

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







. . • , .

# Goethes Werke.

Siebenter Band.

Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1866.



Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fden Budhanblung in Stuttgart.

## Inhalt.

|                             |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  | Geite |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-------|
| Seiben bes jungen Berther   | 5 | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • |  |  |  |  |  |  | 1     |
| Briefe aus ber Schweig .    | • |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 181   |
| Brief eines Landgeiftlichen |   | • |   | • |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 202   |
| Swo biblische Fragen        | • | • |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 217   |
| Die Bağlverwandtfcaften     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 229   |

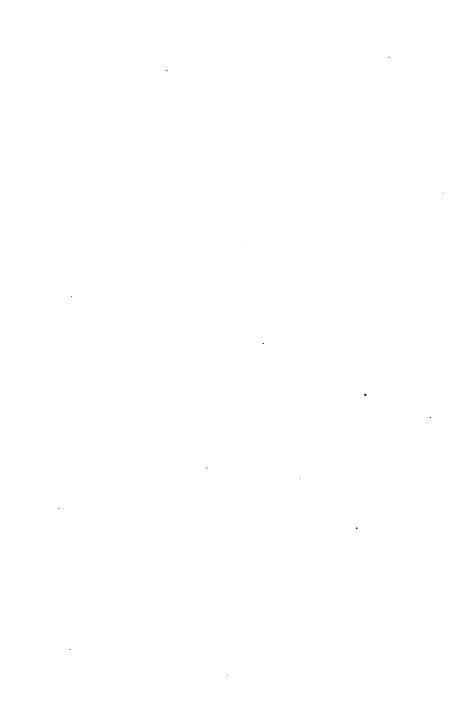

Leiden des jungen Werthers.

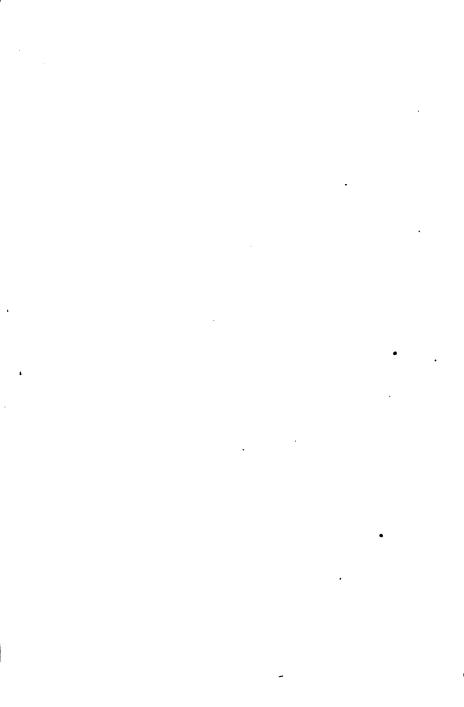

Bobl bei teinem Erzeugniffe ber poetifchen Literatur laffen fic bie Bedfelwirfungen zwifden Thatfache und Darftellung fo genau und ficher bis ins Rleine und Einzelne verfolgen, wie bei Goethe's Roman fiber bie Leiben bes jungen Berthers. Richt beshalb, weil ber Dichter in ber fodten Schifterung feines Lebens fich ilber ben Wegenftand ausführlich perbreitet bat, benn biefe Barthieen feiner Darftellung geboren mehr in bas Gebiet ber Dichtung als ber ftreng biftorifchen Berichterftattung; fonbern beshalb, weil gunftige Umftanbe jufammengewirft haben, bie genaueften, gleichzeitigen Rachrichten fowohl aber bas Schidfal bes jungen Menfchen, beffen Gelbstmorb ju ber Dichtung ben außeren Anftog gab, als and fiber bie Gemuthsverfaffung bes Dichters vor und nach ber Rataftrophe ju aberflefern. Das umftanblichere Detail gebort in bie genauen Biographien bes Dichters. Sier werben wenige Angaben binreichen, um ben materiellen und ibeellen Behalt bes behandelten Stoffes, jeben für fich, ertennen gu laffen und ben Antheil Goethe's und Jerufalems an bem Berther ber Dichtung gu fonbern.

Boetbe batte bei feinem Aufenthalt zu Betglar im Sommer 1772 bie Familie bes Amtmanns Buff tennen gelernt und gu ber zweiten Tochter bes finberreichen Saufes, Charlotte, einer blauaugigen Blondine, bie in ber Mitte awifden 19 und 20 ftanb, eine lebhafte Reigung gefaßt. Gie mar unverlobt, aber fo gut wie verlobt mit bem bannoverfchen Legationsrath Refiner, mit bem fic Goethe balb befreundete, ohne feine Reigung für Lotte gu beschränten. Bwar bachte er nicht baran, in ein naberes Berhaltniß zu Lotte zu treten, und antwortete einem Freunde, ber hingeworfen hatte, Goethe 'fpanne bas Mabden bem Refiner wohl gar ab', er fei nun einmal ber Rarr, bas Mabden für was Befonbers gu halten, aber betruge fie ibn, fei fie fo orbinar und batte ben Reftner jum Fonds ihrer Sandlung, um befto ficherer mit ihren Reigen gu wuchern: ber erfte Angenblid, ber ihm bas entbedte, ber erfte, ber fie ibm naber brachte, ware ber lette ibrer Befannticaft. An eine Leibenfcaft für Lotte Buff im Sinne Berthers war nicht gu benten, wohl aber bilbete fich ein inniges trauliches Berbaltniß, bas bis ju Goethe's Abgang von Beblar, am 11. Sept. 1772, burch nichts gesteigert ober geftort und nach ber Trenmung mit jugenblicher Barme von Goethe's Seite fortgeführt murbe, wie es auch nach Lotte's Berbeirathung mit Refmer (4. April 1773) noch eine Beile fortbauerte.

Bleichzeitig mit Boethe lebte in Beblar Rarl Bilbem Jernfalem, ber Cobn bes braunichweigischen Abtes Jerusalem. Er mar ein ernfter, in fich gefehrter Mann, ber fich als Attaché ber braunfdweigifden Gefanbticaft nicht behaglich fühlte, mit feinem Befandten Streitigkeiten batte, bie ibm Bermeife feines Sofes jugogen und weitere verbriefliche Folgen brobten. Sein hober Chrgeis war auf bas Empfindlichfte gefrantt, ba ihm balb nach feinem Erscheinen in Betglar beim Grafen Baffenheim ber Rutritt in ben großen, bamals ftreng auf Stanbesuntericied begrundeten Gefellichaften auf eine unangenehme Art verfagt worben mar. Dagu tam, bag er gu ber Frau bes pfalgifden Gefretars Berbt eine leibenschaftliche Liebe gefaßt batte. Die Frau war zu bergleichen Galanterien nicht aufgelegt und ließ ibm, als er fich ju weit vergeffen batte, burd ihren Mann bas Baus verbieten. Er bat barauf Refiner fdriftlich, mit bem Billet, bas buchftablich in ben Werther übergegangen ift, um feine Biftolen 'au einer vorbabenben Reile' und ericof fich in ber Racht vom 29. auf ben 30. Oct. 1772; er ftarb erft gegen Mittag und wurde gegen Mitternacht begraben. 'Rein Geiftlicher bat ihn begleitet.'

Goethe, der den Ungludlichen schon von Leipzig her kannte, ihn aber in Bethar wenig gesehen hatte, erhielt auf seinen Wunsch einen genauen Bericht von Kestner, noch im Rovember, den er am 20. Jan. 1773 zurücksandte und abschriftlich auch Befreundeten, z. B. der Frau von La Roche, mittheilte. 'Das gewissenhafte Detail der Erzählung' rührte ihn innig, so oft er die Blätter las, die wesentlich in den Werther übergegangen sind.

Nach Goethe's Bericht mare ber Berther balb nach Jerusalems Tobe begonnen und in vier Bochen ju Enbe gefdrieben. In ber nachften Beit nach Jerusalems Tobe brangten fich verschiebne anbre Berftreuungen und Geschäfte auf. Bunachft murbe ber Got von Berlichingen gum Drud ausgearbeitet und erft im Juni 1773 erwähnt Goethe in ben Briefen an Refiner, bag er an einem Romane arbeite, im Juli, bag er recht fleißig fei und, wenn bas Glud gut gebe, balb etwas auf eine andere Manier liefern werbe. 3m August arbeitet er fort und im September gebenft er wieber eines Romans, mit bem er beschäftigt fei. Diefe unficheren Anbeutungen, benen bie Bemertung jugefellt ift, baß es langfam gebe, werben auch nach anderer Seite ausgeftreut. An Betty Jacobi berichtet er im November, bag er ein Studden Arbeit angefangen babe, mit bem er Mitte Februar fertig ju werben bente, was allenfalls auch auf Anderes paffen würde. Am 14. Februar 1774 berichtet fein Freund Merd, ber vom April bis December bes vorigen Jahrs verreist gewesen, Goethe muffe in Allem, mas er angreife, vom Blud gefront werben; vorausfichtlich werbe fein Roman, ber jur Oftermeffe erfceine, eben fo gut aufgenommen werben, wie fein Schauspiel. Bon nun an werben auch gegen Refiner und feine Frau bie Anbeutungen aber feine Arbeit immer bentlicher. Er verfichert, oft an fie gebacht gu haben, und werbe bas bocumentieren, gebrudt vorlegen; er warnt aber augleich, fich nicht baran ju flogen, bag er bei einer gemiffen Belegenheit frembe Leibenfchaften angeflicht und ausgeführt habe. Im Dai betheuert er, fie fo fieb gu haben, bag er auch ber traumenben Darftellung bes Unglads ihres und feines Freundes bie Falle feiner Liebe habe borgen und anpaffen muffen. Am 1. Inni berichtet er an Schonborn in Algier fiber feine neuen Arbeiten und nennt barunter bie Leiben bes jungen Berthers, barin er einen jungen Menfchen barftelle, ber mit einer tiefen reinen Empfindung und mabrer Benetration begabt, fich in fcmarmenbe Eraume verliere, fich burch Speculation untergrabe, bis er gulett burch bagu tretenbe ungludiche Leibenschaften, besonbers eine enblose Liebe gerruttet, fich eine Rugel por ben Ropf fciege. Um 16. fündigt er Refiner einen Freund an, ber viel Aehnliches mit ibm felbft habe. Im August (nicht April) fett er voraus, bag Lavater einen großen Theil an ben Leiben bes lieben Inngen nehme, ben er barftelle; fie feien an bie fechs Jahr neben einander gegangen, ohne fich ju nabern; nun habe er ber Befcichte bes Ungludlichen feine eigenen Empfindungen gelieben, und fo mache es ein wunderbares Banges. Enblich am 19. Ceptember fenbet er ber la Roce ein Exemplar und gleichzeitig auch eins an Lotte, boch einftweilen noch im Stillen gu lefen, ba bas Buch erft in ber Deffe beraustomme. 3m October 1774 war Werther überall verbreitet, fiberall fomarmerifc geliebt ober afcetifc verurtheilt. Das Bud murbe nachgebrudt, nachgeabmt, überfest, in Brochfiren und Blattern befprochen, gepriefen, verbobnt, verbammt. Es fant feinen Beg ju allen gebilbeten Boltern und machte bie Runbe um bie Welt, bis nach China. Es wirfte auf bie Bemuther ber Jugend ebenfo gauberifc wie ber Got und in biefen beiben Schöpfungen wirften bie Rrafte, Die unfre Literatur nen geftaltet haben. Beibe gelten als Abfolnf unficher ftrebenber Richtungen, und von beiben geht ein neues leben aus, bas von ber gleichzeitigen Lprit Goethe's unterflut bie Eprache ber Ratur, und gwar einer gehobenen Ratur, wiebergewann und bem Bergen, bem bollen, warmen Menfchenherzen, fein Recht neben und fiber ben Spielen bes Bibes und ber berechnenben Bernunft wiebergab. Beibe Berte, und mehr noch Berther, als Got, ftellten Dufter ber Composition und bes fünftlerifden Stils auf, eines Stils, ber Beidnung und Farbung aus bem Charafter bes Gegenftanbes icopft, ohne ben Charafter bes Dichters irgendwie zu verleugnen. Aber fo wie ber Berther guerft vor bie Augen ber Belt trat, blieb er nicht. Goethe hatte bie Berruttung bes

aufgeregten Gemuthes feines helben burch bingutretenbe ungludliche Leibenschaften' und besonders burch eine endlose Liebe berbeiführen wollen und ließ beshalb ben in Jerusalems Geschichte neben ber Liebe wirkenben Ehrgeig, wenn auch nicht in gleicher Starte, als Motiv gum Selbftmorbe walten. Dies Motiv, bas einigen Beurtheilern anflößig gewefen fein foll, wie Berber (und Rapoleon, ber ben Roman in Egypten in ber frangöfischen Bearbeitung gelefen), brangte Goethe, als er feit 1782 an einer neuen Rebaction arbeitete, noch weiter gurud. Dehr jeboch als biefer (afthetisch febr untergeordnete) Puntt lagen ihm zwei aubere am Bergen, einmal bas Bilb, bas er von Albert entworfen batte, reiner auszuführen, und fobann bem gangen Gemalbe ber Leibenschaft, bie auf Selbftgerftorung hinausgeht, eine andere gerftorenbe Leidenschaft contraflierend gegenüber au ftellen. Babreub er, um jenen 3wed au erreichen, Alberten, an beffen Schilberung Refiner gerechten Anftog genommen batte, fo ju ftellen beftrebt mar, bag ibn wohl ber leibenschaftliche Jungling, aber boch ber Lefer nicht vertennen mochte, ichob er, um bes anderen Zwedes willen, bie Episobe von bem Bauerfnecht ein, ber, weit entfernt einer ungludlichen Leibenfcaft wegen fich felbft zu gerftoren, ben Gegenstand feiner Liebe, ben er nicht befiten tann, ermorbet, bamit ibn tein anbrer befigen tonne. Diefe Ergablung am Schluffe Berthers (ber Berausgeber an ben Lefer') erflarte Goethe, als er fie am 22. August 1786 hinter fich batte, für fein fcwerftes Benfum und wünfcte, baß fie gut gerathen fein moge. Jebenfalls war biefe Beranberung für ben Charafter bes Gangen bebeutenber, als bie Milberung bes Motivs, bas aus bem Ehrgeis bergenommen war und bas auch jest noch nicht gang ausgeschieben wurbe.

Die seit 1808 bem Werther angehängten angeblich aus Berthers Bapieren entlehnten Briese aus ber Schweiz wollen nicht recht zu bem Romane stimmen, wie sie benn in Bahrheit auch gar nicht dazu gehören. Die erste Abtheilung stammt aus ber Schweizerreise, die Goethe im Sommer 1775 mit dem Grasen Stolberg und mit Haugwit machte. Die zweite Abtheilung stellt die Reise dar, die Goethe im Spätjahr 1779 mit dem Herzoge Karl August und dem Oberforstmeister v. Wedel nach der Schweiz unternahm. Die Briese bis zum 6. November einschließlich sind, wie sie gedruckt vorliegen, gleich auf der Reise selbst an Frau v. Stein geschrieben; die größere Hälfte, vom 7. November au, sind im Februar und März 1780 nach Reisenotizen ausgearbeitet. Sie erschienen als 'Reisen nach dem Gotthard' zuerst 1796 in Schillers Horen und dann, mit jener ersten Abtheilung 1808, im elsten Baude von Goethe's Werten.

Was ich von der Geschichte des armen Werthers nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt, und lege es euch hier vor, und weiß, daß ihr mir's danken werdet. Ihr könnt seinem Geift und seinem Charakter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schickfale eure Thränen nicht versagen.

Und bu gute Seele, die du eben den Drang fühlft, wie er, schöpfe Troft aus seinem Leiben, und laß das Buchlein beinen Freund sehn, wenn du aus Geschick ober eigener Schuld keinen nabern finden kannst!

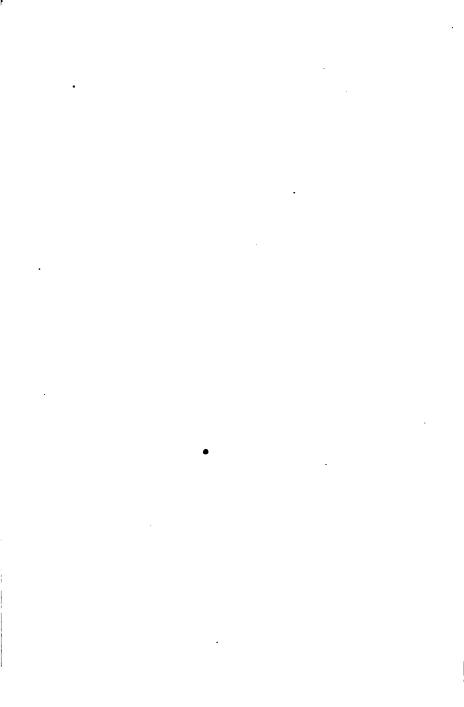

### Erftes Buch.

Am 4. Mai.

Wie froh bin ich, daß ich weg bin! Bester Freund, was ift bas Berg bes Menfchen! Dich ju verlaffen, ben ich fo liebe, von bem ich ungertrennlich war, und frob ju febn! 3ch weiß, bu bergeibst mir's. Waren nicht meine übrigen Berbinbungen recht ausgesucht vom Schichfal, um ein Berg wie bas meinige zu ängstigen? Die arme Leonore! Und boch war ich unschuldig. Ronnt' ich bafur, bag, mabrend bie eigenfinnigen Reize ihrer Sowester mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, bag eine Leibenschaft in bem armen Bergen fich bilbete? Und boch bin ich gang unschuldig? Sab' ich nicht ihre Empfindungen genährt? bab' ich mich nicht an ben gang wahren Ausbruden ber Ratur, bie uns fo oft zu lachen machten, fo wenig lächerlich fie waren, selbst ergett? bab' ich nicht - D was ift ber Mensch, bag er über fich flagen barf! 3ch will, lieber Freund, ich verspreche bir's, ich will mich beffern, will nicht mehr ein bifichen Uebel, bas uns bas Schidfal borlegt, wiebertauen, wie ich's immer gethan habe; ich will bas Gegenwärtige genießen, und bas Bergangene foll mir vergangen febn. Betwiß, bu haft Recht, Befter, ber Schmerzen maren minber unter ben Menfchen, wenn fie nicht - Gott weiß, warum fie so gemacht find! - mit so viel Emfigfeit ber Ginbilbungefraft fich beschäftigten, bie Erinnerungen bes vergangenen Uebels jurud ju rufen, eber als eine gleich. gültige Gegenwart ju tragen.

Du bift so gut, meiner Mutter zu sagen, daß ich ihr Geschäft bestens betreiben, und ihr ehstens Nachricht babon geben werbe. Ich habe meine Tante gesprochen, und bei weitem bas bose Beib nicht gefunden, das man bei uns aus ihr macht. Sie ist eine muntere, heftige Frau bon dem besten Herzen. Ich erklärte ihr meiner Mutter Beschwerden über den zurückgehaltenen Erbschaftsantheil; sie sagte mir ihre Gründe, Ursachen und die Bedingungen, unter welchen sie bereit wäre alles heraus zu geben, und mehr als wir verlangten — kurz, ich mag jeht nichts davon schreiben, sage meiner Mutter, es werde alles gut gehen. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei diesem kleinen Geschäft gessunden, daß Misverständnisse und Trägheit vielleicht mehr Irrungen in der Welt machen, als List und Bosheit. Wenigstens sind die beiden letzteren gewiß seltener.

Uebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ift meinem Herzen köftlicher Balsam in dieser paradiesischen Gegend, und diese Jahrszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauberndes herz. Jeder Baum, jede Hede ist ein Strauß von Blüthen, und man möchte zum Maikker werben, um in dem Meer von Wohlgerüchen herum schweben, und alle seine Nahrung darin sinden zu können.

Die Stadt selbst ist unangenehm, bagegen rings under eine unaussprechliche Schönheit der Natur. Das bewog den verstorbenen Grafen von M\*\*\* seinen Garten auf einem der Hügel anzulegen, die mit der schönsten Mannichsaltigkeit sich kreuzen, und die lieblichten Thäler bilden. Der Garten ist einsach, und man fühlt gleich bei dem Eintritte, daß nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein fühlendes Herz den Plan gezeichnet, das seiner selbst hier genießen wollte. Schon manche Thräne hab' ich dem Abgeschiedenen in dem versallenen Cadinetchen geweint, das sein Lieblingsplätzchen war, und auch meines ist. Bald werde ich Herr vom Garten seyn; der Gärtner ist mir zugethan, nur seit den paar Tagen, und er wird sich nicht übel dabei besinden.

Am 10. Mai.

Eine wunderbare heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich ben füßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem herzen genieße. Ich bin allein, und freue mich meines

Lebens in biefer Gegenb, Die für folde Seelen geschaffen ift, wie bie meine. Ich bin fo gludlich, mein Befber, fo gang in bem Gefühle von rubigem Dafebn versunten, bag meine Runft barunter leibet. 3d konnte jest nicht geichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen, als in biefen Augenbliden. Wenn bas liebe Thal um mich bampft, und bie bobe Sonne an ber Oberfläche ber undurchbringlichen Kinfternik meines Balbes ruht, und nur einzelne Strablen fich in bas innere Beiligthum fteblen, ich bann im boben Grafe am fallenden Bache liege, und naber an ber Erbe taufend mannichfaltige Graschen mir merkwurdig werben; wenn ich bas Wimmeln ber fleinen Welt zwischen Salmen, bie ungabligen, unergrundlichen Seftalten ber Burmden, ber Mudden naber an meinem Bergen fühle, und fühle bie Gegenwart bes Allmächtigen, ber uns nach seinem Bilbe fouf, bas Weben bes Alliebenben, ber uns in ewiger Wonne ichtvebend tragt und erbalt - mein Freund. wenn's bann um meine Augen bammert, und bie Welt um mich her und ber himmel gang in meiner Seele ruhn, wie bie Geftalt einer Beliebten; bann febne ich mich oft , und bente: ach, tonnteft bu bas wieber ausbruden, tonntest bem Babiere bas einhauchen. was fo voll, fo warm in bir lebt, bag es wurde ber Spiegel beiner Seele, wie beine Seele ift ber Spiegel bes unenblichen Gottes! - Dein Freund - Aber ich gehe barüber zu Grunbe, ich erliege unter ber Gewalt ber herrlichkeit biefer Erscheinungen.

Am 12. Mai.

Ich weiß nicht, ob täuschende Geister um diese Gegend schweben, oder ob die warme, himmlische Phantasie in meinem Herzen ist, die mir alles rings umber so paradiesisch macht. Da ist gleich vor dem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an den ich gebannt din, wie Melusine mit ihren Schwestern. — Du gehst einen Neinen Hügel hinunter, und sindest dich vor einem Gewölbe, da wohl zwanzig Stufen hinab gehen, wo unten das klareste Wasser aus Marmorfelsen quillt. Die kleine Mauer, die oben umber die Einfassung macht, die hohen Bäume, die den Alat rings umber bededen, die Kühle des Orts, das hat

alles so was Anzügliches, was Schauerliches. Es vergeht kein Tag, daß ich nicht eine Stunde da sitze. Da kommen dann die Mädchen aus der Stadt und holen Basser, das harmloseste Geschäft und das nöthigste, das ehemals die Töchter der Könige selbst verrichteten. Benn ich da sitze, so lebt die patriarchalische Idee so lebhaft um mich, wie sie alle, die Altwäter, am Brunnen Bekanntschaft machen und freien, und wie um die Brunnen und Duellen wohlthätige Geister schweben. O der muß nie nach einer schweren Sommertagswanderung sich an des Brunnens Kühle gelabt haben, der das nicht mitempfinden kann!

Am 13. Mai.

Du fragst, ob du mir meine Bücher schiden sollst? — Lieber, ich bitte dich um Gottes willen, laß mir sie vom Halse! Ich mill nicht mehr geleitet, ermuntert, angeseuert sehn; braust dieses Herz doch genug aus sich selbst; ich brauche Wiegengesang, und den habe ich in seiner Fülle gefunden in meinem Homer. Wie oft lull' ich mein empörtes Blut zur Ruhe; denn so ungleich, so unstet hast du nichts gesehen, als dieses Herz. Lieber! brauch' ich dir das zu sagen, der du so oft die Last getragen hast, mich vom Rummer zur Ausschweifung, und von süher Melancholie zur verderblichen Leidenschaft übergehen zu sehen. Auch halte ich mein Herzchen wie ein krankes Kind; jeder Wille wird ihm gestattet. Sage das nicht weiter; es giebt Leute, die mir es verzübeln würden.

Am 15. Mai.

Die geringen Leute bes Ortes kennen mich schon, und lieben mich, besonders die Kinder. Wie ich im Anfange mich zu ihnen gesellte, sie freundschaftlich fragte über dies und das, glaubten einige, ich wollte ihrer spotten, und fertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ mich das nicht verdrießen; nur fühlte ich, was ich schon oft bemerkt habe, auf das lebhafteste: Leute von einigem Stande werden sich immer in kalter Entsernung vom gemeinen Bolke halten, als glaubten sie durch Annäherung zu verlieren; und dann giebt's Flüchtlinge und üble Spasvögel, die sich herab

ju laffen scheinen, um ihren lebermuth bem armen Bolle besto empfindlicher ju machen.

Ich weiß wohl, daß wir nicht gleich find, noch sehn können; aber ich halte dafür, daß ber, ber nöthig zu haben glaubt, vom sogenannten Böbel sich zu entsernen, um den Respect zu erhalten, eben so tadelhaft ist als ein Feiger, der sich vor seinem Feinde verbirgt, weil er zu unterliegen fürchtet.

Letthin kam ich zum Brunnen, und fand ein junges Dienste mädchen, das ihr Gefäß auf die unterste Treppe gesetzt hatte und sich umsah, ob keine Kamerädin kommen wollte, ihr es auf den Ropf zu helsen. Ich stieg hinunter, und sah sie an. Soll ich ihr helsen, Jungser? sagte ich. — Sie ward roth über und über. D mein Herr! sagte sie — Ohne Umstände. — Sie legte ihren Kringen zurecht, und ich half ihr. Sie dankte und stieg hinauf.

Den 17. Mai.

Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht, Gesellschaft habe ich noch keine gefunden. Ich weiß nicht, was ich Anzügliches für die Menschen haben muß; es mögen mich ihrer so viele und hängen sich an mich, und da thut mir's weh, wenn unser Weg nur eine kleine Strede mit einander geht. Wenn du fragst, wie die Leute hier sind? muß ich dir sagen: wie überall! Es ist ein einsörmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Theil der Zeit, um zu leben, und das bischen, das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel aufsuchen, um es los zu werden. D Bestimmung des Menschen!

Aber eine recht gute Art Bolks! Wenn ich mich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen die Freuden genieße, die den Renschen noch gewährt sind, an einem artig besetzten Tisch mit aller Offen= und Treuherzigkeit sich herum zu spaßen, eine Spaziersahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen, und dergleichen, das thut eine ganz gute Wirkung auf mich; nur muß mir nicht einfallen, daß noch so viele andere Kräste in mir ruhen, die alle ungenutzt vermodern, und die ich sorgfältig

verbergen muß. Ach, bas engt bas ganze herz so ein. — Und boch, migverstanden zu werben, ist bas Schickfal von unfer einem.

Ach, daß die Freundin meiner Jugend dahin ist! ach, daß ich sie gekannt habe! — Ich würde sagen, du bist ein Thor; du siches, was hienieden nicht zu sinden ist. Aber ich habe sie gehabt, ich habe das Herz gefühlt, die große Seele, in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu sehn als ich war, weil ich alles war, was ich sehn konnte. Guter Gott! blied da eine einzige Kraft meiner Seele ungenutt? Konnt' ich nicht vor ihr das ganze wunderbare Gesub entwickln, mit dem mein Herz die Ratur umfaßt? War unser Umgang nicht ein ewiges Weben von der seinsten Empsindung, dem schärsten Wie, dessen Von der seinsten Empsindung, dem schärsten Wie, dessen keigenten die zur Unart alle mit dem Stempel des Genies bezeichnet waren? Und nun! — Ach, ihre Jahre, die sie voraus hatte, sührten sie früher ans Grab als mich. Nie werde ich sie vergessen, nie ihren sesten und ihre göttliche Duldung.

Bor wenig Tagen traf ich einen jungen B... an, einen offenen Jungen, mit einer gar glücklichen Gesichtsbildung. Er kommt erst von Alabemien, dünkt sich eben nicht weise, aber glaubt doch, er wisse mehr als andere. Auch war er fleißig, wie ich an allerlei spüre; kurz, er hat hübsche Renntnisse. Da er hörte, daß ich viel zeichnete und Griechisch könnte (zwei Meteore hier zu Lande), wandte er sich an mich, und kramte viel Wissens aus, von Batteux bis zu Wood, von de Viles zu Windelmann, und versicherte mich, er habe Sulzers Theorie, den ersten Theil, ganz durchgelesen, und besitze ein Manuscript von Hepnen über das Studium der Antike. Ich ließ das gut sehn.

Noch gar einen braven Mann habe ich kennen lernen, ben fürstlichen Amtmann, einen offenen treuherzigen Menschen. Man sagt, es soll eine Seelenfreube sehn, ihn unter seinen Kindern zu sehen, deren er neun hat; besonders macht man viel Wesens von seiner ältesten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem fürstlichen Jagdhose, anderthalb Stunden von hier, wohin er nach dem Tode seiner Frau zu ziehen die Erlaubniß erhielt, da ihm der Aufenthalt hier in der Stadt und im Amthause zu weh that-

Souft find mir einige verzerrte Driginale in ben Beg gelaufen, an benen alles unausstehlich ift, am unerträglichsten ihre Freunbschaftsbezeigungen.

Leb' wohl! ber Brief wird bir recht fepn, er ift gang biftorisch.

Am 22. Mai. .

Daß bas Leben bes Menschen nur ein Traum sep, ift manchem icon fo vorgetommen, und auch mit mir giebt biefes Gefühl immer berum. Wenn ich bie Ginschränfung anfebe, in welcher bie thätigen und forfdenben Rrafte bes Menfchen eingesperrt find; wenn ich sebe, wie alle Wirksamkeit babinaus läuft, fich bie Befriedigung von Beburfniffen zu verschaffen, bie wieder keinen 3wed haben, als unfere arme Existen ju verlangern, und bann, bag alle Berubigung über gewiffe Bunkte bes Nachforidens nur eine traumenbe Refignation ift, ba man fich bie Banbe, awischen benen man gefangen fist, mit bunten Gefratten und lichten Ausfichten bemalt - bas alles, Wilhelm, macht mich ftumm. Ich tebre in mich felbft gurud, und finbe eine Belt! Bieber mehr in Ahnung und buntler Begier, als in Darftellung und lebenbiger Rraft. Und ba schwimmt alles bor meinen Sinnen, und ich lächle bann fo traumend weiter in bie Belt.

Daß die Kinder nicht wissen, warum sie wollen, darin sind alle hochgelahrte Schul- und Hosmeister einig; daß aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erdboden herumtaumeln und, wie jene, nicht wissen, woher sie kommen und wohin sie geben, eben so wenig nach wahren Zweden handeln, eben so durch Biskuit und Ruchen und Birkenreiser regiert werden: das will niemand gern glauben, und mich dunkt, man kann es mit handen greisen.

Ich gestehe bir gern, benn ich weiß, was du mir hierauf sagen möchtest, daß diejenigen die glücklichsten sind, die gleich ben Kindern in den Tag hinein leben, ihre Puppen herum schleppen, aus- und anziehen, und mit großem Respect um die Schublade umher schleichen, wo Mama das Zuckerbrod hinein

geschloffen bat, und wenn fie bas gewünschte endlich erhaschen. es mit vollen Baden verzehren, und rufen: Debr! - Das find gludliche Geschöpfe. Auch benen ift's wohl, bie ihren Lumbenbeschäftigungen, ober wohl gar ihren Leibenschaften prächtige Titel geben, und fie bem Menschengeschlechte als Riesenoperationen ju beffen Beil und Boblfahrt anschreiben. - Bobl bem, ber fo febn tann! Ber aber in feiner Demuth erfennt, wo bas alles binaus läuft, wer da fieht, wie artig jeder Bürger, bem es mobl ift, sein Gartden jum Barabiese juguftuten weiß, und wie unverbroffen auch ber Ungludliche unter ber Burbe feinen Bea fortteucht, und alle gleich intereffirt find, bas Licht biefer Sonne noch eine Minute langer zu feben; - ja, ber ift ftill, und bilbet auch feine Welt aus fich felbft, und ift auch gludlich, weil er ein Mensch ift. Und bann, so eingeschränkt er ift, balt er boch immer im Bergen bas fuße Gefühl ber Freiheit, und bag er biefen Rerter verlaffen tann, wann er will.

Am 26. Mai.

Du kennst von Alters her meine Art, mich anzubauen, mir irgend an einem vertraulichen Orte ein Hüttchen aufzuschlagen, und da mit aller Einschränkung zu herbergen. Auch hier habe ich wieder ein Blätchen angetroffen, das mich angezogen hat.

Ungefähr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, den sie Bahlheim nennen. Die Lage an einem Hügel ift sehr interessant, und wenn man oben auf dem Fußpfade zum Dorf herausgeht, übersieht man auf einmal das ganze Thal. Sine gute Wirthin, die gefällig und munter in ihrem Alter ist, schenkt Bein, Bier, Rassee; und was über alles geht, sind zwei Linden, die mit ihren ausgebreiteten Aesten den kleinen Plat vor der Rirche bedecken, der ringsum mit Bauerhäusern, Scheuern und höfen eingeschlossen ist. So vertraulich, so heimlich hab' ich nicht leicht ein Plätzchen gefunden, und dahin lass ich mein Tischen aus dem Wirthshause bringen und meinen Stuhl,

1 Der Leser wird sich keine Mühe geben, die hier genannten Orte zu suchen; man hat sich genöthigt gesehen, die im Originale befindlichen wahren Ramen zu verändern.

trinke meinen Raffee ba und lefe meinen homer. Das erstemal, als ich burch einen Bufall an einem fconen Rachmittage unter bie Linden tam, fand ich bas Blatchen fo einfam. Es war alles im Felbe; nur ein Rnabe bon ungefähr bier Jahren faß an ber Erbe, und bielt ein anberes, etwa balbiabriges, vor ibm awischen seinen Ruken fitenbes Rind mit beiben Armen wiber feine Bruft, fo bag er ibm ju einer Art von Seffel biente, und ungeachtet ber Munterfeit, womit er aus feinen schwarzen Augen berum icaute, gang rubig fag. Dich vergnügte ber Anblid: ich fette mich auf einen Pflug, ber gegenüber ftanb, und geichnete bie brüberliche Stellung mit vielem Ergeten. Ich fügte ben nachften Baun, ein Scheunenthor und einige gebrochene Bagenraber bei, alles, wie es binter einander ftand, und fand nach Berlauf einer Stunde, daß ich eine wohl geordnete, febr intereffante Zeichnung verfertiget batte, ohne bas minbefte von bem meinen bingu gu thun. Das beftartte mich in meinem Borfate, mich funftig allein an die Ratur zu balten. Sie allein ift unendlich reich, und fie allein bilbet ben großen Runftler. Man tann jum Bortheile ber Regeln viel fagen, ungefähr mas man jum Lobe ber burgerlichen Gefellichaft fagen tann. Ein Menfc, ber fich nach ihnen bildet, wird nie etwas Abgeschmadtes und Schlechtes berborbringen, wie einer, ber fich burch Befete und Wohlstand modeln läßt, nie ein unerträglicher Rachbar, nie ein merkwürdiger Bbsewicht werben tann, bagegen wird aber auch alle Regel, man rebe was man wolle, bas wahre Gefühl bon Ratur und ben wahren Ausbrud berfelben gerftoren! Sag' bu, bas ift ju bart! fie fcrantt nur ein, befchneibet bie geilen Reben 2c. - Guter Freund, foll ich bir ein Gleichniß geben? Es ift bamit, wie mit ber Liebe. Gin junges Berg bangt gang an einem Mabchen, bringt alle Stunden feines Tages bei ihr gu, verfcwendet alle feine Rrafte, all fein Bermögen, um ihr jeben Augenblick auszubruden, bag er fich gang ihr bingiebt. Und ba tame ein Bhilifter, ein Dann, ber in einem öffentlichen Amte ftebt, und fagte gu ibm: "Reiner junger Berr! Lieben ift menschlich, nur mußt ibr menschlich lieben! Theilet eure Stunden ein, die einen jur Arbeit, und bie Erholungestunden widmet eurem Mabden. Berechnet euer Bermogen, und mas euch von

eurer Rothburft übrig bleibt, davon verwehr' ich euch nicht, ihr ein Geschent, nur nicht zu oft, zu machen, etwa zu ihrem Geburts: und Namenstage 2c. — Folgt der Mensch, so giebt's einen brauchbaren jungen Menschen, und ich will selbst jedem Fürsten rathen, ihn in ein Collegium zu setzen; nur mit seiner Liebe ist's am Ende, und wenn er ein Künstler ist, mit seiner Kunst. O meine Freunde! warum der Strom des Genie's so selten ausbricht, so selten in hohen Fluthen herein braust, und eure staunende Seele erschüttert? — Liebe Freunde, da wohnen die gelassenen Herren auf beiden Seiten des Users, denen ihre Gartenhäuschen, Tulpenbeete und Krautselder zu Grunde gehen würden, die daher in Zeiten mit Dämmen und Ableiten der künstig drohenden Gesahr abzuwehren wissen.

Am 27. Mai.

3d bin, wie ich febe, in Bergudung, Gleichniffe und Declamation verfallen, und habe barüber vergeffen, bir auszuerzählen, was mit ben Rinbern weiter geworben ift. 3ch faß, gang in malerische Empfindung vertieft, die bir mein geftriges Blatt febr gerftudt barlegt, auf meinem Pfluge wohl zwei Stunden. Da tommt gegen Abend eine junge Frau auf die Rinder los, die fich indek nicht gerubrt batten, mit einem Rorbchen am Arm, und ruft von weitem: Philips, bu bift recht brav. Sie grußte mich, ich bankte ihr, ftand auf, trat naber bin, und fragte fie, ob fie Mutter von ben Rindern mare? Sie bejahte es, und . indem fie bem alteften einen halben Wed gab, nahm fie bas fleine auf, und fußte es mit aller mutterlichen Liebe." - 3ch babe, faate fie, meinem Bbilips bas Rleine zu balten gegeben, und bin mit meinem Aelteften in bie Stadt gegangen, um Weißbrob zu holen, und Buder, und ein irben Breipfannchen. -36 fab bas alles in bem Rorbe, beffen Dedel abgefallen war. - 3d will meinem hans (bas mar ber Rame bes Jungften) ein Suppehen tochen jum Abende; ber lofe Bogel, ber Große, hat mir geftern bas Pfannden gerbrochen, als er fich mit Philipfen um bie Scharre bes Brei's gantte. - 3ch fragte nach bem Melteften, und fie batte mir taum gefagt, bag er fich auf

ber Wiese mit ein paar Gänsen herum jage, als er gesprungen kam, und bem zweiten eine Haselgerte mitbrachte. Ich unterhielt mich weiter mit bem Weibe, und ersuhr, daß sie des Schulmeisters Tochter seh, und daß ihr Mann eine Reise in die Schweiz gemacht habe, um die Erbschaft eines Betters zu holen. — Sie haben ihn drum betrügen wollen, sagte sie, und ihm auf seine Briese nicht geantwortet, da ist er selbst hinein gegangen. Wenn ihm nur kein Unglüd widersahren ist! ich höre nichts von ihm. — Es ward mir schwer, mich von dem Weibe loszumachen, gab jedem der Kinder einen Kreuzer, und auch sirrs jüngste gab ich ihr einen, ihm einen Weckzur Suppe mitzubringen, wenn sie in die Stadt ginge, und so schieden wir von einander.

Ich sage bir, mein Schatz, wenn meine Sinnen gar nicht mehr halten wollen, so lindert all ben Tumult der Anblid eines solchen Geschöpfs, das in glüdlicher Gelassenheit den engen Kreis seines Dasehns hingeht, von einem Tage zum andern sich durch hilft, die Blätter abfallen sieht, und nichts dabei denkt, als daß der Winter kommt.

Seit ber Zeit bin ich oft braußen. Die Kinder sind ganz an mich gewöhnt, sie kriegen Zuder, wenn ich Kassee trinke, und theilen das Butterbrod und die saure Milch mit mir des Abends. Sonntags fehlt ihnen der Kreuzer nie; und wenn ich nicht nach der Betstunde da bin, so hat die Wirthin Ordre, ihn auszugählen.

Sie find vertraut, erzählen mir allerhand, und besonders ergete ich mich an ihren Leibenschaften und simpeln Ausbruchen bes Begehrens, wenn mehr Rinder aus dem Dorfe sich versfammeln.

Biel Mühe hat mir's gekoftet, ber Mutter ihre Beforgniß zu nehmen: fie möchten ben herrn incommobiren.

Am 30. Mai.

Bas ich dir neulich von der Malerei sagte, gilt gewiß auch von der Dichtkunst; es ift nur, daß man das Bortreffliche erkenne, und es auszusprechen wage, und das ist freilich mit wenigem viel gesagt. Ich habe beut eine Scene gehabt, die,

rein abgeschrieben, die schönste Johle von der Belt gabe; doch was soll Dichtung, Scene und Johle? muß es benn immer geboffelt sehn, wenn wir Theil an einer Naturerscheinung nehmen sollen?

Wenn du auf diesen Eingang viel Hohes und Bornehmes erwartest, so bist du wieder übel betrogen; es ist nichts, als ein Bauerbursch, der mich zu dieser lebhasten Theilnehmung hingerissen hat. — Ich werde, wie gewöhnlich, schlecht erzählen, und du wirst mich, wie gewöhnlich, dent' ich, übertrieben sinden; es ist wieder Wahlheim, und immer Wahlheim, das diese Seltensheiten hervordringt.

Es war eine Gesellschaft braußen unter ben Linden, Kaffee zu trinken. Weil sie mir nicht ganz anstand, so blieb ich unter einem Borwande zurück.

Ein Bauerburich tam aus einem benachbarten Saufe, und beschäftigte fich an bem Pfluge, ben ich neulich gezeichnet batte, etwas gurecht gu machen. Da mir fein Befen gefiel, rebete ich ibn an, fragte nach feinen Umftanben, wir waren balb befannt, und wie mir's gewöhnlich mit biefer Art Leuten geht, balb vertraut. Er ergablte mir, bag er bei einer Bittme in Diensten sev, und von ihr gar wohl gehalten werbe. Er sprach so vieles von ibr, und lobte fie bergeftalt, bag ich balb merten konnte, er feb ihr mit Leib und Seele jugethan. Sie feb nicht mehr jung, fagte er, fie feb von ihrem erften Mann übel gehalten worden, wolle nicht mehr heirathen, und aus feiner Erzählung leuchtete fo merklich bervor, wie schon, wie reigend fie für ibn feb, wie febr er wunsche, bag fie ibn mablen mochte, um bas Anbenten ber Fehler ihres erften Mannes auszulofchen, bag ich Wort für Wort wieberholen mußte, um bir bie reine Reigung, bie Liebe und Treue biefes Menfchen anschaulich ju machen. Ja, ich mußte bie Gabe bes größten Dichters befigen, um bir augleich ben Ausbrud feiner Geberben, bie Sarmonie feiner Stimme, bas beimliche Feuer feiner Blide lebenbig barftellen ju konnen. Rein, es fprechen feine Borte bie Bartbeit aus, bie in seinem gangen Wefen und Ausbruck war; es ift alles nur plumb, was ich wieber vorbringen konnte. Besonbers rührte mich, wie er fürchtete, ich mochte über fein Berhaltnig ju ibr ungleich benken, und an ihrer guten Aufführung zweiseln. Wie reizend es war, wenn er von ihrer Gestalt, von ihrem Körper sprach, der ihn ohne jugendliche Reize gewaltsam an sich zog und sesselle, kann ich mir nur in meiner innersten Seele wieders holen. Ich hab' in meinem Leben die dringende Begierte und das heiße, sehnliche Berlangen nicht in dieser Reinheit gesehen, ja wohl kann ich sagen, in dieser Reinheit nicht gedacht und geträumt. Schelte mich nicht, wenn ich dir sage, daß bei der Erinnerung dieser Unschuld und Wahrheit mir die innerste Seele glüht, und daß mich das Bild dieser Treue und Zärtlichseit überall verfolgt, und daß ich, wie selbst davon entzündet, lechze und schmachte.

Ich will nun suchen, auch fie ehstens zu sehn, ober vielmehr, wenn ich's recht bedenke, ich will's vermeiben. Es ist besser, ich sehe fie durch die Augen ihres Liebhabers; vielleicht erscheint sie mir vor meinen eignen Augen nicht so, wie sie jest vor mir steht, und warum soll ich mir das schöne Bild verderben?

Am 16. Junius.

Barum ich dir nicht schreibe? — Fragst du das, und bist boch auch der Gelehrten einer? Du solltest rathen, daß ich mich wohl befinde, und zwar — kurz und gut, ich habe eine Bekanntsschaft gemacht, die mein herz näher angeht. Ich habe — ich weiß nicht.

Dir in ber Ordnung zu erzählen, wie's zugegangen ift, daß ich eines ber liebenswürdigften Geschöpfe habe tennen lernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glücklich, und also tein guter historienschreiber.

Einen Engel! — Pfui! das sagt jeder von der Seinigen, nicht wahr? Und doch bin ich nicht im Stande, dir zu sagen, wie sie vollommen ist, warum sie vollsommen ist; genug, sie hat allen meinen Sinn gefangen genommen.

So viel Einfalt bei so viel Verstand, so viel Gute bei so viel Festigkeit, und die Rube der Seele bei dem mahren Leben und der Thatigkeit. —

Das ift alles garftiges Gewasch, was ich ba von ihr sage,

leibige Abstractionen, die nicht einen Zug ihres Selbst ausdrücken. Ein andermal — nein, nicht ein andermal, jest gleich will ich bir's erzählen. Thu' ich's jest nicht, so geschäh' es niemals. Denn, unter uns, seit ich angefangen habe zu schreiben, war ich schon dreimal im Begriffe, die Feber nieder zu legen, mein Pferd satteln zu lassen und hinaus zu reiten. Und doch schwur ich mir heute früh, nicht hinaus zu reiten, und gehe doch alle Augenblick ans Fenster, zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. — —

Ich hab's nicht überwinden können, ich mußte zu ihr hinaus. Da bin ich wieber, Wilhelm, will mein Butterbrod zu Nacht effen, und dir schreiben. Welch eine Wonne das für meine Seele ift, sie in dem Areise der lieben muntern Kinder, ihrer acht Geschwister zu sehen!

Wenn ich so fortfahre, wirft bu am Ende fo flug febn, wie am Anfange. Höre benn, ich will mich zwingen ins Detail zu gehen.

Ich schrieb bir neulich, wie ich ben Amtmann S... habe kennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Einsiedelei, oder vielmehr seinem kleinen Königreiche zu besuchen. Ich vernachlässigte das, und ware vielleicht nie hingekommen, hätte mir der Zusall nicht den Schatz entdedt, der in der ftillen Gegend verborgen liegt.

Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf bem Lande angestellt, zu bem ich mich benn auch willig sinden ließ. Ich bot einem hiesigen guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mädchen die Hand, und es wurde ausgemacht, daß ich eine Rutsche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Orte der Lustbarkeit hinaus sahren, und auf dem Wege Charlotten S... mitnehmen sollte. — Sie werden ein schönes Frauenzimmer kennen lernen, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten ausgehauenen Wald nach dem Jagdhause suhren. Nehmen Sie sich in Acht, versetze die Base, daß Sie sich nicht verlieben! — Wie so? sagte ich — Sie ist schon vergeben, antwortete jene, an einen sehr braven Rann, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Bater gestorben ist, und sich um eine ansehnliche Versorgung zu bewerben. Die Nachricht war mir ziemlich gleichgültig.

Die Sonne war noch eine Biertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore anfuhren. Es war sehr schwül, und die Frauenzimmer äußerten ihre Besorgniß wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen dumpsichten Wöllchen rings am Horizonte zusammenzuziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterkunde, ob mir gleich selbst zu ahnen anfing, unsere Luftbarkeit werde einen Stoß leiden.

Ich war ausgestiegen, und eine Magb, Die ans Thor tam. bat uns, einen Augenblid ju verziehen, Damfell Lotteben wurde gleich tommen. Ich ging burch ben Sof nach bem wohl gebauten Saule, und ba ich bie vorliegende Treppe hinaufgeftiegen war, und in die Thur trat, fiel mir bas reigenbfte Schauspiel in die Augen, bas ich je gefeben babe. In bem Borfaale wimmelten feche Rinder bon eilf zu zwei Jahren um ein Madchen von fconer Geftalt, mittlerer Große, Die ein fimples weißes Rleib mit blagrothen Schleifen an Arm und Bruft anhatte. - Sie bielt ein ichwarzes Brob, und ichnitt ibren Rleinen rings berum jebem fein Stlid nach Proportion ihres Alters und Appetits ab. gab's jedem mit folder Freundlichkeit, und jedes rufte so ungefünftelt fein: Dante! indem es mit ben fleinen Bandden lange in die Sobe gereicht hatte, ebe es noch abgeschnitten war, und nun mit seinem Abendbrobe vergnügt entweber wegsprang, ober nach seinem stillern Charafter gelaffen bavon ging, nach bem Softbore gu, um die Fremden und die Rutiche gu feben, barinnen ibre Lotte wegfahren follte. - 3ch bitte um Bergebung, fagte fie, baß ich Sie berein bemübe, und bie Rrauenzimmer warten laffe. Ueber bem Angieben und allerlei Bestellungen fürs Baus in meiner Abwefenheit babe ich vergeffen, meinen Rinbern br Befperbrod zu geben, und fie wollen von niemanden Brod gefonitten haben, ale von mir. - 3d machte ihr ein unbebeutenbes Compliment; meine gange Seele rubte auf ber Geftalt, bem Tone, bem Betragen, und ich hatte eben Beit, mich von ber Ueberraschung ju erholen, als fie in bie Stube lief, ihre Sanbicube und ben Facher ju bolen. Die Rleinen faben mich in einiger Entfernung fo bon ber Seite an, und ich ging auf bas jungfte los, bas ein Rind von ber gludlichften Gefichtsbilbung war. Es gog fich jurud, als eben Lotte gur Thure beraus tam, und fagte: Louis, gieb bem Berrn Better eine Sand. Das that ber Knabe fehr freimuthig, und ich konnte mich nicht enthalten, ibn, ungeachtet feines fleinen Roynaschens, berglich ju fuffen - Better? fagte ich, indem ich ihr bie Sand reichte, glauben Sie, bag ich bes Gluds werth feb, mit Ihnen verwandt zu febn? - D. fagte fie mit einem leichtfertigen Lächeln, unfere Betterschaft ift febr weitläufig, und es mare mir leib, wenn Sie ber ichlimmfte brunter febn follten. - Im Beben gab fie Sophien, ber alteften Schwester nach ibr, einem Mabchen von ungefähr eilf Jahren, ben Auftrag, wohl auf die Rinder Acht au baben, und ben Papa ju grußen, wenn er vom Spazierritte nach Saufe tame. Den Aleinen fagte fie, fie follten ibrer Schwester Sophie folgen, als wenn fie's felber ware, bas benn auch einige ausbrudlich versprachen. Gine fleine naseweife Blonbine aber, bon ungefähr feche Sabren, fagte: bu bift's boch nicht, Lottchen; wir haben bich boch lieber. - Die zwei alteften Rnaben waren auf die Autsche gellettert, und auf mein Borbitten erlaubte fie ihnen, bis vor ben Balb mitzufahren, wenn fie versprächen, fich nicht zu neden, und fich recht feft zu halten.

Bir hatten uns kaum zurecht gesetzt, die Frauenzimmer sich bewillkommet, wechselsweise über den Anzug, vorzüglich über die Hüte ihre Anmerkungen gemacht, und die Gesellschaft, die man erwartete, gehörig durchgezogen, als Lotte den Rutscher halten, und ihre Brüder herabsteigen ließ, die noch einmal ihre Hand zu küssen begehrten, das denn der älteste mit aller Zärtlichkeit, die dem Alter von fünfzehn Jahren eigen sehn kann, der andere mit viel Heftigkeit und Leichtsinn that. Sie ließ die Kleinen noch einmal grüßen, und wir suhren weiter.

Die Base fragte, ob sie mit bem Buche fertig ware, bas sie ihr neulich geschickt hatte? Rein, sagte Lotte, es gefällt mir nicht; Sie können's wieder haben. Das vorige war auch nicht besser. — Ich erstaunte, als ich fragte, was es für Bücher waren? und sie mir antwortete: 1 — Ich fand so viel Charakter in allem,

1 Man fieht fich genöthigt, die Stelle des Briefes zu unterbrücken, um niemand Gelegenheit zu einiger Beschwerbe zu geben. Obgleich im Grunde jedem Autor wenig an dem Urtheile eines einzelnen Mädchens und eines jungen, unsteten Menschen gelegen sehn kann. was fie sagte, ich sah mit jedem Bort neue Reize, neue Strahlen bes Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen, die sich nach und nach vergnügt zu entfalten schienen, weil sie an mir fühlte, daß ich sie verstand.

Bie ich jünger war, sagte sie, liebte ich nichts so sehr, als Romane. Weiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich Sonntags so in ein Edchen sehen, und mit ganzem Herzen an dem Glück und Unstern einer Miß Jennh Theil nehmen konnte. Ich läugne auch nicht, daß die Art noch einige Reize für mich hat. Doch da ich so selten an ein Buch komme, so muß es auch recht nach meinem Geschmad sehn. Und der Autor ist mir der liebste, in dem ich meine Welt wieder sinde, bei dem es zugeht, wie um mich, und dessen Geschichte mir doch so interessant und herzlich wird, als mein eigen häuslich Leben, das freilich kein Paradies, aber doch im Ganzen eine Quelle unsäglicher Glückseligkeit ist.

Ich bemühte mich, meine Bewegungen über biese Worte zu verbergen. Das ging freilich nicht weit: benn ba ich sie mit solcher Wahrheit im Borbeigehen vom Landpriester von Wakessield, vom — reben hörte, kam ich ganz außer mich, sagte ihr alles, was ich wußte, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die anderen wendete, daß diese die Zeit über mit offenen Augen, als säßen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem spöttischen Räschen an, daran mir aber nichts gelegen war.

Das Gespräch fiel aufs Bergnügen am Tanze. Benn biese Leibenschaft ein Fehler ift, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts Abers Tanzen. Und wenn ich was im Ropfe habe, und mir auf meinem berstimmten Clavier einen Contretanz vortrommle, so ist alles wieder gut.

Bie ich mich unter bem Gespräche in ben schwarzen Augen weibete! wie die lebendigen Lippen und die frischen muntern Bangen meine ganze Seele anzogen! wie ich, in den herrlichen

1 Man hat auch hier die Ramen einiger vaterländischer Autoren weggelaffen. Wer Theil an Lottens Beifalle hat, wird es gewiß an seinem Herzen fühlen, wenn er diese Stelle lesen sollte, und sonft braucht es ja niemand zu wiffen.

Sinn ihrer Rebe ganz versunken, oft gar die Worte nicht hörte, mit benen sie sich ausbrückte! — bavon hast du eine Borstellung, weil du mich kennst. Rurz, ich stieg aus dem Wagen, wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause stille hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt verloren, daß ich auf die Musik kaum achtete, die uns von dem erleuchteten Saal herunter entgegen schallte.

Die zwei Gerren Aubran, und ein gewisser R. R. — wer behält alle die Ramen! — die der Base und Lottens Tänzer waren, empfingen uns am Schlage, bemächtigten sich ihrer Frauenzimmer, und ich führte das meinige hinauf.

Wir schlangen uns in Menuets um einander herum; ich sorderte ein Frauenzimmer nach dem andern auf, und just die unleidlichsten konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen, und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tänzer singen einen Englischen an, und wie wohl mir's war, als sie auch in der Reihe die Figur mit uns ansing, magst du sühlen. Tanzen muß man sie sehen! Siehst du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper Eine Harmonie, so forglos, so unbefangen, als wenn das eigentlich alles wäre, als wenn sie sowst nichts dächte, nichts empfände; und in dem Augenblide gewiß schwindet alles andere vor ihr.

Ich bat sie um ben zweiten Contretanz; sie sagte mir ben britten zu, und mit ber liebenswürdigsten Freimuthigkeit von ber Welt versicherte sie mir, daß sie herzlich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, suhr sie sort, daß jedes Paax, daß zusammen gehört, beim Deutschen zusammen bleibt, und mein Chapeau walzt schlecht, und dankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kann's auch nicht, und mag nicht, und ich habe im Englischen gesehen, daß Sie gut walzen; wenn Sie nun mein sehn wollen surs Deutsche, so gehen Sie, und bitten sich's von meinem Gerrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen.

Ich gab ihr die Hand darauf, und wir machten aus, daß ihr Tänzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte.

Nun ging's an, und wir ergesten uns eine Weile an mannigfaltigen Schlingungen ber Arme. Mit welchem Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte sie sich! und ba wir nun gar ans Walzen kamen, und wie die Sphären um einander herum rollten, ging's freilich anfangs, weil's die wenigsten können, ein bischen bunt durch einander. Wir waren klug, und ließen sie austoben; und als die ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, sielen wir ein, und hielten mit noch einem Paare, mit Audran und seiner Tänzerin, wader aus. Nie ist mir's so leicht vom Flede gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Das liebenswürdigke Geschöpf in den Armen zu haben, und mit ihr herum zu fliegen wie Wester, das alles rings umher verging, und — Wilhelm, um ehrlich zu sehn, that ich aber doch den Schwur, das ein Mädchen, das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem andern walzen sollte, als mit mir, und wenn ich drüber zu Grunde gehen müßte. Du verstehst mich!

Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu berschnaufen. Dann setzte sie sich, und die Orangen, die ich bei Seite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, thaten vortreffliche Wirkung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheidenen Rachbarin ehrenhalber zutheilte, ein Stich durchs herz ging.

Beim britten Englischen Tanz waren wir das zweite Paar. Wie wir die Reihe durchtanzten, und ich, weiß Gott mit wie viel Wonne, an ihrem Arm und Auge hing, das voll vom wahresten Ausdruck des offensten, reinsten Bergnügens war, kommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer Liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, hebt einen drohenden Finger auf, und nennt den Namen Albert zweimal im Borbeissliegen mit Bedeutung.

Wer ist Albert, sagte ich zu Lotten, wenn's nicht Bermessenheit ist zu fragen? Sie war im Begriff zu antworten, als wir uns scheiben mußten, um die große Achte zu machen, und mich dünkte einiges Nachdenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so vor einander vorbeikreuzten. — Was soll ich's Ihnen läugnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot. Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als verlobt din. — Nun war mir das nichts Reues (denn die Mädchen hatten mir's auf dem Wege gesagt), und war mir doch so ganz neu,

weil ich es noch nicht im Berhältniß auf fie, die mir in so wenig Augenbliden so werth geworden war, gedacht hatte. Genug, ich berwirrte mich, vergaß mich, und kam zwischen das unrechte Baar hinein, daß alles drunter und drüber ging, und Lottens ganze Gegenwart und Zerren und Ziehen nöthig war, um es schnell wieder in Ordnung zu bringen.

Der Tang war noch nicht zu Enbe, als bie Blige, bie wir icon lange am Borizonte leuchten gesehen, und bie ich immer für Betterfühlen ausgegeben batte, viel ftarfer ju werben anfingen, und ber Donner bie Dufit überftimmte. Drei Frauengimmer liefen aus ber Reibe, benen ihre Gerren folgten; bie Unordnung wurde allgemein, und die Mufit borte auf. Es ift naturlid, wenn uns ein Unglud, ober etwas Schredliches im Bergnugen überrafcht, bag es ftarfere Ginbrude auf uns macht, als fonft, theils wegen bes Gegenfates, ber fich fo lebbaft empfinden lagt, theils, und noch mehr, weil unfere Sinnen einmal ber Fühlbarkeit geöffnet find und also besto schneller einen Einbrud annehmen. Diefen Urfachen muß ich bie wunderbaren Grimaffen jufdreiben, in die ich mehrere Frauengimmer ausbrechen fab. Die Rlugfte feste fich in eine Ede, mit bem Ruden gegen bas Fenfter, und hielt bie Ohren ju. Gine anbere Iniete por ihr nieber, und verbarg ben Ropf in ber erften Schoof. Eine britte ichob fich awischen beibe binein, und umfaßte ihre Schwesterchen mit taufenb Thranen. Einige wollten nach Saufe; andere, die noch weniger wußten, was fie thaten, batten nicht fo viel Befinnungstraft, ben Redbeiten unferer jungen Schluder au fteuern, die febr beschäftigt au febn ichienen, alle die angftlichen Gebete, die bem himmel beftimmt waren, von den Lippen ber iconen Bebrangten wegzufangen. Ginige unferer Berren batten fich binab begeben, um ein Bfeischen in Rube ju rauchen; und bie übrige Gefellschaft folug es nicht aus, als die Wirthin auf ben flugen Einfall tam, uns ein Zimmer anzuweisen, bas Läben und Borbange batte. Raum waren wir ba angelangt, als Lotte beschäftigt mar, einen Rreis von Stublen ju ftellen, und, als fic bie Gefellicaft auf ihre Bitte gefest batte, ben Bortrag ju einem Spiele ju thun.

36 fab manden, ber in hoffnung auf ein faftiges Pfanb

fein Maulden fpitte und feine Glieber redte. - Bir fpielen Rablens, fagte fie. Run gebt Acht! 3ch geb' im Rreife berum von der Rechten gur Linken, und so gablt ihr auch rings berum, jeber bie Rabl, die an ibn kommt, und bas muß geben wie ein Lauffeuer, und wer ftodt, ober fich irrt, friegt eine Obrfeige. und so bis taufenb. .- Run war bas luftig anzuseben. Sie ging mit ausgestrectem Arm im Rreis berum. Gins, fing ber erfte an, ber Rachbar zwei, brei ber folgenbe, und fo fort. Dann fing fie an, geschwinder zu geben, immer geschwinder; ba versab's einer, patich! eine Ohrfeige, und über bas Gelächter, ber folgende auch patich! und immer geschwinder. Ich felbft friegte zwei Maulichellen, und glaubte mit innigem Bergnugen ju bemerten, bag fie ftarter feben, als fie fie ben übrigen guaumeffen pfleate. Gin allgemeines Gelächter und Geichwarm endigte bas Spiel, ebe noch bas Taufend ausgezählt mar. Die Bertrauteften jogen einander beiseite, bas Gewitter war vorüber, und ich folgte Lotten in ben Saal. Unterwegs fagte fie: Ueber bie Ohrfeigen haben fie Better und alles vergeffen! - 3d tonnte ibr nichts antworten. - Ich war, fubr fie fort, eine ber furchtfamften, und indem ich mich berghaft ftellte, um ben anbern Muth zu geben, bin ich muthig geworben. - Wir traten ans Kenfter. Es bonnerte abseitwärts, und ber berrliche Regen fäuselte auf bas Land, und ber erquidenbste Boblgeruch ftieg in aller Rulle einer warmen Luft ju uns auf. Sie ftand auf ibren Ellenbogen geftütt; ibr Blid burchbrang bie Gegenb, fie fab gen himmel und auf mich, ich fab ihr Auge thränenboll, fie legte ihre Hand auf die meinige, und fagte - Rlopftod! -Ich erinnerte mich sogleich ber berrlichen Dbe, bie ihr in Gebanten lag, und verfant in bem Strome von Empfindungen, ben fie in biefer Loofung über mich ausgoß. 3ch ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Sand, und fußte fie unter ben wonnevollften Abranen, und fab nach ihrem Auge wieber - Ebler! batteft bu beine Bergotterung in biefem Blide gefeben, und möchte ich nun beinen so oft entweibten Ramen nie wieber nennen boren!

Am 19. Junius.

Wa ich neulich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr; bas weiß ich, baß es zwei Uhr bes Rachts war, als ich zu Bette kam, und baß, wenn ich bir hätte vorschwatzen können, statt zu schreiben, ich bich vielleicht bis an ben Morgen aufgehalten hätte.

Bas auf unferer Hereinfahrt vom Balle geschehen ift, habe ich noch nicht erzählt, habe auch beute keinen Tag bagu.

Es war ber herrlichste Sonnenaufgang! Der tröpfelnde Bald, und das erfrischte Feld umber! Unsere Gesellschafterinnen nicken ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der Partie seyn wollte? ihrentwegen sollt' ich unbekummert seyn. — So lange ich diese Augen offen sehe, sagte ich, und sah sie sest an, so lange hat's keine Gesahr. — Und wir haben beide ausgehalten, dis an ihr Thor, da ihr die Magd leise aufmachte, und auf ihr Fragen versicherte, daß Bater und Kleine wohl sehen, und alle noch schliefen. Da verließ ich sie mit der Bitte, sie selbigen Tages noch sehen zu durfen; sie gestand mir's zu, und ich din gekommen, und seit der Zeit können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirthschaft treiben, ich weiß weder daß Tag, noch daß Racht ist, und die ganze Welt verliert sich um mich her.

Am 21. Juniuts.

Ich lebe so gluckliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen aufspart; und mit mir mag werben, was will, so dar ich nicht sagen, daß ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens nicht genossen habe. — Du kennst mein Wahlheim; dort bin ich völlig etablirt, von da habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, dort fühl' ich mich selbst, und alles Gluck, das dem Menschen gegeben ist.

Hatt' ich gebacht, als ich mir Bahlheim zum Zwede meiner Spaziergange wählte, baß es so nahe am himmel läge! Wie oft habe ich bas Jagbhaus, bas nun alle meine Wünsche einschließt, auf meinen weitern Wanderungen, bald vom Berge, bald von der Ebene über den Fluß gesehen!

Lieber Wilhelm, ich babe allerlei nachgebacht, über bie Begier

im Menschen, sich auszubreiten, neue Entbedungen zu machen, herumzuschweisen; und bann wieber über ben innern Trieb, sich ber Einschränkung willig zu ergeben, in bem Gleise ber Gewohnheit so hinzusahren, und sich weber um Rechts, noch um Links zu bekümmern.

Es ift wunderbar: wie ich bierber tam, und vom Sugel in bas icone Thal icaute, wie es mich rings umber angog. -Dort bas Balben! - Ich, tonnteft bu bich in seine Schatten mifchen! - Dort bie Spite bes Berges! - Ach, fonnteft bu von ba bie weite Gegend überschauen! - Die in einander getetteten Sugel und vertraulichen Thaler! - D tonnte ich mich in ihnen verlieren! - - Ich eilte bin, und febrte gurud, und hatte nicht gefunden, was ich hoffte. D es ift mit ber Ferne, wie mit ber Bufunft! Ein großes bammernbes Ganges rubt bor unserer Seele, unsere Empfindung verschwimmt barin, wie unser Auge, und wir sehnen uns, ach! unfer ganges Wefen bingugeben, uns mit aller Bonne eines einzigen, progen, herrlichen Gefühls ausfüllen ju laffen - und, ach! wenn wir bingu eilen, wenn bas Dort nun hier wird, ift alles vor wie nach, und wir fteben in unferer Armuth, in unferer Gingeschränftheit, und unfere Seele lechat nach entidlübftem Labfale.

So sehnt sich der unruhigste Bagabund zuletzt wieder nach seinem Baterlande, und sindet in seiner Hatte, an der Bruft seiner Gattin, in dem Areise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung die Wonne, die er in der weiten Welt vergebens suchte.

Wenn ich des Morgens mit Sonnenaufgange hinausgehe nach meinem Wahlheim, und dort im Wirthsgarten mir meine Zudererbsen selbst pflücke, mich hinsetze, sie absädne, und dazwischen in meinem Homer lese; wenn ich in der kleinen Rüche mir einen Topf wähle, mir Butter aussteche, meine Schoten ans Fener stelle, zudecke, und mich dazu setze, sie manchmal umzuschütteln: da sühl' ich so lebhaft, wie die übermüthigen Freier der Penelope Ochsen und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer stillen wahren Empsindung ausstüllte, als die Züge patriarchalischen Lebens, die ich, Gott seh Dank, ohne Affectation in meine Lebensart verweben kann.

Bie wohl ift mir's, daß mein herz die simple harmlose Bonne des Renschen fühlen kann, der ein Krauthaupt auf seinen Tisch bringt, das er selbst gezogen, und nun nicht den Kohl allein, sondern all die guten Tage, den schönen Morgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoß und da er an dem sortschreitenden Bachsthum seine Freude hatte, alle in Einem Augenblicke wieder mit genießt.

Am 29. Junius.

Borgestern kam ber Medicus hier aus ber Stadt hinaus zum Amtmann, und fand mich auf ber Erbe unter Lottens Rindern, wie einige auf mir herumkrabbelten, andere mich neckten, und wie ich sie kitzelte, und ein großes Geschrei mit ihnen erregte. Der Doctor, der eine sehr dogmatische Drahtpuppe ist, unterm Reden seine Manschetten in Falten legt und einen Kräusel ohne Ende herauszupft, sand dieses unter der Würde eines gescheidten Menschen; das merkte ich an seiner Nase. Ich ließ mich aber in nichts stören, ließ ihn sehr vernünstige Sachen abhandeln, und baute den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die zerschlagen hatten. Auch ging er darauf in der Stadt herum, und beklagte: des Amtmanns Kinder wären so schon ungezogen genug, der Werther verderbe sie nun völlig.

Ja, lieber Wilhelm, meinem Herzen sind die Kinder am nächsten auf der Erde. Wenn ich ihnen zusehe, und in dem kleisnen Dinge die Keime aller Tugenden, aller Kräfte sehe, die sie einmal so nöthig brauchen werden; wenn ich in dem Eigenstune kunftige Standhaftigkeit und Festigkeit des Charakters, in dem Muthwillen guten Humor und Leichtigkeit, über die Gesahren der Welt hinzuschlüpfen, erblicke, alles so unverdorden, so gang! — immer, immer wiederhole ich dann die goldenen Worte des Lehrers der Menschen: Wenn ihr nicht werdet wie eines von diesen! Und nun, mein Bester, sie, die unseres Gleichen sind, die wir als unsere Muster ansehen sollten, behandeln wir als Untertbanen. Sie sollen keinen Willen haben! — Haben wir denn keinen? Und wo liegt das Borrecht? — Weil wir älter sind und gescheider! — Guter Gott von beinem himmel! alte Kinder

siehst du, und junge Kinder, und nichts weiter; und an welchen du mehr Freude hast, das hat dein Sohn schon lange verkündigt. Aber sie glauben an ihn, und hören ihn nicht, — das ist auch was Altes — und bilden ihre Kinder nach sich, und — Adieu, Wilhelm! ich mag darüber nicht weiter radotiren.

Am 1. Julius.

Bas Lotte einem Rranken sehn muß, fühl' ich an meinem eigenen armen Herzen, bas übler bran ist, als manches, bas auf bem Siechbette verschmachtet. Sie wird einige Tage in ber Stadt bei einer rechtschaffnen Frau zubringen, bie fich nach ber Aussage ber Aerzte ihrem Ende nabt, und in biefen letten Augenbliden Lotten um fich baben will. Ich war vorige Woche mit ibr, ben Bfarrer von St... ju besuchen, ein Dertchen, bas eine Stunde feitwarts im Gebirge liegt. Wir tamen gegen Bier babin. Lotte batte ibre zweite Schwester mitgenommen. 218 wir in ben mit zwei hoben Rugbaumen überschatteten Bfarrhof traten, faß ber gute alte Mann auf einer Bant bor ber Sausthur, und da er Lotten fab, ward er wie neu belebt, veraak feinen Anotenftod, und wagte fich auf, ihr entgegen. Gie lief bin ju ibm, nothigte ibn, fich niebergulaffen, inbem fie fich gu ibm fette, brachte viele Gruge von ihrem Bater, bergte feinen garftigen schmutigen jungften Buben, bas Quatelden feines Alters. Du batteft fie feben follen, wie fie ben Alten befchaftigte, wie fie ihre Stimme erhob, um feinen balb tauben Obren vernehmlich zu werben, wie fie ibm von jungen robuften Leuten ergablte, bie unvermuthet gestorben waren, von der Bortrefflichfeit bes Carlsbabes, und wie fie feinen Entschluß lobte, funftigen Sommer hinzugeben, wie fie fanb, bag er viel beffer ausfabe, viel munterer fen als bas lettemal, ba fie ihn gefeben. -Ich batte indeß ber Frau Pfarrerin meine Söflichkeit gemacht. Der Alte wurde gang munter, und ba ich nicht umbin konnte, Die iconen Rugbaume ju loben, Die uns fo lieblich beschatteten, fing er an, uns, wiewohl mit einiger Beschwerlichkeit, bie Gefcicte bavon ju geben. - Den alten, fagte er, wiffen wir nicht, wer ben gepflanzt bat: einige fagen biefer, andere jener Pfarrer.

Der jüngere aber bort hinten ift so alt, als meine Frau, im October funfzig Jahr. Ihr Bater pflanzte ihn bes Morgens, als fie gegen Abend geboren wurde. Er war mein Borfabr im Amt, und wie lieb ibm ber Baum war, ift nicht gu fagen; mir ift er's gewiß nicht weniger. Meine Frau fag barunter auf einem Balten und ftridte, ba ich vor fieben und zwanzig Jahren als ein armer Stubent jum erftenmale bier in ben Sof tam. -Lotte fragte nach feiner Tochter: es hieß, fie feb mit herrn Schmidt auf bie Wiese binaus ju ben Arbeitern, und ber Alte fuhr in seiner Ergablung fort, wie fein Borfahr ibn lieb gewonnen, und die Tochter bagu, und wie er erft fein Bicar, und bann fein Rachfolger geworben. Die Geschichte war nicht lange ju Enbe, als bie Jungfer Pfarrerin mit bem fogenannten Berrn Schmidt burch ben Garten bertam: fie bewillfommte Lotten mit berglicher Barme, und ich muß fagen, fie gefiel mir nicht übel; eine rafche, wohl gewachsene Brunette, Die einen Die turge Reit über auf bem Lande wohl unterhalten batte. Ihr Liebhaber (benn als folden ftellte fich herr Comibt gleich bar) ein feiner. boch ftiller Menfc, ber fich nicht in unfere Gefprache mifchen wollte, ob ibn gleich Lotte immer berein jog. Bas mich am meisten betrübte, mar, bag ich an feinen Befichtszügen ju bemerten ichien, es feb mehr Gigenfinn und Abler Sumor, als Eingeschränktheit bes Berftandes, ber ibn fich mitzutheilen binberte. In ber Folge ward bieg leiber nur ju beutlich; benn als Friederike beim Spazierengeben mit Lotten und gelegentlich auch mit mir ging, wurde bes herrn Angesicht, bas obnebieß einer braunlichen garbe war, fo fichtlich verbunkelt, bag es Beit war, baß Lotte mich beim Aermel gupfte, und mir zu verfteben gab, baß ich mit Friederiken zu artig gethan. Run verbrießt mich nichts mehr,, als wenn bie Menschen einander plagen, am meiften, wenn junge Leute in ber Blutbe bes Lebens, ba fie am offenften für alle Freuden febn tonnten, einander bie paar guten Tage mit Fragen verberben, und nur erft ju fpat bas Unerfetliche ibrer Berichwendung einsehen. Dich wurmte bas, und ich konnte nicht umbin, da wir gegen Abend in ben Bfarrhof jurudtebrten, und an einem Tifche Milch agen, und bas Gefprach auf Freude und Leib ber Belt fich wendete, ben Faben gu

ergreifen, und recht berglich gegen bie üble Laune gu reben. Wir Menfchen betlagen uns oft, fing ich an, bag ber guten Tage fo wenig find, und ber schlimmen so viel, und, wie mich bunkt, meift mit Unrecht. Wenn wir immer ein offenes Berg batten, bas Bute ju genießen, bas uns Gott für jeben Tag bereitet, wir wurden alsbann auch Rraft genug baben, bas Uebel ju tragen, wenn es fommt. - Wir baben aber unfer Gemuth nicht in unferer Gewalt, verfeste bie Pfarrerin; wie viel bangt vom Rörber ab! wenn einem nicht wohl ift, ift's einem überall nicht recht. - 3ch gestand ibr bas ein. Wir wollen es alfo, fubr ich fort. als eine Rrantheit ansehen, und fragen, ob bafür tein Mittel ift? - Das läßt fich boren, fagte Lotte; ich glaube meniaftens, bag viel von uns abhängt. 3d weiß es an mir. Benn mich etwas nedt und mich verbrieflich machen will, fpring' ich auf, und fing' ein paar Contretange ben Garten auf und ab, aleich ift's weg. - Das war's, was ich fagen wollte, verfette ich: es ift mit ber üblen Laune völlig, wie mit ber Traabeit, benn es ift eine Art von Tragbeit. Unfere Ratur bangt febr babin, und boch, wenn wir nur einmal bie Rraft haben, uns au ermannen, geht uns bie Arbeit frifc von ber Sand, und wir finden in der Thätigkeit ein wahres Bergnugen. - Friederike war febr aufmerksam, und ber junge Menfc manbte mir ein: bag man nicht Berr über fich felbft fet, und am wenigften über feine Empfindungen gebieten tonne. - Es ift bier die Frage bon einer unangenehmen Empfindung, versette ich, bie boch jebermann gerne los ift; und niemand weiß, wie weit feine Rrafte geben, bis er fie verfucht bat. Gewiß, wer frant ift, wird bei allen Aergten berum fragen, und bie größten Refigna. tionen, die bitterften Arzeneien wird er nicht abweisen, um seine gewünschte Gefundbeit zu erhalten. 3ch bemerkte, bag ber ehrliche Alte fein Gebor anftrengte, um an unferm Discurfe Theil ju nehmen; ich erhob bie Stimme, indem ich bie Rebe gegen ibn wandte. Man predigt gegen so viele Lafter, sagte ich; ich habe noch nie gebort, daß man gegen bie üble Laune vom Brebigtftuble gearbeitet batte. 1 - Das muffen bie Stadtpfarrer thun,

<sup>1</sup> Bir haben nun von Lavatern eine treffliche Bredigt hierliber, unter benen über bas Buch Jonas.

fagte er, die Bauern haben teinen bofen humor; boch konnte es auch zuweilen nicht schaben, es ware eine Lection für seine Frau wenigstens, und für ben herrn Amtmann. - Die Gesellicaft lachte, und er berglich mit, bis er in einen Suften verfiel, ber unfern Discurs eine Zeit lang unterbrach; barauf benn ber junge Menfc wieber bas Bort nahm: Sie nannten ben bofen humor ein Lafter; mich baucht, bas ift übertrieben. - Dit nichten, gab ich jur Antwort, wenn bas, womit man fich felbft und feinem Rächten icabet, biefen Ramen verbient. Ift es nicht genug, bag wir einander nicht gludlich machen tonnen, muffen wir auch noch einander bas Bergnugen rauben, bas jebes Berg fich manchmal felbft gewähren tann? Und nennen Sie mir ben Menschen, ber übler Laune ift, und fo brab babei, fie ju verbergen, fie allein zu tragen, ohne bie Freude um fich ber ju gerftoren! Dber, ift fie nicht vielmehr ein innerer Unmuth über unsere eigene Unwurdigkeit, ein Diffallen an uns felbft, bas immer mit einem Reibe verknübft ift, ber burch eine thörichte Gitelfeit aufgebett wird? Wir feben gludliche Menfchen, bie wir nicht gludlich machen, und bas ift unerträglich - Lotte lächelte mich an, ba fie die Bewegung fab, mit ber ich rebete, und eine Thrane in Friederikens Auge fvornte mich fortzufahren. - Bebe benen, fagte ich, bie fich ber Gewalt bebienen, bie fie über ein Berg haben, um ihm die einfachen Freuden zu rauben, die aus ihm felbft bervorteimen. Alle Gefchente, alle Gefälligkeiten ber Welt erfeten nicht einen Augenblid Bergnügen an fich felbft, ben uns eine neibische Unbehaglichkeit unfers Tyrannen vergallt bat.

Mein ganzes herz war voll in biefem Augenblide; bie Erinnerung so manches Bergangenen brangte sich an meine Seele, und die Thranen tamen mir in die Augen.

Wer sich bas nur täglich sagte, rief ich aus, bu vermagst nichts auf beine Freunde, als ihnen ihre Freuden zu lassen, und ihr Glück zu vermehren, indem bu es mit ihnen genießest. Bermagst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leidenschaft gequält, vom Rummer zerrüttet ist, ihnen einen Tropfen Linderung zu geben?

Und wenn die lette, bangfte Krankheit bann über das Geschöpf herfällt, bas du in blühenden Tagen untergraben haft, und sie nun da liegt in dem erbärmlichsten Ermatten, das Auge gefühllos gen himmel sieht, der Todesschweiß auf der blassen Stirne abwechselt, und du vor dem Bette stehft wie ein Berbammter, in dem innigsten Gefühle, daß du nichts vermagst mit deinem ganzen Bermögen, und die Angst dich inwendig krampst, daß du alles hingeben möchtest, dem untergehenden Geschöpfe einen Tropfen Stärfung, einen Funken Muth einslößen zu können.

Die Erinnerung einer solchen Scene, wobei ich gegenwärtig war, siel mit ganzer Gewalt bei biesen Worten über mich. Ich nahm bas Schnupftuch vor bie Augen, und verließ die Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir rief: wir wollen fort! brachte mich zu mir selbst. Und wie sie mich auf dem Wege schalt, über den zu warmen Antheil an allem, und daß ich barüber zu Grunde gehen würde! daß ich mich schonen sollte! — D ber Engel! Um beinetwillen muß ich leben!

Am 6. Julius.

Sie ift immer um ihre fterbenbe Freundin, und ift immer biefelbe, immer bas gegenwärtige, bolbe Gefcopf, bas, wo fie binfiebt, Schmerzen linbert und Gludliche macht. Gie ging geftern Abend mit Marianen und bem fleinen Ralden ibagieren; ich wußte es und traf fie an, und wir gingen ausammen. Rach einem Wege von anderthalb Stunden tamen wir gegen bie Stadt gurud, an ben Brunnen, ber mir fo werth und nun taufenbmal werther ift. Lotte feste fich aufs Mäuerden, wir ftanben bor ihr. Ich fab umber, ach! und bie Beit, ba mein Berg fo allein war, lebte wieber bor mir auf. Lieber Brunnen, fagte ich, seither hab' ich nicht mehr an beiner Rühle geruht, hab' in eilendem Borilbergebn bich manchmal nicht angefebn. — 3ch blidte binab, und fab, bag Dalden mit einem Glase Baffer febr beschäftigt berauf flieg. - 3ch fab Lotten an, und fühlte alles, was ich an ihr habe. Indem tommt Malchen mit einem Blafe. Mariane wollt' es ibr abnehmen: nein! rief bas Rind mit bem füßeften Musbrude, nein, Lottchen, bu follft querft trinten! - 3ch ward über bie Babrbeit, über bie Gute, womit fie bas ausrief, fo entrudt, bag ich meine Empfindung mit nichts ausbruden fonnte, als ich nahm bas Rind von ber Erbe, und füßte es lebhaft, bas fogleich ju fcreien und ju weinen anfing. - Sie haben übel gethan, fagte Lotte. - 3ch war betroffen. -Romm, Malchen, fuhr fie fort, indem fie es bei ber Sand nahm, und die Stufen binab führte, ba wasche bich aus ber frischen Quelle, gefchwind, gefchwind, ba thut's nichts. — Wie ich fo ba ftand, und gufab, mit welcher Emfigfeit bas Rleine mit feinen naffen Sandden bie Baden rieb, mit welchem Glauben, bag burch bie Bunberquelle alle Berunreinigung abgefpult, und bie Schmach abgethan wurde, einen baglichen Bart ju friegen; wie Lotte fagte, es ift genug, und bas Rind boch immer eifriger fortwufch, als wenn Biel mehr thate als Wenig - 3ch fage bir, Wilhelm, ich habe mit mehr Refpect nie einer Taufhandlung beigewohnt - und als Lotte berauf tam, batte ich mich gern por ihr niebergeworfen, wie por einem Bropheten, ber bie Schulben einer Ration weggeweiht bat.

Des Abends konnte ich nicht umbin, in der Freude meines Herzens den Borfall einem Manne zu erzählen, dem ich Menschenfinn zutraute, weil er Berstand hat; aber wie kam ich an! Er sagte, das seh sehr übel von Lotten gewesen; man solle den Kindern nichts weiß machen; bergleichen gebe zu unzähligen Frethümern und Aberglauben Anlaß, wobor man die Kinder frühzeitig bewahren müsse. — Run siel mir ein, daß der Mann vor acht Tagen hatte taufen lassen, drum ließ ich's vorbeigehen, und blieb in meinem Herzen der Wahrheit getreu: Wir sollen es mit den Kindern machen, wie Gott mit uns, der uns am glücklichsten macht, wenn er uns in freundlichem Wahne so hintaumeln läßt.

Den 8. Julius.

Was man ein Kind ist! Was man nach einem Blide geigt! Was man ein Kind ist! — Wir waren nach Bahlheim gegangen. Die Frauenzimmer suhren hinaus, und während unserer Spaziergänge glaubte ich in Lottens schwarzen Augen — Ich bin ein Thor, verzeih mir's! du solltest sie sehen, diese Augen! — Daß ich kurz bin (benn die Augen fallen mir zu vor Schlas), siehe, die Frauenzimmer stiegen ein, da standen um die Rutsche der

junge B... Selftabt und Aubran und ich. Da warb aus bem Schlage geplaubert mit ben Kerlchen, die freilich leicht und lüftig genug waren. — Ich suchte Lottens Augen; ach, sie gingen von einem zum andern! Aber auf mich! mich! mich! ber ganz allein auf sie resignirt da stand, sielen sie nicht! — Mein Herz sagte ihr tausend Adieu! Und sie sah mich nicht! Die Kutsche suhr vorbei, und eine Thräne stand mir im Auge. Ich sah sibr nach, und sah Lottens Kopsputz sich zum Schlage heraus lehnen, und sie wandte sich um zu sehen, ach! nach mir? — Lieber! in dieser Ungewisheit schwebe ich! das ist mein Trost: Bielleicht hat sie sich nach mir umgesehen! Bielleicht! — Gute Racht! D was ich ein Kind bin!

Am 10. Julius.

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellschaft von ihr gesprochen wird, solltest du sehen! Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gefällt? — Gefällt! Das Wort hasse ich auf den Tod. Was muß das für ein Mensch sehn, dem Lotte gefällt, dem sie nicht alle Sinnen, alle Empsindungen ausfüllt! Gefällt! Reulich fragte mich einer, wie mir Offian gesiele!

Am 11. Julius.

Frau M... ift sehr schlecht; ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten bulbe. Ich sehe sie selten bei meiner Freundin, und heute hat sie mir einen wunderbaren Borfall erzählt. — Der alte M... ist ein geiziger, rangiger Filz, der seine Frau im Leben was rechts geplagt und eingeschränkt hat; doch hat sich die Frau immer durchzuhelsen gewußt. Bor wenigen Tagen, als der Arzt ihr das Leben abgesprochen hatte, ließ sie ihren Mann kommen (Lotte war im Zimmer), und redete ihn also an: Ich muß dir eine Sache gestehen, die nach meinem Tode Berwirrung und Berdruß machen konnte. Ich habe disher die Haushaltung gessührt, so ordentlich und sparsam als möglich: allein du wirst mir verzeihen, daß ich dich diese breißig Jahre hintergangen habe. Du bestimmtest im Ansange unserer Heirath ein Geringes sür

bie Bestreitung der Rüche und anderer häuslichen Ausgaben. Als unsere Haushaltung stärker wurde, unser Gewerbe größer, warst du nicht zu bewegen, mein Wochengeld nach dem Verhältnisse zu vermehren; kurz, du weißt, daß du in den Zeiten, da sie am größten war, verlangtest, ich solle mit sieden Gulden die Woche auskommen. — Die habe ich denn ohne Widerrede angenommen, und mir den Ueberschuß wöchentlich aus der Losung geholt, da niemand vermuthete, daß die Frau die Casse bestehlen würde. Ich habe nichts verschwendet, und wäre auch, ohne es zu bestennen, getrost der Ewigkeit entgegen gegangen, wenn nicht diejenige, die nach mir das Hauswesen zu sühren hat, sich nicht zu helsen wissen wurde, und du doch immer darauf bestehen könntest, beine erste Frau seh damit ausgekommen.

Ich rebete mit Lotten über bie unglaubliche Berblendung bes Menschenfinns, daß einer nicht argwohnen soll, dahinter musse was anders steden, wenn eins mit sieben Gulben hinreicht, woman ben Auswand um zweimal so viel sieht. Aber ich habe selbst Leute gekannt, die des Propheten ewiges Delkrüglein ohne Berwunderung in ihrem Hause angenommen hätten.

Am 13. Julius.

Rein, ich betrüge mich nicht! Ich lese in ihren schwarzen Augen wahre Theilnehmung an mir und meinem Schickfal. Ja, ich fühle, und darin darf ich meinem Herzen trauen, daß sie — o darf ich, kann ich den Himmel in diesen Worten aussprechen? — daß sie mich liebt!

Mich liebt! — Und wie werth ich mir felbst werbe, wie ich — bir barf ich's wohl sagen, bu hast Sinn für so etwas — wie ich mich selbst anbete, seitbem sie mich liebt!

Ob das Bermessenheit ist, ober Gefühl des wahren Berhältenisse? — Ich kenne ben Menschen nicht, von dem ich etwas in Lottens Herzen fürchtete: und doch — wenn sie von ihrem Bräutigam spricht, mit solcher Wärme, solcher Liebe von ihm spricht — da ist mir wie einem, der aller seiner Ehren und Würden entsetz, und dem der Degen genommen wird.

Am 16. Julius.

Ach, wie mir das durch alle Abern läuft, wenn mein Finger undersehens den ihrigen berührt, wenn unsere Füße sich unter dem Tische begegnen! Ich ziehe zurück, wie vom Feuer, und eine geheime Kraft zieht mich wieder vorwärts — mir wird's so schwindlich vor allen Sinnen — D! und ihre Unschuld, ihre unbefangene Seele fühlt nicht, wie sehr mich die kleinen Bertrauslichkeiten peinigen! Wenn sie gar im Gespräch ihre Hand auf die meinige legt, und im Interesse der Unterredung näher zu mir rückt, daß der himmlische Athem ihres Mundes meine Lippen erreichen kann — Ich glaube zu versinken, wie vom Wetter gerührt. — Und, Wilhelm! wenn ich mich jemals unterstehe! diesen himmel, dieses Bertrauen! — Du verstehst mich. Nein, mein herz ist so verderbt nicht! Schwach! schwach genug! — Und ist das nicht Berberben?

Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie, wie mir ist, wenn ich bei ihr bin; es ist, als wenn bie Seele sich mir in allen Nerven umkehrte. — Sie hat eine Relodie, die sie auf dem Claviere spielet mit der Kraft eines Engels, so simpel und so geistvoll! Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es von aller Bein, Berwirrung und Grillen her, wenn sie erste Note davon greift.

Rein Wort von ber alten Zauberkraft ber Musit ift mir unwahrscheinlich. Wie mich ber einfache Gesang angreift! Und wie sie ihn anzubringen weiß, oft zur Zeit, wo ich mir eine Rugel vor ben Ropf schießen möchte! Die Jrrung und Finsterniß meiner Seele zerstreut sich, und ich athme wieder freier.

Am 18. Julius.

Wilhelm, was ist unserem Herzen bie Welt ohne Liebe! Bas eine Zauberlaterne ist ohne Licht! Raum bringst du das Lämpchen hinein, so scheinen dir die buntesten Bilber an beine weiße Wand! Und wenn's nichts wäre, als das, als vorüberzgehende Phantome, so macht's doch immer unser Glück, wenn wir wie frische Jungen davor stehen, und uns über die Wunderzerscheinungen enklücken. Heute konnte ich nicht zu Lotten, eine

unvermeibliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu thun? ich schickte meinen Diener hinaus, nur um einen Menschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen wäre. Mit welcher Ungeduld ich ihn erwartete, mit welcher Freude ich ihn wieder sah! Ich hätte ihn gern beim Kopfe genommen und geküßt, wenn ich mich nicht geschämt hätte.

Man erzählt von dem Bononischen Steine, daß er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht und eine Weile bei Racht leuchtet. So war mir's mit dem Burschen. Das Gefühl, daß ihre Augen auf seinem Gesichte, seinen Baden, seinen Rodlnöpfen und dem Kragen am Sürtout geruht hatten, machte mir das alles so heilig, so werth! Ich hätte in dem Augenblid den Jungen nicht um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegenwart. — Bewahre dich Gott, daß du darüber lachest. Wilhelm, sind das Phantome, wenn es uns wohl ist?

Am 19. Julius.

Ich werbe sie sehen! ruf' ich Morgens aus, wenn ich mich ermuntere, und mit aller Heiterkeit ber schönen Sonne entgegen blide; ich werbe sie sehen! Und ba habe ich für ben ganzen Tag keinen Bunsch weiter. Alles, alles verschlingt sich in bieser Aussicht.

Am 20. Julius.

Eure 3bee will noch nicht bie meinige werben, daß ich mit bem Gesandten nach \* \* \* gehen soll. Ich liebe die Subordination nicht sehr, und wir wissen alle, daß der Mann noch dazu ein widriger Mensch ist. Meine Mutter möchte mich gern in Activität haben, sagst du: das hat mich zu lachen gemacht. Bin ich jetzt nicht auch activ? und ist's im Grunde nicht einerlei, ob ich Erhsen zähle, oder Linsen? Alles in der Welt läuft doch auf eine Lumperei hinaus, und ein Mensch, der um anderer willen, ohne daß es seine eigene Leidenschaft, sein eigenes Bedürfniß ist, sich um Geld oder Ehre oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

Am 24. Julius.

Da dir fo fehr baran gelegen ift, daß ich mein Zeichnen nicht vernachläffige, möchte ich lieber die ganze Sache übergeben, als dir sagen, daß zeither wenig gethan wird.

Roch nie war ich glücklicher, noch nie war meine Empsiwdung an der Ratur, dis aufs Steinchen, aufs Gräschen herunter, voller und inniger; und doch — Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken foll, meine vorstellende Kraft ist so schwach, alles schwimmt und schwankt so vor meiner Seele, daß ich keinen Umriß paden kann; aber ich bilde mir ein, wenn ich Thon hätte, oder Wachs, so wollte ich's wohl heraus bilden. Ich werde auch Thon nehmen, wenn's länger währt, und kneten, und sollten's Ruchen werden.

Lottens Portrait habe ich breimal angefangen, und habe mich breimal profituirt; bas mich um so mehr verdrießt, weil ich vor einiger Zeit sehr glücklich im Treffen war. Darauf habe ich benn ihren Schattenriß gemacht, und damit soll mir gnügen.

Am 25. Julius.

Ja, liebe Lotte, ich will alles besorgen und bestellen; geben Sie mir nur mehr Aufträge, nur recht oft. Um eins bitte ich Sie: keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir schreis ben. Heute sührte ich es schnell nach der Lippe, und die Zähne knisterten mir.

Am 26. Julius.

Ich habe mir schon manchmal vorgenommen, sie nicht so oft zu sehen. Ja, wer das halten könnte! Alle Tage unterlieg' ich der Bersuchung, und verspreche mir heilig: morgen willst du einmal wegbleiben; und wenn der Morgen kommt, sinde ich doch wieder eine unwiderstehliche Ursache, und ehe ich mich's versehe, din ich bei ihr. Entweder sie hat des Abends gesagt: Sie kommen doch morgen? — Wer könnte da wegbleiben? Oder sie giebt mir einen Austrag, und ich sinde schicklich, ihr selbst die Antwort zu bringen; oder der Tag ist gar zu schön, ich gehe nach Wahlheim, und wenn ich nun da bin, ist's nur noch eine balbe Stunde zu

ihr! — Ich bin zu nahe in der Atmosphäre — Zud! so bin ich bort. Meine Großmutter hatte ein Mährchen vom Magnetensberg: die Schiffe, die zu nahe kamen, wurden auf einmal alles Eisenwerks beraubt, die Rägel flogen dem Berge zu, und die armen Elenden scheiterten zwischen den über einander stürzenden Brettern.

Am 30. Julius.

Albert ist angekommen, und ich werbe gehen; und wenn er ber beste, der edelste Mensch wäre, unter den ich mich in jeder Betrachtung zu stellen bereit wäre, so wär's unerträglich, ihn vor meinem Angesicht im Besit so vieler Bollkommenheiten zu sehen. — Besit! — Genug, Wilhelm, der Bräutigam ist da! Ein braver, lieber Mann, dem man gut sehn muß. Glücklicher Weise war ich nicht beim Empfange! Das hätte mir das Herz zerrissen. Auch ist er so ehrlich, und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzigmal gesüßt. Das lohn' ihm Gott! Um des Respects willen, den er vor dem Mädchen hat, muß ich ihn lieben. Er will mir wohl, und ich vermuthe, das ist Lottens Werk mehr, als seiner eigenen Empfindung; denn darin sind die Weiber sein, und haben Recht; wenn sie zwei Berehrer in gutem Vernehmen mit einander erhalten können, ist der Bortheil immer ihr, so selten es auch angeht.

Indes kann ich Alberten meine Achtung nicht versagen. Seine gelassene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen läßt. Er hat viel Gefühl, und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben, und du weißt, das ist die Sunde, die ich ärger hasse am Menschen, als alles andere.

Er hält mich für einen Menschen von Sinn; und meine Anhänglickleit an Lotten, meine warme Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur desto mehr. Ob er sie nicht manchmal mit kleiner Giferssüchtelei peinigt, das lasse ich dahin gestellt sehn; wenigstens würd' ich an seinem Platze nicht ganz sicher vor diesem Teufel bleiben.

Dem fet nun wie ihm wolle! meine Freude, bei Lotten gu

seyn, ist hin. Soll ich das Thorheit nennen oder Verblendung?

— Was braucht's Namen! Erzählt die Sache an sich. — Ich wußte alles, was ich jetzt weiß, ehe Albert kam; ich wußte, daß ich keine Prätension an sie zu machen hatte, machte auch keine — das heißt, in sofern es möglich ist, bei so viel Liebenss würdigkeit nicht zu begehren — und jetzt macht der Fratze große Augen, da der andere nun wirklich kommt, und ihm das Mädschen wegnimmt.

Ich beiße die Zähne auf einander, und spotte berer doppelt und dreisach, die sagen können, ich sollte mich resigniren, und weil es nun einmal nicht anders sehn könnte — Schafft mir diese Strohmänner vom Halse! — Ich lause in den Wäldern herum, und wenn ich zu Lotten komme, und Albert bei ihr sist im Gärtchen unter der Laube, und ich nicht weiter kann, so din ich ausgelassen närrisch, und fange viel verwirrtes Zeug an. — Um Gottes willen, sagte mir Lotte heut, ich bitte Sie, keine Scene, wie die von gestern Abend! Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. — Unter uns, ich passe die Zeit ab, wenn er zu thun hat; wutsch! die draus, und da ist mir's immer wohl, wenn ich sie allein sinde.

Am 8. August.

Ich bitte bich, lieber Wilhelm, es war gewiß nicht auf bich geredt, wenn ich die Menschen unerträglich schalt, die von uns Ergebung in unvermeibliche Schickale fordern. Ich dachte wahrslich nicht baran, daß du von ähnlicher Meinung sehn könntest. Und im Grunde hast du recht. Nur eins, mein Bester! In der Welt ist es sehr selten mit dem Entweder Ober gethan; die Empsindungen und Handlungsweisen schattiren sich so mannichsaltig, als Abfälle zwischen einer Habichts- und Stumpfnase sind.

Du wirst mir also nicht übel nehmen, wenn ich bir bein ganzes Argument einräume, und mich boch zwischen bem Entweber Ober burchzustehlen suche.

Entweder, fagft bu, haft bu Hoffnung auf Lotten, ober bu haft teine. Gut! im ersten Fall suche fie burchautreiben, suche

bie Erfüllung beiner Bunsche zu umfassen: im andern Fall ermanne bich, und suche einer elenden Empfindung los zu werden, die alle beine Kräfte verzehren muß. — Bester! das ist wohl gesagt, und — bald gesagt.

Und kannst du von dem Unglüdlichen, dessen Leben unter einer schleichenden Krankheit unaushaltsam allmählig abstirbt, kannst du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Qual auf einmal ein Ende machen? Und raubt das Uebel, das ihm die Kräfte verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Muth, sich davon zu befreien?

Zwar könntest du mir mit einem verwandten Gleichnisse antworten: Wer ließe sich nicht lieber den Arm abnehmen, als daß er durch Zaudern und Zagen sein Leben auss Spiel seste? — Ich weiß nicht! — und wir wollen uns nicht in Gleichnissen herumbeißen. Genug — Ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick ausspringenden, abschützelnden Muthes, und da — wenn ich nur wüßte wohin? ich ginge wohl.

Abends.

Mein Tagebuch, das ich seit einiger Zeit vernachläffiget, siel mir heut wieder in die Hände, und ich bin erstaunt, wie ich so wissentlich in das alles, Schritt vor Schritt, hinein gegangen bin! Wie ich über meinen Zustand immer so klar gesehen, und doch gehandelt habe, wie ein Kind; jest noch so klar sehe, und es noch keinen Anschein zur Besserung hat.

Am 10. August.

Ich könnte bas beste, glücklichste Leben führen, wenn ich nicht ein Thor ware. So schöne Umstände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergezen, als die sind, in benen ich mich jett besinde. Ach, so gewiß ist's, daß unser Herz allein sein Glück macht. — Ein Glied der liebenswürdigsten Familie zu sehn; von dem Alten geliebt zu werden, wie ein Sohn; von den Kleinen, wie ein Bater; und von Lotten! — dann der ehrliche Albert, der durch keine launische Unart mein Glück stört;

ber mich mit herzlicher Freundschaft umfaßt; bem ich nach Lotten bas Liebste auf ber Welt bin! — Wilhelm, es ist eine Freude uns zu hören, wenn wir spazieren gehen, und uns einander von Lotten unterhalten: es ist in der Welt nichts Lächerlichers ersunden worden, als dieses Berhältniß, und doch kommen mir oft barüber die Thränen in die Augen.

Benn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter erzählt: wie sie auf ihrem Todbette Lotten ihr Haus und ihre Kinder übergeben, und ihm Lotten anbesohlen habe; wie seit der Zeit ein ganz anderer Geist Lotten belebt habe; wie sie in der Sorge sur ihre Wirthschaft und in dem Ernste eine wahre Mutter geworden; wie kein Augenblick ihrer Zeit ohne thätige Liebe, ohne Arbeit verstrichen, und dennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn sie nie dabei verlassen habe. — Ich gehe so neben ihm hin, und pslücke Blumen am Wege, süge sie sehr sorgfältig in einen Strauß, und — werfe sie in den vorübersließenden Strom, und sehe ihnen nach, wie sie leise hinunter wallen. — Ich weiß nicht, ob ich dir geschrieden habe, daß Albert hier bleiben, und ein Amt mit einem artigen Auskommen vom Hose erhalten wird, wo er sehr beliebt ist. In Ordnung und Emsigkeit in Geschäften habe ich wenig seines Gleichen gesehen.

Am 12. August.

Gewiß, Albert ist ber beste Mensch unter bem himmel. Ich habe gestern eine wunderbare Scene mit ihm gehabt. Ich kam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen; benn mich wandelte die Lust an, ind Gebirge zu reiten, von woher ich dir auch jetzt schreibe; und wie ich in der Stube auf und ab gehe, fallen mir seine Bistolen in die Augen. Borge mir die Pistolen, sagte ich, zu meiner Reise. Meinetwegen, sagte er, wenn du dir die Mühe nehmen willst, sie zu laden; bei mir hängen sie nur pro forma. Ich nahm eine herunter, und er suhr fort: Seit mir meine Borsicht einen so unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit dem Beuge nichts mehr zu thun haben. — Ich war neugierig, die Geschichte zu wissen. — Ich hielt mich, erzählte er, wohl ein Bierteljahr auf dem Lande bei einem Freunde auf, hatte ein

Baar Terrerolen ungelaben, und ichlief rubig. Einmal an einem regnichten Nachmittage, ba ich mußig fite, weiß ich nicht, wie mir einfällt: wir konnten überfallen werben, wir könnten die Terzerolen nöthig haben, und könnten — bu weißt ja, wie bas ift. - 3ch gab fie bem Bebienten, fie ju pupen und zu laben; und ber bablt mit ben Mabchen, will fie erforeden, und Gott weiß wie, bas Gewehr geht los, ba ber Labftod noch brin ftedt, und ichieft ben Labftod einem Dabchen aur Maus berein an ber rechten Sand, und gerschlägt ihr ben Daumen. Da batte ich bas Lamentiren, und bie Cur ju begablen oben brein, und feit ber Beit laff' ich alles Gewehr ungelaben. Lieber Schat, mas ift Borficht? Die Gefahr lagt fic nicht auslernen! 3mar - Run weißt bu, bag ich ben Menschen febr lieb habe bis auf feine Smar; benn verfteht fich's nicht von felbft, daß jeder allgemeine Sat Ausnahmen leidet? Aber fo rechtfertig ift ber Menfch! wenn er glaubt, etwas Uebereiltes, Allgemeines, halbwahres gefagt zu haben, fo bort er bir nicht auf zu limitiren, zu mobificiren, und ab und zu zu thun, bis julest gar nichts mehr an ber Sache ift. Und bei biefem Anlag tam er febr tief in Text; ich borte endlich gar nicht weiter auf ibn, verfiel in Grillen, und mit einer auffallenben Geberbe brudte ich mir bie Munbung ber Biftole übers rechte Aug' an Die Stirn. Bfui! fagte Albert, indem er mir bie Biftole berabgog, was foll bas? - Sie ift nicht gelaben, fagte ich. - Und auch fo, was foll's? versette er ungebulbig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so thoricht seyn tann, fich ju erschießen; ber bloge Gebanke erregt mir Wiberwillen.

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reben, gleich sprechen müßt: das ist thöricht, das ist klug, das ist gut, das ist böß! Und was will das alles heißen? Habt ihr beswegen die inneren Verhältnisse einer Handlung erforscht? wist ihr mit Bestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen mußte? Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilsertig mit euren Urtheilen seyn.

Du wirst mir zugeben, sagte Albert, daß gewisse Handlungen lasterhaft bleiben, sie mögen geschehen, aus welchem Beweggrunde fie wollen. Ich judte die Achfeln, und gab's ihm zu. Doch, mein Lieber, fuhr ich fort, sinden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster: aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu erretten, auf Raub ausgeht, verdient der Mitleiden oder Strase? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ehemann, der im gerechten Jorne sein untreues Weib und ihren nichtswürdigen Berführer ausopsert? gegen das Mädchen, das in einer wonnes vollen Stunde sich in den unaushaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unsere Gesehe selbst, diese kaltblütigen Bedanten, lassen sich rühren, und halten ihre Strase zurück.

Das ift ganz was anders, versetzte Albert, weil ein Mensch, ben seine Leidenschaften hinreißen, alle Besinnungstraft verliert und als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger angesehen wird.

Ach ihr vernünftigen Leute! rief ich läckelnd aus. Leidensschaft! Trunkenheit! Bahnfinn! Ihr steht so gelassen, so ohne Theilnehmung da, ihr sittlichen Menschen! scheltet den Trinker, verabscheut den Unsinnigen, geht vorbei, wie der Priester, und dankt Gott, wie der Pharisaer, daß er euch nicht gemacht hat, wie einen von diesen. Ich din mehr als einmal trunken gewesen, meine Leidenschaften waren nie weit dom Bahnsinn, und beides reut mich nicht: denn ich habe in meinem Naße begreifen lernen, wie man alle außerortentliche Menschen, die etwas Großes, etwas Unmöglichscheinendes wirkten, von jeher für Trunkene und Bahnsinnige ausschreien mußte.

Aber auch im gemeinen Leben ist's unerträglich, fast einem jeben bei halbweg einer freien, eblen, unerwarteten That nachrusen zu hören: ber Mensch ist trunken, ber ist narrisch! Schämt euch, ihr Rüchternen! Schämt euch, ihr Weisen!

Das find nun wieder von beinen Grillen, sagte Albert. Du überspannst alles, und hast wenigstens hier gewiß Unrecht, daß du den Selbstmord, wovon jest die Rede ist, mit großen Handlungen vergleichst, da man es doch für nichts anders, als eine Schwäche halten kann. Denn freilich ist es leichter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen.

Ich war im Begriff abzubrechen; benn tein Argument bringt mich so aus ber Faffung, als wenn einer mit einem unbebeutenben

Gemeinspruche angezogen tommt, wenn ich aus gangem Bergen rebe. Doch faßte ich mich, weil ich's icon oft gebort, und mich öfter barüber geargert batte, und verfeste ibm mit einiger Lebhaftigkeit: Du nennft bas Schwäche! Ich bitte bic, lag bich bom Unscheine nicht verführen. Gin Bolf, bas unter bem unerträglichen Joch eines Thrannen feufzt, barfft bu bas ichwach beißen, wenn es endlich aufgabrt, und feine Retten gerreißt? Ein Menfc, ber über bem Schreden, bag geuer fein Saus ergriffen bat, alle Rrafte gespannt fühlt, und mit Leichtigkeit Laften wegträgt, bie er bei rubigem Sinne taum bewegen tann; einer, ber in ber Buth ber Beleidigung es mit fechsen aufnimmt, und fie überwältigt, find bie ichwach ju nennen? Und, mein Buter, wenn Anstrengung Starte ift, warum foll bie Ueberspannung bas Gegentheil fepn? - Albert fab mich an, und fagte: Rimm mir's nicht übel, die Beisviele, die bu ba giebst, icheinen hierher gar nicht ju geboren. — Es mag febn, fagte ich; man bat mir icon öfters borgeworfen, bag meine Combinationsart manchmal an Rabotage grange. Lagt uns benn feben, ob wir uns auf eine andere Beife vorstellen konnen, wie bem Menschen ju Ruthe febn mag, ber fich entschließt, bie sonst angenehme Burbe bes Lebens abzuwerfen. Denn nur in fofern wir mitempfinben, baben wir Ehre, von einer Sache au reben.

Die menschliche Ratur, suhr ich fort, hat ihre Gränzen: sie kann Freude, Leid, Schmerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen, und geht zu Grunde, sobald der überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach oder stark ist? sondern ob er das Maß seines Leidens ausdauern kann? es mag nun moralisch oder körperlich sehn: und ich sinde es eben so wunderbar zu sagen, der Mensch ist seige, der sich das Leben nimmt, als es ungehörig wäre, den einen Feigen zu nennen, der an einem bösartigen Fieber stirbt.

Paradog! sehr paradog! rief Albert aus. — Richt so sehr, als du benkst, versetzte ich. Du giebst mir zu, wir nennen das eine Krankheit zum Tode, wodurch die Ratur so angegriffen wird, daß theils ihre Kräfte verzehrt, theils so außer Wirkung gesetzt werden, daß sie sich nicht wieder aufzuhelsen, durch keine

gludliche Revolution ben gewöhnlichen Umlauf bes Lebens wieber berzuftellen fabig ift.

Run, mein Lieber, laß uns bas auf ben Geift anwenden. Sieh ben Menschen an in seiner Eingeschränktheit, wie Eindrude auf ihn wirten, Ibeen sich bei ihm festseten, bis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinnestraft beraubt, und ihn zu Grunde richtet.

Bergebens, daß der gelaffene, vernünftige Mensch ben Buftand des Ungludlichen überfieht, vergebens, daß er ihm zuredet! Eben so wie ein Gesunder, der am Bette des Kranten steht, ihm von seinen Kraften nicht das Geringste einflößen kann.

Alberten war bas ju allgemein gesprochen. Ich erinnerte ibn an ein Mabden, bas man bor weniger Zeit im Baffer tobt gefunden, und wiederholte ibm ibre Geschichte. - Ein gutes Befcopf, bas in bem engen Rreife bauslicher Befchaftis gungen, wöchentlicher bestimmter Arbeit berangewachsen war, bas weiter teine Ausficht von Bergnügen tannte, als etwa Sonntags in einem nach und nach jufammengeschafften But mit ihres Bleichen um die Stadt fpagieren ju geben, vielleicht alle bobe Refte einmal ju tangen, und übrigens mit aller Lebhaftigfeit bes berglichften Antheils manche Stunde über ben Anlak eines Begantes, einer üblen nachrebe mit einer Nachbarin zu verplaubern - Deren feurige Natur fublt nun endlich innigere Bedurfniffe, die durch die Schmeicheleien ber Manner vermehrt werben; ihre vorigen Freuden werben ihr nach und nach unfcmachaft, bis fie endlich einen Menfchen antrifft, ju bem ein unbefanntes Gefühl fie unwiderfteblich binreißt, auf ben fie nun alle ihre hoffnungen wirft, bie Welt rings um fich vergift, nichts bort, nichts fieht, nichts fühlt, als ibn, ben Gingigen, fich nur febnt nach ibm, bem Gingigen. Durch bie leeren Bergnugungen einer unbeständigen Gitelfeit nicht berborben, giebt ihr Berlangen gerade nach bem 3wed; fie will bie Seinige werben, fie will in ewiger Berbindung all bas Glud antreffen, bas ihr mangelt, bie Bereinigung aller Freuden genießen, nach benen fie fich febnte. Bieberholtes Berfprechen, bas ibr bie Bewißbeit aller hoffnungen verfiegelt, fubne Liebkofungen, bie ibre Begierben vermehren, umfangen gang ibre Seele; fie fcwebt

in einem bumpfen Bewußtfebn, in einem Borgefühl aller Freuben, fie ift bis auf ben bochften Grab gefpannt, fie ftredt endlich ihre Arme aus, all' ihre Buniche ju umfassen - und ihr Beliebter verläßt fie - Erstarrt, obne Ginne, stebt fie vor einem Abgrunde; alles ift Finfternig um fie ber, teine Ausficht, fein Troft, feine Abnung! benn ber bat fie verlaffen, in bem fie allein ihr Daseyn fühlte. Sie fieht nicht die weite Belt, bie vor ibr liegt, nicht bie vielen, bie ihr ben Berluft erfeten tonnten, fie fühlt fich allein, verlaffen von ber Welt - und blind, in die Enge gepreßt von ber entsetlichen Roth ihres Bergens, fturgt fie fich binunter, um in einem rings umfangenben Tobe alle ihre Qualen ju erftiden. - Sieb, Albert, bas ift bie Geschichte fo manches Menschen! und sag', ift bas nicht ber Fall ber Rrantheit? Die Ratur findet feinen Auswog aus bem Labbrintbe ber verworrenen und widersprechenden Rrafte. und ber Menich muß fterben.

Bebe bem! ber zusehen und sagen könnte: bie Thörin! Hätte sie gewartet, hätte sie die Zeit wirken lassen, die Berzweiflung würde sich schon gelegt, es würde sich schon ein anderer sie zu trösten vorgefunden haben. — Das ist eben, als wenn einer sagte: ber Thor, stirbt am Fieber! Hätte er gewartet, die seine Kräfte sich erholt, seine Säste sich verbessert, der Tumult seines Blutes sich gelegt hätten, alles ware gut gegangen, und er lebte bis auf den heutigen Tag.

Albert, bem die Vergleichung noch nicht anschaulich war, wandte noch einiges ein, und unter andern: ich hätte nur von einem einfältigen Mädchen gesprochen; wie aber ein Mensch von Verstande, der nicht so eingeschränkt set, der mehr Verhältnisse übersehe, zu entschuldigen sehn möchte, könne er nicht begreisen. — Mein Freund, rief ich aus, der Mensch ist Mensch, und das bischen Verstand, das einer haben mag, kommt wenig oder nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft wüthet, und die Gränzen der Menscheit einen drängen. Vielmehr — Ein andermal davon, sagte ich, und griff nach meinem Hute. D mir war das Herz so voll, — und wir gingen aus einander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den andern versteht.

Am 15. August.

Es ift boch gewiß, bag in ber Welt ben Denichen nichts nothwendig macht, als bie Liebe. Ich fuhl's an Lotten, bag fie mich ungern verlore, und bie Rinder baben feinen anbern Begriff, als bag ich immer morgen wieber tommen wurbe. Beute war ich hinaus gegangen, Lottens Clavier zu ftimmen; ich konnte aber nicht bagu tommen, benn bie Rleinen verfolgten mich um ein Dahrchen, und Lotte fagte felbft, ich follte ihnen ten Willen 36 fonitt ibnen bas Abenbbrob, bas fie nun fo gern von mir als von Lotten annehmen, und ergablte ibnen bas Sauptftudden von ber Bringeffin, bie von Sanben bebient wirb. 3d lerne viel babei, bas versichre ich bich, und ich bin erstaunt, was es auf fie für Einbrude macht. Beil ich manchmal einen Incibentpunkt erfinden muß, ben ich beim zweitenmal vergeffe, lagen fie gleich, bas vorigemal war' es anders gewesen, so bag ich mich jett übe, fie unveranberlich in einem fingenben Splbenfall an einem Schnurchen weg zu recitiren. Ich habe baraus gelernt, wie ein Autor burch eine zweite veranberte Ausgabe feiner Gefdichte, und wenn fie poetifc noch fo beffer geworben ware, nothwendig feinem Buche ichaben muß. Der erfte Ginbrud finbet uns willig, und ber Denich ift gemacht, bag man ibn bas Abenteuerlichste überreben fann; bas baftet aber auch gleich so fest, und webe bem, ber es wieber ausfragen und austilgen will!

Am 18. August.

Mußte benn bas fo fenn, bag bas, was bes Menschen Gludfeligfeit macht, wieber bie Quelle feines Clenbes wurbe?

Das volle, warme Gefühl meines Herzens an ber lebendigen Ratur, bas mich mit so vieler Wonne überströmte, bas rings umher die Welt mir zu einem Paradiese schuf, wird mir jett zu einem unerträglichen Beiniger, zu einem qualenden Geist, der mich auf allen Wegen verfolgt. Wenn ich sonft vom Felsen über den Fluß dis zu jenen hügeln das fruchtbare Thal überschaute, und alles um mich her keimen und quellen sah; wenn ich jene Berge vom Fuße dis zum Gipfel mit hohen dichten

Bäumen bekleibet, jene Thaler in ihren mannichfaltigen Arummungen von ben lieblichften Balbern beschattet fab, und ber fanfte Aluf awischen ben lisvelnben Robren babin gleitete, und bie lieben Bolten abspiegelte, bie ber fanfte Abendwind am Simmel berüber wiegte; wenn ich bann bie Bogel um mich ben Balb beleben borte, und bie Dillionen Dudenschwarme im letten rothen Strable ber Sonne muthig tangten, und ihr letter judenber Blid ben summenben Rafer aus feinem Grafe befreite: und bas Schwirren und Weben um mich ber mich auf ben Boben aufmerkfam machte, und bas Moos, bas meinem barten Felsen seine Nahrung abzwingt, und bas Genifte, bas ben burren Sanbhügel hinunter wächft, mir bas innere, glübenbe, beilige Leben ber Natur eröffnete: wie faßte ich bas alles in mein warmes Berg, fühlte mich in ber überfließenden Rulle wie vergöttert, und die berrlichen Gestalten der unendlichen Welt bewegten fich allbelebend in meiner Seele. Ungeheure Berge umgaben mich, Abgrunde lagen bor mir, und Betterbache fturge ten berunter, bie Fluffe ftromten unter mir, und Balb und Gebirg erklang; und ich fab fie wirken und schaffen in einander in ben Tiefen ber Grbe, alle bie unergrundlichen Rrafte; und nun über ber Erbe und unter bem himmel wimmeln bie Befolechter ber mannichfaltigen Geschöpfe. Alles, alles bevölfert mit taufenbfachen Geftalten; und bie Menfchen bann fich in Sauslein zusammen fichern, und fich anniften, und berrichen in ibrem Sinne über die weite Belt! Armer Thor, ber bu alles fo gering achteft, weil bu fo klein bift. - Bom unguganglichen Gebirge über die Einobe, die tein fuß betrat, bis ans Ende bes unbefannten Oceans webt ber Beift bes Ewigschaffenben, und freut fich jebes Staubes, ber ibn vernimmt und lebt. -Ach, bamals, wie oft habe ich mich mit Kittigen eines Kranichs, ber über mich binflog, ju bem Ufer bes ungemeffenen Deeres gesehnt, aus bem icaumenben Becher bes Unenblichen jene schwellenbe Lebenswonne zu trinken, und nur einen Augenblick, in ber eingeschränkten Rraft meines Bufens, einen Tropfen ber Seligteit bes Befens ju fühlen, bas alles in fic und burch fich bervorbringt.

Bruber, nur bie Erinnerung jener Stunden macht mir

wohl. Selbst diese Anstrengung, jene unsäglichen Gesühle zurud zu rufen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über sich selbst, und läßt mich dann das Bange des Zustandes doppelt empfinden, der mich jest umgiebt.

Es bat fich vor meiner Seele, wie ein Borbang, weggerogen, und ber Schauplat bes unenblichen Lebens verwandelt sich vor mir in ben Abgrund bes etvig offenen Grabes. Rannst bu fagen: Das ift! ba alles vorüber geht? ba alles mit ber Betterschnelle vorliber rollt, fo felten bie gange Rraft feines Dasenns ausbauert, ach! in ben Strom fortgeriffen, untergetaucht, und an Felfen gerschmettert wirb? Da ift fein Augenblid, ber nicht bich vergehrte, und bie Deinigen um bich ber, fein Augenblid, ba bu nicht ein Berftorer bift, febn mußt; ber harmlofeste Spaziergang fostet taufend armen Burmchen bas Leben, es gerruttet Gin Fußtritt bie mubfeligen Gebaube ber Ameisen, und ftampft eine kleine Belt in ein fcmablices Grab! Sat nicht die große, seltne Roth ber Belt, biefe Aluthen, biefe Erbbeben, bie eure Stabte verschlingen, rubren mich; mir untergrabt bas Berg bie vergebrende Rraft, bie in bem All ber Ratur verborgen liegt, die nichts gebildet bat, das nicht seinen Rachbar, nicht fich felbft gerftorte. Und fo taumle ich beangftigt, Simmel und Erbe und ihre webenben Rrafte um mich ber: ich febe nichts, als ein ewig verschlingenbes, ewig wieberläuenbes Ungebeuer.

Am 21. August.

Umsonst strede ich meine Arme nach ihr aus, Morgens, wenn ich von schweren Träumen ausdämmre, vergebens suche ich sie Rachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unschulzbiger Traum getäuscht hat, als säß' ich neben ihr auf der Wiese; und hielte ihre Hand, und bectte sie mit tausend Rüssen. Ach, wenn ich dann noch halb im Taumel des Schlafes nach ihr tappe, und drüber mich ermuntere — ein Strom von Thränen bricht aus meinem gepreßten Herzen, und ich weine trostlos einer sinstern Zukunft entgegen.

Mm 22. August.

Es ift ein Unglud, Bilbelm! meine thatigen Rrafte finb au einer unruhigen Laffigfeit berftimmt, ich fann nicht mußig sen, und fann boch auch nichts thun. 3ch habe feine Borftellunastraft, tein Gefühl an ber Ratur, und bie Bucher eteln mich an. Wenn wir uns felbft fehlen, fehlt uns boch alles. Ich schwöre bir, manchmal wünschte ich, ein Tagelöhner zu sebn, und nur bes Morgens beim Erwachen eine Aussicht auf ben fünftigen Tag, einen Drang, eine hoffnung ju haben. Oft beneibe ich Alberten, ben ich über bie Obren in Acten vergraben febe, und bilbe mir ein, mir ware wohl, wenn ich an feiner Stelle mare! Schon etlichemal ift mir's fo aufgefahren, ich wollte bir ichreiben und bem Minister, und um bie Stelle bei ber Befandtichaft anhalten, Die, wie bu verficherft, mir nicht versagt werben wurde. Ich glaube es selbst. Der Minister liebt mich seit langer Beit, batte lange mir angelegen, ich follte mich irgend einem Geschäfte widmen; und eine Stunde ift mir's auch wohl brum zu thun. hernach wenn ich wieber bran bente, und mir bie Rabel bom Bferbe einfällt, bas, feiner Freiheit ungebulbig, fich Sattel und Beug auflegen läßt, und ju Schanben geritten wird; - ich weiß nicht, was ich foll - Und, mein Lieber! ift nicht vielleicht bas Gebnen in mir nach Beranberung bes Buftandes eine innere, unbehagliche Ungebuld, bie mich überall bin verfolgen wirb?

## Am 28. August.

Es ist wahr, wenn meine Krankheit zu heilen wäre, so würben diese Menschen es thun. Heute ist mein Geburtstag; und in aller Frühe empfange ich ein Bäcken von Alberten. Mir fällt beim Eröffnen sogleich eine ber blaßrothen Schleisen in die Augen, die Lotte vor hatte, als ich sie kennen lernte, und um die ich sie seither etlichemal gebeten hatte. Es waren zwei Büchelchen in Duodez dabei, der Neine Betsteinische Homer, eine Ausgabe, nach der ich so oft verlangt, um mich auf dem Spaziergange mit dem Ernestsschen nicht zu schleppen. Sieh, so kommen sie meinen Bünschen zuvor, so suchen sie alle die kleinen

Gefälligkeiten ber Freundschaft auf, die tausendmal werther sind, als jene blendenden Geschenke, wodurch uns die Eitelkeit des Gebers erniedrigt. Ich kusse biese Schleife tausendmal, und mit jedem Athemzuge schlürfe ich die Erinnerung jener Seligskeiten ein, mit denen mich jene wenigen, glücklichen, unwiederdrigden Tage überfüllten. Wilhelm, es ist so, und ich murre nicht, die Blüthen des Lebens sind nur Erscheinungen! Wie viele gehen vorüber, ohne eine Spur hinter sich zu lassen! wie wenige sehen Frucht an, und wie wenige dieser Früchte werden reif! Und doch sind deren noch genug da; und doch — D mein Bruder! — können wir gereiste Früchte bernachlässigen, verachten, ungenossen verfaulen lassen?

Lebe wohl! Es ift ein herrlicher Sommer; ich fitze oft auf ben Obstbäumen in Lottens Baumftud mit bem Obstbrecher, ber langen Stange, und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie ihr herunter lasse.

Am 30. Muguft.

Ungludlicher! Bift bu nicht ein Thor? Betrügft bu bich nicht felbft? Bas foll biefe tobenbe, endlofe Leidenschaft? 3ch babe fein Bebet mehr, als an fie: meiner Ginbilbungsfraft ericbeint feine andere Geftalt, als bie ihrige, und alles in ber Welt um mich ber febe ich nur im Berhaltniffe mit ihr. Und bas macht mir benn fo manche gludliche Stunde - bis ich mich wieber bon ihr loereißen muß. Ach, Wilhelm! wogu mich mein Berg oft brangt! - Wenn ich bei ihr gefeffen bin, zwei, brei Stunden, und mich an ihrer Geftalt, an ihrem Betragen, an bem bimmlifchen Ausbruck ihrer Worte geweidet babe, nach und nach alle meine Sinnen aufgesbannt werben, mir es bufter bor ben Augen wird, ich taum noch bore, und es mich an die Gurgel faßt, wie ein Reuchelmörber, bann mein Berg in wilben Schlägen ben bebrangten Sinnen Luft zu machen fucht, und ihre Berwirrung nur vermehrt - Bilbelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf ber Welt bin! Und, - wenn nicht manchmal bie Wehmuth bas Nebergewicht nimmt, und Lotte mir ben elenben Troft erlaubt, auf ibrer Sand meine Beklemmung auszuweinen, - fo muß ich

fort, muß hinaus! und schweise bann weit im Felb umber; einen jähen Berg zu klettern, ist bann meine Freude, durch einen unwegsamen Wald einen Psad durchzuarbeiten, durch die Hecken, bie mich verletzen, durch die Dornen, die mich zerreißen! Da wird mir's etwas besser! Etwas! Und wenn ich vor Müdigkeit und Durst manchmal unterwegs liegen bleibe, manchmal in der tiesen Racht, wenn der hohe Volkmond über mir steht, im einssamen Walde auf einen krummgewachsenen Baum mich setze, um meinen verwundeten Sohlen nur einige Linderung zu berschaffen, und dann in einer ermattenden Ruhe in dem Dämmersschein hinschlummre! D Wilhelm! die einsame Wohnung einer Zelle, das härene Gewand und der Stachelgürtel wären Labsale, nach denen meine Seele schmachtet. Abieu! Ich sehe dies Elendes kein Ende als das Grab.

Am 3. September.

Ich muß fort! Ich danke dir, Wilhelm, daß du meinen wankenden Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gehe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert — und — ich muß fort!

## Am 10. September.

Das war eine Nacht! Bilhelm! Run überstehe ich alles. Ich werde sie nicht wieder sehn! D daß ich nicht an beinen Hals sliegen, dir mit tausend Thränen und Entzüdungen ausdrücken kann, mein Bester, die Empfindungen, die mein Herz bestürmen! Hier sich und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen, und mit Sonnenausgang sind die Psetde bestellt.

Ach, sie schläft ruhig, und benkt nicht, daß sie mich nie wieber sehen wird. Ich habe mich losgerissen, bin stark genug gewesen, in einem Gespräch von zwei Stunden mein Borhaben nicht zu verrathen. Und Gott, welch ein Gespräch!

Albert hatte mir verfprochen, gleich nach bem Rachteffen mit Lotten im Garten ju febn. Ich ftanb auf ber Terraffe,

unter ben hohen Rastanienbäumen, und sah ber Sonne nach, bie mir nun zum lettenmale über bem lieblichen Thale, über bem sansten Fluß unterging. So oft hatte ich hier gestanden mit ihr, und eben bem herrlichen Schauspiele zugesehen, und nun — Ich ging in der Allee auf und ab, die mir so lieb war; ein geheimer sympathetischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch Lotten kannte, und wie freuten wir uns, als wir im Ansang unserer Bekanntschaft die wechselseitige Reigung zu diesem Plätzchen entdeckten! das wahrhaftig eins von den romantischsten ist, die ich von der Kunst hervorgebracht gesehen habe.

Erst hast du zwischen Kastanienbäumen die weite Aussicht — Ach, ich erinnere mich, ich habe dir, dent' ich, schon viel davon geschrieben, wie hohe Buchenwände einen endlich einschließen, und durch ein baran stoßendes Bostet die Allee immer düsterer wird, die zulet alles sich in ein geschlossenes Plätzchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich sühle es noch, wie heimlich mir's war, als ich zum erstenmale an einem hohen Mittage hineintrat; ich ahnete ganz leise, was für ein Schauplat das noch werden sollte von Seligkeit und Schmerz.

3d batte mich etwa eine balbe Stunde in ben schmachtenben, füßen Gebanten bes Abicheibens, bes Wieberfebens geweibet, als ich fie bie Terraffe berauffteigen borte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer faßte ich ihre Sand, und tugte fie. Wir waren eben beraufgetreten, als ber Mond binter bem bufdigen Sügel aufging: wir rebeten mancherlei, und famen unvermerft bem buftern Cabinette naber. Lotte trat binein, und feste fich, Albert neben fie, ich auch; boch meine Unruhe ließ mich nicht lange fiten; ich ftand auf, trat vor fie, ging auf und ab, fette mich wieber; es war ein angftlicher Ruftanb. Sie machte uns aufmertfam auf bie icone Wirfung bes Monbenlichtes, bas am Enbe ber Buchenwände bie gange Terraffe por uns erleuchtete: ein berrlicher Anblick, ber um fo viel frappanter mar, weil uns rings eine tiefe Dammerung einschloß. Wir waren ftill, und fie fing nach einer Beile an: Niemals gebe ich im Mondenlichte spaieren, niemals, bag mir nicht ber Gebante an meine Berftorbenen begegnete, daß nicht das Gefühl von Tod, von Zufunft über mich fame. Bir werben febn! fubr fie mit ber Stimme bes herrlichsten Gefühls fort; aber, Berther, sollen wir uns wieber finden? wieder erkennen? Bas ahnen Sie? was fagen Sie?

Lotte, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte, und mir die Augen voll Thränen wurden, wir werden uns wieder sehen! bier und dort wieder sehen! — Ich konnte nicht weiter reden — Wilhelm, mußte sie mich das fragen, da ich diesen ängstlichen Abschied im Herzen hatte!

Und ob bie lieben Abgeschiebenen von uns wiffen, fuhr fie fort, ob fie fühlen, wenn's uns wohl geht, bag wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? D! bie Geftalt meiner Mutter fcweht immer um mich, wenn ich am ftillen Abend unter ibren Rinbern. unter meinen Rinbern fite, und fie um mich berfammelt find, wie fie um fie versammelt waren. Wenn ich bann mit einer sehnenden Thrane gen Simmel sebe, und wünsche, daß fie bereinschauen konnte einen Augenblick, wie ich mein Bort halte, bas ich ihr in ber Stunde bes Todes gab: die Mutter ihrer Rinber au febn. Dit welcher Embfindung rufe ich aus: Bergeibe mir's. Theuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was bu ihnen warft. Ach! thue ich boch alles, mas ich fann; find fie boch gekleibet, genahrt, ad. und was mehr ift, als bas alles, gepflegt und geliebt. Ronnteft bu unsere Gintracht feben, liebe Beilige! bu wurbeft mit bem beigeften Dante ben Gott verherrlichen, ben bu mit ben letten bitterften Thranen um bie Boblfahrt beiner Rinber bateft. —

Sie sagte das! o Wilhelm, wer kann wiederholen, was sie sagte! Wie kann der kalte, todte Buchstade diese himmlische Blüthe des Geistes darstellen! Albert siel ihr sanft in die Rede: Es greift Sie zu stark an, liebe Lotte! ich weiß, Ihre Seele hängt sehr nach diesen Ideen, aber ich ditte Sie — D Albert, sagte sie, ich weiß, du vergissest nicht die Abende, da wir zussammen saßen an dem kleinen runden Tischen, wenn der Papa verreist war, und wir die Kleinen schlasen geschickt hatten. Du hattest oft ein gutes Buch, und kamst so seele nicht mehr als alles? die schöne, sanste, muntere und immer thätige Frau! Gott kennt meine Thränen, mit denen ich mich oft in meinem Bette vor ihn binwarf: er möchte mich ibr aleich machen.

Lotte! rief ich aus, indem ich mich vor sie hinwarf, ihre Sanb nahm und mit taufend Thranen nette, Lotte! ber Segen Gottes rubt über bir, und ber Geift beiner Mutter! - Benn Sie fie gefannt batten, fagte fie, inbem fie mir bie Sanb bructe. - fie war werth von Ihnen gefannt zu febn! - 3ch glaubte ju vergeben. Die war ein größeres, ftolgeres Wort über mich ausgesprochen worben - und fie fuhr fort: Und biefe Frau mußte in der Bluthe ihrer Jahre babin, ba ihr jungfter Gobn nicht feche Monate alt mar! Ihre Krantbeit bauerte nicht lange: fie war rubig, bingegeben, nur ihre Rinder thaten ibr web, besonders bas Rleine. Wie es gegen bas Enbe ging, und fie au mir fagte: Bringe mir fie berauf, und wie ich fie berein führte, bie Rleinen, die nicht wußten, und die Aeltesten, die obne Sinne waren, wie fie ums Bette ftanben, und wie fie bie Sanbe aufbob, und über fie betete, und fie füßte nach einander und fie wegschickte, und zu mir sagte: Sep ihre Mutter. Ich gab ihr bie Sand brauf. Du versprichst viel, meine Tochter, sagte fie, bas Berg einer Mutter, und bas Aug' einer Mutter. 3ch habe oft an beinen bantbaren Thranen gefeben, bag bu fühlft, mas bas feb. Sabe es für beine Befchwifter, und für beinen Bater die Treue und ben Geborfam einer Frau. Du wirft ibn tröften. Sie fragte nach ibm; er war ausgegangen, um uns ben unerträglichen Rummer ju verbergen, ben er fühlte; ber Mann war gang gerriffen.

Albert, bu warst im Zimmer. Sie hörte jemand gehen, und fragte, und sorberte dich zu sich, und wie sie dich ansah und mich, mit dem getrösteten, ruhigen Blide, daß wir glücklich sepn, zusammen glücklich sehn würden — Albert siel ihr um den Hals und küßte sie, und rief: Wir sind es! wir werden es sehn! Der ruhige Albert war ganz aus seiner Fassung, und ich wußte nichts von mir selber.

Werther, fing sie an, und biese Frau sollte bahin sehn! Gott! wenn ich manchmal bente, wie man bas Liebste seines Lebens wegtragen läßt, und niemand, als bie Rinder, bas so scharf fühlt, bie sich noch lange beklagten, die schwarzen Ranner hatten die Mama weggetragen!

Sie ftand auf, und ich warb erwedt und erschüttert, blieb

siten, und hielt ihre Hand. Wir wollen fort, sagte sie, es wird Zeit. Sie wollte ihre Hand zurückziehen, und ich hielt sie sester. Bir werden uns wieder sehen, rief ich, wir werden uns sinden, unter allen Gestalten werden wir uns erkennen. Ich gehe, suhr ich fort, ich gehe willig, und doch, wenn ich sagen sollte aus ewig, ich würde es nicht aushalten. Leb' wohl, Lotte! Leb' wohl, Albert! Wir sehn uns wieder — Morgen, denke ich, versetzte sie scherzend. — Ich sühlte das Morgen! Ach, sie wuste nicht, als sie ihre Hand aus der meinen zog — Sie gingen die Allee hinaus, ich stand, sah ihnen nach im Mondscheine, und warf mich an die Erbe und weinte mich aus, und sprang auf, und lief auf die Terrasse hervor, und sah noch dort unten im Schatten der hohen Lindenbäume ihr weißes Kleid nach der Gartenthür schimmern, ich streckte meine Arme aus, und es verschwand.

## Bweites Buch.

Mm 20. Dciober 1771.

Gestern sind wir hier angelangt. Der Gesandte ist unpaß, und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold wäre, wär' alles gut. Ich merke, ich merke, das Schicksal hat mir harte Prüsungen zugedacht. Doch gutes Muths! Ein leichter Sinn trägt alles! Ein leichter Sinn? das macht mich zu lachen, wie das Wort in meine Feder kommt. D ein bischen leichteres Blut würde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem bischen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstgefälligkeit herum schwadroniren, verzweisse ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück, und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamkeit!

Gebuld! Gebuld! es wird besser werben. Denn ich sage bir, Lieber, du hast Recht. Seit ich unter dem Bolt alle Tage herum getrieben werde, und sehe, was sie thun, und wie sie's treiben, stehe ich viel besser mit mir selbst. Gewiß, weil wir doch einmal so gemacht sind, daß wir alles mit uns, und uns mit allem vergleichen, so liegt Glück oder Elend in den Gegenständen, womit wir uns zusammenhalten, und da ist nichts gefährlicher als die Einsamkeit. Unsere Einbildungskraft, durch ihre Ratur gedrungen sich zu erheben, durch die phantastischen Bilder der Dichtlunst genährt, bildet sich eine Reihe Besen hinauf, wo wir das unterste sind, und alles außer uns herrlicher erscheint, jeder andere vollkommner ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir sühlen so oft, daß uns manches mangelt, und eben, was uns sehlt, scheint uns oft ein anderer zu besitzen,

bem wir benn auch alles bazu geben, was wir haben, und noch eine gewisse ibealische Behaglichkeit bazu. Und so ist der Gluckliche vollkommen fertig, das Geschöpf unserer selbst.

Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Mühseligkeit nur gerade fortarbeiten, so sinden wir gar oft, daß wir mit unserem Schlendern und Labiren es weiter bringen, als andere mit ihrem Segeln und Rudern — und — das ist doch ein wahres Gefühl seiner selbst, wenn man andern gleich ober gar vorläuft.

#### Am 26. November 1771.

Ich fange an, mich in sofern ganz leidlich hier zu befinden. Das Beste ist, daß es zu thun genug giebt; und dann, die vielerlei Menschen, die allerlei neuen Gestalten machen mir ein buntes Schauspiel vor meiner Seele. Ich habe den Grasen C.. kennen lernen, einen Mann, den ich jeden Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Kopf, und der deswegen nicht kalt ist, weil er viel übersieht; aus dessen Umgange so viel Empsindung für Freundschaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm Theil an mir, als ich einen Geschäftsauftrag an ihn ausrichtete, und er bei den ersten Worten merkte, daß wir uns verstanden, daß er mit mir reden konnte, wie nicht mit jedem. Auch kann ich sein offenes Betragen gegen mich nicht genug rühmen. So eine wahre, warme Freude ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen öffnet.

## Mm 24. December 1771.

Der Gesandte macht mir viel Berdruß, ich habe es vorausgesehen. Er ist der pünktlichste Narr, den es nur geben kann; Schritt vor Schritt, und umständlich wie eine Base; ein Mensch, ber nie mit sich selbst zufrieden ist, und dem es daher niemand zu Danke machen kann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht, so steht es; da ist er im Stande, mir einen Aussa zurud zu geben und zu sagen: Er ist gut, aber sehen Sie ihn durch; man sindet immer ein besseres Wort, eine reinere Partikel. Da möchte ich bes Teufels werben. Rein Und, kein Bindewörtchen barf außenbleiben, und von allen Inversionen, die mir manchmal entsahren, ist er ein Todseind; wenn man seinen Berioden nicht nach der hergebrachten Melodie herab orgelt, so versteht er gar nichts drin. Das ist ein Leiden, mit so einem Renschen zu thun zu haben.

Das Bertrauen bes Grasen von C.. ist noch bas einzige, was mich schalles hält. Er sagte mir letzthin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit der Langsamkeit und Bedenklichkeit meines Gesandten seh. Die Leute erschweren es sich und andern; doch, sagte er, man muß sich darein resigniren, wie ein Reisender, der über einen Berg muß; freilich, wäre der Berg nicht da, so wäre der Beg viel bequemer und kürzer; er ist nun aber da, und man soll hinüber!

Mein Alter spürt auch wohl ben Borgug, ben mir ber Graf vor ibm giebt, und bas ärgert ibn, und er ergreift jede Gelegenbeit. Uebles gegen mich bom Grafen ju reben : ich balte, wie natürlich, Wiberpart, und baburch wird bie Sache nur ichlimmer. Bestern gar brachte er mich auf, benn ich war mit gemeint: Bu fo Beltgeschäften feb ber Graf gang gut, er habe viele Leich. tigkeit au arbeiten, und führe eine gute Feber; boch an grundlicher Gelehrfamkeit mangle es ibm, wie allen Belletriften. Dazu machte er eine Miene, als ob er fagen wollte: Rublft bu ben Stich? Aber es that bei mir nicht bie Wirfung; ich verachtete ben Menschen, ber fo benten und fich fo betragen tonnte. 3d bielt ibm Stand, und focht mit ziemlicher Beftigfeit. 3d faate, ber Graf fet ein Dann, bor bem man Achtung baben muffe, wegen seines Charafters sowohl, als wegen seiner Renntniffe. 3ch habe, fagt' ich, niemand getannt, bem es fo gegludt ware, seinen Beift zu erweitern, ibn über ungablige Begenftanbe ju verbreiten, und boch biefe Thatigfeit fürs gemeine Leben ju behalten. Das waren bem Gebirne fpanische Dörfer, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Deraisonnement noch mehr Galle au ichluden.

Und daran sepb ihr alle Schuld, die ihr mich in das Joch geschwatt, und mir so viel von Activität vorgesungen habt. Activität! Wenn nicht der mehr thut, der Kartoffeln legt, und in die Stadt reitet, sein Korn zu verlaufen, als ich, so will ich zehn Jahre mich noch auf der Galeere abarbeiten, auf der ich nun angeschmiedet bin.

Und das glänzende Elend, die Langeweile unter dem garftigen Bolle, das sich hier neben einander sieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und auspassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen; die elendesten, erdärmlichten Leidenschaften, ganz ohne Rödchen. Da ist ein Beib, zum Exempel, die jedermann von ihrem Abel und ihrem Lande unterhält, so, daß jeder Fremde denken muß: das ist eine Rärrin, die sich auf das bischen Abel und auf den Ruf ihres Landes Bunderstreiche einbildet. — Aber es ist noch viel ärger: eben das Weib ist hier aus der Rachbarschaft eine Amtschreibers Tochter. — Sieh, ich kann das Menschageschlecht nicht begreisen, das so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituiren.

Zwar merte ich täglich mehr, mein Lieber, wie thöricht man ist, andere nach sich zu berechnen. Und weil ich so viel mit mir selbst zu thun habe, und dieses Herz so stürmsich ist — ach, ich lasse gern die andern ihres Psades gehen, wenn sie mich nur auch könnten gehen lassen.

Bas mich am meiften nedt, find bie fatalen burgerlichen Berhältniffe. Zwar weiß ich so gut als einer, wie nothig ber Unterschied ber Stanbe ift, wie viel Bortbeile er mir felbft verschafft: nur foll er mir nicht eben gerabe im Bege fteben, wo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer von Glud auf biefer Erbe genießen konnte. 3ch lernte neulich auf bem Spagiergange ein Fraulein von B . . . fennen, ein liebenswürdiges Geschöpf, bas febr viel Ratur mitten in bem fteifen Leben erbalten hat. Bir gefielen uns in unferem Gefprache, und ba wir schieben, bat ich fie um Erlaubnig, fie bei fich seben gu burfen. Sie geftattete mir bas mit fo vieler Freimuthigkeit, baß ich ben schidlichen Augenblid taum erwarten tonnte, ju ibr ju geben. Sie ift nicht von bier, und wohnt bei einer Tante im Saule. Die Abpfiognomie ber Alten gefiel mir nicht. 3ch bezeigte ihr viel Aufmertsamkeit, mein Beiprach war meift an fie gewandt, und in minder als einer halben Stunde hatte ich fo ziemlich weg, was mir bas Fraulein bernach felbst gestand, bag bie liebe Tante in ihrem Alter Mangel an allem, kein anständiges Bermögen, keinen Geist, und keine Stüte hat als die Reihe ihrer Borfahren, keinen Schirm als den Stand, in den sie sich verpallisadiret, und kein Ergetzen, als von ihrem Stockwerk herab über die bürgerlichen Häupter weg zu sehen. In ihrer Jugend soll sie Ichon gewesen sehn, und ihr Leben weggegaukelt, erst mit ihrem Eigensinne manchen armen Jungen gequält, und in den reiseren Jahren sich unter den Gehorsam eines alten Officiers geduckt haben, der gegen diesen Preis und einen leidlichen Unterhalt das eherne Jahrhundert mit ihr zubrachte, und starb. Run sieht sie im eisernen sich allein, und würde nicht angesehen, wäre ihre Nichte nicht so liebenswürdig.

Den 8. Januar 1772.

Bas das für Menschen sind, beren ganze Seele auf bem Ceremoniel ruht, beren Dichten und Trachten Jahre lang bahin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sich einsichieben wollen! Und nicht, daß sie sonst keine Angelegenheit hätten: nein, vielmehr häusen sich die Arbeiten, eben weil man über den kleinen Berdrießlickeiten von Beförderung der wichtigen Sachen abgehalten wird. Borige Boche gab es bei der Schlittensfahrt Händel, und der ganze Spaß wurde verdorben.

Die Thoren, die nicht sehen, daß es eigentlich auf ben Plat gar nicht ankommt, und daß der, der den ersten hat, so selten die erste Rolle spielt! Wie mancher König wird durch seinen Minister, wie mancher Minister durch seinen Secretär regiert! Und wer ist denn der erste? Der, dunkt mich, der die andern übersieht, und so viel Gewalt oder List hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zu Ausführung seiner Plane anzuspannen.

Am 20. Januar.

Ich muß Ihnen schreiben, liebe Lotte, hier in der Stube einer geringen Bauernherberge, in die ich mich vor einem schweren Wetter geflüchtet habe. So lange ich in dem traurigen Nefte

D..., unter bem fremben, meinem Herzen ganz fremben Bolke herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an bem mein Herz mich geheißen hätte Ihnen zu schreiben; und jetzt in bieser Hütte, in bieser Einsamkeit, in bieser Einschränkung, ba Schnee und Schloßen wider mein Fensterchen wüthen, hier waren Sie mein erster Gebanke. Wie ich herein trat, übersiel mich Ihre Gestalt, Ihr Andenken, o Lotte! so heilig, so warm! Guter Gott! der erste glückliche Augenblick wieder.

Benn Sie mich sähen, meine Beste, in dem Schwall von Zerstreuung! wie ausgetrodnet meine Sinne werden; nicht einen Augenblick der Fülle des Herzens, nicht Eine selige Stunde! nichts! nichts! Ich stehe wie vor einem Raritätenkasten und sehe die Männchen und Gäulchen vor mir herumrücken, und frage mich oft, ob es nicht ein optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr, ich werde gespielt wie eine Marionette, und sasse manchmal meinen Nachbar an der hölzernen Hand und schaudre zurück. Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnenausgang zu genießen, und komme nicht aus dem Bette; am Tage hosse ich, mich des Mondscheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stude. Ich weiß nicht recht, warum ich ausstehe, warum ich schlafen gebe.

Der Sauerteig, ber mein Leben in Bewegung setzte, fehlt; ber Reiz, ber mich in tiefen Nächten munter erhielt, ist hin, ber mich bes Morgens aus bem Schlafe weckte, ist weg.

Ein einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gefunden, eine Fräulein von B...; sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen kann. Gi! werden Sie sagen, der Mensch legt sich auf niedliche Complimente! Ganz unwahr ist es nicht. Seit einiger Zeit bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders sehn kann, habe viel Wit, und die Frauenzimmer sagen: es wüßte niemand so sein zu loben, als ich (und zu lügen, sehen Sie hinzu; denn ohne das geht es nicht ab, verstehen Sie?). Ich wollte von Fräulein B... reden. Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen hervor blickt. Ihr Stand ist ihr zur Last, der keinen der Wünsche ihres Herzens befriedigt. Sie sehnt sich aus dem Getümmel, und wir verphantasiren manche Stunde in ländlichen Scenen von ungemischter Glüchseligkeit,

ach! und von Ihnen! Wie oft muß fie Ihnen hulbigen, muß nicht, thut es freiwillig, bort fo gern von Ihnen, liebt Sie. —

D fag' ich zu Ihren Füßen in bem lieben vertraulichen Bimmerchen, und unsere Neinen Lieben wälzten fich mit einander um mich herum, und wenn sie Ihnen zu laut würben, wollte ich sie mit einem schauerlichen Mährchen um mich zur Ruhe verssammeln.

Die Sonne geht herrlich unter über ber schneeglänzenden Gegend, ber Sturm ift hinüber gezogen, und ich — muß mich wieder in meinen Käsig sperren — Abieu! Ist Albert bei Ihnen? Und wie? — Gott verzeihe mir diese Frage!

Den 8. Februar.

Bir haben seit acht Tagen bas abscheulichste Wetter, und mir ist es wohlthätig. Denn so lang' ich hier bin, ist mir noch kein schoner Tag am himmel erschienen, ben mir nicht jemand verdorben ober verleidet hätte. Wenn's nun recht regnet, und stöbert, und fröstelt, und thaut, ha! bent' ich, kann's doch zu Hause nicht schlimmer werden, als es braußen ist, oder umgekehrt, und so ist's gut. Geht die Sonne des Morgens aus, und verspricht einen seinen Tag, erwehr' ich mir niemals auszurusen: da haben sie doch wieder ein himmlisches Gut, warum sie einander bringen können. Es ist nichts, warum sie einander nicht bringen. Gesundheit, guter Name, Freudigkeit, Erholung! Und meist aus Albernheit, Unbegriff und Enge, und wenn man sie anhört, mit der besten Meinung. Manchmal möcht' ich sie auf den Knieen bitten, nicht so rasend in ihre eigenen Eingeweide zu wüthen.

Am 17. Februar.

Ich fürchte, mein Gesandter und ich halten es zusammen nicht lange mehr aus. Der Mann ist ganz und gar unerträglich. Seine Art zu arbeiten und Geschäfte zu treiben ist so lächerlich, daß ich mich nicht enthalten kann ihm zu widersprechen, und oft eine Sache nach meinem Kopf und meiner Art zu machen, das ihm benn, wie natürlich, niemals recht ist. Darüber hat er

mich neulich bei Hofe verklagt, und der Minister gab mir einen zwar sansten Berweis, aber es war doch ein Berweis, und ich stand im Begriffe, meinen Abschied zu begehren, als ich einen Privatbries von ihm erhielt, einen Brief, vor dem ich niederzgekniet, und den hohen, edlen, weisen Sinn angebetet habe. Wie er meine allzugroße Empsindlichkeit zurecht weiset, wie er meine überspannten Ideen von Wirksamkeit, von Einsluß auf andere, von Durchbringen in Geschäften als jugendlichen guten Muth zwar ehrt, sie nicht auszurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten sucht, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre kräftige Wirkung thun können. Auch din ich auf acht Tage gestärkt, und in mir selbst einig geworden. Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding und die Freude an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur das Kleinod nicht eben so zerbrechlich wäre, als es schön und kostbar ist.

Am 20. Februar.

Gott fegne euch, meine Lieben, gebe euch alle bie guten Tage, bie er mir abzieht!

Ich banke bir, Albert, baß du mich betrogen hast: ich wartete auf Rachricht, wann euer Hochzeittag sehn würde, und hatte mir vorgenommen, seierlichst an demselben Lottens Schattenriß von der Wand zu nehmen, und ihn unter andere Rapiere zu begraben. Run sehd ihr ein Paar, und ihr Bild ist noch hier! Run so soll es bleiben! Und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja auch bei euch, bin dir unbeschadet in Lottens Herzen, habe, ja, ich habe den zweiten Platz darin, und will und muß ihn behalten. D ich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte — Albert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, leb' wohl! Leb' wohl, Engel des Himmels! Leb' wohl, Lotte!

<sup>1</sup> Man hat aus Ehrfurcht für biefen trefflichen Herrn gedachten Brief, und einen andern, beffen weiter hinten erwähnt wird, biefer Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine solche Kühnheit durch ben wärmften Dant bes Publicums entschulbigen zu können.

Den 15. Merg.

Ich habe einen Berbruß gehabt, ber mich von hier wegetreiben wird. Ich knirsche mit ben Zähnen! Teusell er ist nicht zu ersehen, und ihr sehd boch allein Schuld baran, die ihr mich spormtet und triebt und qualtet, mich in einen Bosten zu bezehen, der nicht nach meinem Sinne war. Nun habe ich's! nun habt ihr's! Und daß du nicht wieder sagst, meine überspannten Ideen verdürben alles, so hast du hier, lieber Herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronikenschreiber das auszeichnen würde.

Der Graf von C ... liebt mich, bistinquirt mich, bas ift befannt, bas babe ich bir schon bunbertmal gefagt. Run war ich geftern bei ibm ju Tafel, eben an bem Tage, ba Abends bie noble Gesclischaft bon herren und Frauen bei ihm zusammen tommt, an bie ich nicht gebacht habe, auch mir nie aufgefallen ift, bag wir Subalternen nicht binein geboren. But. 3ch fpeife bei bem Grafen, und nach Tifche gebn wir in bem großen Saal . auf und ab, ich rebe mit ibm, mit tem Obriften B... ber bagu tommt, und fo rudt bie Stunde ber Gefellichaft beran. Ich bente. Gott weiß, an nichts. Da tritt berein bie überanabige Dame von S.. mit ihrem herrn Gemahl und wohl ausgebruteten Ganslein Tochter, mit ber flachen Bruft und nieblichem Schnürleibe, machen en passant ibre bergebrachten bochatelichen Augen und Raslocher, und wie mir die Ration von Bergen guwider ift, wollte ich mich eben empfehlen, und wartete nur, bis ber Graf bom garftigen Bemafche frei mare, als meine Fraulein B . . . berein trat. Da mir bas Berg immer ein bifichen aufgebt, wenn ich fie febe, blieb ich eben, ftellte mich binter ihren Stuhl, und bemerkte erft nach einiger Reit, bag fie mit weniger Offenbeit, als fonft, mit einiger Berlegenbeit mit mir redete. Das fiel mir auf. Ift fie auch wie alle bas Bolt! bachte ich, und war angestochen, und wollte geben; und boch blieb ich, weil ich fie gerne entschulbigt batte, und es nicht glaubte, und noch ein gut Wort von ihr hoffte, und - was bu willft. Unterbeffen fullt fich bie Gesellschaft. Der Baron & .. mit ber gangen Garberobe von ben Aronungszeiten Frang bes erften ber, ber Sofrath R.. bier aber in qualitate Berr von R.. genannt, mit

seiner tauben Frau 2c., ben übel fournirten 3.. nicht zu vergeffen, ber bie Luden feiner altfrantifden Garberobe mit neumobischen Lappen ausflict: bas tommt ju hauf, und ich rete . mit einigen meiner Bekanntichaft, bie alle fehr latonisch finb. Ach bacte - und gab nur auf meine B . Acht. Ich mertte nicht, daß die Weiber am Ende bes Saales fich in die Ohren flufterten, bag es auf die Manner circulirte, bag Frau von S.. mit bem Grafen rebete (bas alles bat mir Fraulein B... nachber ergählt), bis endlich ber Graf auf mich los ging, und mich in ein Kenfter nabm. Gie wiffen, fagte er, unsere wunderbaren Berbaltniffe; bie Gefellicaft ift ungufrieben, merte ich, Sie bier zu seben. 3ch wollte nicht um alles - Ihro Excellenz, fiel ich ein, ich bitte tausendmal um Berzeihung; ich hatte eber bran benten follen, und ich weiß, Sie vergeben mir biefe Inconsequena: ich wollte icon borbin mich empfehlen, ein bofer Genius bat mich jurud gehalten, fette ich lächelnb bingu, indem ich mich neigte. Der Graf brudte meine Sanbe mit einer Empfinbung, bie alles fagte. 3d ftrich mich fachte aus ber vornehmen Befellichaft, ging, feste mich in ein Cabriolet, und fuhr nach DR .. bort bom Sügel die Sonne untergeben ju feben, und babei in meinem homer ben berrlichen Gefang ju lefen, wie Ulyf bon bem trefflichen Schweinbirten bewirthet wirb. Das war alles gut.

Des Abends komme ich zurück zu Tische, es waren noch wenige in der Gaststube; die würfelten auf einer Ecke, hatten das Tischtuch zurück geschlagen. Da kommt der ehrliche A... hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, tritt zu mir, und sagt leise: Du hast Berdruß gehabt? Ich? sagte ich. Der Graf hat dich aus der Gesellschaft gewiesen. — Hole sie der Teusel! sagt' ich; mir war's lieb, daß ich in die freie Lust kam. — Gut, sagte er, daß du es auf die leichte Achsel nimmst! Rur verdrießt mich's, es ist schon überall herum — Da sing mich das Ding erst an zu wurmen. Alle, die zu Tische kamen und mich ansahen, dachte ich, die sehen dich darum an! Das aab bbses Blut.

Und da man nun heute gar, wo ich hintrete, mich bedauert, da ich höre, daß meine Reiber nun triumphiren, und sagen: da sähe man's, wo es mit den Uebermuthigen hinausginge, die sich ihres bischen Kopfs überhöben, und glaubten sich barum über alle Berhältnisse hinaussetzen zu dürfen, und was des hunde. geschwätzes mehr ift — da möchte man sich ein Messer ins herz bohren; benn man rede von Selbstkandigkeit, was man will, den will ich sehen, der dulden kann, daß Schurken über ihn reden, wenn sie einen Bortheil über ihn haben; wenn ihr Gesschwätze leer ist, ach, da kann man sie leicht lassen.

Am 16. Merz.

Es beht mich alles. Heute treffe ich Fraulein B . . in ber Allee, ich tonnte mich nicht enthalten fie anzureben, und ihr, sobald wir etwas entfernt von ber Gesellschaft waren, meine Empfindlichkeit über ihr neuliches Betragen zu zeigen. D Berther, fagte fie mit einem innigen Tone, tonnten Sie meine Berwirrung fo auslegen, ba Sie mein Berg tennen? Bas ich gelitten habe um Ihrentwillen, von dem Augenblide an, ba ich in ben Saal trat! 3ch fab alles voraus, hundertmal fag mir's auf ber Bunge, es Ihnen ju fagen. 3ch wußte, bag bie von S., und T., mit ihren Dannern eber aufbrechen murben, als in Ihrer Gefellschaft ju bleiben; ich wußte, bag ber Graf es mit ihnen nicht verberben barf, - und jeto ber Larm! - Bie, Fraulein? fagte ich, und verbarg meinen Schreden; benn alles, was Abelin mir ehegestern gesagt hatte, lief mir wie siebenb Baffer burch bie Abern in biefem Augenblide. — Was hat es mich foon getoftet! fagte bas fuße Gefcopf, indem ihr bie Abranen in ben Augen ftanben. - 3ch war nicht herr mehr bon mir felbft, war im Begriffe, mich ihr ju Fügen ju werfen. Erflaren Sie fich, rief ich. Die Thranen liefen ihr bie Wangen berunter. 3ch war außer mir. Sie trodnete fie ab, ohne fie berbergen zu wollen. Meine Tante tennen Sie, fing fie an; fie war gegenwärtig, und hat, o mit was für Augen hat fie bas angefeben! Werther, ich babe gestern Racht ausgestanben, und beute früh eine Prebigt über meinen Umgang mit Ihnen, und ich habe muffen guboren Sie berabfeten, erniedrigen, und tonnte und burfte Sie nur balb vertbeibigen.

Rebes Bort, bas fie fprach, ging mir wie ein Schwert

burche Berg. Sie fühlte nicht, welche Barmbergigkeit es gewesen ware, mir bas alles zu verschweigen; und nun fügte fie noch bagu, was weiter wurbe getraticht werben, was eine Art Denichen barüber triumpbiren wurbe. Wie man fich nunmehr über bie Strafe meines Uebermuths und meiner Beringicatung anberer, bie fie mir icon lange vorwerfen, figeln und freuen wurde. Das alles, Wilhelm, von ibr ju boren, mit ber Stimme ber wahresten Theilnehmung — ich war zerftort, und bin noch wuthend in mir. 3d wollte, bag fich einer unterftunbe mir es vorzuwerfen, bag ich ihm ben Degen burch ben Leib ftogen tonnte; wenn ich Blut fabe, murbe mir es beffer werben. Ach, ich habe bundertmal ein Meffer ergriffen, um biefem gebrangten Bergen Luft ju machen. Dan ergablt von einer eblen Art Bferbe, bie, wenn fie foredlich erbitt und aufgejagt find, fich felbft aus Inftinct eine Aber aufbeigen, um fich jum Athem ju belfen. So ift mir's oft; ich mochte mir eine Aber öffnen, bie mir bie etwige Freiheit ichaffte.

### Am 24, Merz.

Ich habe meine Entlaffung bom hofe verlangt, und werde fie, boffe ich, erhalten, und ihr werbet mir verzeihen, daß ich nicht erft Erlaubnig bagu bei euch geholt babe. 3ch muß nun einmal fort, und was ihr ju fagen hattet, um mir bas Bleiben einzureben, weiß ich alles, und alfo - Bringe bas meiner Mutter in einem Saftchen bei; ich tann mir felbft nicht belfen, und fie mag fich gefallen laffen, wenn ich ihr auch nicht helfen tann. Freilich muß es ihr webe thun. Den fconen Lauf, ben ibr Sobn gerabe jum Bebeimenrath und Befandten ansette, so auf einmal Salte ju feben, und rudwärts mit bem Thierchen in ten Stall! Racht nun baraus was ihr wollt, und combinirt bie möglichen Källe, unter benen ich batte bleiben konnen und follen; genug, ich gebe; und bamit ihr wift, wo ich hintomme, so ift bier ber Rurft \*\*, ber vielen Gefdmad an meiner Gefellicaft finbet; ber hat mich gebeten, ba er von meiner Absicht borte, mit ihm auf feine Guter ju geben, und ben iconen Frubling ba jugubringen. 3th foll gang mir felbft gelaffen febn, bat er mir verfprochen, und da wir uns zusammen bis auf einen gewissen Punkt verstehen, so will ich es benn auf gut Glück wagen, und mit ihm geben.

## Bur Radricht.

Am 19. April.

Danke für beine beiben Briefe. Ich antwortete nicht, weil ich bieses Blatt liegen ließ, bis mein Abschied vom Hose ba wäre; ich sürchtete, meine Mutter möchte sich an den Minister wenden, und mir mein Borhaben erschweren. Nun aber ist es geschehen, mein Abschied ist da. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat, und was mir der Minister schreibt; ihr würdet in neue Lamentationen ausbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschiede fünf und zwanzig Ducaten geschickt, mit einem Worte, das mich bis zu Thränen gerührt hat; also brauche ich von der Mutter das Geld nicht, um das ich neulich schrieb.

Am 5. Mai.

Morgen gehe ich von hier ab, und weil mein Geburtsort nur sechs Meilen vom Wege liegt, so will ich ben auch wieber sehen, will mich ber alten glücklich verträumten Tage erinnern. Zu eben bem Thore will ich hinein gehen, aus bem meine Mutter mit mir heraus fuhr, als sie nach bem Tobe meines Baters ben lieben vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre Stadt einzusperren. Abieu, Wilhelm! du sollst von meinem Zuge hören.

Am 9. Mai.

Ich habe die Wallfahrt nach meiner Heimath mit aller Anbacht eines Pilgrims vollendet, und manche unerwarteten Gefühle haben mich ergriffen. An der großen Linde, die eine Biertels ftunde vor der Stadt nach S.. zu steht, ließ ich halten, stieg aus, und ließ den Postillon fortsahren, um zu Fuße jede Erinnerung ganz neu, lebhaft, nach meinem Herzen zu kosten. Da stand ich nun unter der Linde, die ehedem, als Anabe, das

Biel und bie Grange meiner Spaziergange gewesen. Wie anbers! Damals febnte ich mich in gludlicher Unwiffenheit binaus in bie unbefannte Belt, wo ich für mein Berg fo viele Rabrung, fo vielen Genug hoffte, meinen ftrebenben, febnenben Bufen ausaufüllen und zu befriedigen. Rest tomme ich gurud aus ber weiten Welt - o mein Freund, mit wie viel fehlgeschlagenen Soffnungen, mit wie viel gerftorten Planen! 3ch fab bas Bebirae bor mir liegen, bas fo taufendmal ber Gegenftand meiner Buniche gewesen war. Stundenlang konnt' ich bier fiten, und mich binüber febnen, mit inniger Seele mich in ben Balbern, ben Thalern betieren, die fich meinen Augen fo freundlichbammernd barftellten; und wenn ich bann um bestimmte Reit wieber gurud mußte, mit welchem Biberwillen verließ ich nicht ben lieben Blat! - 3ch tam ber Stadt naber; alle bie alten befannten Gartenbauschen wurden von mir gegrüßt, bie neuen waren mir juwiber, so auch alle Beranberungen, bie man sonft vorgenommen batte. Ich trat jum Thor binein, und fand mich boch aleich und gang wieber. Lieber, ich mag nicht ins Detail geben; so reizend, als es mir war, so einformig wurbe es in ber Ergablung werben. 3ch hatte beschloffen, auf bem Martte ju wohnen, gleich neben unferem alten Saufe. Im Bingeben bemertte ich, bag bie Schulftube, wo ein ehrliches altes Beib unfere Rinbheit zusammengepfercht batte, in einen Rramlaben verwandelt war. 3ch erinnerte mich ber Unrube, ber Thranen. ber Dumpfheit bes Sinnes, ber Bergensangft, bie ich in bem Loche ausgestanden batte. - 3ch that feinen Schritt, ber nicht mertwürdig war. Gin Bilger im beiligen Lande trifft nicht fo viele Stätten religiöser Erinnerungen an, und feine Seele ift schwerlich so voll heiliger Bewegung. — Roch eins für taufenb. 3ch ging ben Flug binab, bis an einen gewiffen Sof; bas mar fonft auch mein Weg, und bie Blatchen, wo wir Anaben uns übten, bie meiften Sprünge ber flachen Steine im Baffer bervorzubringen. 3ch erinnerte mich so lebhaft, wenn ich mandmal stand und bem Waffer nachsab, mit wie wunderbaren Abnungen ich es verfolgte, wie abenteuerlich ich mir bie Gegenben vorftellte, wo es nun binfloffe, und wie ich ba fo balb Grangen meiner Borftellungsfraft fand; und boch mußte bas weiter geben.

immer weiter, bis ich mich ganz in bem Anschauen einer unsichtbaren Ferne verlor. — Sieh, mein Lieber, so beschränkt und so glücklich waren die herrlichen Altväter! so kindlich ihr Gefühl, ihre Dichtung! Wenn Ulps von dem ungemehnen Meer und von der unendlichen Erde spricht, das ist so wahr, menschlich, innig, eng und geheimnisvoll. Was hilft mir's, daß ich jeht mit jedem Schulknaben nachsagen kann, daß sie rund seh? Der Mensch braucht nur wenige Erdschollen, um darauf zu genießen, weniger, um brunter zu ruhen.

Run bin ich hier auf bem fürstlichen Jagbschloß. Es läßt sich noch ganz wohl mit bem herrn leben, er ist wahr und einssach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreife. Sie scheinen keine Schelme, und haben doch auch nicht das Ansehen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht trauen. Was mir noch leid thut, ift, daß er oft von Sachen redet, die er nur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspunkte, wie sie ihm der andere vorstellen mochte.

Auch schätzt er meinen Berstand und meine Talente mehr, als dieß Herz, das doch mein einziger Stolz ist, das ganz allein die Quelle von allem ist, aller Kraft, aller Seligkeit, und alles Elendes. Ach, was ich weiß, kann jeder wissen — mein Herz babe ich allein.

Am 25. Mai.

Ich hatte etwas im Ropfe, bavon ich euch nichts fagen wollte, bis es ausgeführt ware: jett, ba nichts braus wirb, ift es eben so gut. Ich wollte in ben Krieg; bas hat mir lange am Herzen gelegen. Bornehmlich barum bin ich bem Fürsten hierher gefolgt, ber General in \* \* \* Diensten ist. Auf einem Spaziergang entbeckte ich ihm mein Borhaben; er widerrieth mir es, und es müßte bei mir mehr Leidenschaft als Grille gewesen sehn, wenn ich seinen Gründen nicht hätte Gehör geben wollen.

Am 11. Junius.

Sage was du willt, ich kann nicht länger bleiben. Was soft ich hier? Die Zeit wird mir lang. Der Fürst hält mich, so gut man nur kann, und doch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ist ein Mann von Verstande, aber von ganz gemeinem Verstande; sein Umgang unterhält mich nicht mehr, als wenn ich ein wohlgesschriebenes Buch lese. Noch acht Tage bleibe ich, und dann ziehe ich wieder in der Irre herum. Das Beste, was ich hier gethan habe, ist mein Zeichnen. Der Fürst fühlt in der Runst, und würde noch stärker sühlen, wenn er nicht durch das garstige wissenschaftliche Wesen, und durch die gewöhnliche Terminologie eingeschränkt wäre. Manchmal knirsche ich mit den Zähnen, wenn ich ihn mit warmer Imagination an Ratur und Runst herumsühre, und er es auf einmal recht gut zu machen benkt, wenn er mit einem gestempelten Kunstworte drein stolpert.

Am 16. Junius.

Ja wohl bin ich nur ein Wandrer, ein Waller auf ber Erbe! Sebb ihr benn mehr?

Am 18. Junius.

Wo ich hin will? Das laß dir im Bertrauen eröffnen. Bierzehn Tage muß ich boch noch hier bleiben, und dann habe ich mir weiß gemacht, daß ich die Bergwerke im \* \* schen besuchen wollte; ist aber im Grunde nichts dran, ich will nur Lotten wieder näher, das ist alles. Und ich lache über mein eignes Herz — und thu' ihm seinen Willen.

Am 29. Julius.

Rein, es ift gut! es ift alles gut! — 3ch — ihr Mann! D Gott, ber bu mich machtest, wenn bu mir biese Seligkeit ber reitet hattest, mein ganzes Leben sollte ein anhaltendes Gebet sehn. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir biese Thranen, verzeihe mir meine vergeblichen Bunfche! — Sie meine Frau! Wenn ich bas liebste Geschöpf unter ber Sonne in meine Arme geschlossen hatte — Es geht mir ein Schauber burch ben ganzen Körper, Wilhelm, wenn Albert sie um ben schlanken Leib faßt.

Und, darf ich es sagen? Warum nicht, Wilhelm? Sie wäre mit mir glücklicher geworben, als mit ihm! D er ist nicht der Rensch, die Wünsche diese Herzens alle zu füllen. Ein gewisser Rangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm es wie du willst; daß sein Herz nicht sympathetisch schlägt, dei — oh! — bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lottens in Einem zusammentressen, in hundert andern Vorfällen, wenn es kommt, daß unsere Empfindungen über eine Handlung eines Dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — Zwar er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht! —

Gin unerträglicher Mensch hat mich unterbrochen. Meine Thranen find getrodnet. Ich bin zerstreut. Abieu, Lieber!

Am 4. August.

Es geht mir nicht allein so. Alle Menschen werben in ihren Hossprungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich bessuchte mein gutes Weib unter der Linde. Der älteste Junge lief mir entgegen, sein Freudengeschrei führte die Mutter herbei, die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wort war: Guter Herr, ach, mein Hans ist mir gestorben! Es war der jüngste ihrer Knaben. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz zurück, und hat nichts mitgebracht, und ohne gute Leute hätte er sich heraus betteln müssen; er hatte das Fieder unterwegs gekriegt. — Ich konnte ihr nichts sagen, und schwente dem Kleinen was; sie bat mich, einige Aepfel anzunehmen, das ich that, und den Ort des traurigen Andenkens verließ.

Am 21. August.

Bie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir. Manchmal will wohl ein freudiger Blid des Lebens wieder auf bammern, ach! nur für einen Augenblid! — Wenn ich mich so

in Träumen verliere, kann ich mich des Gebankens nicht erwehren: wie, wenn Albert ftürbe? Du würdest! ja, Sie würde — und dann laufe ich dem Hirngespinnste nach, bis es mich an Abgründe führet, vor denen ich zurückbebe.

Wenn ich zum Thor hinausgehe, ben Weg, ben ich zum erstenmal suhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war bas so ganz anders! Alles, alles ist vorüber gegangen! Rein Wink ber vorigen Welt, kein Pulsschlag meines damaligen Gefühles. Mir ist es, wie es einem Geiste sehn müßte, der in das ausgebrannte, zerstörte Schloß zurücklehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut, und mit allen Gaben der Herrlichkeit ausgestattet, sterbend seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinterlassen hatte.

## Am 3. September.

Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein anderer lieb haben tann, lieb haben barf, ba ich sie so ganz allein, so innig, so voll liebe, nichts anders kenne, noch weiß, noch habe, als sie!

## Am 4. September.

Ja, es ist so! Wie die Natur sich jum Herbste neigt, wird es Herbst in mir und um mich her. Meine Blätter werden gelb, und schon sind die Blätter der benachbarten Bäume abgefallen. Hab' ich dir nicht einmal von einem Bauerdurschen geschrieben, gleich da ich herkam? Jetzt erkundigte ich mich wieder nach ihm in Wahlheim; es hieß, er set aus dem Dienste gesagt worden, und niemand wollte was weiter von ihm wissen. Gestern tras ich ihn von ungefähr auf dem Wege nach einem andern Dorfe; ich redete ihn an, und er erzählte mir seine Geschicker die mich doppelt und dreisach gerührt hat, wie du leicht begreisen wirst, wenn ich dir sie wieder erzähle. Doch, wozu das alles? warum behalt' ich nicht für mich, was mich ängstigt und kränkt? warum betrüb' ich noch dich? warum geb' ich dir immer Gelegenheit, mich zu bebauern und mich zu schelten? Sety's denn, auch das mag zu meinem Schickfal gehören!

Mit einer stillen Traurigkeit, in ber ich ein wenig schenes

Befen zu bemerken ichien, antwortete ber Menfch mir erft auf meine Fragen; aber gar balb offner, als wenn er fic und mich auf einmal wieber erkennte, gestand er mir feine gehler, flagte er mir fein Unglud. Ronnt' ich bir, mein Freund, jebes feiner Borte por Gericht ftellen! Er befannte, ja, er ergablte mit einer Art von Genuß und Glud ber Wiebererinnerung, bag bie Leibenicaft ju feiner Sausfrau fich in ihm tagtäglich vermehrt, bag er gulest nicht gewußt babe, mas er thue, nicht, wie er fich ausbrudte, wo er mit bem Ropfe bin gefollt? Er habe weber effen, noch trinken, noch ichlafen konnen; es habe ihm an ber Reble gestockt; er habe gethan, was er nicht thun follen; was ihm aufgetragen worben, bab' er vergeffen; er feb als wie von einem bofen Beift verfolgt gewesen; bis er eines Tags, als er fie in einer obern Rammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worben feb. Da fie feinen Bitten fein Gebor gegeben, hab' er fich ihrer mit Gewalt bemachtigen wollen; er wiffe nicht, wie ihm geschehen feb, und nehme Gott jum Beugen, baß feine Absichten gegen fie immer reblich gewesen, und bag er nichts febnlicher gewünscht, als bag fie ibn beirathen, bag fie mit ibm ihr Leben gubringen möchte. Da er eine Zeit lang gerebet hatte, fing er an ju ftoden, wie einer, ber noch etwas au fagen bat, und fich es nicht berauszusagen getraut; endlich gestand er mir auch mit Schuchternheit, was fie ihm für fleine Bertraulichkeiten erlaubt, und welche Rabe fie ihm vergonnet. Er brach zweis breimal ab, und wiederholte die lebhaftesten Broteftationen, bag er bas nicht fage, um fie folecht ju machen, wie er fich ausbrudte, bag er fie liebe und ichate, wie borber, baß fo etwas nicht über feinen Dund gekommen feb, und baß er es mir nur fage, um mich ju überzeugen, bag er fein gang vertehrter und unfinniger Menfch feb - Und bier, mein Befter, fana' ich mein altes Lieb wieber an, bas ich ewig anstimmen werbe: fonnt' ich bir ben Menschen borftellen, wie er bor mir ftand, wie er noch bor mir fteht! Ronnt' ich bir alles recht fagen, Damit bu fühlteft, wie ich an feinem Schicfale Theil nehme, Theil nehmen muß! Doch genug! ba bu auch mein Schickfal fennft, auch mich fennft, fo weißt bu nur ju wohl, was mich ju allen Ungludlichen, was mich befonbers zu biefem Ungludlichen bingiebt.

Da ich das Blatt wieder durchlese, seh' ich, daß ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergessen habe, das sich aber leicht hinzubenken läßt. Sie erwehrte sich sein; ihr Bruder kam dazu, der ihn schon lange gehaßt, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, weil er fürchtete, durch eine neue Heirath der Schwester werde seinen Rindern die Erbschaft entgehen, die ihnen jetzt, da sie kinderlos ist, schone Hossinangen giebt; dieser habe ihn gleich zum Hause hinausgestoßen, und einen solchen Lärm von der Sache gemacht, daß die Frau, auch selbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hätte aufnehmen können. Jeho habe sie wieder einen andern Knecht genommen; auch über den, sage man, seh sie mit dem Bruder zerfallen, und man behaupte für gewiß, sie werde ihn heirathen, aber er seh sest entschlossen, das nicht zu erleben.

Bas ich bir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts verzärtelt; ja, ich barf wohl sagen, schwach, schwach hab' ich's erzählt, und vergröbert hab' ich's, indem ich's mit unsern hergebrachten sittelichen Borten vorgetragen habe.

Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft ist also keine dichterische Ersindung. Sie lebt, sie ist in ihrer größten Reinsheit unter der Klasse von Menschen, die wir ungebildet, die wir roh nennen. Wir Gebildeten — zu nichts Verbildeten! Lies die Geschichte mit Andacht, ich bitte dich. Ich din heute still, indem ich das hinschreibe; du siehst an meiner Hand, daß ich nicht so strubele und sudele, wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke dabei, daß es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ja, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehn, und ich din nicht halb so brad, nicht halb so entschlossen, als der arme Unglückliche, mit dem ich mich zu vergleichen mich sast nicht getraue.

Am 5. September.

Sie hatte ein Bettelchen an ihren Mann aufs Land gesichrieben, wo er sich Geschäfte wegen aushielt. Es sing an: Bester, Liebster, komme sobalb bu kannst, ich erwarte bich mit tausend Freuden. — Ein Freund, der herein kam, brachte Rachricht, daß er wegen gewisser Umstände sobald noch nicht zurücktehren würde. Das Billet blieb liegen, und siel mir Abends in

bie Hände. Ich las es und lächelte; fie fragte worüber? — Bas bie Einbildungstraft für ein göttliches Geschenk ist! rief ich aus; ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab, es schien ihr zu mißfallen, und ich schwieg.

Am 6. September.

Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß, meinen blauen einfachen Frack, in bem ich mit Lotten zum erstenmale tanzte, abzulegen; er warb aber zulett gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie ben vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleiber bazu.

Gang will es boch die Wirkung nicht thun. Ich weiß nicht — Ich benke, mit ber Beit soll mir ber auch lieber werben.

Am 12. September.

Sie war einige Tage verreift, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube, fie kam mir entgegen, und ich kufte ihre Hand mit tausend Freuden.

Ein Kanarienvogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. Einen neuen Freund! sagte sie, und locke ihn auf ihre Hand; er ist meinen Rleinen zugedacht. Er thut gar zu lieb! Sehen Sie ihn! Wenn ich ihm Brod gebe, flattert er mit den Flügeln, und pickt so artig. Er küßt mich auch, sehen Sie!

Als fie bem Thierchen ben Mund hinhielt, brudte es fich so lieblich in die füßen Lippen, als wenn es die Seligkeit hatte fuhlen konnen, die es genoß.

Er soll Sie auch luffen, sagte sie, und reichte ben Bogel herüber. Das Schnäbelchen machte ben Weg von ihrem Munde zu bem meinigen, und die pickende Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung liebevollen Genusses.

Sein Ruß, sagte ich, ift nicht ganz ohne Begierbe; er sucht Rahrung, und kehrt unbefriedigt von ber lecren Lieb-kofung zurud.

Er ift mir auch aus bem Munbe, fagte fie. Sie reichte

ihm einige Brosamen mit ihren Lippen, aus benen bie Freuben unschulbig theilnehmenber Liebe in aller Wonne lächelten.

Ich kehrte bas Gesicht weg. Sie sollte es nicht thun! sollte nicht meine Einbildungskraft mit diesen Bildern himmlischer Unschuld und Seligkeit reizen, und mein Herz aus dem Schlafe, in den es manchmal die Gleichgültigkeit des Lebens wiegt, nicht wecken! — Und warum nicht? — Sie traut mir so! sie weiß, wie ich sie liebe!

Am 15. September,

Man möchte rafend werben, Wilhelm, bag es Menichen geben foll, obne Sinn und Gefühl an bem wenigen, mas auf Erben noch einen Werth bat. Du fennft bie Nugbaume, unter benen ich bei bem ehrlichen Pfarrer ju St .. mit Lotten gefeffen, bie berrlichen Rugbaume! bie mich, Gott weiß, immer mit bem gröften Seelenvergnugen füllten! Wie vertraulich fie ben Bfarrbof machten, wie fühl! und wie herrlich bie Aefte waren! und bie Erinnerung bis zu ben ehrlichen Beiftlichen, Die fie bor fo vielen Jahren pflanzten! Der Schulmeifter hat uns ben einen Namen oft genannt, ben er von seinem Großbater gebort batte: fo ein braver Mann foll es gewesen sebn, und fein Andenken war mir immer beilig unter ben Baumen. 3ch fage bir, bem Schulmeister standen die Thränen in den Augen, ba wir gestern babon rebeten, daß fie abgehauen worden - Abgehauen! 3ch möchte toll werben, ich fonnte ben Sund ermorben, ber ben erften Sieb bran that. 3ch, ber ich mich vertrauern konnte, wenn fo ein paar Baume in meinem Sofe ftanben, und einer bavon fturbe vor Alter ab, ich muß zuseben. Lieber Chat, eins ift boch babei! Bas Menschengefühl ift! Das gange Dorf murrt, und ich hoffe, bie Frau Pfarrerin foll es an Butter und Giern und übrigem Butrauen fpuren, mas fur eine Bunbe fie ihrem Orte gegeben bat. Denn fie ift es, bie Frau bes neuen Bfarrers (unfer Alter ift auch gestorben), ein hageres, frantliches Geschöpf, bas fehr Urfache bat, an ber Belt feinen Antheil zu nehmen, benn niemand nimmt Antheil an ihr. Gine Rarrin, die fich abgiebt gelehrt ju febn, fich in bie Untersuchung

bes Ranons melirt, gar viel an ber neumobischen, moralische fritischen Reformation bes Chriftenthumes arbeitet, und über Lavaters Somarmereien bie Achfeln gudt, eine gang gerruttete Befundheit bat, und bestwegen auf Gottes Erbboben feine Freube. Co einer Creatur war es auch allein möglich, meine Nugbaume abzuhauen. Siehst bu, ich tomme nicht ju mir! Stelle bir bor, bie abfallenden Blätter machen ihr ben hof unrein und bumpfig, bie Baume nehmen ihr bas Tageslicht, und wenn bie Ruffe reif find, fo werfen bie Rnaben mit Steinen barnach, und bas fällt ihr auf bie Rerben, bas ftort fie in ihren tiefen Ueberlegungen, wenn fie Rennitot, Semler und Michaelis gegen einander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die Alten, fo ungufrieden fab, fagte ich: Warum habt ihr ce gelitten? -Benn ber Schulze will, bier ju Lanbe, fagten fie, was tann man machen? Aber eins ift recht geschehen: Der Schulze und ber Pfarrer, ber boch auch bon feiner Frau Grillen, bie ibm ohnedieß bie Suppen nicht fett machen, was haben wollte, bachten es mit einander ju theilen; ba erfuhr es bie Rammer, und fagte: bier berein! benn fie hatte noch alte Bratenfionen an ben Theil bes Bfarrhofes, wo bie Baume ftanben, und vertaufte fie an ben Meiftbietenben. Sie liegen! D wenn ich Fürft mare! ich wollte die Bfarrerin, ben Schulgen und die Rammer - Rurft! - Ja, wenn ich Surft mare, was fummerten mich bie Baume in meinem Lanbe!

Am 10. October.

Benn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mir es schon wohl! Sieh, und was mich verdrießt, ist, daß Albert nicht so beglückt zu sehn scheint, als er — hoffte, als ich — zu sehn glaubte, wenn — Ich mache nicht gern Gedankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken — und mich bunkt beutlich genug.

Um 12. October.

Offian hat in meinem Herzen ben Homer verbrängt. Welch eine Welt, in die ber Herrliche mich führt! Bu wandern fiber

bie Baibe, umfauft vom Sturmwinde, ber in bampfenden Rebeln bie Geifter ber Bater im bammernben Lichte bes Monbes binführt. Bu boren vom Gebirge ber, im Gebrulle bes Balb. ftroms, balb verwehtes Mechaen ber Beifter aus ihren Soblen. und die Wehklagen bes ju Tobe fich jammernben Mabchens, um bie vier moosbebedten, grasbewachsenen Steine bes Chelgefallnen, ihres Geliebten. Wenn ich ibn bann finbe, ben wandelnben grauen Barben, ber auf ber weiten Saibe bie Fußftapfen feiner Bater fucht, und ach! ihre Grabfteine finbet, und bann jammernd nach bem lieben Sterne bes Abends binblickt, ber fich ins rollenbe Meer verbirgt, und bie Reiten ber Bergangenheit in bes helben Seele lebenbig werben, ba noch ber freundliche Strabl ben Befahren ber Tapferen leuchtete, und ber Mond ibr befrangtes, fiegruckfehrenbes Schiff befdien. Wenn ich ben tiefen Rummer auf feiner Stirne lefe, ben letten, verlafinen Berrlichen in aller Ermattung bem Grabe gumanken febe, wie er immer neue, schmerzlichglübenbe Freuden in ber fraftlosen Gegenwart ber Schatten feiner Abgeschiebenen einfaugt, und nach ber talten Erbe, bem hoben, webenben Grafe nieberfiebt, und ausruft: Der Wanderer wird tommen, tommen, ber mich fannte in meiner Schonbeit, und fragen: Wo ift ber Sanger, Ringals trefflicher Sohn? Sein Fußtritt geht über mein Grab bin, und er fragt vergebens nach mir auf ber Erbe. - D Freund! ich möchte gleich einem eblen Waffentrager bas Schwert giebn, meinen Fürften von ber gudenben Qual bes langfam absterbenben Lebens auf einmal befreien, und bem befreiten Kalbaott meine Seele nachsenben.

Am 19. October.

Ach diese Lüde! diese entsetzliche Lüde, die ich hier in meinem Bufen fühle! — Ich benke oft, wenn du fie nur Ginmal, nur Ginmal an dieses Berz brücken könntest, diese ganze Lücke würde ausgefüllt sehn.

Mm 26. October.

Ra, es wird mir gewiß, Lieber! gewiß und immer gewiffer, baß an bem Dafenn eines Geschöpfes wenig gelegen ift, gang wenig. Es tam eine Freundin ju Lotten, und ich ging berein ins Rebengimmer, ein Buch ju nehmen, und fonnte nicht lefen, und bann nahm ich eine Feber ju fdreiben. 3ch borte fie leife reben; fie ergablten einander unbebeutenbe Sachen, Stadtneuigfeiten : Wie biefe beirathet, wie jene frant, febr frant ift; fie bat einen trodnen Suften, bie Rnochen ftebn ibr jum Beficht beraus, und friegt Ohnmachten; ich gebe feinen Rreuger für ihr Leben, sagte bie eine. Der R. N. ift auch so übel bran, sagte Lotte. Er ift geschwollen, fagte bie andere. — Und meine lebhafte Einbildungefraft versette mich ans Bett biefer Urmen; ich fab fie, mit welchem Wiberwillen fie bem Leben ben Ruden manbten, wie fie - Wilhelm! und meine Weibchen rebeten bavon, wie man eben bavon rebet - bag ein Frember ftirbt. - Und wenn ich mich umsebe, und sebe bas Zimmer an, und rings um mich herum Lottens Rleiber, und Alberts Scripturen, und biefe Meubeln, benen ich nun fo befreundet bin, fogar biefem Dintenfaffe, und bente: Siebe, was bu nun biefem Saufe bift! Alles in allem. Deine Freunde ehren bich! bu machft oft ibre Freude, und beinem Bergen scheint es, als wenn es obne fie nicht febn konnte; und boch - wenn bu nun gingft, wenn bu aus biefem Rreife ichiebeft? wurben fie, wie lange wurben fie bie Lude fublen, bie bein Berluft in ihr Schicfal reift? wie lange? - D fo verganglich ift ber Menich, bak er auch ba, wo er seines Dasevns eigentliche Gewißheit bat, ba, wo er ben einzigen mabren Ginbrud feiner Gegenwart macht, in bem Unbenten, in ber Seele feiner Lieben, bag er auch ba verlofden, perschwinden muß, und bas so balb!

Am 27. October.

Ich möchte mir oft die Bruft zerreißen, und das Gehirn einstoßen, daß man einander so wenig sehn kann. Ach, die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht hinzu bringe, wird mir ber andere nicht geben, und mit einem ganzen Herzen

voll Seligkeit werbe ich ben andern nicht beglücken, ber kalt und kraftlos vor mir fteht.

#### Um 27. Detober Abends.

Ich habe so viel, und die Empfindung an ihr berschlingt alles; ich habe so viel, und ohne fie wird mir alles ju nichts.

#### Am 30. October.

Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gestanden bin, ihr um den Hals zu fallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, so viele Liebenswürdigkeit vor einem herumtreuzen zu sehen und nicht zugreisen zu dürsen; und das Zugreisen ist doch der natürlichste Tried der Menscheit! Greisen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? — und ich?

#### Mm 3. Rovember.

Beig Gott! ich lege mich fo oft ju Bette mit bem Bunfche, ja mandmal mit ber Hoffnung, nicht wieber zu erwachen: und Morgens schlage ich bie Augen auf, sebe bie Sonne wieber, und bin clend. D bag ich launisch febn tonnte, fonnte die Schuld aufe Better, auf einen Dritten, auf eine fehlgeschlagene Unternehmung ichieben, fo wurde bie unerträgliche Laft bes Unwillens boch nur halb auf mir ruben. Webe mir! ich fuble ju mabr, bag an mir allein alle Schuld liegt, - nicht Schuld! Genug, bag in mir bie Quelle alles Elendes verborgen ift, wie ehemals bie Quelle aller Seligfeit. Bin ich nicht noch eben berfelbe, ber ebemals in aller Fulle ber Empfindung herumschwebte, bem auf jebem Tritte ein Barabies folgte, ber ein Berg hatte, eine gange Belt liebevoll ju umfaffen? Und bieß Berg ift jest tobt, aus ibm fliegen teine Entzudungen mehr, meine Mugen find troden, und meine Sinne, die nicht mehr von erquidenden Thränen gelabt werben, gieben angftlich meine Stirn gufammen. 3ch leibe viel, benn ich habe verloren, mas meines Lebens einzige Wonne war, die heilige belebende Kraft, mit ber ich Welten

um mich schuf; sie ist bahin! — Wenn ich zu meinem Fenster hinaus an ben fernen Hügel sehe, wie die Morgensonne über ihn her den Nebel durchbricht und den stillen Wiesengrund besscheint, und der sanste Fluß zwischen seinen entblätterten Weiden zu mir herschlängelt — o! wenn da diese herrliche Natur so starr vor mir steht, wie ein ladirtes Bildchen, und alle die Wonne keinen Tropfen Seligkeit aus meinem Herzen herauf in das Gehirn pumpen kann, und der ganze Kerl vor Gottes Angesicht steht wie ein versiegter Brunn, wie ein verlechzter Eimer. Ich habe mich oft auf den Boden geworfen, und Gott um Thränen gebeten, wie ein Adersmann um Regen, wenn der himmel ehern über ihm ist, und um ihn die Erde verdürstet.

Aber ach! ich fuhle es, Gott giebt Regen und Sonnenschein nicht unserm ungeftumen Bitten, und jene Zeiten, beren Andenken mich qualt, warum waren sie so selig, als weil ich mit Gebuld seinen Geist erwartete, und die Wonne, die er über mich ausgoß, mit ganzem, innigdankbarem Herzen aufnahm!

## Am 8. November.

Sie hat mir meine Excesse vorgeworfen! ach, mit so viel Liebenswürdigkeit! Meine Excesse, daß ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bouteille zu trinken. Thun Sie es nicht! sagte sie; benken Sie an Lotten! — Denken! sagte ich, brauchen Sie mir das zu heißen? Ich benke! — ich benke nicht! Sie sind immer vor meiner Seele. Heute saß ich an dem Flecke, wo Sie neulich aus der Kutsche stiegen — Sie redete was anders, um mich nicht tieser in den Text kommen zu lassen. Bester! ich bin dahin! Sie kann mit mir machen, was sie will.

## Am 15. November.

Ich banke bir, Wilhelm, für beinen herzlichen Antheil, für beinen wohlmeinenden Rath, und bitte bich, ruhig zu sehn. Laß mich ausdulden; ich habe bei aller meiner Mühseligkeit noch Kraft genug durchzusehen. Ich ehre die Religion, das weißt du, ich

fühle, baf fie mandem Ermatteten Stab, mandem Berfdmadtenben Erquidung ift. Rur - fann fie benn, muß fie benn bas einem jeben sebn? Wenn bu bie große Welt ansiehft, fo fiehst bu Tausenbe, benen sie es nicht war, Tausenbe, benen fie es nicht febn wirb, geprebigt ober ungeprebigt, und muß fie mir es benn febn? Sagt nicht felbft ber Sohn Bottes, bag bie um ibn febn wurden, die ibm ber Bater gegeben bat? Wenn ich ibm nun nicht gegeben bin? wenn mich nun ber Bater für fich bebalten will, wie mir mein Berg fagt? - Ich bitte bich, lege bas nicht falic aus; fieb nicht etwa Spott in biefen unschulbigen Worten; es ift meine gange Seele, die ich bir vorlege; sonft wollte ich lieber, ich batte geschwiegen: wie ich benn über alles bas, wobon jebermann fo wenig weiß als ich, nicht gerne ein Wort verliere. Bas ift es anders als Menichenschickfal, fein Mak auszuleiben, seinen Becher auszutrinken? - Und warb ber Relch bem Gott vom himmel auf feiner Menichenlippe ju bitter, warum foll ich groß thun, und mich ftellen, als schmedte er mir fuß? Und warum follte ich mich schämen, in bem foredlichen Augenblick, ba mein ganges Befen zwischen Sebn und Nichtfebn gittert, ba bie Bergangenheit wie ein Blit über bem finftern Abgrunde ber Butunft leuchtet, und alles um mich ber verfinkt, und mit mir bie Welt untergeht - ift es ba nicht bie Stimme ber gang in fich gebrangten, fich felbft ermangelnben und unaufhaltsam binabsturgenben Creatur, in ben innern Tiefen ibrer vergebens aufarbeitenben Rrafte ju Iniriden: Dein Gott! mein Bott! warum haft bu mich verlaffen? Und follt' ich mich bes Ausbruckes ichamen, follte mir es por bem Augenblicke bange febn, ba ihm ber nicht entging, ber bie himmel aufammenrollt, wie ein Tuch?

Am 21. Robember.

Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, daß sie ein Gift bereitet, bas mich und sie zu Grunde richten wird; und ich, mit voller Wollust schlürse den Becher aus, den sie mir zu meinem Berderben reicht. Was soll der gütige Blick, mit dem sie mich oft — oft? — nein, nicht ost, aber doch manchmal ansieht, die Gefälligkeit, womit sie einen unwillkurlichen Ausbruck meines

Gefühles aufnimmt, das Mitleiben mit meiner Dulbung, bas fic auf ihrer Stirne zeichnet?

Sestern, als ich wegging, reichte sie mir die Hand, und sagte: Adieu, lieber Werther! — Lieber Werther! Es war das erstemal, daß sie mich Lieber hieß, und es ging mir durch Mark und Bein. Ich habe es mir hundertmal wiederholt, und gestern Racht, da ich zu Bette geben wollte, und mit mir selbst allerlei schwatzte, sagte ich so auf einmal: Gute Racht, lieber Werther! und mußte hernach selbst über mich lachen.

#### Am 22. November.

Ich kann nicht beten: Laß mir sie! und boch kommt sie mir oft als die Meine vor. Ich kann nicht beten: Gieb mir sie! benn sie ist eines andern. Ich wiste mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachließe, es gabe eine ganze Litanei von Antithesen.

## Am 24. Robember.

Sie fühlt, was ich bulbe. Beute ift mir ihr Blid tief burchs Berg gebrungen. 3ch fant fie allein; ich fagte nichts, und fie fab mich an. Und ich fab nicht mehr in ihr die liebliche Schonbeit, nicht mehr bas Leuchten bes trefflichen Beiftes, bas war alles vor meinen Augen verschwunden. Ein weit berrlicherer Blid wirfte auf mich, voll Ausbrud bes innigsten Antheils, bes füßesten Mitleidens. Warum burfte ich mich nicht ihr ju Fußen werfen? warum burfte ich nicht an ihrem Salfe mit taufenb Ruffen antworten? Sie nahm ihre Buflucht jum Clavier, und bauchte mit füßer, leifer Stimme barmonische Laute ju ihrem Spiele. Rie habe ich ihre Lippen so reigend geseben; es war, als wenn fie fich lechzend öffneten, jene fugen Tone in fich ju folurfen, die aus bem Instrument hervorquollen, und nur ber bimmlische Wieberhall aus bem reinen Munde gurudflange. -Ja, wenn ich bir bas fo fagen tonnte! - 3ch widerstand nicht langer, neigte mich und schwur: Nie will ich es magen, einen Ruf euch aufzubruden, Lippen! auf benen bie Beifter bes Simmels schweben. — Und boch — ich will — Ha! siehst bu, bas steht wie eine Scheibewand vor meiner Seele — biese Seligkeit — und bann untergegangen, diese Sunde abzubüßen — Sunde?

Am 26. Rovember.

Manchmal sag' ich mir: Dein Schidfal ift einzig; preise bie übrigen glüdlich — so ift noch keiner gequält worben. Dann lese ich einen Dichter ber Borzeit, und es ist mir, als sab' ich in mein eignes Herz. Ich habe so viel auszustehen! Ach, sind benn Menschen vor mir schon so elend gewesen?

Am 30. Robember.

Ich foll, ich foll nicht zu mir felbst kommen! wo ich hintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus aller Fassung bringt. Heute! o Schickfal! o Menschheit!

3d gebe an bem Baffer bin in ber Mittageftunbe, ich batte teine Luft zu effen. Mues war obe, ein naftalter Abendwind blies bom Berge, und bie grauen Regenwolfen jogen bas Thal hinein. Bon fern fab ich einen Menfchen in einem grunen, folechten Rode, ber zwifden ben Gelfen berumfrabbelte, und Rrauter ju fuchen ichien. Ale ich naber ju ibm tam, und er fich auf bas Beräusch, bas ich machte, berumbrebte, fab ich eine intereffante Bhyfiognomie, barin eine ftille Trauer ben Sauptzug machte, bie aber fonft nichts, als einen geraben guten Sinn ausbrudte; feine ichwarzen haare waren mit Nabeln in zwei Rollen geftedt, und die übrigen in einen ftarten Bopf geflochten, ber ibm ben Ruden berunter bing. Da mir feine Rleibung einen Menfchen von geringem Stanbe zu bezeichnen ichien, glaubte ich, er wurbe es nicht übel nehmen, wenn ich auf feine Befchäftigung aufmertfam mare, und baber fragte ich ibn, mas er fuchte? 3ch fuche, antwortete er mit einem tiefen Seufzer, Blumen - und finde feine. - Das ift auch bie Jahrszeit nicht, fagte ich ladelnb. - Es giebt fo viele Blumen, fagte er, indem er gu mir herunter tam. In meinem Garten find Rofen und Jelangerjelieber zweierlei Sorten, eine bat mir mein Bater gegeben, fie

wachsen wie Unfraut; ich suche schon zwei Tage barnach, und fann fie nicht finden. Da haußen find auch immer Blumen, aelbe und blaue und rothe, und bas Taufenbgulbenfraut hat ein icones Blumden. Reines tann ich finben. - 3ch mertte was Unheimliches, und brum fragte ich burch einen Umweg: Bas will Er benn mit ben Blumen? Ein wunderbares gudenbes Lächeln verzog fein Geficht. - Wenn Er mich nicht verrathen will, fagte er, indem er ben Finger auf ben Mund brudte, ich habe meinem Schat einen Strauf verfprochen. Das ift brab, fagte ich. D, fagte er, fie hat viel andere Sachen, fie ift reich. - Und boch hat fie Seinen Strauß lieb, verfette ich. D! fubr er fort, fie bat Juwelen und eine Rrone. - Bie beißt fie benn? - Benn mich bie Generalstaaten bezahlen wollten, versette er, ich war' ein anderer Mensch! Ja, es war einmal eine Beit, ba mir es fo wohl war! Jest ift es aus mit mir. Ich bin nun - Ein naffer Blid jum himmel brudte alles aus. Er mar also gludlich? fragte ich. Ach, ich wollte, ich ware wieber fo! fagte er. Da war mir es so wohl, so luftig, so leicht, wie einem Fische im Baffer! - Beinrich! rief eine alte Frau, Die ben Beg bertam, Beinrich, wo ftedft bu? wir haben bich überall gefucht, tomm jum Effen! - Ift bas Guer Gobn? fragt' ich. au ibr tretenb. Bobl, mein armer Sobn! verfette fie. Gott hat mir ein schweres Rreuz aufgelegt. Wie lange ift er fo? fragte ich. So ftille, fagte fie, ift er nun ein halbes Jahr. Gott fey Dank, bag er nur fo weit ift; borber war er ein ganges Rabr rafend, ba bat er an Retten im Tollhause gelegen. Best thut er niemand nichts; nur hat er immer mit Ronigen und Raifern ju ichaffen. Er war ein fo guter ftiller Menich, ber mich ernahren half, feine icone Sand ichrieb, und auf einmal wird er tieffinnig, fällt in ein bitiges Fieber, baraus in Raferei, und nun ift er, wie Sie ibn feben. Wenn ich Ihm ergablen follte, Berr - 3d unterbrach ben Strom ibrer Borte mit ber Frage: Bas war benn bas für eine Reit, von ber er rühmt, daß er fo gludlich, so mohl barin gewesen sep? Der thorichte Menich! rief fie mit mitleibigem Lächeln, ba meint er bie Beit, ba er von sich war, bas rühmt er immer; bas ift bie Reit, da er im Tollhause war, wo er nichts von sich wußte. —

Das fiel mir auf, wie ein Donnerschlag; ich brudte ihr ein Stud Gelb in bie Sand, und verließ fie eilenb.

Da bu gludlich warft! rief ich aus, schnell vor mich bin nach der Stadt zu gebend, da bir es wohl war, wie einem Risch im Baffer! - Gott im himmel! Saft bu bas jum Schicfale ber Menschen gemacht, daß fie nicht gludlich find, als ebe fie ju ihrem Berftanbe tommen, und wenn fie ihn wieber verlieren! - Elenber! und auch wie beneibe ich beinen Trübfinn, die Berwirrung beiner Sinne, in ber bu verschmachteft! Du gebft boffnungeboll aus, beiner Konigin Blumen ju pfluden - im Binter - und trauerft, ba bu feine findeft, und begreifft nicht, warum bu teine finden tannft. Und ich - und ich gebe ohne Soffnung, ohne Awed beraus, und febre wieber beim, wie ich gekommen bin. - Du mabnft, welcher Menfc bu febn wurdeft, wenn bie Generalftaaten bich bezahlten. Seliges Beschöpf! bas ben Mangel feiner Gludfeligfeit einer irbifden Binbernig que fdreiben tann. Du fühlft nicht! bu fühlft nicht, bag in beinem gerftorten Bergen, in beinem gerrutteten Gebirne bein Elend liegt, wobon alle Ronige ber Erbe bir nicht helfen konnen.

Muffe ber troftlos umfommen, ber eines Rranten fpottet, ber nach ber entfernteften Quelle reift, bie feine Rrantheit bermehren, fein Ausleben fcmerzhafter machen wirb! ber fich über bas bebrangte Berg erhebt, bas, um feine Gewiffensbiffe los ju werben, und bie Leiben feiner Seele abzuthun, eine Bilgrimschaft nach bem beiligen Brab thut! Reber Fußtritt, ber feine Soblen auf ungebahntem Bege burchschneibet, ift ein Linderungstropfen ber geangsteten Seele, und mit jeber ausgebauerten Tagereife legt fich bas Berg um viele Bebrangniffe leichter nieber. — Und burft ihr bas Bahn nennen, ihr Bortframer auf euren Bolftern? - Bahn! - D Gott! bu fiehft meine Thranen! Dusteft bu, ber bu ben Menichen arm genug ericufft, ibm auch Brüber jugeben, die ibm bas bifichen Armuth, bas bifichen Bertrauen noch raubten, bas er auf bich bat, auf bich, bu Alliebenber! Denn bas Bertrauen zu einer beilenben Burgel, zu ben Thranen bes Weinstodes, was ift es, als Bertrauen ju bir, bag bu in alles, was une umgiebt, Beil. und Linderungs Rraft gelegt haft, ber wir fo ftunblich beburfen? Bater! ben ich nicht tenne!

Bater! ber sonst meine ganze Seele füllte, und nun sein Angesicht von mir gewendet hat! rufe mich zu dir! schweige nicht länger! bein Schweigen wird diese dürstende Seele nicht ausbalten. — Und würde ein Mensch, ein Bater zürnen können, dem sein unvermuthet rücksehrender Sohn um den Hals siele und riese: Ich bin wieder da, mein Bater! Bürne nicht, daß ich die Wanderschaft abbreche, die ich nach deinem Willen länger aushalten sollte. Die Welt ist überall einerlei, auf Mühe und Arbeit, Lohn und Freude; aber was soll mir das? mir ist nur wohl, wo du bist, und vor deinem Angesichte will ich leiden und genießen. — Und du, lieber himmlischer Bater, solltest ihn von dir weisen?

#### Am 1. December.

Bilhelm! der Mensch, von dem ich dir schrieb, der glückliche Unglückliche, war Schreiber bei Lottens Bater, und eine Leidensschaft zu ihr, die er nährte, verbarg, entdeckte, und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle, bei diesen trocknen Borten, mit welchem Unfinne mich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Albert eben so gelassen erzählte, als du sie vielleicht liesest.

#### Am 4. December.

Ich bitte bich — Siehst bu, mit mir ist's aus, ich trag' es nicht länger! Heute saß ich bei ihr — saß, sie spielte auf ihrem Clavier, mannichsaltige Melodien, und all ben Ausbruck! all! — all! — Bas willst du? — Ihr Schwesterchen putte ihre Buppe auf meinem Knie. Mir kamen die Thränen in die Augen. Ich neigte mich, und ihr Trauring siel mir ins Gesicht — meine Thränen stoffen — Und auf einmal siel sie in die alte himmelsüße Melodie ein, so auf einmal, und mir durch die Seele gehn ein Trostgefühl und eine Erinnerung des Vergangenen, der Zeiten, da ich das Lied gehört, der büstern Zwischenräume, des Verdrusses, der sehlgeschlagenen Hossnungen, und dann — Ich ging in der Stube auf und nieder, mein Herz erstickte unter

bem Zubringen. Um Gottes willen, sagte ich, mit einem heftigen Ausbruch bin gegen sie fahrend, um Gottes willen, hören Sie auf! Sie hielt, und sah mich starr an. Werther, sagte sie mit einem Lächeln, das mir durch die Seele ging, Werther, Sie sind sehr krank, Ihre Lieblingsgerichte widerstehen Ihnen. Gehn Sie! Ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Ich riß mich von ihr weg, und — Gott! du siehst mein Elend, und wirst es enden.

Am 6. December.

Wie mich die Gestalt verfolgt! Wachend und träumend füllt sie meine ganze Seelc! Hier, wenn ich die Augen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehlraft sich vereinigt, stehn ihre schwarzen Augen. Hier! ich kann dir es nicht ausdrücken. Mache ich meine Augen zu, so sind sie da; wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Stirn.

Bas ist der Mensch, ber gepriesene Halbgott! Ermangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er sie am nöthigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt, oder im Leiden verssinkt, wird er nicht in beiden eben da ausgehalten, eben da zu dem stumpfen, kalten Bewußtsehn wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle bes Unendlichen zu verlieren sehnte?

# Der Berausgeber an den Lefer.

Bie fehr wunsch' ich, bag uns von ben letten merkwurdigen Tagen unsers Freundes so viel eigenhandige Beugniffe übrig geblieben waren, daß ich nicht nothig hatte, die Folge seiner hinterlagnen Briefe durch Erzählung zu unterbrechen.

Ich habe mir angelegen sehn lassen, genaue Nachrichten aus bem Munde berer zu sammeln, die von seiner Geschichte wohl unterrichtet sehn konnten; sie ist einsach, und es kommen alle Erzählungen davon bis auf wenige Rleinigkeiten mit einander überein; nur über die Sinnesarten der handelnden Bersonen sind die Meinungen verschieden, und die Urtheile getheilt.

Bas bleibt uns übrig, als basjenige, was wir mit wieberholter Mühe erfahren können, gewissenhaft zu erzählen, bie von dem Abscheibenden hinterlaßnen Briefe einzuschalten, und das kleinste aufgefundne Blättchen nicht gering zu achten; zumal, da es so schwer ist, die eigensten, wahren Triebsedern auch nur einer einzelnen Handlung zu entbeden, wenn sie unter Menschen vorgeht, die nicht gemeiner Art sind.

Unmuth und Unluft hatten in Werthers Seele immer tiefer Burzel geschlagen, sich sefter unter einander verschlungen und sein ganzes Wesen nach und nach eingenommen. Die Harmonie seines Geistes war völlig zerstört, eine innerliche hitz und heftigkeit, die alle Kräfte seiner Natur durch einander arbeitete, brachte die widrigsten Wirkungen hervor, und ließ ihm zuletz nur eine Ermattung übrig, aus der er noch ängstlicher empor strebte, als er mit allen Uebeln bisher gekämpft hatte. Die Beängstigung seines Herzens zehrte die übrigen Kräfte seines Geistes, seine Lebhaftigkeit, seinen Scharffinn auf; er ward ein

trauriger Gesellschafter, immer ungludlicher, und immer unge rechter, je ungludlicher er warb. Wenigstens fagen bieg Alberts Freunde; fie behaupten, daß Werther einen reinen, rubigen Mann, ber nun eines lang gewünschten Gludes theilhaftig geworben, und sein Betragen, fich biefes Glud auch auf bie Bufunft zu erhalten, nicht habe beurtheilen tonnen, er, ber gleichfam mit jebem Tage sein ganges Bermögen verzehrte, um an bem Abend zu leiben und zu barben. Albert, fagen fie, batte fich in so turger Beit nicht verandert, er war noch immer berfelbige, ben Berther fo bom Anfang ber tannte, fo febr fcatte und ebrte. Er liebte Lotten über alles, er war ftolg auf fie, und wünschte fie auch von jedermann als bas berrlichfte Befcopf anertannt ju wiffen. War es ibm baber ju verbenten, wenn er auch jeben Schein bes Berbachtes abzuwenden wünschte, wenn er in bem Augenblide mit niemand biefen foftlichen Befit auch auf die unschuldigfte Weise ju theilen Luft hatte? Sie gefteben ein, bag Albert oft bas Rimmer feiner Frau verlaffen, wenn Werther bei ihr war, aber nicht aus haß noch Abneigung gegen seinen Freund, sondern nur, weil er gefühlt babe, bag biefer von feiner Gegenwart gebruckt feb.

Lottens Bater war von einem Uebel befallen worden, das ihn in der Stube hielt; er schidte ihr seinen Bagen, und sie suhr hinaus. Es war ein schoner Wintertag, der erste Schnee war stark gefallen und bedte die ganze Gegend.

Berther ging ihr ben andern Morgen nach, um, wenn Albert fie nicht abzuholen tame, fie herein zu begleiten.

Das flare Better konnte wenig auf sein trübes Gemuth wirken; ein dumpfer Druck lag auf seiner Seele, die traurigen Bilder hatten sich bei ihm festgesetzt, und sein Gemuth kannte keine Bewegung, als von einem schmerzlichen Gebanken zum andern.

Bie er mit sich in etwigem Unfrieden lebte, schien ihm auch ber Zustand andrer nur bedenklicher und verworrener; er glaubte das schone Berhältniß zwischen Albert und seiner Gattin gestört zu haben, er machte sich Borwürfe darüber, in die sich ein heime licher Unwille gegen den Gatten mischte.

Seine Bebanten fielen auch unterwegs auf biefen Gegenftanb.

Ja, ja, sagte er zu sich selbst, mit heim lichem Zähnknirschen, bas ist ber vertraute, freundliche, zärtliche, an allem theilnehmende Umgang, die ruhige, dauernde Treue! Sattigkeit ist's und Gleichgültigkeit! Zieht ihn nicht jedes elende Geschäft mehr an, als die theure köstliche Frau? Weiß er sein Glück zu schäften? weiß er sie zu achten, wie sie es verdient? Er hat sie, nun gut, er hat sie — Ich weiß das, wie ich was anders auch weiß, ich glaube an den Gedanken gewöhnt zu sehn; er wird mich noch rasend machen, er wird mich noch umbringen — Und hat denn die Freundschaft zu mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Anhänglichkeit an Lotten schon einen Eingriff in seine Rechte, in meiner Aufmerksamkeit für sie einen stillen Borwurf? Ich weiß es wohl, ich sühl' es, er sieht mich ungern, er wünscht meine Entfernung, meine Gegenwart ist ihm beschwerlich.

Oft hielt er seinen raschen Schritt an, oft stand er stille, und schien umkehren zu wollen; allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwarts, und war mit diesen Gedanken und Selbstgesprächen endlich gleichsam wider Willen bei dem Jagdshause angekommen.

Er trat in die Thür, fragte nach dem Alten und nach Lotten, er fand das Haus in einiger Bewegung. Der älteste Knabe sagte ihm, es seh drüben in Wahlheim ein Unglück gesichehen, es seh ein Bauer erschlagen worden! — Es machte das weiter keinen Eindruck auf ihn. — Er trat in die Stude, und sand Lotten beschäftigt, dem Alten zuzureden, der ungeachtet seiner Krankheit hinüber wollte, um an Ort und Stelle die That zu untersuchen. Der Thäter war noch undekannt, man hatte den Erschlagenen des Morgens vor der Hausthür gefunden, man hatte Muthmaßungen; der Entleidte war Knecht einer Wittwe, die vorher einen andern im Dienste gehabt, der mit Unfrieden aus dem Hause gekommen war.

Da Werther bieses hörte, suhr er mit Heftigkeit auf. Ist's möglich! rief er auß; ich muß hinüber, ich kann nicht einen Augenblick ruhn. Er eilte nach Wahlheim zu, jede Erinnerung ward ihm lebendig, und er zweiselte nicht einen Augenblick, daß jener Wensch die That begangen, den er so manchmal gesprochen, der ihm so werth geworden war.

Da er durch die Linden mußte, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entsett' er sich vor dem sonst so geliebten Plate. Jene Schwelle, worauf die Nachbarskinder so oft gespielt hatten, war mit Blut besudelt. Liebe und Treue, die schönkten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Gewalt und Mord verwandelt. Die starken Bäume standen ohne Laub und bereift; die schönen Hocken, die sich über die niedrige Kirchhosmauer wölbten, waren entblättert, und die Grabsteine sahen mit Schnee bebedt durch die Lücken hervor.

Als er sich ber Schenke näherte, vor welcher bas ganze Dorf versammelt war, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblickte von fern einen Trupp bewaffneter Männer, und ein jeder rief, daß man den Thäter herbeiführe. Werther sah hin und blieb nicht lange zweifelhaft. Ja! es war der Anecht, der jene Wittwe so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem stillen Grimme, mit der heimlichen Verzweiflung umhergehend, angetroffen hatte.

Bas haft bu begangen, Unglücklicher! rief Berther aus, indem er auf den Gefangnen los ging. Diefer sah ihn still an, schwieg, und versetzte endlich ganz gelassen: "Reiner wird sie haben, sie wird keinen haben." Man brachte den Gefangnen in die Schenke, und Berther eilte fort.

Durch die entsetliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen lag, durch einander geschüttelt worden. Aus seiner Trauer, seinem Mißmuth, seiner gleichgültigen hingegeben- heit wurde er auf einen Augenblick herausgerissen; unüberwindlich bemächtigte sich die Theilnehmung seiner, und es ergriff ihn eine unsägliche Begierde, den Menschen zu retten. Er sühlte ihn so unglücklich, er sand ihn als Verbrecher selbst so schuldlos, er setzte sich so tief in seine Lage, daß er gewiß glaubte, auch andere davon zu überzeugen. Schon wünschte er für ihn sprechen zu können, schon drängte sich der lebhasteste Vortrag nach seinen Lippen, er eilte nach dem Jagdhause, und konnte sich unterwegs nicht enthalten, alles das, was er dem Amtmann vorstellen wollte, schon balb laut auszusprechen.

Als er in die Stube trat, fand er Alberten gegenwärtig, bieß verstimmte ihn einen Augenblid; boch faßte er sich balb

wieber, und trug bem Amtmann feurig seine Gesinnungen vor. Dieser schüttelte einigemal ben Kopf, und obgleich Werther mit ber größten Lebhaftigkeit, Leidenschaft und Wahrheit alles vorbrachte, was ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann, so war doch, wie sich's leicht benken läßt, der Amtmann dadurch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unsern Freund nicht ausreben, widersprach ihm eifrig, und tadelte ihn, daß er einen Meuchelmörder in Schutz nehme! Er zeigte ihm, daß auf diese Weise jedes Gesetz ausgehoben, alle Sicherheit des Staats zu Grund gerichtet werde; auch setzte er hinzu, daß er in einer solchen Sache nichts thun könne, ohne sich die größte Verantwortung auszuladen, es müsse alles in der Ordnung, in dem vorgeschriebenen Gang gehen.

Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, der Amtmann möchte durch die Finger sehn, wenn man dem Menschen zur Flucht behülflich wäre! Auch damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich ins Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite; Werther wurde überstimmt, und mit einem entsetzlichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Amtmann einigemal gesagt hatte: Nein, er ist nicht zu retten!

Wie sehr ihm biese Worte aufgefallen sehn muffen, sehn wir aus einem Zettelchen, bas fich unter seinen Papieren fand, und bas gewiß an bem nämlichen Tage geschrieben worben.

"Du bift nicht zu retten, Unglüdlicher! Ich sehe wohl, bas wir nicht zu retten find."

Bas Albert zulet über die Sache des Gefangenen in Gegenwart des Amtmanns gesprochen, war Werthern böchst zuwider gewesen: er glaubte einige Empfindlichkeit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleich bei mehrerem Nachdenken seinem Scharfsinne nicht entging, daß beide Männer Recht haben mochten, so war es ihm boch, als ob er seinem innersten Dasehn entsagen mußte, wenn er es gestehen, wenn er es zugeben sollte. Ein Blättchen, bas sich barauf bezieht, bas vielleicht sein ganzes Berhältniß zu Albert ausbrückt, finden wir unter seinen Bapieren.

"Bas hilft es, daß ich mir's sage und wieder sage, er ist brav und gut, aber es zerreißt mir mein inneres Eingeweibe; ich kann nicht gerecht sehn."

Beil es ein gelinder Abend war, und das Wetter anfing sich zum Thauen zu neigen, ging Lotte mit Alberten zu Fuße zurück. Unterwegs sah sie sich hier und da um, eben, als wenn sie Werthers Begleitung vermiste. Albert sing von ihm an zu reden, er tadelte ihn, indem er ihm Gerechtigkeit widersahren ließ. Er berührte seine unglückliche Leidenschaft und wünschte, daß es möglich sehn möchte, ihn zu entsernen. Ich wünsch' es auch um unsertwillen, sagt' er, und ich bitte dich, suhr er fort, siehe zu, seinem Betragen gegen dich eine andere Richtung zu geben, seine östern Besuche zu vermindern. Die Leute werden ausmerksam, und ich weiß, daß man hier und da brüber gesprochen hat. Lotte schwieg, und Albert schien ihr Schweigen empfunden zu haben; wenigstens seit der Zeit erwähnte er Werthers nicht mehr gegen sie, und wenn sie seiner erwähnte, ließ er das Gespräch sallen, oder lenkte es wo anders hin.

Der vergebliche Bersuch, ben Werther zur Rettung bes Unglücklichen gemacht hatte, war bas lette Auslobern ber Flamme eines verlöschenben Lichtes; er versank nur besto tiefer in Schmerz und Unthätigkeit; besonders kam er fast außer sich, als er hörte, baß man ihn vielleicht gar zum Zeugen gegen ben Menschen, ber sich nun aufs Läugnen legte, aufforbern konnte.

Alles was ihm Unangenehmes jemals in seinem wirksamen Leben begegnet war, ber Berdruß bei der Gesandtschaft, alles was ihm sonst mißlungen war, was ihn je gekränkt hatte, ging in seiner Seele auf und nieder. Er fand sich durch alles dieses wie zur Unthätigkeit berechtigt, er sand sich abgeschnitten von aller Aussicht, unfähig, irgend eine Handhabe zu ergreisen, mit

benen man die Geschäfte des gemeinen Lebens ansaßt, und so rückte er endlich, ganz seiner wunderbaren Empfindung, Denkart, und einer endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines traurigen Umgangs mit dem liebenswürdigen und gesliebten Geschöpfe, dessen Auhe er störte, in seine Kräste stürmend, sie ohne Zwed und Aussicht abarbeitend, immer einem traurigen Ende näher.

Bon seiner Berworrenheit, Leibenschaft, von seinem rastlosen Treiben und Streben, von seiner Lebensmübe find einige hinterlagne Briefe die stärksten Zeugnisse, die wir hier einrücken wollen.

Am 12. December.

"Lieber Wilhelm, ich bin in einem Zustande, in dem jene Unglücklichen gewesen sehn mussen, von denen man glaubte, sie würden von einem bösen Geiste umber getrieben. Manchmal ergreift mich's; es ist nicht Angst, nicht Begier — es ist ein inneres unbekanntes Toben, das meine Brust zu zerreißen droht, das mir die Gurgel zupreßt! Webe! webe! und dann schweise ich umber in den surchtbaren nächtlichen Scenen dieser menschenseindlichen Jahrszeit.

Gestern Abend mußte ich binaus. Es war ploplic Thauwetter eingefallen; ich batte gebort, ber Fluß feb Abergetreten, alle Bache gefcwollen, und von Bablbeim berunter mein liebes Thal überfcmemmt! Nachts nach Gilfe rannte ich binaus. Ein fürchterliches Schauspiel, vom Fels herunter bie mühlenben fluthen in bem Mondlichte wirbeln ju feben, über Meder und Biefen und heden und alles, und bas weite Thal hinauf und binab Eine fturmenbe See im Saufen bes Binbes! Und wenn bann ber Mond wieder bervortrat, und über ber schwarzen Bolle rubte, und bor mir binaus bie Fluth in fürchterlichem Bieberichein rollte und flang: ba überfiel mich ein Schauer, und wieber ein Sebnen! Ach, mit offnen Armen ftand ich gegen ben Abgrund und athmete hinab! hinab! und verlor mich in ber Bonne, meine Qualen, meine Leiben ba binab ju fturgen! babin zu braufen wie bie Wellen! Dh! - und ben Rug vom Boben au beben vermochteft bu nicht, und alle Qualen zu enben! — Meine Uhr ist noch nicht ausgelaufen, ich fühle es! D Wilbhelm! wie gern hatte ich mein Menschsehn brum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolken zu zerreißen, die Fluthen zu fassen! Ha! und wird nicht vielleicht dem Eingekerkerten einmal diese Wonne zu Theil? —

Und wie ich wehmüthig hinabsah auf ein Plätzchen, wo ich mit Lotten unter einer Weide geruht, auf einem heißen Spaziersgange — bas war auch überschwemmt; und kaum daß ich die Weide erkannte, Wilhelm! Und ihre Wiesen, dachte ich, die Gegend um ihr Jagdhaus! wie verstört jetzt vom reißenden Strom unsere Laube! dacht' ich. Und der Vergangenheit Sonnenstrahl blickte herein, wie einem Gefangenen ein Traum von Heerden, Wiesen und Shrenämtern! Ich stand! — Ich schelte mich nicht, denn ich habe Muth zu sterben. — Ich hätte — Run sitze ich hier, wie ein altes Weid, das ihr Holz von Zäunen stoppelt und ihr Brod an den Thüren, um ihr hinsterbendes, freudeloses Dasehn noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern."

### Am 14. December.

"Bas ift bas, mein Lieber? 3ch erfcrede bor mir felbft! Aft nicht meine Liebe ju ibr bie beiligfte, reinfte, bruberlichfte Liebe? Babe ich jemals einen ftrafbaren Bunfch in meiner Seele gefühlt? - 3ch will nicht betheuern - Und nun, Traume! D wie mabr fühlten bie Denschen, Die fo wibersprechenbe Wirkungen fremben Machten gufdrieben! Diefe Racht! ich gittre es gu fagen, hielt ich fie in meinen Armen, feft an meinen Bufen gebrudt, und bedte ihren liebelispelnben Mund mit unenblichen Ruffen; mein Auge schwamm in ber Trunkenheit bes ihrigen! Gott! bin ich ftrafbar, bag ich auch jest noch eine Seligkeit fühle, mir biefe glübenben Freuben mit voller Innigfeit gurud au rufen ? Lotte! Lotte! - Und mit mir ift es aus! meine Sinnen verwirren fich, icon acht Tage babe ich teine Befinnungsfraft mehr, meine Augen find voll Thranen: ich bin nirgend wobl. und überall wohl; ich wünsche nichts, ich verlange nichts; mir mare beffer, ich ginge."

Der Entschluß, die Welt zu verlaffen, hatte in dieser Zeit, unter solchen Umständen in Werthers Seele immer mehr Kraft gewonnen. Seit ber Mücklehr zu Lotten war es immer seine lette Aussicht und Hoffnung gewesen; doch hatte er sich gesagt, es solle keine übereilte, keine rasche That sehn, er wolle mit der besten Ueberzeugung, mit der möglichsteuhigen Entschlossen, heit diesen Schritt thun.

Seine Zweifel, sein Streit mit fich selbst bliden aus einem Zettelchen hervor, bas wahrscheinlich ein angefangener Brief an Wilhelm ist, und ohne Datum unter seinen Papieren gefunden worden.

"Ihre Gegenwart, ihr Schickfal, ihre Theilnehmung an bem meinigen preßt noch die letten Thränen aus meinem versengten Gehirne.

Den Borhang aufzuheben und bahinter zu treten! bas ist alles! Und warum bas Zaubern und Zagen? Weil man nicht weiß, wie es bahinten aussieht? und man nicht wiederkehrt? Und baß bas nun die Eigenschaft unseres Geistes ist, ba Berwirrung und Finsterniß zu ahnen, wovon wir nichts Bestimmtes wissen."

Endlich ward er mit bem traurigen Gebanken immer mehr verwandt und befreundet, und sein Borsatz fest und unwiderruflich, wovon folgender zweideutige Brief, den er an seinen Freund schrieb, ein Zeugniß abgiebt.

Am 20. December.

"Ich banke beiner Liebe, Wilhelm, daß bu das Wort so ausgesangen hast. Ja, du hast Recht: mir ware besser, ich ginge. Der Borschlag, den du zu einer Rücksehr zu euch thust, gefällt mir nicht ganz; wenigstens möchte ich noch gerne einen Umweg machen, besonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hossen haben. Auch ist mir es sehr lieb, daß du kommen willst, mich abzuholen; verziehe nur noch vierzehn Tage, und erwarte

noch einen Brief von mir mit dem Weiteren. Es ist nöthig, daß nichts gepflückt werde, ehe es reif ist; und vierzehn Tage auf ober ab thun viel. Meiner Mutter sollst du sagen, daß sie sur ihren Sohn beten soll, und daß ich sie um Bergebung bitte wegen alles Berdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schickal, die zu betrüben, denen ich Freude schuldig war. Leb' wohl, mein Theuerster! Allen Segen des Himmels über dich! Leb' wohl!"

Bas in dieser Zeit in Lottens Seele vorging, wie ihre Gefinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unglücklichen Freund gewesen, getrauen wir uns kaum mit Worten auszudrücken, ob wir uns gleich davon, nach der Kenntniß ihres Charakters, wohl einen stillen Begriff machen können, und eine schöne weibliche Seele sich in die ihrige benken und mit ihr empfinden kann.

So viel ift gewiß, sie war fest bei sich entschlossen alles zu thun, um Werthern zu entsernen, und wenn sie zauberte, so war es eine herzliche, freundschaftliche Schonung, weil sie wußte, wie viel es ihm kosten, ja, daß es ihm beinahe unmöglich sehn würbe. Doch ward sie in dieser Zeit mehr gedrängt Ernst zu machen; es schwieg ihr Mann ganz über dieß Berhältniß, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so mehr war ihr angelegen, ihm durch die That zu beweisen, wie ihre Gessinnungen der seinigen werth sehen.

An bemselben Tage, als Werther ben zuletzt eingeschalteten Brief an seinen Freund geschrieben, es war der Sonntag vor Beihnachten, kam er Abends zu Lotten, und fand sie allein. Sie beschäftigte sich einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, die sie ihren kleinen Geschwistern zum Christgeschenke zurecht gemacht hatte. Er redete von dem Bergnügen, das die Kleinen haben würden, und von den Zeiten, da einen die unerwartete Deffnung der Thür und die Erscheinung eines ausgeputzten Baumes mit Wachslichtern, Zuderwerk und Aepfeln in paradiesische Entzukung setze. Sie sollen, sagte Lotte, indem sie ihre Verlegenbeit unter ein liebes Lächeln verdarg, Sie sollen auch beschert kriegen, wenn Sie recht geschiedt sind; ein Wachsstödichen und

noch was. - "Und was beißen Sie geschickt sehn? rief er aus; wie foll ich febn? wie tann ich febn? befte Lotte!" Donnerstag Abend, sagte fie, ift Beibnachtsabend, ba tommen bie Rinber, mein Bater auch, ba friegt jebes bas feinige, ba fommen Sie auch — aber nicht eber. — Werther ftutte. — Ich bitte Sie. fubr fie fort, es ift nun einmal fo; ich bitte Sie um meiner Rube willen; es tann nicht, es tann nicht fo bleiben. - Er wendete feine Augen von ihr, und ging in ber Stube auf und ab, und murmelte bas: Es fann nicht fo bleiben, awischen ben Rabnen. Lotte, die ben ichredlichen Buftanb fühlte, worein ibn biefe Worte verfest hatten, suchte burch allerlei Fragen feine Gebanken abzulenken, aber vergebens. "Rein, Lotte, rief er aus, ich werbe Sie nicht wieber feben!" Warum bas? verfette fie: Werther. Sie tonnen, Sie muffen uns wieber feben, nur makigen Sie fic. D. warum mußten Sie mit biefer Beftigfeit, biefer unbezwinglich-haftenben Leibenschaft für alles, mas Sie einmal anfaffen, geboren werben! 3ch bitte Sie, fuhr fie fort, indem fie ibn bei ber Sand nahm, maßigen Sie fich! 3br Beift, Abre Wiffenicaften, Abre Talente, was bieten bie Ihnen für mannichfaltige Ergetungen bar! Sebn Sie ein Mann! wenben Sie biefe traurige Anbanglichfeit von einem Geschöpf, bas nichts thun tann als Sie bedauern. - Er fnirrte mit ben gabnen, und fab fie bufter an. Sie hielt feine Band. Nur einen Augenblid rubigen Sinn, Berther! fagte fie. Fühlen Sie nicht, bag Sie fich betrügen, fich mit Billen ju Grunbe richten? Barum benn mich. Werther? juft mich, bas Gigenthum eines anbern? juft bas? 3ch fürchte, ich fürchte, es ift nur bie Unmöglichkeit mich zu befiten, Die Ihnen biefen Bunfch fo reigend macht. Er jog feine Sand aus ber ihrigen, inbem er fie mit einem ftarren. unwilligen Blid anfah. "Beife! rief er, febr weife! Sat vielleicht Albert biefe Anmerkung gemacht? Bolitisch! febr politisch!" - Es tann fie jeber machen, verfette fie barauf. Und follte benn in ber weiten Welt fein Rabden febn, bas bie Bunfche Ibres Herzens erfullte? Gewinnen Sie's über fich, fuchen Sie barnach, und ich schwöre Ihnen, Sie werben fie finden; benn icon lange angstet mich fur Sie und uns bie Ginschräntung, in bie Sie fich biefe Reit ber felbst gebannt baben. Gewinnen Sie es über sich! eine Reise wird Sie, muß Sie zerstreuen! Suchen Sie, finden Sie einen werthen Gegenstand Ihrer Liebe, und kehren Sie zurud, und lassen Sie uns zusammen die Seligkeit einer wahren Freundschaft genießen.

"Das tonnte man, fagte er mit einem talten Lachen, bruden laffen, und allen hofmeiftern empfehlen. Liebe Lotte! laffen Sie mir noch ein Mein wenig Rub, es wird alles werben!" - Rur bas, Werther, bag Sie nicht eber fommen als Weihnachtsabend! - Er wollte antworten, und Albert trat in die Stube. Man bot fich einen frostigen Guten Abend, und ging verlegen im Rimmer neben einander auf und nieber. Werther fing einen unbebeutenben Discurs an, ber balb aus war, Albert beggleichen, ber fobann feine Frau nach gewiffen Auftragen fragte, und als er borte, fie feben noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte fagte, bie Werthern falt, ja gar bart vortamen. Er wollte geben, er konnte nicht, und zauberte bis Acht, ba fich benn sein Unmuth und Unwillen immer vermehrte, bis ber Tifch gebedt wurde, und er hut und Stod nahm. Albert lub ibn ju bleiben, er aber, ber nur ein unbedeutendes Compliment ju boren glaubte, bankte talt bagegen, und ging weg.

Er kam nach Sause, nahm seinem Burschen, ber ihm leuchten wollte, bas Licht aus ber Hand, und ging allein in sein Zimmer, weinte laut, rebete aufgebracht mit sich selbst, ging heftig die Stube auf und ab, und warf sich endlich in seinen Kleidern aufs Bette, wo ihn der Bediente fand, der es gegen Gilfe wagte hinein zu gehen, um zu fragen, ob er dem Herrn die Stiefeln ausziehen sollte? das er denn zuließ, und dem Bedienten verbot, den andern Morgen ins Zimmer zu kommen, bis er ihn rufen würde.

Montags früh, ben ein und zwanzigsten December, schrieb er folgenden Brief an Lotten, ben man nach seinem Tode versfiegelt auf seinem Schreibtische gefunden und ihr überbracht hat, und ben ich absatweise hier einrücken will, so wie aus ben Umständen erhellet, daß er ihn geschrieben habe.

"Es ift befoloffen, Lotte, ich will fterben, und bas fdreibe ich bir ohne romantische Ueberspannung, gelaffen, an bem Morgen bes Tages, an bem ich bich jum lettenmale feben werbe. Benn bu biefes liefest, meine Befte, bedt icon bas fuble Grab bie erstarrten Refte bes Unruhigen, Ungludlichen, ber für bie letten Augenblide feines Lebens feine größere Sußigfeit weiß, als fich mit bir ju unterhalten. 3ch habe eine foredliche Racht gehabt, und ach! eine wohlthätige Racht. Sie ift es, bie meinen Entschluß befestigt, bestimmt bat: ich will fterben! Wie ich mich gestern bon bir rift, in ber fürchterlichen Emporung meiner Sinne, wie fich alles bas nach meinem Bergen brangte, und mein hoffnungelofes, freudelofes Dafen neben bir, in graflicher Ralte mich anpacte - ich erreichte taum mein Bimmer, ich warf mich außer mir auf meine Rnice, und o Gott! bu gewährtest mir bas lette Labfal ber bitterften Thranen! Taufend Unichlage. taufend Ausfichten wutheten burch meine Seele, und julett ftanb er ba, feft, gang, ber lette, einzige Gebante: ich will fterben! - 3d legte mich nieber, und Morgens, in ber Rube bes Erwachens, ftebt er noch fest, noch gang ftart in meinem Bergen: ich will fterben! - Es ift nicht Bergweiflung, es ift Gewifbeit, baß ich ausgetragen habe, und bag ich mich opfre für bich. Ja, Lotte! warum follte ich es verschweigen? eins von uns breien muß hinweg, und bas will ich febn! D meine Befte! in biefem gerriffenen Bergen ift es wuthend berumgeschlichen, oft - beinen Mann zu ermorben! - bich! - mich! - Go feb es! - Wenn bu binaufsteigft auf ben Berg, an einem iconner Sommerabenbe, bann erinnere bich meiner, wie ich so oft bas Thal berauftam, und bann blide nach bem Rirchhofe binüber nach meinem Grabe, wie ber Wind bas hohe Gras im Scheine ber finkenben Sonne bin und ber wiegt - Ich war rubig, ba ich anfing; nun, nun weine ich wie ein Rind, ba alles bas fo lebhaft um mich wirb. -"

Gegen zehn Uhr rief Werther seinen Bebienten, und unter bem Anziehen sagte er ihm, wie er in einigen Tagen verreisen würbe, er solle daher die Kleiber auskehren, und alles zum Ginpacken zurecht machen; auch gab er ihm Befehl, überall Conto's zu forbern, einige ausgeliehene Bücher abzuholen, und einigen Armen, benen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugetheiltes auf zwei Monate voraus zu bezahlen.

Er ließ sich bas Effen auf die Stube bringen, und nach Tische ritt er hinaus zum Amtmanne, ben er nicht zu Hause antraf. Er ging tieffinnig im Garten auf und ab, und schien noch zulett alle Schwermuth ber Erinnerung auf sich häufen zu wollen.

Die Aleinen ließen ihn nicht lange in Ruhe, sie verfolgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, daß, wenn Morgen, und wieder Morgen, und noch ein Tag wäre, sie die Christgeschenke bei Lotten holten, und erzählten ihm Wunder, die sich sihre kleine Einbildungskraft versprach. Morgen! rief er aus, und wieder Morgen! und noch ein Tag! und küste sie alle herzlich, und wollte sie verlassen, als ihm der Aleine noch etwas in das Ohr sagen wollte. Der verrieth ihm, die großen Brüder hätten schone Neujahrswünsche geschrieben, so groß! und einen sitt den Papa, sur Albert und Lotten einen, und auch einen sur Herrn Werther; die wollten sie am Reujahrstage früh überreichen. Das übermannte ihn; er schenkte jedem etwas, setzte sich zu Pserde, ließ den Alten grüßen, und ritt mit Thränen in den Augen davon.

Gegen Fünf kam er nach Sause, befahl ber Magb nach bem Feuer zu sehen, und es bis in die Nacht zu unterhalten. Den Bebienten hieß er Bücher und Wäsche unten in den Koffer packen und die Kleider einnähen. Darauf schrieb er wahrscheinlich solzgenden Absatz seines letzten Briefes an Lotten:

<sup>&</sup>quot;Du erwartest mich nicht! bu glaubst, ich würde gehorchen, und erst Weihnachtsabend dich wiedersehn. D Lotte! heut oder nie mehr. Weihnachtsabend hältst du dieses Papier in deiner Hand, zitterst, und benetzest es mit deinen lieben Thränen. Ich will, ich muß! D wie wohl ist es mir, daß ich entschlossen bin."

Lotte war indes in einen sonderbaren Zustand gerathen. Rach der letzten Unterredung mit Werthern hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zu trennen, was er leiden würde, wenn er sich von ihr entsernen sollte.

Es war wie im Vorübergehn in Alberts Gegenwart gesagt worden, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wieder kommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Rachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzuthun hatte, und wo er über Racht ausbleiben mußte.

Sie fak nun allein. teins von ibren Geschwistern mar um fie, fie überließ fich ihren Gebanten, bie ftille über ihren Berbaltniffen berumschweiften. Sie fab fich nun mit bem Dann auf ewig verbunden, beffen Liebe und Treue fie fannte, bem fie von Bergen jugethan mar, beffen Rube, beffen Buberläffigfeit recht bom himmel bagu bestimmt ju febn fcbien, bag eine madere Frau bas Glud ihres Lebens barauf grunden follte; fie fühlte, was er ihr und ihren Rinbern auf immer fenn wurbe. Auf ber andern Seite war ihr Werther fo theuer geworben, gleich von bem erften Augenblid ihrer Befanntschaft an batte fich bie Uebereinftimmung ihrer Gemuther fo icon gezeigt, ber lange bauernbe Umaana mit ibm, so manche burchlebte Situationen hatten einen unauslöschlichen Ginbrud auf ihr Berg gemacht. Alles, mas fie Intereffantes fühlte und bachte, war fie gewohnt mit ibm ju theilen, und seine Entfernung brobete in ibr ganges Befen eine Lude ju reißen, bie nicht wieber ausgefüllt werben tonnte. D, hätte sie ihn in dem Augenblick jum Bruder umwandeln konnen !wie glüdlich ware fie gewesen! - batte fie ihn einer ihrer Freunbinnen verheirathen burfen, batte fie hoffen tonnen, auch fein Berbaltniß gegen Albert gang wieber berauftellen!

Sie hatte ihre Freundinnen ber Reihe nach burchgebacht, und fand bei einer jeglichen etwas auszuseten, fand keine, ber fie ibn gegonnt batte.

Ueber allen biesen Betrachtungen fühlte fie erst tief, ohne sich es beutlich zu machen, daß ihr herzliches heimliches Berlangen sep, ihn für sich zu behalten, und sagte sich daneben, daß sie ihn nicht behalten könne, behalten bürfe; ihr reines, schönes, sonst so leichtes und leicht sich helsendes Gemüth empfand den Druck

einer Schwermuth, bem bie Aussicht jum Glud verschloffen ift. Ihr Berg war gepreßt, und eine trübe Bolte lag über ihrem Auge.

So war es halb Sieben geworden, als sie Werthern die Treppe herauf kommen hörte, und seinen Tritt, seine Stimme, die nach ihr fragte, bald erkannte. Wie schlug ihr Herz, und wir dürsen saft sagen zum erstenmal, bei seiner Ankunft. Sie hätte sich gern vor ihm verläugnen lassen, und als er hereintrat, rief sie ihm mit einer Art von leidenschaftlicher Verwirrung entzgegen: Sie haben nicht Wort gehalten. — Ich habe nichts versprochen, war seine Antwort. So hätten Sie wenigstens meiner Bitte Statt geben sollen, versetzte sie, ich bat Sie um unser beider Ruhe.

Sie wußte nicht recht, was sie sagte, eben so wenig was sie that, als sie nach einigen Freundinnen schickte, um nicht mit Werthern allein zu sehn. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, fragte nach andern, und sie wünschte, bald daß ihre Freundinnen kommen, bald daß sie wegbleiben möchten. Das Mädchen kam zurück und brachte die Nachricht, daß sich beibe entschuldigen ließen.

Sie wollte bas Mabchen mit ihrer Arbeit in bas Rebenzimmer sitzen laffen; bann besann sie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab; sie trat ans Clavier und fing eine Menuet an, sie wollte nicht fließen. Sie nahm sich zusammen, und setzte sich gelassen zu Werthern, der seinen gewöhnlichen Platz auf dem Canapee eingenommen hatte.

Haben Sie nichts zu lesen? sagte sie. Er hatte nichts. Da brin in meiner Schublabe, fing sie an, liegt Ihre Uebersetzung einiger Gesänge Offians; ich habe sie noch nicht gelesen, benn ich hosste immer, sie von Ihnen zu hören; aber seither hat sich's nicht sinden, nicht machen wollen. Er lächelte, holte die Lieber, ein Schauer übersiel ihn, als er sie in die Hände nahm, und die Augen standen ihm voll Thränen, als er hinein sah. Er setzte sich nieder und las.

"Stern ber bammernben Nacht, schön funkelst bu in Westen, hebst bein strahlend Haupt aus beiner Wolke, wandelst stattlich beinen Hügel hin. Wornach blickt bu auf die Haibe? Die stürmenben Winde haben sich gelegt; von ferne kommt des Gießbachs Murmeln; rauschende Wellen spielen am Felsen ferne; das Gesumme der Abendsliegen schwärmt übers Feld. Wornach siehst du, schönes Licht? Aber du lächelst und gehst; freudig umgeben dich die Wellen, und baden dein liebliches Haar. Lebe wohl, ruhiger Strahl. Erscheine, du herrliches Licht von Offians Seele!

"Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe meine geschiebenen Freunde, sie sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind — Fingal kommt wie eine seuchte Nebelsäule; um ihn sind seine Helden, und, siehe! die Barden des Gesanges: Grauer Ulin! Stattlicher Rhyno! Alpin, lieblicher Sänger! und du, sanstklagende Minona! — Wie verändert sehd ihr, meine Freunde, seit den sestlichen Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Ehre des Gesanges, wie Frühlingslüfte den Hügel hin wechselnd beugen das schwachlispelnde Gras.

"Da trat Minona hervor in ihrer Schönheit, mit niedergeschlagenem Blid und thränenvollem Auge; schwer floß ihr Haar im unsteten Winde, der von dem Hügel her stieß. — Düster ward's in der Seele der Helden, als sie die liebliche Stimme erhob; denn oft hatten sie das Grab Salgars gesehen, oft die sinstere Wohnung der weißen Colma. Colma, verlassen auf dem Hügel mit der harmonischen Stimme; Salgar versprach zu kommen; aber ringsum zog sich die Nacht. Höret Colma's Stimme, da sie auf dem Hügel allein saß.

### Colma.

. "Es ift Nacht! — ich bin allein, verloren auf bem ftürmischen hügel. Der Bind saust im Gebirge. Der Strom heult ben Felsen hinab. Reine hütte schützt mich vor bem Regen, mich Berlagne auf bem ftürmischen hügel.

"Tritt, o Mond, aus beinen Wolken! Erscheinet, Sterne ber Nacht! Leite mich irgend ein Strahl zu bem Orte, wo meine Liebe ruht von ben Beschwerben ber Jagd, sein Bogen neben ihm abgespannt, seine hunde schnobend um ihn! Aber hier muß ich sitzen allein auf dem Felsen des vetwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm sauft, ich höre nicht die Stimme meines Geliebten.

"Barum zaubert mein Salgar? Hat er sein Wort vergessen? — Da ist der Fels und der Baum, und hier der rausschende Strom! Mit einbrechender Nacht versprachst du hier zu sehn; ach! wohin hat sich mein Salgar verirrt? Mit dir wollt' ich sliehen, verlassen Bater und Bruder! die Stolzen L Lange sind unsere Geschlechter Feinde, aber wir sind keine Feinde, o Salgar!

"Schweig' eine Beile, o Bind! still eine Kleine Weile, o Strom! daß meine Stimme Kinge durchs Thal, daß mein Banberer mich höre. Salgar! ich bin's, die ruft! hier ist der Baum und der Fels! Salgar! mein Lieber! hier bin ich; warum zauderst du zu kommen?

"Sieh, ber Mond erscheint, die Fluth glänzt im Thale, die Felsen stehen grau den hügel hinauf; aber ich seh' ihn nicht auf der höhe, seine hunde vor ihm her verkundigen nicht seine Anskunft. hier muß ich sitzen allein.

"Aber wer sind, die dort unten liegen auf der Haibe? — Mein Geliebter? Mein Bruder? — Rebet, o meine Freunde! Sie antworten nicht. Wie geängstet ist meine Seele! — Ach, sie sind todt! Ihre Schwerter roth vom Gesechte! D mein Bruder, mein Bruder! warum hast du meinen Salgar erschlagen? O mein Salgar! warum hast du meinen Bruder erschlagen? Ihr wart mir beide so lieb! D du warst sich die Tuder war schwertet mirl hört meine Stimme, meine Geliebten! Aber ach! sie sind stumm! stumm auf ewig! kalt, wie die Erde, ist ihr Busen!

"D von dem Felsen des Hügels, von dem Gipfel des stürmenden Berges, redet, Geister der Todten! redet, mir soll es nicht grausen! — Wohin seth ihr zur Ruhe gegangen? In welcher Gruft des Gebirges soll ich euch finden! — Reine schwache Stimme vernehme ich im Winde, keine wehende Antwort im Sturme des Hügels.

"Ich fite in meinem Jammer, ich harre auf ben Morgen

in meinen Thränen. Bühlet bas Grab, ihr Freunde ber Tobten, aber schließt es nicht, bis ich komme. Mein Leben schwindet wie ein Traum; wie sollt' ich zurück bleiben. Hier will ich wohnen mit meinen Freunden, an dem Strome des klingenden Felsens — Wenn's Nacht wird auf dem Hügel, und Wind kommt über die Haide, soll mein Geist im Winde stehn und trauern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mich aus zeiner Laube, sürchtet meine Stimme und liebt sie; denn süß soll meine Stimme sehn um meine Freunde; sie waren mir beide so lieb!

"Das war bein Gefang, o Minona, Thormans fanft erröthenbe Tochter. Unsere Thränen floffen um Colma, und unsere Seele ward büster.

"Ullin trat auf mit der Harfe, und gab uns Alpins Gesang — Alpins Stimme war freundlich, Ryno's Seele ein Feuerstrahl. Aber schon ruhten sie im engen Hause, und ihre Stimme
war verhallet in Selma. Einst kehrte Ullin zurück von der Jagd,
ebe die Helden noch siesen. Er hörte ihren Wettegesang auf dem Hügel. Ihr Lied war sanst, aber traurig. Sie klagten Morars
Fall, des ersten der Helden. Seine Seele war wie Fingals
Seele, sein Schwert wie das Schwert Oskars — Aber er siel,
und sein Bater jammerte, und seiner Schwester Augen waren
voll Thränen, Minona's Augen waren voll Thränen, der
Schwester des herrlichen Morars. Sie trat zurück vor Ullins
Sesang, wie der Mond in Westen, der den Sturmregen voraus
sieht, und sein schwes Haupt in eine Wolke verdirgt. — Ich
schlug die Harse mit Ullin zum Gesange des Jammers.

## Ryns.

Borbei sind Wind und Regen, ber Mittag ist so heiter, bie Bolken theilen sich. Fliebend bescheint ben Higel die unbeständige Sonne. Röthlich fließt der Strom des Berges im Thale hin. Süß ist dein Murmeln, Strom; doch süßer die Stimme, er bejammert den Todten. Sein Haupt ist vor Alter gebeugt, und roth sein thränendes Auge. Alpin, trefflicher Sängert warum allein auf dem schweigenden Higel? warum jammerst du, wie ein Bindstoß im Walde, wie eine Belle am fernen Gestade?

#### Alsin.

"Meine Thränen, Ryno, find für den Todten, meine Stimme für die Bewohner des Grabes. Schlank bist du auf dem Hügel, schön unter den Söhnen der Haide! Aber du wirst fallen wie Morar, und auf deinem Grabe der Trauernde sitzen. Die Hügel werden dich vergessen, dein Bogen in der Halle liegt ungespannt.

"Du warst schnell, o Morar, wie ein Reh auf bem Hügel, schrecklich wie die Nachtseuer am himmel. Dein Grimm war ein Sturm, bein Schwert in der Schlacht wie Wetterleuchten über der Haibe, deine Stimme gleich dem Waldsstrome nach dem Regen, dem Donner auf sernen Hügeln. Manche sielen vor deinem Arm, die Flamme deines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiederkehrtest vom Kriege, wie friedlich war deine Stimme! dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Racht, ruhig deine Brust, wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat.

"Eng ift nun beine Wohnung! finster beine Stätte! mit brei Schritten mess ich bein Grab, o bu! ber du ehe so groß warft! vier Steine mit moosigen häuptern sind bein einziges Gebächtniß, ein entblätterter Baum, langes Gras, das im Winde wispelt, beutet bem Auge bes Jägers das Grab bes mächtigen Rorars. Reine Rutter hast du, dich zu beweinen, kein Radechen mit Ahranen der Liebe; todt ist, die dich gebar, gefallen die Tochter von Morglan.

"Wer auf seinem Stabe ist das? Wer ist es, bessen Haupt weiß ist vor Alter, bessen Augen roth sind von Thränen? Es ist dein Bater, o Morar! der Bater keines Sohnes außer dir. Er hörte von deinem Rus in der Schlacht; er hörte von zerstobenen Feinden; er hörte Morars Ruhm! Ach! nichts von seiner Wunde? Weine, Bater Morars! weine! aber dein Sohn hört dich nicht. Tief ist der Schlaf der Todten, niedrig ihr Rissen von Staube. Nimmer achtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf beinen Rus. D! wann wird es Morgen im Grabe, zu bieten dem Schlummerer: Erwache!

"Lebe wohl! ebelfter ber Menschen, bu Eroberer im Felbe!

Aber nimmer wird bich das Feld sehen! nimmer der bustere Balb leuchten vom Glanze beines Stahls! Du hinterließest keinen Sohn, aber der Gesang soll beinen Ramen erhalten, künftige Zeiten sollen von dir hören, hören von dem gefallenen Morar.

"Laut ward die Trauer der Helben, am lautesten Armins berstender Seuszer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes, er siel in den Tagen der Jugend. Carmor saß nahe bei dem Helben, der Fürst des hallenden Galmal. Warum schluchzet der Seuszer Armins? sprach er; was ist hier zu weinen? Rlingt nicht Lied und Gesang, die Seele zu schmelzen und zu ergezen? sie sind wie sanster Nebel, der steigend vom See aufs Thal sprüht, und die blühenden Blumen süllet das Raß; aber die Sonne kommt wieder in ihrer Krast, und der Rebel ist gegangen. Warum dist du so jammervoll, Armin, Herrscher des seeumstossenen Gorma?

"Jammervoll! Bohl, das bin ich, und nicht gering die Ursache meines Wehs. — Carmor, du verlorst keinen Sohn, verlorst keine blühende Tochter; Colgar, der Tapfere, lebt, und Amira, die schönste der Mädchen. Die Zweige deines Hauses blühen, o Carmor; aber Armin ist der letzte seines Stammes. Finster ist dein Bett, o Daura! dumpf ist dein Schlaf im Grabe — Wann erwachst du mit deinen Gesängen, mit deiner melodischen Stimme? Auf! ihr Winde des Herbstes! auf! stürmt über die sinstere Haldsströme, braust! heult, Stürme im Gipfel der Sichen! Wandle durch gebrochene Wolken, o Mond, zeige wechselnd dein bleiches Gesicht! Erinnre mich der schrecklichen Nacht, da meine Kinder umkamen, da Arindal, der Nächtige, siel, Daura, die Liebe, verging.

"Daura, meine Tochter, bu warst schön! schön, wie ber Mond auf ben Hügeln von Fura, weiß, wie der gefallene Schnee, süß, wie die athmende Luft! Arindal, dein Bogen war start, bein Speer schnell auf dem Felde, dein Blid wie Rebel auf der Welle, dein Schild eine Keuerwolle im Sturme!

"Armar, berühmt im Kriege, tam und warb um Daura's Liebe; sie widerstand nicht lange. Schon waren die Hoffnungen ihrer Freunde.

"Erath, ber Sohn Obgalls, grollte, benn sein Bruber lag erschlagen von Armar. Er kam in einen Schiffer verkleidet. Schön war sein Nachen auf der Welle, weiß seine Locken vor Alter, ruhig sein ernstes Gesicht. Schönste der Mädchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin, dort am Felsen, nicht fern' in der See, dort wartet Armar auf Daura; ich komme, seine Liebe zu führen über die rollende See.

"Sie folgt' ihm und rief nach Armar; nichts antwortete, als die Stimme des Felsens. Armar! mein Lieber! mein Lieber! warum ängstest du mich so? Höre, Sohn Arnaths! höre! Daura ift's, die dich ruft!

"Crath, ber Berräther, floh lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Bater und Bruber: Arindal! Armin! Ift keiner seine Daura zu retten?

"Ihre Stimme kam über die See. Arindal, mein Sohn, stieg vom Hügel herab, rauh in der Beute der Jagd; seine Pfeile rasselten an seiner Seite, seinen Bogen trug er in der Hand, fünf schwarzgraue Doggen waren um ihn. Er sah den kühnen Erath am Ufer, faste und band ihn an die Eiche; sest umflocht er seine Hüsten, der Gefesselte füllte mit Aechzen die Winde.

"Arindal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura hersüber zu bringen. Armar kam in seinem Grimme, drückt ab den graubesiederten Pseil, er klang, er sank in dein Herz, o Arindal, mein Sohn! Statt Erath, des Verräthers, kamst du um, das Boot erreichte den Felsen, er sank dran nieder, und stard. Zu deinen Füßen floß deines Bruders Blut; welch war dein Jammer, o Daura!

"Die Wellen zerschmetterten das Boot. Armar ftürzte sich in die See, seine Daura zu retten ober zu sterben. Schnell stürmte ein Stoß vom Hügel in die Bellen, er sant, und hob sich nicht wieder.

"Allein auf bem seebespullten Felsen hörte ich die Rlagen meiner Tochter. Biel und laut war ihr Schreien', doch konnte sie ihr Bater nicht retten. Die ganze Nacht stand ich am Ufer, ich sah sie im schwachen Strahle des Mondes, die ganze Nacht hörte ich ihr Schreien; laut war der Wind, und der Regen schlug

scharf nach ber Seite bes Berges. Ihre Stimme warb schwach, ebe ber Morgen erschien; sie starb weg, wie die Abenbluft zwischen dem Grase der Felsen. Beladen mit Jammer starb sie und ließ Armin allein! Dahin ist meine Stärke im Kriege, gefallen mein Stolz unter den Mädchen.

"Benn die Stürme des Berges kommen, wenn der Notd die Wellen hoch hebt, sitze ich am schallenden User, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Oft im sinkenden Monde sehe ich die Geister meiner Kinder, halbbammernd wandeln sie zusammen in trauriger Eintracht."

Ein Strom von Thränen, ber aus Lottens Augen bricht und ihrem gepreßten Herzen Luft machte, hemmte Werthers Gefang. Er warf das Papier hin, faßte ihre Hand und weinte die dittersten Thränen. Lotte ruhte auf der andern und verbarg ihre Augen ins Schnupftuch. Die Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlten ihr eignes Elend in dem Schickal der Edlen, fühlten es zusammen, und ihre Thränen vereinigten sich. Die Lippen und Augen Werthers glühten an Lottens Arme; ein Schauer übersiel sie; sie wollte sich entsernen, und Schmerz und Antheil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie athmete, sich zu erholen, und bat ihn schluchzend, fortzusahrent, bat mit der ganzen Stimme des Himmels! Werther zitterte, sein Herz wollte bersten, er hob das Blatt auf und las halbgebrochen:

"Barum weckt bu mich, Frühlingsluft? Du buhlft und sprichst: Ich bethaue mit Tropfen bes himmels! Aber bie Beit meines Welkens ift nahe, nahe ber Sturm, ber meine Blätter herabstört! Morgen wird ber Wanderer kommen, kommen, ber mich sah in meiner Schönheit, ringsum wird sein Auge im Felbe mich suchen, und wird mich nicht finden. —"

Die ganze Gewalt bieser Worte siel über ben Unglucklichen. Er warf sich vor Lotten nieber in ber vollsten Berzweiflung, saste ihre Hande, brückte sie in seine Augen, wider seine Stirn, und ihr schien eine Ahnung seines schrecklichen Borhabens burch bie Seele zu fliegen. Ihre Sinnen verwirrten sich, sie brückte

seine Sanbe, brudte fie wiber ihre Bruft, neigte fich mit einer wehmutbigen Bewegung ju ihm, und ihre glübenben Wangen berührten fich. Die Welt verging ihnen. Er folang feine Arme um fie ber, prefte fie an feine Bruft, und bedte ibre gitternben, ftammelnben Lippen mit wuthenben Ruffen. Werther! rief fie mit erftidter Stimme, fich abwenbend, Werther! und brudte mit fowacher Sand feine Bruft von ber ihrigen; Berther! rief fie mit bem gefaßten Tone bes ebelften Gefühles. Er wiberftanb nicht, ließ fie aus seinen Armen, und warf fich unfinnig bor fie bin. Sie rif fich auf, und in angftlicher Berwirrung, bebend awischen Liebe und Born, fagte fie: Das ift bas lettemal, Werther! Sie febn mich nicht wieber. Und mit bem vollsten Blide ber Liebe auf ben Elenden eilte fie ins Rebenzimmer und schlok binter fich ju. Werther ftredte ibr bie Arme nach, getraute fich nicht fie zu balten. Er lag an ber Erbe, ben Robf auf bem Canabee, und in biefer Stellung blieb er über eine balbe Stunde, bis ihn ein Geräusch ju sich selbst rief. Es war bas Mabchen, bas ben Tisch beden wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und ba er fich wieber allein fab, ging er gur Thure bes Cabinets und rief mit leifer Stimme: Lotte! Lotte! nur noch Gin Bort! ein Lebewohl! — Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte; bann rig er fich weg und rief: Lebe wohl! Lottet auf ewig lebe wohl!

Er kam ans Stadtthor. Die Wächter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn stillschweigend hinaus. Es stiebte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen Eilse klopste er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach hause kam, daß seinem herrn der hut sehlte. Er getraute sich nicht etwas zu sagen, entkleidete ihn, alles war naß. Man hat nachher den hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des hügels ins Thal sieht, gefunden, und es ist unbegreislich, wie er ihn in einer sinstern, seuchten Nacht, ohne zu stürzen, erstiegen hat.

Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bebiente fand ihn schreibend, als er ihm ben anbern Morgen auf sein Rufen ben Kaffee brachte. Er schrieb Folgendes am Briefe an Lotten:

"Bum lettenmale benn, jum lettenmale ichlage ich biefe Augen auf. Sie follen, ach! bie Sonne nicht mehr feben; ein trüber, neblichter Tag balt fie bebedt. Go traure benn, Ratur! bein Sohn, bein Freund, bein Beliebter nabt fich feinem Enbe. Lotte! bas ift ein Gefühl obne gleichen, und boch tommt es bem bammernben Traum am nachsten, ju fich ju fagen: bas ift ber lette Morgen. Der lette! Lotte, ich habe feinen Ginn fur bas Wort ber lette! Stebe ich nicht ba in meiner gangen Rraft, und morgen liege ich ausgestredt und folaff am Boben. Sterben! Bas beißt bas? Siebe, wir träumen, wenn wir bom Tobe reben. 3d habe manden fterben feben; aber fo eingeschränft ift bie Menschheit, bag fie für ihres Dasepns Anfang und Enbe feinen Sinn bat. Jest noch mein, bein! bein, o Beliebte! Und einen Augenblid - getrennt, geschieben - vielleicht auf ewig? - Nein, Lotte, nein - Wie tann ich vergeben? wie tannft bu vergeben? Wir find ja! - Bergeben! - Bas beift bas? Das ift wieber ein Wort! ein leerer Schall! ohne Gefühl fur mein Berg. - Tobt! Lotte! eingescharrt ber talten Erbe, fo eng! fo finfter! - 3d hatte eine Freundin, die mein Alles war meiner bulflosen Rugend; fie ftarb und ich folgte ibrer Leiche, und ftand an bem Grabe, wie fie ben Sarg binunter ließen, und bie Seile schnurrend unter ibm weg und wieber berauf schnellten, bann bie erfte Schaufel binunter schollerte, und bie angftliche Labe einen bumpfen Ton wiebergab, und bumpfer und immer bumpfer, und endlich bebedt war! Ich fturzte neben bas Grab bin ergriffen, erschüttert, geangftet, gerriffen mein Innerftes, aber ich wußte nicht, wie mir geschab - wie mir geschehen wirb -Sterben! Grab! ich verftebe bie Worte nicht!

D vergieb wir! vergieb mir! Gestern! Es hätte der lette Augenblick meines Lebens sehn sollen. D du Engel! zum erstenmale, zum erstenmale ganz ohne Zweifel durch mein Inniginnerstes durchglühte mich das Wonnegefühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Sie liebt mich! Gie liebt mich! Gie liebt mich! Es brennt noch auf meinen Lippen das heilige Feuer, das von den deinigen strömte; neue warme Wonne ist in meinem Herzen. Bergieb mir! vergieb mir!

Ach, ich wußte, bag bu mich liebteft, wußte es an ben erften seelenvollen Bliden, an bem erften Sanbebrud: und boch,

wenn ich wieber weg war, wenn ich Alberten an beiner Seite sah, verzagte ich wieber in fieberhaften Zweifeln.

Erinnerst du bich der Blumen, die du mir schicktest, als du in jener fatalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen konntest? Dich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie bersiegelten mir beine Liebe. Aber ach! diese Eindrucke gingen vorüber, wie das Gefühl der Gnade seines Gottes allmählig wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer himmelsstülle in beiligen sichtbaren Zeichen gereicht ward.

Alles das ist vergänglich, aber keine Ewigkeit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf beinen Lippen genoß, das ich in mir fühle! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umsaßt, diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund hat an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein! Du bist mein! ja, Lotte, auf ewig.

Und was ist das, daß Albert bein Mann ist? Mann! Das ware benn für diese Welt — und für diese Welt Sünde, daß ich dich liebe, daß ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte? Sünde? Gut, und ich strafe mich dafür; ich habe sie in ihrer ganzen himmelswonne geschmeckt, diese Sünde, habe Lebensbalsam und Kraft in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein! mein, o Lotte! Ich gehe voran! gehe zu meinem Bater, zu deinem Bater. Dem will ich's klagen, und er wird mich trösten, die du kommst, und ich sliege die entgegen, und sasse dich und bleibe bei dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen.

Ich träume nicht, ich wähne nicht. Nahe am Grabe wirb mir es heller. Wir werben sehn! wir werben uns wieder sehen! Deine Mutter sehen! ich werde sie sehen, werde sie sinden, ach! und vor ihr mein ganzes Herz ausschütten! Deine Mutter, bein Ebenbild."

Gegen Gilfe fragte Werther seinen Bebienten, ob wohl Albert zurückgekommen set? Der Bebiente sagte: ja, er habe bessen Pferb bahin führen sehen. Darauf giebt ihm ber herr ein offnes Zettelchen, bes Inhalts:

"Bollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Bistolen leiben? Leben Sie recht wohl!"

Die liebe Frau hatte bie lette Racht wenig geschlafen; was fie gefürchtet batte, war entschieben, auf eine Beife entschieben, bie fie weber ahnen noch fürchten konnte. Ihr fonft fo rein und leicht fliegenbes Blut war in einer fieberhaften Emporung, taufenberlei Empfindungen gerrutteten bas icone Berg. es bas Feuer von Werthers Umarmungen, bas fie in ihrem Bufen fühlte? mar es Unwille über feine Berwegenheit? mar es eine unmuthige Bergleichung ihres gegenwärtigen Buftanbes mit jenen Tagen gang unbefangener freier Unschulb und forge lofen Butrauens an fich felbft? Wie follte fie ihrem Manne ents gegen geben? wie ibm eine Scene betennen, bie fie fo gut gefteben burfte, und bie fie fich boch ju gesteben nicht getraute? Sie hatten fo lange gegen einander geschwiegen, und follte fie bie erfte febn, bie bas Stillschweigen brache, und eben gur unrechten Beit ihrem Gatten eine fo unerwartete Entbedung machte? Soon fürchtete fie, bie bloge Nadricht von Berthers Befuch werbe ihm einen unangenehmen Eindrud machen, und nun gar biefe unerwartete Rataftrophe! Ronnte fie wohl hoffen, bag ihr Mann fie gang im rechten Lichte feben, gang obne Borurtbeil aufnehmen wurbe? und fonnte fie wunschen, bag er in ihrer Seele lefen möchte? Und boch wieber, tonnte fie fich berftellen gegen ben Mann, bor bem fie immer wie ein froftallbelles Glas offen und frei gestanden, und bem fie teine ihrer Empfindungen jemals verheimlicht noch verheimlichen konnen? Eins und bas andere machte ihr Sorgen und fette fie in Berlegenheit; und immer tehrten ihre Gebanten wieber ju Werthern, ber für fie verloren war, ben fie nicht laffen konnte, ben fie leiber! fich felbft überlaffen mußte, und bem, wenn er fie berloren batte, nichts mehr übrig blieb.

Bie schwer lag jest, was fie sich in bem Augenblick nicht beutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen sestgesest hatte! So verständige, so gute Menschen singen wegen gewisser heimlicher Berschiedenheiten unter einander zu schweigen an, jedes dachte seinem Recht und dem Unrechte des andern nach, und die Berhältnisse verwickelten und verhetzten sich dergestalt, daß es unmöglich ward, den Knoten eben in dem kritischen Momente, von dem alles abhing, zu lösen. Hätte eine glückliche Bertraulichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Liede und Rachsicht wechselsweise unter ihnen Lebendig worden und hätte ihre Herzen ausgeschlossen, vielleicht wäre unser Freund noch zu retten gewesen.

Roch ein sonderbarer Umstand kam dazu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briesen wissen, nie ein Geheimniß daraus gemacht, daß er sich diese Welt zu verlassen sehnte. Albert hatte ihn oft bestritten, auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie er einen entschiedenen Widerwillen gegen die That empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empsindlickeit, die sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Ernst eines solchen Vorsatzes sehr zu zweiseln Ursach sinde, er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erlaubt, und seinen Unsglauben Lotten mitgetheilt. Dieß beruhigte sie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Bild vorsührten; von der andern aber sühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Ranne die Besorgnisse mitzutheilen, die sie in dem Augenblicke quälten.

Albert kam zuruck, und Lotte ging ihm mit einer verlegnen Haftigkeit entgegen; er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht, er hatte an dem benachbarten Amtmanne einen unbiegsamen, Meinfinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ihn verdrießlich gemacht.

Er fragte, ob nichts vorgefallen set, und sie antwortete mit Uebereilung: Werther set gestern Abends da gewesen. Er fragte, ob Briefe gesommen, und er erhielt zur Antwort, daß einige Briefe und Packete auf seiner Stube lägen. Er ging hinsüber und Lotte blieb allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Ebelmuths, seiner Liebe und Gute hatte ihr Gemulth mehr beruhigt, sie fühlte einen heim-

lichen Zug ihm zu folgen, sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu thun pflegte. Sie fand ihn beschäftigt die Packete zu erbrechen und zu lesen. Einige schienen nicht das Angenehmste zu enthalten. Sie that einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete, und sich an den Pult stellte zu schreiben.

Sie waren auf diese Weise eine Stunde neben einander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemüth. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden würde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Humor wäre, das zu entdeden, was ihr auf dem Herzen lag: sie versiel in eine Wehmuth, die ihr um besto ängstlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Thränen zu verschluden suchte.

Die Erscheinung von Werthers Rnaben feste fie in bie größte Berlegenheit; er überreichte Alberten bas Rettelchen, ber fich gelaffen nach feiner Frau wendete und fagte: Gieb ibm bie Biftolen. "Ich laffe ibm gludliche Reife wunschen," fagte er jum Rungen. Das fiel auf fie wie ein Donnerschlag, fie schwankte aufzusteben, fie wußte nicht, wie ihr geschab. Langfam ging fie nach ber Wanb, gitternb nahm fie bas Gewehr berunter. butte ben Staub ab und zauberte, und batte noch lange gezögert, wenn nicht Albert burch einen fragenben Blid fie gebrangt batte. Sie gab bas ungludliche Wertzeug bem Rnaben, ohne ein Bort vorbringen ju konnen, und als ber jum Saufe bingus mar. machte fie ibre Arbeit aufammen, ging in ihr Bimmer, in bem Buftande ber unaussprechlichsten Ungewißheit. Ihr Berg weiffagte ibr alle Schredniffe. Balb war fie im Begriffe fich ju ben Füßen ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu entbeden', bie Geschichte bes geftrigen Abends, ihre Schuld und ihre Abnungen: bann fab fie wieber feinen Ausgang bes Umternehmens, am wenigsten konnte fie boffen, ihren Mann zu einem Gange nach Werthern zu bereben. Der Tifch warb gebedt, und eine gute Freundin, die nur etwas ju fragen tam, gleich geben wollte und blieb, machte bie Unterhaltung bei Tifche erträglich; man swang fich, man rebete, man ergablte, man vergaß fich.

Der Rnabe tam mit ben Biftolen ju Werthern, ber fie ibm mit Entzuden abnahm, als er borte, Lotte habe fie ihm gegeben.

Er ließ fich Brob und Wein bringen, hieß ben Rnaben ju Tische geben, und sette fich nieber ju fcreiben.

"Sie find burch beine Hanbe gegangen, bu haft ben Staub bavon geputzt, ich fuffe sie tausendmal, du hast sie berührt; und bu, Geist des himmels, begünstigst meinen Entschluß! und du, Lotte, reichst mir das Wertzeug, du, von deren Handen ich den Tod zu empfangen wünschte, und ach! nun empfange. Dich habe meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als du sie ihm reichtest, du sagtest kein Lebewohl! — Webe! webe! kein Lebewohl! — Solltest du dein Herz für mich verschlossen haben, um des Augenblick willen, der mich ewig an dich besesstigte? Lotte, sein Jahrtausend vermag den Eindruck auszulöschen! und ich fühle es, du kannst den nicht hassen, der so für dich glüht."

Nach Tische hieß er ben Knaben alles vollends einpaden, zerriß viele Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulden in Ordnung. Er kam wieder nach Hause, ging wieder aus vors Thor, ungeachtet bes Regens, in ben gräslichen Garten, schweiste weiter in der Gegend umber, und kam mit anbrechender Nacht zurück und schrieb.

"Bilhelm, ich habe zum letztenmale Felb und Walb und ben Himmel gesehen. Lebe wohl auch du! Liebe Mutter, verzeiht mir! Tröfte fie, Wilhelm! Gott segne euch! Meine Sachen find alle in Ordnung. Lebt wohl! wir sehn uns wieder und freudiger."

"Ich habe bir übel gelohnt, Albert, und du vergiebst mir. Ich habe den Frieden beines Hauses gestört, ich habe Mißtrauen zwischen euch gebracht. Lebe wohl! ich will es enden. O daß ihr glüdlich wart durch meinen Tod! Albert! Albert! mache den Engel glüdlich! Und so wohne Gottes Segen über dir!"

Er framte ben Abend noch viel in seinen Papieren, zerriß vieles und warf es in ben Ofen, versiegelte einige Pade mit Abressen an Wilhelm. Sie enthielten kleine Aussage, abgerissene Gebanken, beren ich verschiedene gesehn habe; und nachdem er um zehn Uhr Feuer hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geben lassen, schiedte er den Bedienten, bessen Kammer wie auch die Schlaszimmer der Hausleute weit hinten hinaus waren, zu Bette, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um frühe bei der Hand zu sehn; denn sein Herr hatte gesagt, die Postspferde würden vor Sechse vors Haus kommen.

Rach Gilfe.

"Alles ist so still um mich her, und so ruhig meine Seele. Ich banke bir, Gott, ber bu biesen letten Augenbliden biese Barme, biese Kraft schenkest.

Ich trete an das Fenster, meine Beste! und sehe, und sehe noch durch die ftürmenden, vorübersliegenden Wolken einzelne Sterne des ewigen himmels! Nein, ihr werdet nicht kallen! der Ewige trägt euch in seinem herzen, und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wagens, des liebsten unter allen Gestirnen. Wann ich Nachts von dir ging, wie ich aus beinem Thore trat, stand er gegen mir über. Mit welcher Trunkenheit habe ich ihn oft gesehen! oft mit ausgehobenen händen ihn zum Zeichen, zum heiligen Merkseine meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht! und noch — D Lotte, was erinnert mich nicht an dich! umgiebst du mich nicht! und habe ich nicht, gleich einem Kinde, ungenügsam allerlei Kleinigkeiten zu mir gerissen, die du Heilige berührt hattest!

Liebes Schattenbild! Ich vermache bir es zurück, Lotte, und bitte bich, es zu ehren. Tausenb tausenb Kuffe habe ich brauf gebrückt, tausenb Grüße ihm zugewinkt, wenn ich ausging ober nach Hause kam.

Ich habe beinen Bater in einem Bettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf bem Kirchhofe find zwei Lindenbaume, hinten in ber Ede nach bem Felbe zu; bort wünsche ich zu ruben.

Er kann, er wird bas für seinen Freund thun. Bitte ihn auch. Ich will frommen Christen nicht zumuthen, ihren Körper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Ach, ich wollte, ihr begrübt mich am Wege, ober im einsamen Thale, daß Priester und Levit vor dem bezeichneten Steine sich segnend vorübergingen und der Samariter eine Thräne weinte.

Hier, Lotte! Ich schaubre nicht, ben kalten schrecklichen Kelch zu fassen, aus bem ich ben Taumel bes Tobes trinken soll! Du reichtest mir ihn und ich zage nicht. All! All! So sind alle die Bunsche und Hoffnungen meines Lebens erfüllt! So kalt, so start an der ehernen Pforte bes Todes anzuklopfen.

Daß ich bes Glüdes hätte theilhaftig werben können, für wich zu sterben! Lotte, für bich mich hinzugeben! Ich wollte muthig, ich wollte freudig sterben, wenn ich dir die Ruhe, die Wonne beines Lebens wieder schaffen könnte. Aber ach! das ward nur wenigen Edlen gegeben, ihr Blut für die Ihrigen zu vergießen, und durch ihren Tod ein neues hundertfältiges Leben ihren Freunden anzusachen!

In diesen Aleidern, Lotte, will ich begraben sehn; du haft sie berührk, geheiligt, ich habe auch deinen Bater darum gebeten. Meine Seele schwebt übersdem Sarge. Man soll meine Taschen nicht aussuchen. Diese blaßrothe Schleise, die du am Busen hattest, als ich dich zum erstenmale unter deinen Kindern fand.

— D küsse sie tausendmal und erzähle ihnen das Schickfal ihres unglücklichen Freundes. Die Lieben! sie wimmeln um mich. Ach, wie ich mich an dich schloß! seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen konnte! — Diese Schleise soll mit mir begraben werden, an meinem Geburtstage schenktest du mir sie! Wie ich das alles verschlang! — Ach, ich dachte nicht, daß mich der Weg hierher führen sollte! — Seh ruhig, ich bitte dich, seh ruhig! —

Sie find geladen — Es schlägt 3wölfe! So set es benn! — Lotte! Lotte, lebe wohl! lebe wohl!"

Ein Nachbar fab ben Blid vom Bulver und hörte ben Schuß fallen; ba aber alles ftille blieb, achtete er nicht weiter brauf.

Morgens um Sechse tritt ber Bediente herein mit bem Lichte. Er findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er ruft, er faßt ihn an; keine Antwort, er röchelte nur noch. Er läuft nach den Aerzten, nach Alberten. Lotte hört die Schelle ziehen, ein Zittern ergreift alle ihre Glieber. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf, der Bediente bringt heulend und stotternd die Nachricht, Lotte sinkt ohnmächtig vor Alberten nieder.

Als ber Medicus zu bem Unglitcklichen kam, fand er ihn. an der Erde ohne Rettung, der Puls schlug, die Glieber waren alle gelähmt. Ueber dem rechten Auge hatte er sich durch den Ropf geschossen, das Gehirn war herausgetrieben. Man ließ ihm zum Uebersluß eine Ader am Arme, das Blut lief, er holte noch immer Athem.

Aus bem Blut auf ber Lehne bes Seffels konnte man schließen, er habe sitzend vor bem Schreibtische die That vollbracht, dann ist er herunter gesunken, hat sich convulsivisch um den Stuhl herumgewälzt. Er lag gegen das Fenster entkräftet auf dem Rüden, war in völliger Rleidung, gestiefelt, im blauen Frack mit gelber Weste.

Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat herein. Werthern hatte man auf das Bette gelegt, die Stirn verbunden; sein Gesicht schien wie eines Todten, er rührte kein Glieb. Die Lunge röchelte noch fürchterlich, bald schwach, bald stärker; man erwartete sein Ende.

Bon bem Beine hatte er nur ein Glas getrunken.' Emilia Galotti lag auf bem Bulte aufgeschlagen.

Bon Alberts Befturzung, von Lottens Jammer laßt mich nichts fagen.

Der alte Amtmann tam auf die Nachricht herein gesprengt, er kußte ben Sterbenden unter ben heißesten Thränen. Seine altesten Sohne tamen bald nach ihm zu Fuße, sie sielen neben dem Bette nieder im Ausdrucke des unbändigsten Schmerzens, kußten ihm die Hände und den Mund, und der ältste, den er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, bis er verschieben war und man den Knaben mit Gewalt wegriß. Um Zwölse Mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmannes und seine Anstalten tuschten einen Auslauf. Nachts gegen Eilfe ließ er ihn an die Stätte begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte folgte der Leiche und die Söhne, Albert vermocht's nicht. Ran fürchtete sur Lottens Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.

Briefe aus der Schweiz.

Als vor mehreren Jahren uns nachstehende Briefe abschriftlich mitgetheilt wurden, behauptete man fie unter Werthers Bapieren gefunden zu haben, und wollte wissen, daß er vor seiner Bekanntschaft mit Lotten in der Schweiz gewesen. Die Originale haben wir niemals gesehen, und mögen übrigens dem Gefühl und Urtheil des Lesers auf keine Weise vorgreisen: denn, wie dem auch seh, so wird man die wenigen Blätter nicht ohne Theilsnahme durchlausen können.

# Erfte Abtheilung.

Wie ekeln mich meine Beschreibungen an, wenn ich sie wieber lese! Nur bein Rath, bein Geheiß, bein Besehl können mich dazu vermögen. Ich las auch so viele Beschreibungen dieser Gegenstände, ehe ich sie sah. Gaben sie mir denn ein Bild, ober nur irgend einen Begriff? Vergebens arbeitete meine Einbildungskraft, sie hervorzubringen, vergebens mein Geist, etwas dabei zu denken. Nun steh' ich und schaue diese Wunder, und wie wird mir dabei? ich benke nichts, ich empsinde nichts und möchte so gern etwas dabei denken und empsinden. Diese herrliche Gegenwart regt mein Innerstes auf, fordert mich zur Thätigkeit auf, und was kann ich thun, was thue ich! Da set ich mich hin und schreibe und beschreibe. So geht denn hin, ihr Beschreibungen! betrügt meinen Freund, macht ihn glauben, daß ich etwas thue, daß er etwas sieht und liest.

Frei wären die Schweizer? frei diese wohlhabenden Bürger in den verschloffenen Städten? frei diese armen Teusel an ihren Klippen und Felsen? Was man dem Menschen nicht alles weis machen kann! besonders wenn man so ein altes Mährchen in Spiritus ausbewahrt. Sie machten sich einmal von einem Tyrannen los und konnten sich in einem Augenblick frei denken; nun erschuf ihnen die liebe Sonne aus dem Aas des Unterdrückers einen Schwarm von kleinen Tyrannen durch eine sonderbare Wiedergeburt; nun erzählen sie das alte Mährchen immer sort, man hört die zum Uederdruß: sie hätten sich einmal frei gemacht und wären frei geblieben; und nun sitzen sie hinter ihren Mauern,

eingefangen von ihren Gewohnheiten und Gesetzen, ihren Fraubasereien und Philistereien, und da draußen auf den Felsen ist's auch wohl der Mühe werth, von Freiheit zu reden, wenn man das halbe Jahr vom Schnee wie ein Murmelthier gefangen gehalten wird.

Pfui, wie sieht so ein Menschenwerk und so ein schlechtes nothgebrungenes Menschenwerk, so ein schwarzes Städtchen, so ein Schindels und Steinhaufen, mitten in der großen herrlichen Natur aus! Große Riesels und andere Steine auf den Dächern, daß ja der Sturm ihnen die traurige Decke nicht vom Ropfe wegführe, und den Schmuß, den Mist! und staunende Wahnssinnige! — Wo man den Nenschen nur wieder begegnet, möchte man von ihnen und ihren kümmerlichen Werken gleich davon sliehen.

Daß in ben Menschen so viele geistige Anlagen find, die fie im Leben nicht entwickeln konnen, bie auf eine beffere Rutunft, auf ein harmonisches Dasenn beuten, barin find wir einig, mein Freund, und meine andere Grille tann ich auch nicht auf. geben, ob bu mich gleich icon oft für einen Schwärmer erklart baft. Wir fühlen auch bie Abnung torperlicher Anlagen, auf beren Entwidelung wir in biefem Leben Bergicht thun muffen: fo ift es gang gewiß mit bem Aliegen. Go wie mich sonft bie Bollen icon reigten, mit ihnen fort in frembe Lanber au gieben. wenn fie boch über meinem Saupte weggogen, fo fteb' ich jest oft in Gefahr, bag fie mich bon einer Felfenspite mitnehmen, wenn fie an mir vorbeigieben. Welche Begierbe fühl' ich, mich in ben unenblichen Luftraum ju fturgen, über ben ichauerlichen Abgrunden ju ichweben und mich auf einen unjuganglichen Felfen niebergulaffen! Mit welchem Berlangen bol' ich tiefer und tiefer Athem, wenn ber Abler in buntler blauer Tiefe, unter mir, über Felfen und Balbern ichwebt, und in Gefellichaft eines Beibchens um ben Gipfel, bem er feinen Borft und feine Jungen anvertrauet bat, große Rreife in fanfter Gintracht gieht! Soll ich benn nur immer bie Sobe erfriechen, am bochften Relfen wie am niedrigsten Boben kleben, und wenn ich mubselig mein Ziel erreicht habe, mich ängstlich anklammern, vor der Rudkehr schaubern und vor dem Falle zittern?

Mit welchen sonderbaren Eigenheiten sind wir doch geboren! welches unbestimmte Streben wirkt in uns! wie seltsam wirken Einbildungskraft und körperliche Stimmungen gegen einander! Sonderbarkeiten meiner frühen Jugend kommen wieder hervor. Wenn ich einen langen Weg vor mich hingehe und der Arm an meiner Seite schlenkert, greif ich manchmal zu, als wenn ich einen Wurfspieß fassen wollte; ich schleudre ihn, ich weiß nicht auf wen, ich weiß nicht auf was; dann kommt ein Pfeil gegen mich angeslogen und durchbohrt mir das Herz; ich schlage mit der Hand auf die Brust und fühle eine unaussprechliche Süßigskeit, und kurz darauf din ich wieder in meinem natürlichen Zustande. Woher kommt mir die Erscheinung? was soll sie heißen und warum wiederholt sie sich immer ganz mit denselben Bildern, derselben körperlichen Bewegung, derselben Empfindung?

Man sagt mir wieber, baß die Menschen, bie mich unterwegs gesehen haben, sehr wenig mit mir zufrieden sind. Ich will es gern glauben, benn auch niemand von ihnen hat zu meiner Zufriedenheit beigetragen. Was weiß ich, wie es zugeht! daß die Gesellschaften mich drücken, daß die Hösslichteit mir uns bequem ist, daß das, was sie mir sagen, mich nicht interessirt, daß das, was sie mir zeigen, mir entweder gleichgültig ist, oder mich ganz anders aufregt. Seh' ich eine gezeichnete, eine gemalte Landschaft, so entsteht eine Unruhe in mir, die unaussprechlich ist. Die Fußzehen in meinen Schuhen fangen an zu zucken, als ob sie den Boden ergreisen wollten, die Finger der hände bewegen sich krampshaft, ich beiße in die Lippen, und es mag schicklich oder unschicklich sehn, ich sucke der Gesellschaft zu entstiehen, ich werse mich der herrlichen Natur gegenüber auf einen unbequemen Sit, ich suche sie mit meinen Augen zu

ergreifen, ju burchbohren, und frigle in ihrer Gegenwart ein Blättehen voll, bas nichts barftellt und boch mir fo unenblich werth bleibt, weil es mich an einen glücklichen Augenblick erinnert, beffen Seligkeit mir biefe stumperhafte Uebung ertragen bat. Bas ift benn bas, biefes fonberbare Streben von ber Runft aur Ratur, von ber Ratur aur Runft gurud? Deutet es auf einen Runftler, warum fehlt mir bie Stätigfeit? Ruft mich's jum Genug, warum tann ich ibn nicht ergreifen? Dan fcidte und neulich einen Rorb mit Obft, ich war entzudt wie von einem himmlischen Anblid; biefer Reichthum, biefe Fulle, biefe Mannichfaltigfeit und Berwandtichaft! Ich fonnte mich nicht überwinden eine Beere abzupfluden, eine Pfirfche, eine Feige aufzubrechen. Gewiß, biefer Genuß bes Auges und bes innern Sinnes ift bober, bes Menschen wurdiger, er ift vielleicht ber 3wed ber Ratur, wenn bie hungrigen und burftigen Menschen glauben, für ihren Gaumen habe fich die Natur in Bundern erschöpft. Ferbinand fam und fand mich in meinen Betrachtungen; er gab mir Recht und fagte bann lächelnb mit einem tiefen Ceufger: Ja, wir find nicht werth, biefe berrlichen Raturproducte ju gerftoren; wahrlich, es mare Schabe! Erlaube mir, baß ich fie meiner Geliebten schicke. Wie gern fab ich ben Rorb wegtragen! wie liebte ich Ferbinanden! wie bantte ich ihm für bas Gefühl, bas er in mir erregte, über bie Musficht, bie er mir gab! Sa, wir follen bas Coone fennen, wir follen es mit Entguden betrachten und uns ju ibm, ju feiner Ratur ju erbeben fuchen; und um bas zu vermögen, follen wir uns uneigennütig erhalten, wir follen es uns nicht zueignen, wir follen es lieber mittheilen, es benen aufopfern, die und lieb und werth find.

Was bilbet man nicht immer an unserer Jugend! Da sollen wir bald diese, bald jene Unart ablegen, und doch sind die Unsarten meist eben so viel Organe, die dem Menschen durch das Leben helsen. Was ist man nicht hinter dem Anaben her, dem man einen Funken Eitelkeit abmerkt! Was ist der Mensch für eine elende Creatur, wenn er alle Eitelkeit abgelegt hat! Wie

ich zu biefer Reflexion gekommen bin, will ich bir fagen: Borgeftern gesellte fich ein junger Menfch ju uns, ber mir und Retbinanben außerft zuwider war. Ceine fowachen Seiten waren fo berausgekehrt, feine Leerheit fo beutlich, feine Sorgfalt fürs Meußere fo auffallend, wir hielten ibn fo weit unter uns, und überall war er besser aufgenommen als wir. Unter andern Thorbeiten trug er eine Unterwefte von rothem Atlas, Die am Balfe fo zugeschnitten mar, bag fie wie ein Orbensband aussah. Wir fonnten unfern Spott über biefe Albernheit nicht verbergen; er ließ alles über fich ergeben, jog den beften Bortbeil berbor und lacte uns mabriceinlich beimlich aus. Denn Birth und Birthin, Rutider, Rnecht und Dagbe, fogar einige Baffagiere liegen fich burd biefe Scheinzierbe betrügen, begegneten ibm boflicher als uns; er warb zuerft bebient, und ju unferer größten Demuthigung faben wir, bag bie bubiden Dabden im Saus befonders nach ibm ichielten. Bulett mußten wir bie burch fein vornehmes Befen theuer geworbene Beche ju gleichen Theilen tragen. Ber war nun ber Narr im Spiel? er mabrhaftig nicht!

Es ift was Schönes und Erbauliches um die Sinnbilder und Sittensprüche, die man hier auf den Defen antrifft. Hier haft du die Zeichnung von einem folden Lehrbild, das mich bessonders ansprach. Ein Pferd, mit dem hinterfuße an einen Pfahl gebunden, graft umber, so weit es ihm der Strick zuläßt; unten steht geschrieben: Laß mich mein bescheiden Theil Speise dahin nehmen. So wird es ja wohl auch bald mit mir werden, wenn ich nach Hause komme und nach eurem Willen, wie das Pferd in der Rühle, meine Pflicht thue und dafür, wie das Pferd hier am Ofen, einen wohl abgemessenen Unterhalt empfahe. Ja, ich komme zurück, und was mich erwartet, war wohl der Rühe werth, diese Berghöhen zu erklettern, diese Thäler zu durchirren und diesen blauen himmel zu sehen, zu sehen, daß es eine Natur giebt, die durch eine ewig stumme Nothwendigkeit besteht, die undebürftig, gesühllos und göttlich ist, indes wir in

Fleden und Städten unser fummerliches Bedürfniß zu sichern haben, und nebenher alles einer verworrenen Willfür unterwerfen, die wir Freiheit nennen.

Ja, ich habe bie Furka, ben Gotthard bestiegen! Diese erhabenen unvergleichlichen Naturscenen werben immer vor meinem Geiste stehen; ja, ich habe die römische Geschichte gelesen, um bei der Bergleichung recht lebhaft zu fühlen, was für ein armseliger Schlucker ich bin.

Es ist mir nie so beutlich geworden, wie die letzten Tage, daß ich in der Beschränkung glücklich seyn könnte, so gut glücklich seyn könnte wie jeder andere, wenn ich nur ein Geschäft wüßte, ein rühriges, das aber keine Folge auf den Morgen hätte, das Fleiß und Bestimmtheit im Augenblick erforderte, ohne Borsicht und Rücksicht zu verlangen. Jeder Handwerker scheint mir der glücklichste Mensch; was er zu thun hat, ist ausgesprochen; was er leisten kann, ist entschieden; er besinnt sich nicht bei dem, was man von ihm fordert; er arbeitet, ohne zu bensen, ohne Anstrengung und Hast, aber mit Application und Liebe, wie der Bogel sein Rest, wie die Biene ihre Zellen hersstellt; er ist nur eine Stufe über dem Thier und ist ein ganzer Mensch. Wie beneid' ich den Töpser an seiner Scheibe, den Tischler hinter seiner Hobelbank!

Der Aderbau gefällt mir nicht; biese erste und nothwendige Beschäftigung der Menschen ist mir zuwider; man ässt die Natur nach, die ihre Samen überall ausstreut, und will nun auf diesem besondern Feld diese besondre Frucht hervordringen. Das geht nun nicht so; das Unkraut wächst mächtig, Kälte und Rässe schaun nicht der Saat, und Hagelwetter zerstört sie. Der arme Landmann harrt das ganze Jahr, wie etwa die Karten über den Wolken sallen mögen, ob er sein Paroli gewinnt ober verliert.

Ein solcher ungewisser zweibeutiger Zustand mag ben Menschen wohl angemessen sehn, in unserer Dumpsheit, da wir nicht wissen, woher wir kommen, noch, wohin wir geben. Rag es denn auch erträglich sehn, seine Bemühungen dem Zufall zu übergeben; hat doch der Pfarrer Gelegenheit, wenn es recht schlecht ausssieht, seiner Götter zu gedenken und die Sünden seiner Gemeine mit Naturbegebenheiten zusammen zu hängen.

So habe ich benn Ferbinanden nichts vorzuwerfen! Auch mich hat ein liebes Abenteuer erwartet. Abenteuer? warum brauche ich das alberne Wort! es ist nichts Abenteuerliches in einem fanften Zuge, der Menschen zu Menschen hinzieht. Unser bürgerliches Leben, unsere falschen Verhältnisse, das sind die Abenteuer, das sind die Ungeheuer; und sie kommen uns doch so bekannt, so verwandt wie Onkel und Tanten vor!

Wir waren bei bem herrn Tubou eingeführt, und wir fanben uns in ber Familie febr gludlich: reiche, offne, gute, lebbafte Menfchen, bie bas Glud bes Tages, ihres Bermögens, ber berrlichen Lage mit ihren Kinbern forglos und anständig ge-Wir iungen Leute waren nicht genothigt, wie es in fo vielen fteifen Saufern geschieht, uns um ber Alten willen am Spieltisch aufzuopfern. Die Alten gefellten fich vielmehr zu uns, Bater, Mutter und Tante, wenn wir fleine Spiele aufbrachten, in benen Bufall, Geift und Wit burcheinander wirken. Eleonore, benn ich muß sie nun boch einmal nennen, bie aweite Tochter, - ewig wird mir ihr Bild gegenwärtig febn, - eine fclanke garte Gestalt, eine reine Bilbung, ein beiteres Auge, eine blaffe Karbe, bie bei Mädchen biefes Alters eber reigend als abschredend ift, weil fie auf eine beilbare Krankbeit beutet; im Gangen eine unglaublich angenehme Gegenwart. Sie ichien froblich und lebhaft, und man war so gern mit ihr. Bald, ja ich barf sagen gleich, gleich ben erften Abend gefellte fie fich zu mir, feste fich neben mich, und wenn uns bas Spiel trennte, wußte fie mich boch wieber zu finden. Ich war froh und heiter; bie Reise, bas icone Better, die Gegend, alles batte mich zu einer unbedingten,

ja ich möchte fast sagen, zu einer aufgespannten Fröhlich: feit gestimmt; ich nahm sie von jedem auf und theilte fie jedem mit, fogar Ferbinand ichien einen Augenblid feiner Schönen gu vergeffen. Wir hatten und in abwechselnben Spielen erschöpft, als wir endlich aufs Beirathen fielen, bas als Spiel luftig genug ift. Die Namen von Männern und Frauen werben in awei Büte geworfen und fo bie Eben gegen einander gezogen. Auf jebe, bie beraus tommt, macht eine Berfon in ber Gefellichaft, an ber bie Reihe ift, bas Gebicht. Alle Berfonen in ber Gefellschaft, Bater, Mutter und Tanten mußten in Die Bute. alle bebeutenbe Berfonen, bie wir aus ihrem Rreife fannten; und um bie Bahl ber Canbibaten ju vermehren, warfen wir noch bie bekanntesten Berfonen ber politischen und literarischen Welt mit hinein. Wir fingen an, und es wurden gleich einige bebeutende Baare gezogen. Richt jebermann fonnte mit ben Berfen fogleich nach. Sie, Ferbinand und ich, und eine von ben Tanten, Die fehr artige frangofifche Berfe macht, wir theil: ten uns balb in tas Secretariat. Die Ginfalle waren meift gut und die Berfe leidlich; besonders hatten die ihrigen ein Naturell, bas fich bor allen anbern auszeichnete, eine glückliche Bendung, ohne eben geiftreich ju fenn, Scherz ohne Spott, und einen guten Willen gegen jebermann. Der Bater lachte berglich und glangte bor Freuden, als man bie Berfe feiner Tochter neben ben unfern für bie beften anertennen mußte. Unfer uns mäßiger Beifall freute ibn boch; wir lobten, wie man bas Unerwartete preift, wie man preift, wenn uns ber Autor beftochen hat. Endlich tam auch mein Loos, und ber himmel batte mich ehrenvoll bedacht; es war niemand weniger als bie ruffifche Raiferin, Die man mir gur Gefährtin meines Lebens berausgezogen hatte. Man lachte berglich, und Eleonore behauptete, auf ein fo bobes Beilager mußte fich bie gange Gefellichaft angreifen. Alle griffen fich an; einige Febern waren gertaut; fie war guerft fertig, wollte aber gulett lefen, bie Mutter und bie eine Tante brachten gar nichts zu Stante, und obgleich ber Bater ein wenig geradezu, Ferdinand icalthaft und bie Tante gurud: haltend gewesen war, so konnte man boch burch alles ibre Freundschaft und gute Meinung feben. Endlich tam es an fie, fie bolte

tief Athem, ihre Heiterkeit und Freiheit verließ sie, sie las nicht, sie lispelte es nur und legte es vor nich hin zu den andern; ich war erstaunt, erschroden: so bricht: die Anoshe der Liebe in ihrer größten Schönheit und Bescheidenheit auf! Es war mir, als wenn ein ganzer Frühling auf einmal seine Blüthen auf mich herunter schüttelte. Jedermann schwieg, Ferdinanden versließ seine Gegenwart des Geistes nicht, er rief: Schön, sehr: schön! er verdient das Gedicht so wenig als ein Raiserthum. Wenn wir es nur verstanden hätten! sagte der Later; man verlangte, ich sollte es noch einmal lesen. Meine Augen hatten bieher auf diesen köstlichen Worten geruht, ein Schauder überlief mich vom Kopf die auf die Füße; Ferdinand merke meine Berlegenheit, nahm das Blatt weg und las; sie ließ ihn kaum endigen, als sie schon ein anderes Loos: zog. Das Spiel dauertenicht lange mehr und das Essen ward ausgetragen.

Soll ich, ober soll ich nicht? Ift es gut, dir etwas zu verschweigen, dem ich so viel, dem ich alles sage? Soll ich dir etwas Bedeutendes verschweigen, indessen ich die mit so vielen Rleinigsteiten unterhalte, die getwiß niemand lesen möchte, als du, der du eine so große und wunderbare Borliebe für mich gefaßt hast; oder soll ich etwas verschweigen, weil es dir einen salschen, einen üblen Begriff von mir geben könnte? Nein! du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne; du wirst auch das, was du mir nicht zutraust, zurecht legen, wenn ich's thun konnte; du wirst mich, wenn ich tadelswerth din, nicht verschonen, mich leiten und sühren, wenn meine Sonderbarkeiten mich vom rechten Wege absühren sollten.

Meine Freude, mein Entzüden an Aunstwerken, wenn sie wahr, wenn sie unmittelbar geistreiche Aussprüche der Ratur sind, macht jedem Besitzer, jedem Liebhaber die größte Freude. Diejenigen, die sich Kenner nennen, sind nicht immer meiner Meinung; nun geht mich doch ihre Kennerschaft nichts an, wenn ich glücklich bin. Drückt sich nicht die lebendige Ratur lebhaft dem Sinne des Auges ein, bleiben die Bilder nicht sess meiner Stirn, verschönern sie sich nicht und freuen sie sich nicht,

ben burch Menschengeift verschönerten Bilbern ber Runft ju begegnen? 3ch gestebe bir, barauf beruht bisber meine Liebe gur Ratur, meine Liebhaberei gur Runft, bag ich jene fo fcon, fo fcon, fo glangend und fo entgudenb fab, bag mich bas Rachftreben bes Rünftlers, bas unbolltommene Rachftreben, faft wie ein volltommenes Borbild binrig. Geiftreiche gefühlte Runftwerte find es, bie mich entzuden. Das talte Befen, bas fich in einen beschränften Cirtel einer gewiffen burftigen Manier, eines fummerlichen Fleißes einschränft, ift mir gang unertraglich. Du fiehft baber, bag meine Freude, meine Reigung bis jest nur folden Runftwerfen gelten fonnte, beren naturliche Begenftanbe mir bekannt waren, bie ich mit meinen Erfahrungen vergleichen tonnte. Ländliche Gegenben, mit bem, was in ihnen lebt und webt, Blumen und Fruchtftude, gotbische Rirchen, ein ber Natur unmittelbar abgetvonnenes Portrait, bas tonnt' ich erfennen, fühlen und, wenn bu willft, gewiffermaßen beurtheis len. Der wadre D\*\*\* hatte feine Freude an meinem Befen und trieb, ohne bag ich es übel nehmen konnte, feinen Scherz mit mir. Er überfieht mich fo weit in biefem Rache, und ich mag lieber leiben, daß man lebrreich spottet, als daß man unfruchtbar lobt. Er hatte fich abgemertt, was mir gunachft auffiel, und verbarg mir nach einiger Bekanntichaft nicht, bag in ben Dingen, die mich entzudten, noch manches Schätenswerthe febn möchte, bas mir erft bie Reit entbeden wurbe. Ich laffe bas babin gestellt sebn und muß benn boch, meine Reber mag auch noch so viele Umschweife nehmen, gur Sache tommen, bie ich bir, obwohl mit einigem Biberwillen, vertraue. Ich febe bich in beiner Stube, in beinem Sausgartden, wo bu bei einer Bfeife Tabat ben Brief erbrechen und lefen wirft. Ronnen mir beine Gebanten in bie freie und bunte Belt folgen? Berben beiner Einbilbungsfraft bie Berbältniffe und bie Umftande fo beutlich seyn? Und wirft bu gegen einen abwesenden Freund so nachfichtig bleiben, als ich bich in ber Gegenwart oft gefunden babe?

Rachbem mein Aunstfreund mich naher tennen gelernt, nachbem er mich werth hielt, ftufenweis beffere Stude zu seben, brachte er, nicht ohne geheimnisvolle Miene, einen Kaften herbei, ber, eröffnet, mir eine Danae in Lebensgröße zeigte, bie

ben goldnen Regen in ihrem Schoofe empfängt. Ich erstaunte über bie Bracht ber Glieber, über bie Berrlichkeit ber Lage und Stellung, über bas Große ber Bartlichfeit und über bas Beiftreiche bes finnlichften Gegenstanbes; und boch ftanb ich nur in Betrachtung babor. Es erregte nicht jenes Entguden, jene Freude, jene unaussprechliche Luft in mir. Dein Freund, ber mir vieles von ben Berbienften biefes Bilbes vorfagte, bemerkte über fein eignes Entzuden meine Ralte nicht und war erfreut, mir an biefem trefflichen Bilbe bie Borguge ber italianischen Schule beutlich ju machen. Der Anblid biefes Bilbes batte mich nicht gludlich, er hatte mich unruhig gemacht. Wie! fagte ich au mir felbft, in welchem besondern Kalle finden wir uns, wir burgerlich eingeschränkten Menschen? Gin bemoofter Rels, ein Bafferfall balt meinen Blid fo lange gefeffelt, ich tann ibn auswendig; seine Soben und Tiefen, seine Lichter und Schatten, feine Farben, Salbfarben und Wiberfcheine, alles ftellt fich mir im Beifte bar, fo oft ich nur will, alles tommt mir aus einer gludlichen Rachbilbung eben fo lebhaft wieber entgegen; und vom Meifterftude ber Natur, vom menschlichen Rorper, von bem Busammenhang, ber Busammenstimmung feines Glieberbaues babe ich nur einen allgemeinen Begriff, ber eigentlich gar tein Begriff ift. Deine Ginbilbungsfraft fiellt mir biefen herrlichen Bau nicht lebhaft vor; und wenn mir ihn bie Runft barbietet, bin ich nicht im Stanbe, weber etwas babei ju fühlen, noch bas Bild zu beurtheilen. Rein! ich will nicht länger in bem ftumpfen Ruftande bleiben, ich will mir bie Geftalt bes Menfchen einbruden wie bie Geftalt ber Trauben und Bfirfchen.

Ich veranlaßte Ferdinanden, zu baben im See; wie herrs lich ift mein junger Freund gebildet! welch ein Ebenmaß aller Theile! welch eine Fülle ber Form, welch ein Glanz der Jugend! welch ein Gewinn für mich, meine Einbildungstraft mit diesem volltommenen Muster der menschlichen Natur bereichert zu haben! Nun bevölkere ich Wälder, Wiesen und Höhen mit so schoen Gestalten; ihn seh' ich als Adonis dem Eber folgen, ihn als Narcis sich in der Quelle bespiegeln!

Roch aber fehlt mir leiber Benus, bie ihn gurudhalt, Benus, bie seinen Tob betrauert, bie foone Coo, bie noch einen Blid

auf ben kalten Jungling wirft, ebe fie verschwindet. 3ch nahm mir fest vor, es tofte, was es wolle, ein Rabden in bem Raturzustande zu seben, wie ich meinen Freund gesehen hatte. Wir tamen nach Genf. Sollten in biefer großen Stabt, bachte ich, nicht Madden febn, die fich für einen gewiffen Breis bem Mann überlaffen? und follte nicht eine barunter icon und willig genug febn, meinen Augen ein Fest zu geben? 3ch borchte an bem Lobnbebienten, ber fich mir, jeboch nur langfam und auf eine Huge Beise, näherte. Natürlich sagte ich ihm nichts von meiner Abficht; er mochte von mir benten, was er wollte, benn man will lieber jemanben lafterbaft als lächerlich erscheinen. führte mich Abends zu einem alten Beibe: fie empfing mich mit viel Borfict und Bedenklichkeiten: es fev, meinte fie, überall und befonders in Genf gefährlich, ber Jugend zu bienen. 3ch erklarte mich fogleich, was ich für einen Dienft von ihr verlange. Rein Rabrden gludte mir, und bie Luge ging mir gelaufig bom Munde. 3ch war ein Maler, batte Lanbichaften gezeichnet, bie ich nun burch bie Geftalten schöner Romphen ju beroischen Landschaften erbeben wolle. Ich fagte bie wunderlichften Dinge, bie fie ihr Lebtag nicht gebort baben mochte. Gie fcuttelte bagegen ben Ropf und versicherte mir: es fev fower, meinen Bunfc ju befriedigen. Ein ehrbares Mabden werbe fich nicht leicht bagu entschließen; es werbe mich was toften; fie wolle feben. Bas? rief ich aus, ein ehrbares Dabchen ergiebt fich für einen leiblichen Breis einem fremden Rann — Allerbings — Und fie will nicht nadend por feinen Augen erscheinen? - Reinesweges; bazu gebort viel Entschließung - Selbst wenn fie icon ift? -Auch bann. Genug, ich will feben, was ich für Sie thun kann; Sie find ein junger artiger bubicher Mann, fur ben man fich icon Mübe geben muß.

Sie klopfte mir auf die Schultern und auf die Wangen: ja! rief fie aus, ein Maler, das muß es wohl sehn, benn Sie sind weber alt, noch vornehm genug, um dergleichen Scenen zu bedürsen. Sie bestellte mich auf den folgenden Tag, und so schieden wir aus einander.

3d tann heute nicht bermeiben, mit Ferbinand in eine große Gefellichaft ju geben, und auf ben Abend fteht mir bas Abenteuer bevor. Es wird einen iconen Gegenfat geben. Schon tenne ich biese verwünschte Gefellschaft, wo bie alten Beiber verlangen, bag man mit ihnen fpielen, bie jungen, bag man mit ihnen liebaugeln foll, wo man bann bem Gelehrten guboren, ben Beiftlichen verebren, bem Ebelmann Blat machen muß, wo bie vielen Lichter taum eine leibliche Geftalt beleuchten, bie noch bagu hinter einen barbarifden But verftedt ift. Soll ich fran-3ofifc reben? eine frembe Sprache, in ber man immer albern erscheint, man mag fich ftellen, wie man will, weil man immer nur bas Gemeine, nur bie groben Buge und noch bagu ftodenb und ftotternd ausbruden fann. Denn was unterscheibet ben Dummfopf bom geiftreichen Menschen, als bag biefer bas Barte, Gehörige ber Gegenwart schnell, lebhaft und eigenthumlich ergreift und mit Leichtigkeit ausbrudt, als bag jene, gerabe wie wir es in einer fremben Sprache thun, fich mit icon gestempelten bergebrachten Bhrafen bei jeber Belegenheit bebelfen muffen. Beute will ich mit Rube ein paar Stunden bie schlechten Spaffe ertragen in ber Ausficht auf bie sonberbare Scene, bie meiner wartet.

Mein Abenteuer ist bestanden, vollsommen nach meinen Bunschen, über meine Bunsche, und boch weiß ich nicht, ob ich mich darüber freuen, oder ob ich mich tadeln soll. Sind wir denn nicht gemacht, das Schöne rein zu beschauen, ohne Eigennut das Gute hervor zu bringen? Fürchte nichts und höre mich: ich habe mir nichts vorzuwersen; der Andlick hat mich nicht aus meiner Fassung gebracht, aber meine Einbildungskraft ist entzündet, mein Blut erhist. D! stünd' ich nur schon den großen Eismassen gegenüber, um mich wieder abzukühlen! Ich schlick mich aus der Gesellschaft und, in meinen Mantel gewicklt, nicht ohne Bewegung zur Alten. Wo haben Sie Ihr Borteseuille? rief sie aus — Ich hab' es dießmal nicht mitz gebracht. Ich will heute nur mit den Augen studiren. — Ihre Arbeiten müssen Jhnen gut bezahlt werden; wenn Sie so theure

Studien machen können. Heute werden Sie nicht wohlfeil davon kommen. Das Mädchen verlangt \*\*\* und mir können Sie auch für meine Bemühung unter \*\* nicht geben. (Du verzeihst mir, wenn ich dir den Preis nicht gestehe.) Dafür sind Sie aber auch bedient, wie Sie es wünschen können. Ich hoffe, Sie sollen meine Vorsorge loben; so einen Augenschmaus haben Sie noch nicht gehabt und . . . das Anfühlen haben Sie umssonst.

Sie brachte mich barauf in ein fleines, artig meublirtes Rimmer: ein sauberer Tebpich bedte ben Rufboben, in einer Art bon Riide ftand ein febr reinliches Bett, ju ber Ceite bes Sauptes eine Toilette mit aufgestelltem Spiegel, und ju ben Rugen ein Gueribon mit einem breiarmigen Leuchter, auf bem icone belle Rergen brannten; auch auf ber Toilette brannten zwei Leuchter. Gin erloschenes Raminfeuer hatte bie Stube burchaus erwarmt. Die Alte wies mir einen Geffel an, bem Bette gegenüber am Ramin, und entfernte fic. Es währte nicht lange, fo fam au ber entgegengesetten Thure ein großes, berrlich gebilbetes, icones Frauenzimmer beraus; ihre Rleibung unterfcieb fich nicht von ber gewöhnlichen. Sie ichien mich nicht zu bemerten, warf ibren fdwarzen Mantel ab und feste fich bor die Toilette. Sie nahm eine große Saube, bie ihr Geficht bebedt batte, vom Ropfe: eine fcone regelmäßige Bilbung zeigte fich, braune Saare mit vielen und großen Loden rollten auf die Schultern berunter. Sie fing an, fich auszulleiben; welch eine munberliche Empfinbung, ba ein Stud nach bem anbern berabfiel, und bie Natur, von der fremden Gulle entfleidet, mir als fremd ericbien und beinabe, möcht' ich fagen, mir einen schauerlichen Ginbrud machte. Ach! mein Freund, ift es nicht mit unfern Deinungen, unfern Borurtheilen, Ginrichtungen, Gefeten und Grillen auch fo? Erfcreden wir nicht, wenn eine bon biefen fremben, ungehörigen, unwahren Umgebungen uns entzogen wird, und irgend ein Theil unferer mabren Natur entblokt bafteben foll? Bir icaubern. wir icamen uns; aber bor feiner wunderlichen und abgefcmadten Art, uns burch außern Zwang zu entstellen, fühlen wir die minbeste Abneigung. Soll ich bir's gesteben, ich konnte mich eben fo wenig in ben berrlichen Rorber finben, ba bie lette Sulle herab fiel, als vielleicht Freund L. sich in seinen Zustand sinden wird, wenn ihn der himmel zum Anführer der Mohawks machen sollte. Was sehen wir an den Weibern? was für Weiber gefallen uns und wie consundiren wir alle Begriffe? Ein kleiner Schuh sieht gut aus, und wir rusen: welch ein schöner kleiner Fuß! ein schmaler Schnürleib hat etwas Elegantes, und wir preisen die schöne Taille.

3d beschreibe bir meine Reflegionen, weil ich bir mit Borten bie Reihe von entzudenben Bilbern nicht barftellen fann, bie mich bas icone Dabden mit Anftand und Artigfeit feben liek. Alle Bewegungen folgten fo natürlich auf einander, und boch ichienen fie fo ftubirt au febn. Reigend war fie, indem fie fich entileibete, icon, berrlich icon, als bas lette Gewand fiel. Sie ftand, wie Minerva vor Baris mochte geftanben haben, befceiben beftieg fie ihr Lager, unbebedt versuchte fie in verfchiebenen Stellungen fich bem Schlafe zu übergeben, endlich ichien fie entschlummert. In ber anmuthigften Stellung blieb fie eine Beile, ich tonnte nur ftaunen und bewundern. Enblich ichien ein leibenschaftlicher Traum fie ju beunruhigen, fie feufzte tief, veranberte beftig bie Stellung, ftammelte ben Ramen eines Geliebten und ichien ihre Arme gegen ihn auszustreden. Romm! rief fie endlich mit vernehmlicher Stimme, fomm, mein Freund, in meine Arme, ober ich schlafe wirklich ein. In bem Augenblid ergriff fie bie feibne burdnabte Dede, jog fie über fich ber, und ein allerliebstes Geficht fab unter ibr berbor.

# Bweite Abtheilung.

Münfter, ben 3. October 1779. Sonntag Abenbs.

Bon Basel erhalten Sie ein Padet, bas die Geschichte unster bisherigen Reise enthält, indessen wir unsern Zug durch die Schweiz nun ernstlich fortsetzen. Auf dem Wege nach Biel ritten wir das schone Birsch-Thal herauf und kamen endlich an den engen Baß, der hierher führt.

Durch ben Rüden einer hohen und breiten Gebirgskette hat die Birsch, ein mäßiger Fluß, sich einen Weg von Uralters gesucht. Das Bedürfniß mag nachher durch ihre Schluchten ängstlich nachgeklettert sehn. Die Römer erweiterten schon den Weg, und nun ist er sehr bequem durchgeführt. Das über Felsstücke rauschende Wasser und der Weg geben neben einander sin und machen an den meisten Orten die ganze Breite des Passes, der auf beiden Seiten von Felsen beschlossen ist, die ein gemächlich ausgehobenes Auge fassen kann. Hinterwärts heben Gebirge sanft ihre Rüden, deren Gipfel uns vom Nebel bedeckt waren.

Balb steigen aneinanderhängende Wände senkrecht auf, bald streichen gewaltige Lagen schief nach dem Fluß und dem Weg ein, breite Massen sind auseinander gelegt, und gleich daneben stehen scharse Klippen abgesetzt. Große Klüfte spalten sich aufwärts, und Platten von Mauerstärke haben sich von dem übrigen Gesteine losgetrennt. Sinzelne Felsstücke sind herunter gestürzt, andere hängen noch über und lassen nach ihrer Lage fürchten, daß sie dereinst gleichsalls herein kommen werden.

Bald rund, bald spis, bald bewachsen, bald nackt find bie Firsten ber Felsen, wo oft noch oben brüber ein einzelner Ropf kahl und fühn herüber sieht, und an Wänden und in der Tiefe schmiegen sich ausgewitterte Klüfte hinein.

Mir machte ber Zug burch biese Enge eine große ruhige Empfindung. Das Erhabene giebt ber Seele die schöne Ruhe, sie wird ganz dadurch ausgefüllt, fühlt sich so groß, als sie sehn kann. Wie herrlich ist ein solches reines Gefühl, wenn es dis gegen den Rand steigt, ohne überzulausen. Mein Auge und meine Seele konnten die Gegenstände sassen, und da ich rein war, diese Empsindung nirgends salsch widerstieß, so wirkten sie, was sie sollten. Vergleicht man solch ein Gefühl mit jenem, wenn wir uns mühselig im Kleinen umtreiben, alles ausbieten, diesem so viel als möglich zu borgen und auszustiden, und unserm Geist durch seine eigne Creatur Freude und Futter zu bereiten, so sieht man erst, wie ein armseliger Behelf es ist.

Ein junger Rann, ben wir von Basel mitnahmen, sagte, es seh ihm lange nicht wie das erstemal, und gab der Reuheit die Ehre. Ich möchte aber sagen: wenn wir einen solchen Gegenstand zum erstenmal erbliden, so weitet sich die ungewohnte Seele erst aus, und es macht dieß ein schmerzlich Bergnügen, eine Ueberfülle, die die Seele bewegt und uns wollüstige Thränen ablockt. Durch diese Operation wird die Seele in sich größer, ohne es zu wissen, und ist jener ersten Empsindung nicht mehr sähig. Der Mensch glaubt verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Was er an Wollust verliert, gewinnt er an innerm Wachsthum. Hätte mich nur das Schickal in irgend einer großen Gegend heißen wohnen, ich wollte mit jedem Rorgen Rahrung der Großheit aus ihr saugen, wie aus einem lieblichen Thal Gebuld und Stille.

Am Ende der Schlucht stieg ich ab und kehrte einen Theil allein zurud. Ich entwidelte mir noch ein tieses Gefühl, durch welches das Bergnügen auf einen hohen Grad für den ausmerkssamen Geist vermehrt wird. Man ahnet im Dunkeln die Entstehung und das Leben dieser seltsamen Gestalten. Es mag geschehen sehn, wie und wann es wolle, so haben sich diese Rassen, nach der Schwere und Aehnlichseit ihrer Theile, groß und einsach zusammengesetzt. Bas für Revolutionen sie nachher bewegt, getrennt, gespalten haben, so sind auch diese noch nur einzelne Erschütterungen gewesen, und selbst der Gedanke einer so ungeheuren Bewegung giebt ein hohes Gefühl von ewiger

Festigkeit. Die Beit hat auch, gebunden an die ewigen Gesetze, bald mehr, bald weniger auf fie gewirkt.

Sie scheinen innerlich von gelblicher Farbe zu sehn; allein bas Wetter und die Luft verändern die Oberstäche in graublau, daß nur hier und da in Streisen und in frischen Spalten die erste Farbe sichtbar ist. Langsam verwittert der Stein selbst und rundet sich an den Eden ab, weichere Fleden werden wegegezehrt, und so giedt's gar zierlich ausgeschweiste Höhlen und Löcher, die, wenn sie mit scharfen Kanten und Spizen zusammentressen, sich seltsam zeichnen. Die Begetation behauptet ihr Recht; auf zedem Borsprung, Fläche und Spalt sassen Fichten Burzel, Moos und Kräuter säumen die Felsen. Man sühlt tief, hier ist nichts Willfürliches, hier wirkt ein alles langsam bewegendes, ewiges Geset, und nur von Menschenhand ist der bequeme Weg, über den man durch diese seltsamen Gegenden durchscheicht.

### Genf, ben 27. October 1779.

Die große Berakette, bie, von Bafel bis Genf. Schweis und Frankreich scheibet, wirb, wie Ihnen bekannt ift, ber Jura genannt. Die größten Soben bavon gieben fich über Laufanne bis ungefähr über Rolle und Roon. Auf biefem bochften Ruden ift ein merkwürdiges Thal von ber Ratur eingegraben — ich möchte fagen eingeschwemmt, ba auf allen biefen Raltboben bie Birfungen ber uralten Gewäffer fichtbar find - bas la Balle be Roux genannt wird, welcher Rame, ba Joux in ber Landsprache einen Felsen ober Berg bebeutet, beutsch bas Bergtbal bieße. Eb ich jur Beschreibung unfrer Reise fortgebe, will ich mit wenigem bie Lage beffelben geographisch angeben. Seine Lange ftreicht, wie bas Gebirg felbft, siemlich von Mittag gegen Mitternacht, und wird an jener Seite von ben Septmoncels, an biefer von ber Dent be Baulion, welche nach ber Dole ber bochfte Gipfel bes Jura ift, begrangt und bat, nach ber Sage bes Lanbes, neun kleine, nach unfrer ungefähren Reiserechnung aber, fechs ftarte Stunden. Der Berg, ber es bie Lange bin an ber Morgenseite begrangt und auch bon bem flachen Land

berguf fichtbar ift, beißt le noir Mont. Gegen Abend ftreicht ber Risou bin und verliert fic allmählig gegen die Franche Comté. Frankreich und Bern theilen fich giemlich gleich in biefes Thal, so bag jenes bie obere schlechte Balfte und biefes bie untere beffere befitt, welche lettere eigentlich la Ballee bu Lac be Jour genannt wird. Gang oben in bem Thal, gegen ben Ruß ber Septmoncels, liegt ber Lac bes Rouffes, ber feinen fichtlichen einzelnen Urfprung bat, sonbern fich aus quelligem Boben und ben überall auslaufenben Brunnen fammelt. Aus bemfelben fließt bie Orbe, burchftreicht bas gange frangofische und einen großen Theil bes Berner Gebiets, bis fie wieber unten, gegen Die Dent be Baulion, fich jum Lac be Jour bilbet, ber feitmarts in einen fleinen See abfällt, woraus bas Baffer endlich fich unter ber Erbe verliert. Die Breite bes Thales ift verschieben. oben beim Lac bes Rouffes etwa eine halbe Stunde, alsbann verengert fich's und läuft wieber unten auseinander, wo etwa bie größte Breite anderthalb Stunden wirb. So viel gum beffern Berftanbnik bes folgenben, mobei ich Sie einen Blid auf bie Charte zu thun bitte, ob ich fie gleich alle, was biefe Gegend betrifft, unrichtig gefunden habe.

Den 24. Oct. ritten wir, in Begleitung eines Sauptmanns und Oberforftmeifters biefer Gegenben, erftlich Mont bingn, einen Meinen gerftreuten Ort, ber eigentlicher eine Rette bon Reb- und Lanbhäusern genannt werben fonnie. Das Wetter mar febr bell: wir batten, wenn wir uns umtebrten, bie Musficht auf ben Genfersee, die Savoper und Ballis-Gebirge, konnten Laufanne erkennen und burch einen leichten Rebel auch bie Gegend von Genf. Der Montblanc, ber über alle Gebirge bes Rauciani ragt, tam immer mehr berbor. Die Sonne ging flar unter; es war fo ein großer Anblid, bag ein menschlich Auge nicht bagu binreicht. Der fast volle Mond tam berauf und wir immer bober. Durch Sichtenwälber ftiegen wir weiter ben Jura binan, und faben ben See in Duft und ben Bieberfchein bes Monbes barin. Es wurde immer beller. Der Weg ift eine wohlgemachte Chauffee, nur angelegt, um bas Solg aus bem Gebirg bequemer in bas Land berunter ju bringen. Wir waren wohl brei Stunben geftiegen, als es binterwärts facte wieber binabaugeben anfing. Wir glaubten unter uns einen großen Gee ju erbliden. indem ein tiefer Rebel das gange Thal, was wir überfeben tonnten, ausfüllte. Bir famen ibm endlich naber, faben einen weißen Bogen, ben ber Mond barin bilbete, und wurden balb gang bom Nebel eingewickelt. Die Begleitung bes hauptmanns verschaffte une Quartier in einem Saufe, wo man fonft nicht Frembe aufzunehmen pflegt. Es unterschied fich in ber innern Bauart von gewöhnlichen Gebäuden in nichts, als bag ber große Raum mitten inne zugleich Ruche, Berfammlungs: Blat, Borfaal ift. und man von ba in bie Zimmer gleicher Erbe und auch bie Treppe hinauf geht. Auf ber einen Seite war an bem Boben auf steinernen Blatten bas Feuer angegundet, babon ein weiter Schornftein, mit Bretern bauerhaft und fauber ausgeschlagen, ben Rauch aufnahm. In ber Ede waren bie Thuren ju ben Badofen, ber gange Rugboben übrigens gebielet, bis auf ein fleines Edden am Genfter um ben Spulftein, bas gepflaftert mar: übrigens rings berum, auch in ber Sobe über ten Balten, eine Menge Sausrath und Geratbicaften in iconer Orbnung angebracht, alles nicht unreinlich gehalten.

Den 25. Morgens war belles faltes Wetter, Die Biefen bereift, bier und ba gogen leichte Nebel; wir konnten ben untern Theil bes Thals giemlich überfeben, unfer Saus lag am Ruß bes öftlichen noir Mont. Gegen Achte ritten wir ab, und um ber Sonne gleich zu genießen, an ber Abenbseite bin. Der Theil bes Thale, an bem wir hinritten, befteht in abgetheilten Biefen, bie gegen ben See ju etwas sumpfichter werben. Die Orbe fließt in ber Mitte burch. Die Ginwohner haben fich theils in einzelnen Baufern an ber Seite angebaut, theils find fie in Dörfern näher jufammengerudt, die einfache Namen bon ihrer Lage führen. Das erfte, woburch wir famen, war le Sentier. Bir faben von weitem bie Dent be Baulion über einem Rebel, ber auf bem See ftanb, bervorbliden. Das Thal ward breiter, wir tamen binter einem Felsgrat, ber uns ben See verbedte, burch ein ander Dorf, le Lieu genannt; die Rebel ftiegen und fielen wechselsweise vor ber Sonne. Bier nabebei ift ein fleiner See, ber feinen Bus und Abfluß zu haben icheint. Das Better flarte fic völlig auf, und wir famen gegen ben Rug ber Dent

be Baulion und trafen bier ans norbliche Enbe bes großen Sees, ber, inbem er fich weftwarts wenbet, in bem fleinen burch einen Damm. unter einer Brude weg, feinen Ausfluß hat. Das Dorf brüben beißt le Bont. Die Lage bes kleinen Sees ift wie in einem eigenen kleinen Thal, was man niedlich fagen kann. An bem westlichen Ende ift eine merkwürdige Müble in einer Rels. fluft angebracht, bie ebemals ber fleine See ausfüllte. Runmehr ift er abgebämmt und bie Müble in bie Tiefe gebaut. Das Baffer läuft burd Schleusen auf bie Raber, es fturgt fic von ba in Relbriten, wo es eingeschluckt wird und erft eine Stunde von da in Balorbe berborkommt, wo es wieber ben Ramen des Orbefluffes führet. Diese Abzüge (entonnoirs) muffen rein gehalten werben, fonft wurde bas Waffer fteigen, bie Rluft wieber ausfüllen und über bie Müble meg geben, wie es icon mehr gescheben ift. Sie waren ftart in ber Arbeit begriffen. ben morichen Ralffelfen theils wegauschaffen, theils zu befestigen. Bir ritten gurud über bie Brude nach Bont, nahmen einen Begweifer auf la Dent. Im Auffteigen faben wir nunmehr ben großen See völlig binter uns. Oftwarts ift ber noir Mont feine Brange, hinter bem ber table Gipfel ber Dole hervorkommt; westwarts bielt ibn ber Feleruden, ber gegen ben See gang nadt ift, jufammen. Die Sonne ichien beiß, es war zwischen Gilf und Mittag. Nach und nach übersaben wir bas gange Thal, tonnten in ber Ferne ben Lac bes Rouffes ertennen, und weiterber bis ju unfern Rufen bie Gegend, burch bie wir getommen maren, und ben Beg, ber uns rudwarts noch überblieb. Im Auffteigen wurde bon ber großen Strede Landes und ben Berricaften, bie man oben unterscheiben fonnte, gesprochen, und in folden Gebanken betraten wir ben Gipfel; allein uns mar ein ander Schausviel aubereitet. Rur bie boben Gebirgetetten maren unter einem faren und beitern himmel fichtbar, alle niebern Begenben mit einem weißen wolfigen Nebelmeer überbedt, bas nich von Genf bis nordwärts an ben Horizont erstrecte und in ber Sonne glangte. Darque ftieg oftwarts bie gange reine Reibe aller Schnee- und Gisgebirge, ohne Unterschied von Namen ber Bolter und Rurften, Die fie ju befigen glauben, nur Ginem großen herrn und bem Blid ber Conne unterworfen, ber fie

fon rothete. Der Montblanc gegen uns über ichien ber bochfte, bie Gisgebirge bes Ballis und bes Oberlandes folgten, gulest icoloffen niebere Berge bes Cantons Bern. Gegen Abend mar an einem Blate bas Rebelmeer unbegrangt; gur Linken in ber weitsten Gerne zeigten fich sobann bie Gebirge bon Solothurn, naber bie von Reufcatel, gleich vor uns einige niebere Gipfel bes Jura; unter uns lagen einige Saufer von Baulion, babin bie Dent gebort, und baber ben Ramen bat. Gegen Abend idließt die Franche-Comté mit flachstreichenden waldigen Bergen ben gangen Borigont, wobon ein einziger gang in ber Ferne gegen Rordweft fich unterschieb. Grab ab war ein schöner Anblid. hier ift bie Spite, bie biefem Gipfel ben Ramen eines Rabns giebt. Er gebt fieil und eber etwas einwarts binunter, in ber Tiefe folieft ein Heines Fichtenthal an mit fconen Grasplaten; gleich brüber liegt bas Thal, Balorbe genannt, wo man bie Orbe aus bem Relfen tommen fieht und rudwarts jum fleinen See ihren unterirbifden Lauf in Gebanten verfolgen tann. Das Städtchen Balorbe liegt auch in biefem Thal. Ungern ichieben wir. Ginige Stunden langeren Aufenthalts, inbem ber Rebel um biefe Beit fich ju gerftreuen pflegt, batten uns bas tiefere Land mit bem See entbeden laffen; fo aber mußte, bamit ber Genuß volltommen werbe, noch etwas ju wünschen übrig bleiben. Abwärts hatten wir unser ganges Thal in aller Klarbeit por uns, ftiegen bei Bont ju Pferbe, ritten an ber Oftseite ben See hinauf, tamen burch l'Abbabe be Jour, welches jest ein Dorf ift, ebemals aber ein Sit ber Beiftlichen war, benen bas gange Thal jugeborte. Gegen Biere langten wir in unferm Birthebaus an, und fanden ein Effen, wobon uns bie Birthin verficerte, bag es um Mittag gut gewesen feb, aber auch übergar trefflich ichmedte.

Daß ich noch einiges, wie man mir es erzählt, hinzufüge. Wie ich eben erwähnte, soll ehebem bas Thal Mönchen gehört haben, die es dann wieder vereinzelt, und zu Zeiten der Reformation mit den übrigen ausgetrieben worden. Jest gehört es zum Canton Bern und find die Gebirge umber die Holzkammer von dem Pays de Baud. Die meisten Hölzer sind Pridat besitzungen, werden unter Aufsicht geschlagen und so ins Land

gefahren. Auch werben bier bie Dauben ju fichtenen Saffern gefonitten, Gimer, Bottiche und allerlei bolgerne Gefäße verfertiget. Die Leute find gut gebildet und gefittet. Reben bem Solzvertauf treiben fie bie Biebaucht; fie haben Neines Bieb und machen aute Rafe. Sie find geschäftig, und ein Erbichollen ift ihnen viel werth. Wir fanden einen, ber bie wenige aus einem Grab. den aufgeworfene Erbe mit Pferd und Rarren in einige Bertiefungen eben berfelben Wiese führte. Die Steine legen fie forafältig aufammen und bringen fie auf fleine Baufen. Es find viele Steinschleifer bier, die fur Genfer und andere Raufleute arbeiten, mit welchem Erwerb fich auch die Frauen und Rinder beschäftigen. Die Säufer find bauerhaft und fauber gebaut, bie Form und Ginrichtung nach bem Beburfniß ber Gegend und ber Bewohner; por jedem Saufe läuft ein Brunnen, und burchaus fwart man Fleiß, Rührigkeit und Wohlstand. Ueber alles aber muß man bie iconen Wege preisen, für bie, in biefen entfernten Gegenden, ber Stand Bern, wie burch ben gangen übrigen Canton, forat. Es geht eine Chauffee um bas gange Thal berum, nicht übermäßig breit, aber wohl unterhalten, fo bag bie Ginwohner mit ber größten Bequemlichfeit ihr Gewerbe treiben, mit Meinen Bferben und leichten Bagen forttommen konnen. Die Luft ift febr rein und gefund.

Den 26. ward beim Frühftüd überlegt, welchen Weg man zurück nehmen wolle. Da wir hörten, daß die Dole, der höchste Gipfel des Jura, nicht weit von dem obern Ende des Thals liege, da das Wetter sich auf das herrlichste anließ und wir hoffen konnten, was uns gestern noch gesehlt, heute vom Glück alles zu erlangen, so wurde dahin zu gehen beschlossen. Wir packten einem Boten Käse, Butter, Brod und Wein auf, und ritten gegen Achte ab. Unser Weg ging nun durch den obern Theil des Thals in dem Schatten des noir Mont hin. Es war sehr kalt, hatte gereist und gefroren; wir hatten noch eine Stunde im Bernischen zu reiten, wo sich die Chaussee, die man eben zu Ende dringt, abschneiden wird. Durch einen Neinen Fichtenwald rückten wir ins französsische Gebiet ein. Heiren Fichtenwald rückten wir ins französsische Gebiet ein. Heire berändert sich der Schauplatz sehr. Was wir zuerst bemerkten, waren die schlechten Wege. Der Boden ist sehr steinig, überall liegen sehr große

Saufen zusammen gelesen; wieber ift er eines Theils febr moraftig und quellig; bie Balbungen umber find febr ruinirt; ben Baufern und Ginwohnern fieht man, ich will nicht fagen Dangel, aber boch bald ein febr enges Beburfnig an. Gie geboren faft als Leibeigene an die Canonici von St. Claube, fie find an die Erbe gebunden, viele Abgaben liegen auf ihnen (sujets à la main morte et au droit de la suite), wovon munblich ein mehreres, wie auch von bem neuften Cbict bes Ronigs, woburch bas droit de la suite aufgehoben wird, die Gigenthumer und Besither aber eingelaben werben, gegen ein gewiffes Gelb ber main morte ju entfagen. Doch ift auch biefer Theil bes Lanbes febr angebaut. Sie nabren fich mubfam und lieben boch ibr Baterland febr, fteblen gelegentlich ben Bernern Goly und verfaufen's wieber ins Land. Der erfte Sprengel beift le Bois b'Amont, burch ben wir in bas Rirchfpiel les Rouffes tamen, wo wir ben fleinen Lac bes Rouffes und les fept Moncels, fieben fleine, verschieben geftaltete und verbundene Bügel, bie mittägige Grange bes Thale, por une faben. Wir tamen balb auf bie neue Strafe, die aus bem Paps be Baub nach Baris führt; wir folgten ibr eine Weile abwärts, und waren nunmehr von unferm Thale geschieben; ber table Gipfel ber Dole lag vor uns, wir ftiegen ab, unfere Bferbe gogen auf ber Strafe voraus nach St. Cergues, und wir ftiegen bie Dole binan. Es war gegen Mittag, bie Sonne fcbien beiß, aber es wechfelte ein fubler Mittagswind. Wenn wir, auszuruhen, uns umfaben, hatten wir les fept Moncels binter uns, wir faben noch einen Theil bes Lac bes Rouffes und um ibn bie gerftreuten Baufer bes Rirchspiels; ber noir Mont bedte uns bas übrige gange Thal; bober faben wir wieber ungefähr bie geftrige Ausficht in bie Franche-Comté, und naber bei une, gegen Mittag, Die letten Berge und Thaler bes Jura. Sorgfältig hüteten wir uns, nicht burch einen Bug ber Sugel und nach ber Gegend umaufeben, um berentwillen wir eigentlich berauf ftiegen. 3ch war in einiger Sorge wegen bes Nebels, boch jog ich aus ber Geftalt bes obern himmels einige gute Borbebeutungen. Wir betraten endlich ten obern Gipfel und faben mit größtem Bergnugen uns beute gegonnt, was une geftern verfagt war. Das gange Babs be Baub

und be Ger lag wie eine Murcharte unter uns, alle Befitungen mit grunen Raunen abgeschnitten, wie bie Beete eines Barterres. Bir waren fo boch, baf bie Soben und Bertiefungen bes borbern Landes gar nicht erschienen. Dörfer, Stäbtden, Landbäufer, Beinberge, und bober berauf, wo Bald und Alpen angeben, Sennbutten, meiftens weiß und bell angeftrichen, leuchteten gegen bie Sonne. Bom Lemaner : See batte fich ber Rebel icon gurud gezogen, wir faben ben nachsten Theil an ber bieffeitigen Rufte beutlich: ben sogenannten fleinen See, wo fich ber große verenget und gegen Genf jugebt, bem wir gegenüber waren, überblidten wir gang, und gegenüber flarte fich bas Land auf, bas ibn einschließt. Bor allem aber behauptete ber Anblid über bie Eis: und Schneeberge feine Rechte. Wir fetten uns bor ber fühlen Luft in Sout binter Relfen, liegen uns von ber Sonne beideinen, bas Effen und Trinten ichmedte trefflic. Wir faben bem Rebel ju, ber fich nach und nach verzog; jeder entbedte etwas, ober glaubte etwas ju entbeden. Bir faben nach und nach Laufanne mit allen Gartenbäufern umber, Bebab und bas Schlok von Chillon gang beutlich, bas Gebirg, bas uns ben Eingang von Ballis verbedte, bis in ben See, von ba, an ber Sapoper Rufte, Evian, Ripaille, Tonon, Dörfchen und Sausden awifden inne: Genf tam endlich rechts auch aus bem Rebel. aber weiter gegen Mittag, gegen ben Mont-crebo und Montpauche, wo bas Fort l'Ecluse inne liegt, 20g er fich gar nicht weg. Wendeten wir uns wieber links, fo lag bas gange Land von Laufanne bis Solothurn in leichtem Duft. Die nabern Berge und Soben, auch alles, mas weike Saufer batte, tonnten wir erkennen; man zeigte uns bas Schlof Chanvan blinken, bas pom Neuburgersee links liegt, woraus wir seine Lage muthmaken, ibn aber in bem blauen Duft nicht erkennen konnten. Es find feine Borte für bie Groke und Scone biefes Anblick: man ift fich im Augenblid felbft taum bewußt, bag man fiebt, man ruft fich nur gern die Ramen und alten Gestalten ber befannten Stabte und Drie jurud, und freut fich in einer taumelnben Erfenntnig, bag bas eben bie weißen Buntte find, bie man bor sich bat.

Und immer wieber zog bie Reihe ber glänzenben Eisgebirge

bas Aug' und die Seele an sich. Die Sonne wendete sich mehr gegen Abend und erleuchtete ihre größern Flächen gegen uns zu. Schon was vom See auf für schwarze Felsrücken, Bähne, Thürme und Mauern in vielfachen Reihen vor ihnen aufsteigen! wilde, ungeheure, undurchdringliche Borhöfe bilden! wenn sie dann erst selbst in der Reinheit und Klarheit in der freien Luft mannichfaltig da liegen; man giebt da gern jede Prätension aus Unsendliche auf, da man nicht einmal mit dem Endlichen im Anschauen und Gedanken fertig werden kann.

Bor uns faben wir ein fruchtbares bewohntes Land; ber Boben, worauf wir ftunben, ein bobes, tables Gebirge, trägt noch Gras, Rutter für Thiere, von benen ber Menich Ruten giebt. Das fann fich ber einbilbifche Berr ber Belt noch jueignen; aber jene find wie eine beilige Reibe von Jungfrauen, die ber Beift bes himmels in unzugänglichen Gegenben, bor unfern Augen, für fich allein in etwiger Reinheit aufbewahrt. Bir blieben und reigten einander wechselsweise, Städte, Berge und Gegenben, balb mit blokem Auge, balb mit bem Teleftob, ju entbeden, und gingen nicht eber abwarts, als bis bie Sonne im Beichen ben Rebel seinen Abendhauch über ben See breiten ließ. Wir tamen mit Sonnen : Untergang auf bie Ruinen bes Fort be St. Cerques. Auch näber am Thal waren unfre Augen nur auf bie Eisgebirge gegenüber gerichtet. Die letten, links im Oberland, ichienen in einen leichten Feuerbampf aufzuschmelzen; bie nächsten standen noch mit wohl bestimmten rothen Seiten gegen uns, nach und nach wurden jene weiß, grun, graulich. Es fab faft angfilich aus. Wie ein gewaltiger Rorper von außen gegen bas berg ju abftirbt, fo erblagten alle langfam gegen ben Montblanc zu, beffen weiter Bufen noch immer roth berüber glangte und auch gulett uns noch einen röthlichen Schein gu behalten schien, wie man ben Tob bes Geliebten nicht gleich befennen, und ben Augenblid, wo ber Buls ju schlagen aufbort, nicht abschneiben will. Auch nun gingen wir ungern weg. Die Pferbe fanden wir in St. Cerques, und bag nichts fehle, flieg ber Mond auf und leuchtete uns nach Apon, indeß unterweges unfere angespannten Sinnen sich wieber lieblich entfalteten, wieder freundlich wurden, um mit frischer Luft aus ben Kenstern

bes Wirthshaufes ben breitschwimmenben Wieberglang bes Monbes im gang reinen See genießen ju konnen.

Sier und ba auf ber gangen Reise ward soviel von ber Merkwürdigkeit ber Savoper Eisgebirge gesprochen, und wie wir nach Genf tamen, hörten wir, es werbe immer mehr Dobe, biefelben au feben, bag ber Graf eine fonberliche Luft friegte, unfern Beg babin ju leiten, bon Genf aus über Clufe und Salenche ins Thal Chamouni ju geben, bie Bunber ju betrachten. bann über Balorfine und Trient nach Martinach ins Ballis au fallen. Diefer Beg, ben bie meiften Reisenben nehmen, ichien wegen ber Sabregeit etwas bebenklich. Der Berr be Sauffure wurde bekwegen auf seinem Landaute besucht und um Rath gefragt. Er verficherte, bag man ohne Bebenten ben Weg machen tonne: es liege auf ben mittlern Bergen noch fein Schnee, und wenn wir in ber Folge aufs Wetter und auf ben auten Rath ber Landleute achten wollten, ber niemals fehl ichlage, fo fonnten wir mit aller Sicherheit biefe Reife unternehmen. Bier ift bie Abidrift eines febr eiligen Tageregifters.

Cluse in Savopen, ben 3. Robember 1779.

Heute beim Abscheiben von Genf theilte sich die Gesellschaft; ber Graf, mit mir und einem Jäger, zog nach Savoyen zu; Freund W. mit den Pferden durchs Paps de Baud ins Wallis. Wir, in einem leichten Cabriolet mit vier Rädern, suhren erst, Hubern auf seinem Landgute zu besuchen, den Mann, dem Geist, Imagination, Nachahmungsbegierde zu allen Gliebern heraus will, einen der wenigen ganzen Menschen, die wir angetroffen haben. Er setzte uns auf den Weg, und wir suhren sodann, die hohen Schneegebirge, an die wir wollten, vor Augen, weiter. Bom Gensersee laufen die vordern Bergketten gegen einander, die da, wo Bonneville zwischen der Mole, einem ansehnlichen Berge, und der Arve inne liegt. Da aßen wir zu Mittag. hinter der Stadt schließt sich das Thal an, obgleich noch sehr breit, die Arve fließt sachte durch, die Mittagseite ist sehr angebaut und durchaus der Boden benust. Wir hatten seit

früh etwas Regen, wenigstens auf bie Nacht, befürchtet, aber bie Bolfen verließen nach und nach bie Berge und theilten fich in Schäfden, die uns icon mehr ein gutes Beichen gewefen. Die Luft war fo warm, wie Anfang Septembers und bie Gegenb febr fcon, noch viele Baume grun, bie meiften braungelb, wenige gang tabl, die Saat bochgrun, die Berge im Abendroth rofenfarb ins violette, und biefe Farben auf großen, iconen, gefälligen Formen ber Lanbichaft. Wir fcmatten viel Gutes. Gegen Runfe tamen wir nach Clufe, wo bas Thal fich folieget und nur Ginen Ausgang laft, wo bie Arbe aus bem Gebirge kommt und wir morgen bineingeben. Wir ftiegen auf einen boben Berg und faben unter uns die Stadt an einen Fels gegenüber mit ber einen Seite angelehnt, bie anbere mehr in bie Alache bes Thals bingebaut, bas wir mit vergnügten Bliden burchliefen, und auf abgefturgten Granitstuden figend, die Anfunft ber Nacht, mit rubigen und mannichfaltigen Gesprächen, erwarteten. Gegen Sieben, als wir binabstiegen, mar es noch nicht fühler, als es im Sommer um neun Uhr ju febn pflegt. In einem folechten Wirthshaus, bei muntern und willigen Leuten, an beren Batois man fich erluftigt, erfchlafen wir nun ben morgenben Tag, bor beffen Anbruch wir icon unfern Stab weiter feten wollen.

Abende gegen Behn.

### Salenche, ben 4. Rov. 1779. Mittags.

Bis ein schlechtes Mittagessen von sehr willigen händen wird bereitet sehn, versuche ich, das Merkwürdigste von heute früh auszuschreiben. Mit Tages Anbruch gingen wir zu Fuße von Cluse ab, den Beg nach Balme. Angenehm frisch war's im Thal; das lette Mondviertel ging vor der Sonne hell auf und erfreute uns, weil man es selten so zu sehen gewohnt ist. Leichte, einzelne Nebel stiegen aus den Felsrigen auswärts, als wenn die Morgenluft junge Geister ausweckte, die Lust fühlten, ihre Brust der Sonne entgegen zu tragen und sie an ihren Bliden zu vergülden. Der obere himmel war ganz rein, nur wenige

burchleuchtete Boltenftreifen gogen quer barüber bin. Balme ift ein elenbes Dorf, unfern bom Bege, wo fich eine Felsschlucht wendet. Bir verlangten von ben Leuten, bag fie uns gur Boble führen follten, bon ber ber Ort seinen Ruf bat. Da faben fich bie Leute unter einander an und fagten einer jum anbern: Rimm bu bie Leiter, ich will ben Strid nehmen: tommt ibr Berrn nur mit! Diefe munberbare Ginlabung ichredte une nicht ab. ibnen au folgen. Buerft ging ber Stieg burch abgefturate Ralffelfenftude hinauf, bie burch bie Beit vor bie fteile Felswand aufaeftufet worben und mit Safel : und Buchenbufchen burch. wachsen find. Auf ihnen fommt man endlich an bie Schicht ber Relswand, wo man mubfelig und leibig, auf ber Leiter und Reloftufen, mit Bulfe übergebogener Rugbaum : Mefte und bran befestigter Stride, binauf flettern muß; bann ftebt man fröblich in einem Bortal, bas in ben Relfen eingewittert ift, überfieht bas Thal und bas Dorf unter fic. Wir bereiteten uns gum Eingang in bie Boble, gunbeten Lichter an und luben eine Biftole, bie wir losschiegen wollten. Die Boble ift ein langer Gang, meift ebenes Bobens, auf Giner Schicht, balb ju einem, balb ju zwei Menfchen breit, bald über Mannebobe, bann wieber gum Buden und auch gum Durchfriechen. Gegen bie Mitte fteigt eine Rluft aufwärts und bildet einen fpitigen Dom. In einer Ede ichiebt eine Rluft abwärts, mo wir immer gelaffen Siebzebn bis Reunzehn gezählt haben, eb ein Stein, mit verschiebentlich wieberschallenden Sprüngen, endlich in die Tiefe tam. An ben Banben fintert ein Tropfftein, boch ift fie an ben wenigften Orten feucht, auch bilben fich lange nicht bie reichen wunderbaren Figuren, wie in ber Baumanns Soble. Wir brangen fo weit bor, als es bie Baffer juliegen, ichoffen im Berausgeben bie Piftole los, babon bie Boble mit einem ftarten bumbfen Rlang erfcuttert wurde und um uns wie eine Glode fummte. Bir brauchten eine ftarte Biertelftunde wieber beraus ju geben, machten uns bie Relfen wieber binunter, fanden unfern Bagen und fuhren weiter. Wir faben einen iconen Bafferfall auf Staubbachs Art; er war weber febr hoch noch febr reich, boch febr intereffant, weil die Felfen um ibn wie eine runde Rifche bilden, in ber er berabstürzt, und weil die Ralkschichten an ibm, in sich selbst umgeschlagen, neue und ungewohnte Formen bilben. Bei hohem Sonnenschein kamen wir hier an, nicht hungrig genug, das Mittagessen, das aus einem aufgewärmten Fisch, Kuhsleisch und hartem Brod besteht, gut zu sinden. Bon hier geht weiter ins Gebirg kein Fuhrweg für eine so stattliche Reisekutsche, wie wir haben; diese geht nach Genf zurück und ich nehme Abschied von Ihnen, um den Weg weiter fortzusehen. Gin Maulzesel mit dem Gepäck wird und auf dem Fuße folgen.

#### Chamouni, ben 4. Rov. 1779. Abends gegen Reun.

Rur bag ich mit biefem Blatt Ihnen um fo viel naber ruden tann, nehme ich bie Feber; fonft ware es beffer, meine Beifter ruben ju laffen. Wir liegen Salenche in einem fconen, offnen Thal hinter uns, ber himmel hatte fich während unfrer Mittagsraft mit weißen Schafden überzogen, von benen ich bier eine befondre Unmertung machen muß. Wir haben fie fo icon und noch iconer, an einem beitern Tag, bon ben Berner Gisbergen auffteigen feben. Auch bier fcbien es uns wieber fo, als wenn bie Sonne bie leifesten Ausbunftungen von ben bochften Schneegebirgen gegen fich aufgoge, und biefe gang feinen Dunfte von einer leichten Luft, wie eine Schaumwolle, burch bie Atmofpbare gefammt wurden. Ich erinnere mich nie in ben bochften Sommertagen, bei uns, wo bergleichen Lufterscheinungen auch vortommen, etwas fo Durchfichtiges, Leichtgewobenes geseben gu baben. Schon faben wir bie Schneegebirge, bon benen fie auffteigen, bor uns, bas Thal fing an ju ftoden, bie Arbe ichof aus einer Felstluft hervor, wir mußten einen Berg binan und wanben uns, bie Schneegebirge rechts vor uns, immer bober. Abwechselnbe Berge, alte Fichtenwälber zeigten fich uns rechts, theils in ber Tiefe, theils in gleicher bobe mit und. Links über uns waren bie Gipfel bes Berge tabl und fpipig. Wir fühlten, bag wir einem fartern und machtigern Sat bon Bergen immer naber rudten. Wir tamen über ein breites trodnes Bett bon Riefeln und Steinen, bas bie Wafferfluthen bie Lange bes Berges binab gerreißen und wieber fullen; bon ba in ein febr angenehmes, rundgeschloffenes flaches Thal, worin bas Dörfden

Serves liegt. Bon ba geht ber Weg um einige fehr bunte Felsen wieber gegen bie Arbe. Wenn man über fie weg ift, fteigt man einen Berg bingn: Die Maffen werben bier immer großer, Die Ratur bat bier mit fachter Band bas Ungebeure ju bereiten angefangen. Es wurde buntler, wir tamen bem Thale Chamouni naber und endlich barein. Nur bie großen Raffen waren uns fictbar. Die Sterne gingen nacheinander auf, und wir bemert. ten über ben Gipfeln ber Berge, rechts por uns, ein Licht, bas wir nicht erklaren konnten. Bell, ohne Glang wie die Milchftrage; boch bichter, fast wie bie Blejaben, nur großer, unterhielt es lange unfre Aufmerksamkeit, bis es endlich, ba wir unfern Standpunkt anderten, wie eine Byramibe, bon einem innern gebeimnifvollen Lichte burchzogen, bas bem Schein eines Jobanniswurms am beften verglichen werben fann, über ben Bipfeln aller Berge hervorragte und uns gewiß machte, bag es ber Gipfel bes Montblanc war. Es war bie Schönheit biefes Anblids gang außerorbentlich: benn, ba er mit ben Sternen, bie um ibn berum ftunden, awar nicht in gleich raschem Licht, boch in einer breitern aufammenhangenbern Daffe leuchtete, fo fcbien er ben Augen ju einer bobern Sphare ju geboren und man batte Dub', in Bebanten seine Burgeln wieber an bie Erbe ju befestigen. Bor ibm faben wir eine Reibe von Schneegebirgen bammernber auf ben Ruden von ichwargen Sichtenbergen liegen und ungebeure Bletscher zwischen ben schwarzen Walbern berunter ins Thal fteigen.

Meine Beschreibung fängt an unordentlich und ängstlich zu werben; auch brauchte es eigentlich immer zwei Menschen, einen ber's sabe und einen ber's beschriebe.

Wir sind hier in dem mittelsten Dorfe des Thals, le Prieurs genannt, wohl logiret, in einem Hause, das eine Bittwe, den vielen Fremden zu Shren, vor einigen Jahren erbauen ließ. Wir sitzen am Ramin und lassen uns den Mustatellerwein, aus der Ballée d'Aost, besser schwecken, als die Fastenspeisen, die uns ausgetischt werden.

Den 5. Nov. 1779. Abenbs.

Es ist immer eine Resolution als wie wenn man ins kalte Baffer soll, ehe ich die Feber nehmen mag, zu schreiben. hier hatt' ich nun gerade Lust, Sie auf die Beschreibung der Savohischen Gisgebirge, die Bourrit, ein passionirter Rletterer, herausgegeben hat, zu verweisen.

Erfrischt burd einige Glafer auten Bein und ben Gebanten. baß biefe Blatter eber als bie Reifenben und Bourrits Buch bei Ihnen ankommen werben, will ich mein Möglichstes thun. Das Thal Chamouni, in bem wir uns befinden, liegt febr boch in ben Gebirgen, ift etwa feche bis fieben Stunden lang und gebet giemlich von Mittag gegen Mitternacht. Der Charafter, ber mir es bor anbern auszeichnet, ift, bag es in feiner Mitte faft gar feine Fläche bat, fondern bas Erbreich, wie eine Mulbe, fich gleich von ber Arve aus gegen bie bochften Gebirge ansomiegt. Der Montblanc und die Gebirge, die von ihm berabfteigen, die Gismaffen, die diese ungeheuren Klüfte ausfüllen, machen bie öftliche Band aus, an ber bie gange Lange bes Thals bin fieben Gletscher, einer größer als ber andere, berunter tommen. Unfre Rührer, bie wir gebingt batten, bas Gismeer au feben, tamen bei Beiten. Der eine ift ein ruftiger junger Buride, ber anbre ein icon alterer und fich flugbuntenber, ber mit allen gelehrten Fremden Berfebr gebabt bat, bon ber Beschaffenbeit ber Eisberge febr wohl unterrichtet und ein febr tüchtiger Dann. Er verficherte uns, bag feit acht und gwanzig Rabren - fo lange führ' er Frembe auf bie Gebirge - er gum erftenmal fo fpat im Jahr, nach Allerheiligen, jemand binauf bringe; und boch follten wir alles eben fo gut wie im August feben. Wir ftiegen, mit Speife und Bein geruftet, ben Mont-Anbert binan, wo und ber Anblid bes Gismeers überrafchen follte. 3ch wurde es, um die Baden nicht fo voll zu nehmen, eigentlich bas Eisthal ober ben Eistrom nennen: benn bie ungebeuren Maffen von Gis bringen aus einem tiefen Thal, von oben angufebn, in giemlicher Ehne bervor. Gerad binten enbigt ein spitiger Berg, bon beffen beiben Seiten Giswogen in ben Saubtstrom bereinstarren. Es lag noch nicht ber minbeste Schnee auf ber jadigen Rläche und bie blauen Spalten glanzten gar

fcon bervor. Das Wetter fing nach und nach an fich ju übergieben, und ich fab wogige graue Bolten, bie Schnee anzubeuten fcienen, wie ich fie niemals gefehn. In ber Gegend wo wir ftunben, ift bie fleine bon Steinen jusammengelegte Butte für bas Beburfnig ber Reisenben, jum Scherz bas Schlog von Mont-Anbert genannt. Monfieur Blaire, ein Englander, ber fich au Benf aufbalt, bat eine geräumigere an einem schidlichern Drt, etwas weiter binauf, erbauen lassen, wo man, am Reuer fitend, ju einem Renfter bingus bas gange Gisthal überfeben fann. Die Gipfel ber Felfen gegenüber und auch in bie Tiefe bes Thals bin find fehr fpitig ausgezackt. Es tommt baber, weil fie aus einer Gefteinart jufammengefest finb, beren Banbe faft gang perpenditular in die Erbe einschießen. Wittert eine leichter aus, so bleibt bie andere fpit in die Luft fteben. Solche Baden werben Nabeln genennet, und Die Aiguille bu Dru ift eine folche bobe mertwürbige Spite, gerabe bem Mont:Anvert gegenüber. Wir wollten nunmehr auch bas Eismeer betreten und biefe ungebeuren Maffen auf ihnen felbst beschauen. Wir ftiegen ben Berg hinunter und machten einige hundert Schritte auf ben wogigen Arbstallflippen berum. Es ift ein gang trefflicher Anblid, wenn man, auf bem Gife felbft ftebenb, ben oberwarts fich herabbrangenben und burch feltfame Spalten gefchiebenen Maffen entgegen fieht. Doch wollt' es uns nicht langer auf biefem ichlübfrigen Boben gefallen; wir waren weber mit Rugeifen, noch mit beschlagenen Schuben gerüftet, vielmehr batten fich unfere Abfate burch ben langen Marfc abgerundet und geglättet. Wir machten uns also wieber zu ben Butten binauf und nach einigem Ausruhen gur Abreise fertig. Wir ftiegen ben Berg binab und tamen an ben Ort, wo ber Gisstrom ftufenweis bis hinunter ins Thal bringt, und traten in die Höhle, in ber er fein Baffer ausgießt. Sie ift weit, tief, bon bem iconften Blau, und es ftebt fich fichrer im Grund als vorn an ber Munbung, weil an ihr fich immer große Stude Gis fcmelgenb ablofen. Wir nahmen unfern Weg nach bem Birthebaufe gu, bei ber Wohnung zweier Blondins vorbei: Rinder von zwöf bis vierzebn Jahren, bie febr weiße Saut, weiße, boch fcroffe Saarc, rothe und bewegliche Augen wie bie Raninchen haben. Die tiefe

Racht, die im Thale liegt, läbt mich zeitig zu Bette, und ich habe kaum noch so viel Munterkeit Ihnen zu sagen, daß wir einen jungen zahmen Steinbod gesehen haben, der sich unter den Ziegen ausnimmt, wie der natürliche Sohn eines großen Herrn, dessen Erziehung in der Stille einer bürgerlichen Familie aufgetragen ist. Bon unsern Discursen geht's nicht an, daß ich etwas außer der Reihe mittheile. An Graniten, Gneißen, Lärchen: und Zirbelbäumen sinden Sie auch keine große Erdauung; doch sollen Sie ehestens merkwürdige Früchte von unserm Botanisiren zu sehen kriegen. Ich bilde mir ein, sehr schlaftrunken zu sehn und kann nicht eine Zeile weiter schreiben.

## Chamouni, ben 6. Rob. 1779. Fruh.

Bufrieben mit bem, was uns bie Jahrszeit zu feben erlaubte, find wir reisefertig, noch beute ins Ballis burchzubringen. Das gange Thal ift über und über bis an die Balfte ber Berge mit Rebel bebedt, und wir muffen erwarten, was Sonne und Bind au unferm Bortheil thun werben. Unfer Subrer folagt uns einen Weg über ben Col be Balme bor: ein hober Berg, ber an ber nördlichen Seite bes Thals gegen Ballis ju liegt, auf bem wir, wenn wir gludlich find, bas Thal Chamouni, mit seinen meisten Merkwürdigfeiten, noch auf einmal von seiner Sobe überseben konnen. Inbem ich biefes fcreibe, gefchieht an bem himmel eine berrliche Erscheinung: bie Rebel, bie fich bewegen und fich an einigen Orten brechen, laffen, wie burch Tagelocher, ben blauen himmel feben und jugleich bie Gipfel ber Berge, Die oben, über unfrer Dunftbede, bon ber Morgen: fonne beschienen werben. Much obne bie Soffnung eines schonen Tags ift biefer Anblid bem Aug' eine rechte Weibe. Erft jepo bat man einiges Dag fur bie Sobe ber Berge. Erft in einer ziemlichen bobe vom Thal auf ftreichen bie Nebel an bem Berg bin; bobe Wolfen fteigen von ba auf, und alsbann fieht man noch über ihnen die Gipfel ber Berge in ber Berklärung ichimmern. Es wird Beit! 3ch nehme jugleich von biefem geliebten Thal und von Ihnen Abschieb.

Martinach im Ballis, ben 6. Rov. 1779. Abends.

Glüdlich find wir herüber gekommen und so ware auch bieses Abenteuer bestanden. Die Freude über unser gutes Schickfal wird mir noch eine halbe Stunde die Feber lebendig erhalten.

Unfer Gebad auf ein Maulthier gelaben, gogen wir beute frub gegen Neune von Brieure aus. Die Wolfen wechselten. baf bie Gipfel ber Berge balb erschienen, balb verschwanden. bald die Sonne streisweis ins Thal bringen konnte, bald bie Gegend wieber verbedt wurde. Bir gingen bas Thal binauf, ben Ausguß bes Eisthals vorbei, ferner ben Glacier b'Argentiere bin, ben bochften von allen, beffen oberfter Gipfel uns aber bon Bolfen bebedt mar. In ber Gegend murbe Rath gehalten, ob wir ben Stieg über ben Col be Balme unternehmen und ben Bea über Balorfine verlaffen wollten. Der Unschein war nicht ber portbeilhafteste; boch ba bier nichts zu verlieren und viel zu aewinnen war, traten wir unfern Weg ted gegen bie buntle Rebel: und Wolfenregion an. Als wir gegen ben Glacier bu Tour tamen, riffen fich bie Bolten auseinander, und wir faben auch biefen iconen Gletider in völligem Lichte. Bir festen uns nieber, tranten eine Mafche Wein aus und afen etwas weniges. Bir ftiegen nunmehr immer ben Quellen ber Arbe auf rauben Matten und schlecht beraften Fleden entgegen und tamen bem Rebelfreis immer naber, bis er uns endlich völlig aufnahm. Bir ftiegen eine Beile gebulbig fort, als es auf einmal, indem wir aufschritten, wieber über unfern Sauptern belle ju werben anfing. Rurge Reit bauerte es, fo traten wir aus ben Bolfen beraus, faben fie in ihrer gangen Laft unter uns auf bem Thale liegen, und tonnten bie Berge, bie es rechts und links einichließen, außer bem Gipfel bes Montblanc, ber mit Bolten bebect war, feben, beuten und mit Ramen nennen. Wir faben einige Gletscher von ihren Soben bis ju ber Boltentiefe berabfteigen, von andern faben wir nur die Blate, indem uns die Eismaffen burch bie Bergidrunden verbedt wurden. Ueber bie gange Wolkenfläche faben wir, außerhalb bem mittägigen Enbe bes Thales, ferne Berge im Sonnenschein. Bas foll ich Ihnen bie Ramen von ben Gipfeln, Spiten, Rabeln, Gist und Schneemaffen

porergablen, die Ihnen boch fein Bild, weber bom Gangen noch bom Gingelnen, in bie Seele bringen. Mertwürdiger ift's, wie bie Beifter ber Luft fich unter uns ju ftreiten ichienen. Raum hatten wir eine Beile gestanden und uns an ber großen Aussicht ergett, fo ichien eine feinbselige Gabrung in bem Rebel zu entstehen, ber auf einmal aufwärts ftrich, und uns aufs neue einzutwickeln brobte. Wir ftiegen ftarter ben Berg binan, ibm nochmals zu entgebn, allein er überflügelte uns und bullte uns ein. Wir ftiegen immer frisch aufwarts, und bald tam uns ein Gegenwind bom Berge felbft ju Bulfe, ber burch ben Sattel, ber awei Gipfel verbindet, hereinstrich und ben Rebel wieber ins Thal gurudtrieb. Diefer wunberfame Streit wiederholte fich öfter, und wir langten endlich gludlich auf bem Col be Balme an. Es war ein feltsamer, eigener Anblid. Der bochfte himmel über ben Givfeln ber Berge war überzogen, unter uns faben wir burch ben manchmal gerriffenen Nebel ins gange Thal Chamouni, und awischen biefen beiben Bolfenschichten waren bie Gipfel ber Berge alle fichtbar. Auf ber Oftseite maren wir von schroffen Gebirgen eingeschloffen, auf ber Abendseite saben wir in ungeheure Thaler, wo boch auf einigen Matten fich menschliche Wohnungen zeigten. Borwarts lag uns bas Ballisthal, too man mit Einem Blid, bis Martinach und weiter binein, mannichfaltig über einander geschlungene Berge feben tonnte. Auf allen Seiten bon Gebirgen umichloffen, bie fich weiter gegen ben Horizont immer zu vermehren und aufzutburmen schienen, fo ftanben wir auf ber Grange von Saboben und Ballis. Ginige Contrebanbiers tamen mit Maulefeln ben Berg berauf und erschraken vor uns, ba fie an bem Blat jeto niemand bermutheten. Sie thaten einen Schuft, als ob fie fagen wollten: bamit ihr febt, bag fie gelaben finb! und einer ging voraus, um uns ju recognosciren. Da er unfern Rübrer erfannte und unfre barmlofen Figuren fab, rudten bie anbern auch naber, und wir jogen, mit wechselseitigen Gludwunschen. an einander vorbei. Der Wind ging icharf und es fing ein wenig an ju ichneien. Nunmehr ging es einen febr rauben und wilben Stieg abwarts, burch einen alten Richtenwalb, ber fic auf Rele Blatten von Gneiß eingewurzelt batte. Bom Binb

über einander geriffen, verfaulten hier die Stämme mit ihren Burzeln, und die zugleich losgebrochenen Felsen lagen schroff burcheinander. Endlich kamen wir ins Thal, wo der Trientsluß aus einem Gletscher entspringt, ließen das Dörschen Trient ganz nahe rechts liegen und folgten dem Thale durch einen ziemlich unbequemen Weg, die wir endlich gegen Sechse hier in Martinach auf slachem Wallisdoden angekommen sind, wo wir uns zu weitern Unternehmungen ausruhen wollen.

#### Martinad, ben 6. Rov. 1779. Abenbs.

Bie unfre Reise ununterbrochen fortgeht, knüpft sich auch ein Blatt meiner Unterhaltung mit Ihnen ans andre, und kaum hab' ich das Ende unfrer Savoher Wanderungen gefaltet und beiseite gelegt, nehm' ich schon wieder ein andres Papier, um Sie mit dem bekannt zu machen, was wir zunächst vorhaben.

Bu Racht find wir in ein Land getreten, nach welchem unfre Reugier icon lange gespannt ift. Roch haben wir nichts als die Gipfel ber Berge, Die das Thal von beiben Seiten einschließen, in ber Abendbammerung gefeben. Wir find im Birthshaufe untergefrochen, feben jum Fenfter hinaus bie Bolten wechseln, es ift uns so beimlich und so wohl, bag wir ein Dach haben, als Rinbern, bie fich aus Stuhlen, Tischblättern und Teppiden eine Butte am Dfen machen und fich barin bereben, es regne und ichneie braugen, um angenehme eingebilbete Schauer in ihren kleinen Seelen in Bewegung zu bringen. So find wir in ber Berbstnacht in einem fremben unbefannten Lande. Aus ber Charte wiffen wir, bag wir in bem Winkel eines Ellenbogens figen, bon wo aus ber fleinere Theil bes Ballis, ungefähr bon Mittag gegen Mitternacht, bie Rhone hinunter fich an ben Genfersee anschlieft, ber anbre aber und langste, von Abend gegen Morgen, die Rhone hinauf bis an ihren Ursprung, die Burta, ftreicht. Das Ballis felbft ju burchreifen, macht uns eine angenehme Aussicht; nur wie wir oben binaustommen werben, erregt einige Sorge. Buborberft ift festgesett, bag wir,

um ben untern Theil ju feben, morgen bis St. Maurice geben, wo ber Freund, ber mit ben Pferben burch bas Babs be Baub gegangen, eingetroffen sehn wird. Morgen Abend gebenken wir wieber bier zu febn, und übermorgen foll es bas Land hinauf. Benn es nach bem Rath bes Berrn be Sauffure geht, fo machen wir ben Beg bis an die Furta zu Pferbe, sobann wieber bis Brieg jurud über ben Simpelberg, wo bei jeber Bitterung eine gute Baffage ift, über Domo b'ofula, ben Lago maggiore, über Bellinzona, und bann ben Gottharb hinauf. Der Beg foll gut und burchaus für Bferbe prakticabel febn. Am liebsten gingen wir über die Furfa auf den Gotthard, ber Rurze wegen und weil ber Schwang burch bie italienischen Provingen von Anfang an nicht in unferm Plane war; allein wo mit ben Bferben bin? bie fich nicht über bie Furta schleppen laffen, wo vielleicht gar icon Fuggangern ber Weg burch Schnee versperrt ift. Wir find barüber gang ruhig und hoffen von Augenblid gu Augenblid wie bisher von ben Umftanben felbft guten Rath ju nehmen. Mertwurdig ift in biesem Wirthsbause eine Magb, die bei einer großen Dummheit alle Manieren einer fich empfinbfam gierenben beutschen Fraulein bat. Es gab ein großes Gelachter, als wir uns bie muben Rufe mit rothem Bein und Rleien, auf Anrathen unseres Subrers, babeten und fie von biefer annehmlichen Dirne abtrodnen lieken.

Rach Tifche.

Am Effen haben wir uns nicht febr erholt und hoffen, bag ber Schlaf beffer schmeden foll.

## Den 7ten Rob. 1779. St. Maurice gegen Mittag.

Unterweges ift es meine Art bie schönen Gegenden zu genießen, daß ich mir meine abwesenden Freunde wechselsweise herbeirufe, und mich mit ihnen über die herrlichen Gegenstände unterhalte. Romm' ich in ein Wirthshaus, so ist ausruhen, mich ruderinnern und an Sie schreiben Eins, wenn schon

manchmal bie allzusehr ausgespannte Seele lieber in fich selbft jufammenfiele und mit einem halben Schlaf fich erholte. Beute früh gingen wir in ber Dammerung von Martinach weg; ein frischer Nordwind ward mit bem Tage lebendig, wir tamen an einem alten Schloffe vorbei, bas auf ber Ede ftebt, wo bie beiden Arme bes Ballis ein Y maden. Das Thal ift eng und wird auf beiben Seiten bon mannichfaltigen Bergen beschloffen, bie wieber aufammen von eigenem, erhaben lieblichem Charafter find. Wir tamen babin wo ber Trientstrom um enge und gerade Relfenwände berum in bas Thal bringt, bag man zweifelhaft ift, ob er nicht unter ben Felsen berbor tomme. Gleich babei fieht bie alte, vorm Jahr burch ben Flug beschäbigte Brude, unweit welcher ungebeure Releftude por furger Reit vom Gebirge berab bie Landftrage verschüttet haben. Diefe Gruppe gusammen wurde ein außerorbentlich icones Bilb machen. Richt weit bavon bat man eine neue bolgerne Brude gebaut und ein ander Stud Lanbstraße eingeleitet. Wir wußten, bag wir uns bem berühmten Bafferfall ber Biffe bache näherten, und wünschten einen Sonnenblid, wozu uns bie wechselnben Bolten einige Soffnung machten. An bem Wege betrachteten wir bie vielen Granit. und Gneiß: ftude, bie bei ihrer Berfchiebenheit boch alle Gines Ursprungs ju seyn ichienen. Enblich traten wir bor ben Bafferfall, ber feinen Rubm bor vielen andern verdient. In ziemlicher Sobe ichießt aus einer gelekluft ein farter Bach flammend berunter in ein Beden, wo er in Staub und Schaum fich weit und breit im Wind berum treibt. Die Sonne trat hervor und machte ben Anblick boppelt lebenbig. Unten im Bafferstaube hat man einen Regenbogen bin und wieber, wie man geht, gang nabe bor fic. Eritt man weiter binauf, fo fieht man noch eine fconere Ericheinung. Die luftigen ichaumenden Bellen bes obern Strabls, wenn fie gifchend und fluchtig bie Linien berühren, wo in unfern Mugen ber Regenbogen entftebet, farben fich flammenb, ohne baß bie aneinanberhangenbe Geftalt eines Bogens erschiene; und fo ift an bem Blate immer eine wechselnbe feurige Bewegung. Bir fletterten bran berum, festen uns babei nieber und wünschten gange Tage und gute Stunden bes Lebens babei gubringen gu konnen. Auch bier wieber, wie fo oft auf biefer Reife, fühlten

wir, daß große Gegenstände im Borübergeben gar nicht empfunden und genoffen werben konnen. Wir tamen in ein Dorf, wo luftige Solbaten waren, und tranken baselbft neuen Wein, ben man uns geftern auch icon borgefest hatte. Er fieht aus wie Seifenwaffer, boch mag ich ihn lieber trinten als ihren fauren jährigen und zweijährigen. Wenn man burftig ift, betommt alles wohl. Bir faben St. Maurice von weitem, wie es juft an einem Blate liegt, wo bas Thal fich zu einem Baffe que fammenbrudt. Links über ber Stadt faben wir an einer Relfenwand eine Meine Rirche mit einer Ginfiebelei angeflict, wo wir noch hinaufzufteigen benten. Bier im Wirthshaus fanben wir ein Billet bom Freunde, ber ju Beg, brei viertel Stunden bon bier, geblieben ift. Bir haben ihm einen Boten gefdict. Der Graf ift spazieren gegangen, vorwärts bie Gegend noch au feben; ich will einen Biffen effen und alsbann auch nach ber berühmten Brude und bem Bag zu gebn.

Rad Eins.

Ich bin wieber gurud von bem Fledchen, wo man Tage lang fiten, zeichnen, berumschleichen und, ohne mube zu werben, fich mit fich felbft unterhalten tonnte. Wenn ich jemanben einen Beg ins Ballis rathen follte, fo war' es biefer bom Genferfee bie Rhone berauf. Ich bin auf bem Weg nach Ber zu über bie große Brude gegangen, wo man gleich ins Berner Gebiet eintritt. Die Rhone fließt bort hinunter, und bas Thal wird nach bem See ju etwas weiter. Wie ich mich umtehrte, fab ich bie Felsen fich bei St. Maurice jufammenbruden, und über bie Rhone, die unten burchraficht, in einem hoben Bogen eine schmale leichte Brude tuhn hinüber gesprengt. Die mannichfaltigen Erter und Thurme einer Burg fcbliegen brüben gleich an, und mit einem einzigen Thore ift ber Gingang ins Ballis gesperrt. Ich ging über bie Brude nach St. Maurice gurud. fuchte noch vorber einen Gefichtspunkt, ben ich bei Subern gezeichnet gefehn habe und auch ungefähr fanb.

Der Graf ift wieber gekommen; er war ben Pferben entgegen gegangen und hat fich auf seinem Braunen voraus gemacht. Er sagt, die Brude set schön und leicht gebaut, daß es ausstähe, als wenn ein Pferd flüchtig über einen Graben sett. Der Freund kommt auch an, zufrieden von seiner Reise. Er hat den Beg am Genfersee ber bis Beg in wenigen Tagen zurückgelegt, und es ift eine allgemeine Freude sich wieder zu sehen.

# Martinad, gegen Reun.

Bir sind tief in die Racht geritten, und der Herweg hat uns länger geschienen als der Hinweg, wo wir von einem Gegenstand zu dem andern gelockt worden sind. Auch habe ich aller Beschreibungen und Resterionen für heute herzlich satt, doch will ich zwei schöne noch geschwind in der Erinnerung seststen. An der Pisse vache kamen wir in tieser Dämmerung wieder vorbei. Die Berge, das Thal und selbst der Himmel waren dunkel und dämmernd. Graulich und mit stillem Rauschen sah man den herabschießenden Strom von allen andern Gegenständen sich unterscheiden, man bemerkte sast gar keine Bewegung. Es war immer dunkler geworden. Auf einmal sahen wir den Gipfel einer sehr hohen Klippe, völlig wie geschmolzen Erz im Ofen, glühen und rothen Dampf davon aufsteigen. Dieses sonderdare Phänomen wirkte die Abendsonne, die den Schnee und den davon aufsteigenden Rebel erleuchtete.

# Sion, ben 8. Rob. 1779. Rach brei Uhr.

Bir haben heute früh einen Fehlritt gethan und uns wenigstens um brei Stunden versäumet. Wir ritten vor Tag von Martinach weg, um bei Zeiten in Sion zu sehn. Das Better war außerordentlich schön, nur daß die Sonne, wegen ihres niedern Standes, von den Bergen gehindert war, den Beg, den wir ritten, zu bescheinen; und der Andlick des wunderschönen Ballisthals machte manchen guten und muntern Gedanken rege. Wir waren schon brei Stunden die Landstraße hinan, die Rhone uns linker Hand, geritten; wir sahen Sion vor uns liegen

und freuten und auf bas balb ju veranftaltenbe Mittagseffen, als wir bie Brude, bie wir ju paffiren batten, abgetragen fanben. Es blieb uns, nach Angabe ber Leute, Die babei beschäftigt waren, nichts übrig, als entweder einen kleinen Fuspfab, ber an bem Felsen binging, ju mablen, ober eine Stunde wieber jurud ju reiten und alsbann über einige andere Bruden ber Rhone ju geben. Bir wablten bas lette und liegen uns von feinem übeln Sumor anfecten, sondern schrieben biefen Unfall wieber auf Rechnung eines guten Geiftes, ber uns bei ber iconften Tagegeit burch ein fo intereffantes Land fpagieren führen wollte. Die Rhone macht überhaubt in biesem engen Lanbe boje Sanbel. Wir mußten, um zu ben anbern Bruden au tommen, über anderthalb Stunden burch bie fandigen Rlede reiten, die fie durch Ueberschwemmungen febr oft zu verandern pflegt, und bie nur ju Erlen und Beibengebuichen ju benuten find. Endlich tamen wir an bie Bruden, Die febr bos, fcmantenb, lang und von falfchen Klüppeln jusammen geset find. Bir mußten einzeln unfere Bferbe, nicht obne Sorge, barüber führen. Run ging es an ber linken Seite bes Ballis wieber nach Sion gu. Der Weg an fich war meiftentheils ichlecht und fteinig, boch zeigte uns jeber Schritt eine Lanbicaft, Die eines Gemalbes werth gewefen ware. Befonbers führte er uns auf ein Schloft binauf, wo berunter fich eine ber iconften Ausfichten zeigte, bie ich auf bem gangen Wege gesehen babe. Die nächsten Berge schoffen auf beiben Seiten mit ihren Lagen in bie Erbe ein, und verifungten burch ihre Geftalt bie Gegend gleichsam perspectivisch. Die gange Breite bes Ballis von Berg ju Berg lag bequem angufeben unter uns; bie Rhone tam mit ihren mannichfaltigen Rrummungen und Bufdwerten bei Dorfern, Wiefen und angebauten Sugeln vorbeigefloffen; in ber Entfernung sab man die Burg von Sion und die verschiebenen Sugel, die fich dabinter ju erheben anfingen; die lette Gegend ward wie mit einem Ampbitbeaterbogen burch eine Reibe von Schneegebirgen gefchloffen, bie wie bas übrige Bange von ber boben Mittags. Sonne erleuchtet ftunben. So unangenehm und fteinig ber Weg mar, ben wir ju reiten hatten, fo erfreulich fanden wir die noch ziemlich grunen Reblauben, die ihn bedeckten.

Die Ginwohner, benen jebes Fledden Erbreich toftbar ift, pflangen ibre Beinftode gleich an ibre Mauern, die ihre Guter von bem Bege scheiben; fie machsen zu außerorbentlicher Dide und werben vermittelft Bfable und Latten über ben Weg gezogen, fo bag er fast eine aneinanderhangende Laube bilbet. In bem untern Theile war meistens Wiesewachs, boch fanden wir auch, ba wir uns Sion näherten, einigen Gelbbau. Gegen biefe Stadt ju wird Die Gegend burch wechselnbe Bugel außerorbentlich mannichfaltig, und man wünfchte eine langere Beit bes Aufenthalts genießen au konnen. Doch unterbricht bie Säglichkeit ber Stäbte und ber Menichen bie angenehmen Empfindungen, welche die Landschaft erregt, gar febr. Die icheuglichen Rropfe haben mich gang und gar üblen humore gemacht. Unfern Pferben burfen wir wohl beute nichts mehr zumuthen, und benten beftwegen zu Rufe nach Septere ju geben. hier in Sion ift bas Wirthshaus abicheulich, und die Stadt bat ein widriges schwarzes Anfebn.

#### Septers, ben 8. Rov. 1779. Rachts.

Da wir bei einbrechenbem Abend erft von Sion weggegans gen, find wir bei Racht unter einem bellen Sternhimmel bier angekommen. Bir haben einige icone Aussichten barüber verloren, mert' ich wohl. Befonbers wünschten wir bas Schlof Tourbillon, bas bei Sion liegt, erftiegen ju haben; es muß von ba aus eine gang ungemein icone Ausficht febn. Gin Bote, ben wir mitnahmen, brachte uns gludlich burch einige bofe Flede, wo bas Baffer ausgetreten war. Balb erreichten wir bie Bobe und hatten die Rhone immer rechts unter uns. Mit verschiebenen aftronomischen Gesprachen verfürzten wir ben Beg, und find bei guten Leuten, bie ihr Beftes thun werben uns ju bewirtben, eingefehret. Wenn man gurud benft, tommt einem fo ein burchlebter Tag, wegen ber mancherlei Gegenftanbe, faft wie eine Boche bor. Es fangt mir an recht leib ju thun, bag ich nicht Beit und Geschick babe, bie merkwurdigften Gegenben auch nur linienweise ju zeichnen; es ift immer beffer als alle Befdreibungen für einen Abwefenben.

Septers, ben 9.

Noch ehe wir aufbrechen, kann ich Ihnen einen guten Morgen bieten. Der Graf wird mit mir links ins Gebirg nach bem Leukerbad zu gehen, der Freund indessen die Pferde hier erwarten und uns morgen in Leuk wieder antressen.

# Leuterbab, ben 9. Rov. 1779, am Suß bes Gemmiberges.

In einem kleinen breternen Saus, wo wir von febr braven Leuten gar freundlich aufgenommen werben, fiten wir in einer schmalen und niedrigen Stube, und ich will feben, wie viel von unferer beutigen febr intereffanten Tour burch Worte mitgutheilen ift. Bon Septers ftiegen wir heute fruh brei Stunden lang einen Berg berauf, nachdem wir borber große Berwüftungen ber Bergwaffer unterwegs angetroffen batten. Es reift ein folder fcnell entftebenber Strom auf Stunden weit alles que fammen, überführt mit Steinen und Ries Felber, Biefen und Barten, bie benn nach und nach fummerlich, wenn es glenfalls noch möglich ift, von ben Leuten wieder hergestellt und nach ein baar Generationen vielleicht wieder verschüttet werben. hatten einen grauen Tag mit abwechselnden Sonnenbliden. Es ift nicht zu beschreiben, wie mannichfaltig auch bier bas Ballis wieber wird; mit jedem Augenblick biegt und verandert fich bie Landschaft. Es scheint alles febr nab beisammen zu liegen, und man ift boch burch große Schluchten und Berge getrennt. Wir batten bisher noch meift bas offene Ballisthal rechts neben uns gehabt, als fich auf einmal ein schöner Anblid ins Gebirg bor uns aufthat.

Ich muß, um anschaulicher zu machen, was ich beschreiben will, etwas von der geographischen Lage der Gegend, wo wir uns befinden, sagen. Wir waren nun schon drei Stunden aufwärts in das ungeheure Gebirg gestiegen, das Wallis von Bern trennet. Es ist eben der Stod von Bergen, der in einem sort vom Genserse bis auf den Gotthard läuft, und auf dem sich in dem Berner Gebiet die großen Eis: und Schneemassen

eingenistet haben. hier sind oben und unten relative Borte bes Augenblicks. Ich sage, unter mir auf einer Fläche liegt ein Dorf, und eben biese Fläche liegt vielleicht wieder an einem Abgrund, ber viel höher ist als mein Berhältniß zu ihr.

Bir faben, ale wir um eine Ede berum tamen und bei einem Beiligenftod ausruhten, unter uns am Enbe einer iconen grunen Matte, die an einem ungeheuren Felsschlund berging, bas Dorf Inden mit einer weißen Rirche gang am Sange bes Relfens in ber Mitte von ber Lanbichaft liegen. Ueber ber Schlucht brüben gingen wieber Matten und Tannenwälber aufwärts, gleich binter bem Dorfe ftieg eine große Rluft bon Relfen in bie Bobe: bie Berge bon ber linken Seite fcloffen fich bis gu uns an, bie bon ber rechten festen auch ihre Ruden weiter fort, fo bak bas Dörfden mit feiner weißen Rirde gleichsam wie im Brennpunkt von fo viel zusammenlaufenben Relfen und Rluften ba ftanb. Der Weg nach Inden ift in bie fteile Felswand gebauen. Die biefes Amphitheater von ber linken Geite, im Bingeben gerechnet, einschließt. Es ift biefes tein gefährlicher, aber boch febr fürchterlich aussehender Weg. Er gebt auf ben Lagen einer fcroffen Relswand binunter, an ber rechten Seite mit einer geringen Blante von bem Abgrunde gesondert. Gin Rerl, ber mit einem Maulesel neben uns hinab ftieg, faste fein Thier, wenn es an gefährliche Stellen tam, beim Schweife, um ibm einige Sulfe ju geben, wenn es gar ju fteil bor fich binunter in ben Relfen binein mußte. Endlich famen wir in Inden an, und ba unfer Bote wohl bekannt war, fo fiel es uns leicht, von einer willigen Frau ein gut Glas rothen Bein und Brod gu erhalten, ba fie eigentlich in biefer Begend feine Birthebaufer haben. Run ging es die bobe Schlucht hinter Inden binauf, wo wir benn balb ben fo fdredlich befdriebenen Gemmiberg bor uns faben, und bas Leuterbab an feinem Rug, amifchen andern boben, unwegiamen und mit Schnee bedecten Gebirgen, gleichsam wie in einer boblen Sand liegen fanden. Es war gegen Drei, als wir antamen; unfer Subrer ichaffte uns balb Quartier. Es ift zwar tein Gafthof bier, aber alle Leute find fo ziemlich, wegen ber vielen Babegafte, die bierber fommen, eingerichtet. Unfere Birthin liegt feit geftern in ben Bochen, und

ibr Mann macht mit einer alten Mutter und ber Dagb gang artia bie Ehre bes Saufes. Wir bestellten etwas ju effen und liegen uns bie warmen Quellen zeigen, bie an verschiebenen Orten febr ftart aus ber Erbe hervorkommen und reinlich eingefaßt find. Außer bem Dorfe, gegen bas Gebirge ju, follen noch einige ftartere fenn. Es bat biefes Baffer nicht ben minbeften schwefelichten Geruch, fest, wo es quillt und wo es burchfließt, nicht ben minbeften Dier noch fonft irgend etwas Mineralisches ober Irbisches an, sonbern läßt wie ein anderes reines Maffer feine Spur jurud. Es ift, wenn es aus ber Erbe fommt, febr beiß und wegen feiner guten Rrafte berühmt. Wir batten noch Beit zu einem Spaziergang gegen ben Guß bes Gemmi, ber uns gang nab ju liegen ichien. 3ch muß bier wieder bemerken, was icon fo oft vorgetommen, bag wenn man mit Gebirgen umschloffen ift, einem alle Gegenstände fo auferordentlich nabe icheinen. Wir hatten eine ftarte Stunde über berunter gefturzte Felsftude und bazwifden gefdwemmten Ries binauf ju fteigen, bis wir uns an bem fuß bes ungebeuren Gemmibergs, wo ber Weg an fteilen Rlippen aufwarts gebet. befanden. Es ift bieg ber Uebergang ins Berner Gebiet, wo alle Rranten fich muffen in Sanften herunter tragen laffen. Sief' und die Sahregeit nicht eilen, fo murbe mahrscheinlicher Beife morgen ein Berfuch gemacht werben, biefen fo merkwurbigen Berg zu besteigen: fo aber werben wir uns mit ber blogen Anficht für dießmal begnugen muffen. Bie wir jurudgingen. faben wir bem Gebraube ber Wolfen ju, bas in ber jetigen Sabregeit in biefen Gegenben außerft intereffant ift. Ueber bas fcone Wetter haben wir bisber gang vergeffen, bag wir im Rovember leben; es ift auch, wie man uns im Bernichen voraussagte, bier ber Berbft febr gefällig. Die fruhen Abende und Schnee berfündende Wolken erinnern uns aber boch manchmal, bag wir tief in ber Sahrszeit find. Das wunderbare Beben, bas fie beute Abend verführten, war außerorbentlich schon. Als wir vom Fuß bes Gemmiberges gurud tamen, faben wir, aus ber Schlucht von Inden berauf, leichte Rebelwolfen fich mit großer Schnelligfeit bewegen. Sie wechselten bald rudwarts balb pormarts, und tamen endlich aufsteigend bem Leuferbad fo nab. bak wir wohl

sahen, wir mußten unsere Schritte verdoppeln, um bei hereinbrechender Nacht nicht in Wolken eingewicklt zu werden. Wir kamen auch glücklich zu Hause an, und während ich dieses hinschreibe, legen sich wirklich die Wolken ganz ernstlich in einen Kleinen artigen Schnee auseinander. Es ist dieser der erste, den wir haben, und, wenn wir auf unsere gestrige warme Reise von Martinach nach Sion, auf die noch ziemlich belaubten Rebengeländer zurück benken, eine sehr schnelle Abwechselung.

3d bin in die Thure getreten, ich habe bem Befen ber Bolten eine Beile jugefeben, bas über alle Befdreibung icon Gigentlich ift es noch nicht Nacht, aber fie verbullen abwechselnd ben himmel und machen bunkel. Aus ben tiefen Relsschluchten fteigen fie berauf, bis fie an die bochften Gipfel ber Berge reichen; von biefen angezogen, scheinen fie fich ju verbiden und, bon ber Ralte gepadt, in Gestalt bes Schnees nie berzufallen. Es ift eine unaussprechliche Ginsamteit bier oben, in so großer Bobe boch noch wie in einem Brunnen ju febn. wo man nur vorwärts burch bie Abgrunde einen Fugpfab binaus vermuthet. Die Wolken, Die fich hier in biefem Sade ftogen, die ungeheuren Felfen bald zubeden und in eine unburchbringliche öbe Dämmerung verschlingen, balb Theile bavon wieder als Gespenster seben laffen, geben bem Bustand ein trauriges Leben. Man ift voller Ahnung bei biefen Wirkungen ber Ratur. Die Bolken, eine bem Menschen von Rugend auf fo merkwürdige Lufterscheinung, ift man in bem platten Lande boch nur als etwas Frembes, Ueberirbifches angufeben gewohnt. Man betrachtet fie nur als Gafte, als Streichbogel, bie, unter einem anbern himmel geboren, von biefer ober jener Gegend bei uns augenblidlich vorbeigezogen fommen; als prächtige Teppiche, womit bie Götter ibre Berrlichfeit bor unfern Mugen verschließen. bier aber ift man von ihnen felbft, wie fie fich erzeugen, eingebullt, und bie ewige innerliche Rraft ber Ratur fühlt man fic abnungsvoll burch jebe Nerve bewegen.

Auf die Nebel, die bei uns eben diese Wirkungen hervorbringen, giebt man weniger Acht; auch weil sie uns weniger vors Auge gedrängt find, ist ihre Wirthschaft schwerer zu beobachten.

Bei allen biefen Gegenftanben wünscht man nur langer fich verweilen und an solchen Orten mehrere Tage zubringen zu tonnen; ja, ift man ein Liebhaber von bergleichen Betrachtungen. fo wird ber Bunich immer lethafter, wenn man bebenft, baf iebe Rabrszeit, Tagszeit und Witterung neue Erscheinungen, Die man gar nicht erwartet, hervorbringen muß. Und wie in jedem Menfchen, auch felbft bem gemeinen, sonderbare Spuren übrig bleiben, wenn er bei großen ungewöhnlichen Sandlungen etwa einmal gegenwärtig gewesen ift; wie er fich bon biesem einen Rlede gleichsam größer fühlt, unermüblich eben baffelbe erzählend wieberholt und fo, auf jene Beife, einen Schat für fein ganges Leben gewonnen bat, fo ift es auch bem Menfchen, ber folche große Gegenstände ber Natur gesehen und mit ihnen vertraut geworben ift. Er bat, wenn er biefe Ginbrude ju bemabren, fie mit andern Empfindungen und Gedanten, die in ibm entfteben, ju verbinden weiß, gewiß einen Borrath von Gewurg, womit er ben unschmachaften Theil bes Lebens verbeffern und feinem gangen Wefen einen burchziehenden guten Geschmad geben fann.

Ich bemerke, daß ich in meinem Schreiben ber Menschen wenig erwähne; sie sind auch unter diesen großen Gegenständen ber Natur, besonders im Borbeigeben, minder merkwürdig. Ich zweiste nicht, daß man bei längerm Aufenthalt gar interessante und gute Leute sinden würde. Eins glaub' ich überall zu besmerken: je weiter man von der Landstraße und dem größern Gewerbe der Menschen abkommt, je mehr in den Gebirgen die Menschen beschränkt, abgeschnitten und auf die allerersten Besdursnisse debens zurückgewiesen sind, je mehr sie sich von einem einsachen langsamen unveränderlichen Erwerbe nähren; besto besser, willsähriger, freundlicher, uneigennütziger, gastsreier bei ihrer Armuth hab' ich sie gefunden.

Wir machen uns bei Licht zurechte, um mit Tagesanbruch wieber hinunter zu geben. Diefe Nacht habe ich ziemlich unruhig

Leuterbab, ben 10. Rov. 1779.

zugebracht. Ich lag kaum im Bette, so kam mir vor, als wenn ich über und über mit einer Neffelsucht befallen wäre; boch merkte ich balb, daß es ein großes heer hüpsender Insecten war, die den neuen Ankömmling blutdürstig übersielen. Diese Thiere erzeugen sich in den hölzernen häusern in großer Menge. Die Racht ward mir sehr lang und ich war zufrieden, als man uns den Morgen Licht brachte.

# Leut, gegen 10 Uhr.

Wir haben nicht viel Beit, boch will ich, eh wir hier wege geben, bie mertwürdige Trennung unferer Gefellichaft melben. bie bier vorgegangen ift, und mas fie veranlagt bat. Wir gingen mit Tagesanbruch beute vom Leuferbad aus, und batten im frischen Schnee einen ichlüpfrigen Beg über bie Matten au machen. Wir tamen balb nach Inden, wo wir bann ben fteilen Beg, ben wir gestern berunter tamen, jur Rechten über uns ließen, und auf ber Matte nach ber Schlucht, Die uns nunmehr linte lag, binabftiegen. Es ift biefe wilb und mit Baumen vermachien, boch geht ein gang leiblicher Weg hinunter. Durch biefe Reletlufte bat bas Baffer, bas vom Leuterbab tommt, feine Abfluffe ins Ballisthal. Bir faben in ber Sobe an ber Seite bes Relfens, ben wir geftern berunter getommen waren. eine Bafferleitung gar fünftlich eingehauen, wodurch ein Bach erft baran ber. bann burch eine Boble aus bem Gebirge in bas benachbarte Dorf geleitet wird. Wir mußten nunmehr wieber einen Sugel hinauf und faben bann bald bas offene Ballis und bie garftige Stadt Leut unter uns liegen. Es find biefe Stabtden meift an bie Berge angeflidt, bie Dader mit groben gerifnen Schindeln ungierlich gebedt, bie burch bie Jahrszeit gang ichwarz gefault und vermooft find. Wie man auch nur binein tritt, fo cfelt's einem, benn es ift überall unfauber; Dangel und angftlicher Erwerb biefer privilegirten und freien Bewohner tommt fiberall jum Boricein. Bir fanden ben Freund, ber Die folimme Radricht brachte, daß es nunmehr mit ben Bferben

fehr beschwerlich weiter ju geben anfinge. Die Ställe werben kleiner und enger, weil fie nur auf Maulefel und Saumroffe eingerichtet find; ber Saber fangt auch an febr felten zu werben, ja, man fagt, bag weiter bin ins Gebirg gar feiner mehr anzutreffen feb. Gin Beschluß war balb gefaßt: ber Freund follte mit ben Pferben bas Ballis wieber hinunter über Ber, Bevab, Laufanne, Freiburg und Bern auf Lugern geben, ber Graf und ich wollten unfern Weg bas Wallis binauf fortfeten, verfuchend, wo wir auf ben Gotthard hinauf bringen tonnten, alsbann burch ben Canton Uri über ben Bierwalbstätterfee gleichfalls in Que gern eintreffen. Man findet in biefer Gegend überall Maulthiere. bie auf folden Wegen immer beffer find als Pferbe, und gu Rufe zu geben ift am Ende boch immer bas Angenehmfte. Wir baben unsere Sachen getrennet. Der Freund ift fort, unfer Mantelfad wird auf ein Maulthier, bas wir gemiethet haben, gepadt, und fo wollen wir aufbrechen und unfern Beg ju Suge nach Brieg nehmen. Am Simmel fieht es bunt aus; boch ich bente, bas aute Glud, bas uns bisber begleitet und uns fo weit gelodt hat, foll uns auf bem Blate nicht verlaffen, wo wir es am nöthigsten brauchen.

# Brieg, ben 10. Rov. 1779. Abenbs.

Bon unserm heutigen Weg kann ich wenig erzählen, ausgenommen, wenn Sie mit einer weitläufigen Bettergeschichte sich wollen unterhalten lassen. Wir gingen in Gesellschaft eines schwäbischen Retzerknechts, ber sich hierher verloren, in Leuk Condition gefunden hatte und eine Art von Hanswurst machte, unser Gepäd auf ein Maulthier geladen, das sein Herr vor sich hertrieb, gegen Gilf von Leuk ab. Hinter uns, so weit wir in das Wallisthal hineinsehen konnten, lag es mit dicken Schnees wolken bedeckt, die das Land heraufgezogen kamen. Es war wirklich ein trüber Anblick, und ich besürchtete in der Stille, daß, ob es gleich so hell vor uns auswärts war als wie im Lande Gosen, uns doch die Wolken bald einholen, und wir vielleicht im Grunde des Wallis an beiden Seiten von Bergen

eingeschloffen, bon Bollen jugebedt und in einer Racht eingefoncit febn konnten. Go flufterte bie Sorge, bie fich meiftentheils bes einen Dhre bemeiftert. Auf ber anbern Seite fprach ber gute Muth mit weit zuverläffigerer Stimme, verwies mir meinen Unglauben, hielt mir bas Bergangene bor und machte mich auch auf bie gegenwärtigen Lufterscheinungen aufmertfam. Bir gingen bem iconen Better immer entgegen; Die Rhone binguf war alles beiter, und fo ftart ber Abendwind bas Bewölf hinter uns her trieb, fo fonnte es uns boch niemals erreichen. Die Urfache mar biefe: in bas Ballisthal geben, wie ich foon fo oft gefagt, febr viele Schluchten bes benachbarten Gebirges aus und ergießen fich wie fleine Bache in ben großen Strom, wie benn auch alle ihre Gewäffer in ber Rhone gufammen laufen. Aus jeber folder Deffnung ftreicht ein Bugwind, ter fich in ben innern Thälern und Krammungen erzeugt. Bie nun ber hauptzug ber Bolten bas Thal berauf an fo eine Solucht fommt, fo lagt bie Bugluft bie Bolfen nicht borbei, sondern tampft mit ihnen und bem Winde, ber fie trägt, halt fie auf und macht ihnen wohl Stunden lang ben Weg ftreitig. Diefem Rampf faben wir oft ju, und wenn wir alaubten bon ibnen überzogen zu werben, fo fanden fie wieber ein folches Sinbernig, und wenn wir eine Stunde gegangen waren, fonnten fie noch taum bom Flect. Gegen Abend war ber Simmel außerorbentlich icon. Als wir und Brieg naberten, trafen bie Bolfen faft ju gleicher Beit mit uns ein; boch mußten fie, weil bie Sonne untergegangen mar und ihnen nunmehr ein badenber Morgenwind entgegen fam, ftille fteben, und machten von einem Berge jum andern einen großen halben Mond über bas Thal. Sie waren von ber talten Luft gur Confifteng gebracht und hatten, ba wo fich ihr Saum gegen ben blauen Simmel zeichnete, icone leichte und muntere Formen. Man fab, baß fie Schnee ent. bielten, boch icheint uns die frische Luft zu verheißen, bag biefe Racht nicht viel fallen foll. Wir haben ein gang artiges Wirths. baus und, was uns ju großem Bergnugen bient, in einer geräumigen Stube ein Ramin angetroffen; wir figen am Feuer und machen Rathichlage wegen unferer weitern Reife. Bier in Brieg gebt bie gewöhnliche Strake über ben Simplon nach Italien: wenn wir also unsern Bedanken, über die Furka auf ben Gottbard zu geben, aufgeben wollten, fo gingen wir mit gemietheten Bferben und Maulthieren auf Domo b'ofula, Margozzo, führen ben Lago maggiore hinaufwärts, bann auf Bel-Iingona und so weiter ben Gotthard hinauf, über Airolo gu ben Rabuginern. Diefer Weg ift ben gangen Winter über gebabnt und mit Pferben bequem ju machen, boch fcheint er unferer Borftellung, ba er in unferm Blane nicht war und uns fünf Tage später als unsern Freund nach Lugern führen wurde, nicht reigenb. Bir wunfden vielmehr bas Ballis bis an fein oberes Enbe gu feben, babin wir morgen Abend fommen werben; und wenn bas Glud gut ift, so siten wir übermorgen um biefe Reit in Realp in bem Urfener Thal, welches auf bem Gottbarb nabe bei beffen bochftem Gipfel ift. Collten wir nicht über bie Gurfa tommen, fo bleibt uns immer ber Weg bierber unverschloffen, und wir werben alsbann bas aus Noth ergreifen, was wir aus Babl nicht gerne thun. Gie konnen fich vorstellen, bag ich bier schon wieder bie Leute examiniret habe, ob fie glauben, daß bie Baffage über bie Furta offen ift; benn bas ift ber Bebante, mit bem ich aufftebe, schlafen gebe, mit bem ich ben gangen Tag über beschäftigt bin. Bisber mar es einem Marich zu vergleichen. ben man gegen einen Feind richtet, und nun ift's, als wenn man fich bem Rlede nähert, wo er fich verschanzt bat und man fich mit ihm berumschlagen muß. Außer unserm Maulthier find amei Bferbe auf morgen fruh beftellt.

> Münster, ben 11. Rob. 1779, Abends 6 Uhr.

Wieder einen glücklichen und angenehmen Tag zurückgelegt! Heute früh als wir von Brieg bei guter Tagszeit ausritten, sagte uns der Birth noch auf den Weg: wenn der Berg, so nennen sie hier die Furka, gar zu grimmig wäre, so möchten wir wieder zurückehren und einen andern Weg suchen. Mit unsern zwei Pferden und einem Maulesel kamen wir nun bald

über angenehme Matten, wo das Thal fo eng wird, daß es faum einige Buchfenschuffe breit ift. Es bat bafelbft eine fcone Beibe, worauf große Baume fteben, und Relsstude, Die fic bon benachbarten Bergen abgelöft haben, gerftreut liegen. Das Thal wird immer enger, man wird genöthiget an ben Bergen feitwarts binauf zu fteigen, und bat nunmehr bie Rhone in einer ichroffen Schlucht immer rechts unter fic. In ber bobe aber breitet fich bas Land wieber recht icon aus; auf manniafaltig gebogenen Sugeln find icone nahrhafte Matten, liegen bubiche Derter, die mit ihren buntelbraunen bolgernen Saufern gar wunderlich unter bem Schnee bervor guden. Wir gingen viel ju Rug und thaten's uns einander wechselseitig ju Gefallen. Denn ob man gleich auf ben Pferben ficher ift, fo fieht es boch immer gefährlich aus, wenn ein andrer, auf fo fcmalen Bfaben, bon fo einem schwachen Thiere getragen, an einem schroffen Abarund bor einem berreitet. Weil nun fein Bieb auf ber Weide febn fann, indem bie Denfchen alle in ben Saufern fteden, fo fieht eine folche Gegend einfam aus, und ber Gebante, baß man immer enger und enger zwischen ungeheuren Gebirgen eingeschloffen wird, giebt ber Imagination graue und unangenehme Bilber, bie einen, ber nicht recht fest im Sattel fafe, gar leicht berabwerfen fonnten. Der Menich ift niemals gang Berr von fich felbst. Da er bie Butunft nicht weiß, ba ibm fogar ber nächste Augenblid verborgen ift, fo bat er oft, wenn er etwas Ungemeines vornimmt, mit unwillfürlichen Empfindungen, Abnungen, traumartigen Borftellungen ju tampfen, über bie man furz hinter brein wohl lachen fann, bie aber oft in bem Augenblide ber Enticheibung bochft beschwerlich find. In unserm Mittagequartier begegnete uns was Angenehmes. Wir traten bei einer Frau ein, in beren Saufe es gang rechtlich aussah. Ihre Stube mar nach hiefiger Lanbesart ausgetäfelt, bie Betten mit Schniswert gezieret, Die Schränke, Tifche und mas fonft bon fleinen Repositorien an ten Banben und in ben Eden befeftigt war, hatte artige Bierrathen von Drecheler- und Schnik. wert. An ben Portraits, die in ber Stube hingen, tonnte man balb feben, bag mehrere aus biefer Ramilie fich bem geiftlichen Stand gewidmet batten. Wir bemerkten auch eine Sammlung

wohl eingebundener Bücher über ber Thur, die wir für eine Stiftung eines biefer Berren bielten. Wir nahmen bie Legenden ber Beiligen herunter und lafen brin, mabrend bas Effen bor uns zubereitet wurde. Die Wirthin fragte uns einmal: als fie in bie Ctube trat, ob wir auch bie Geschichte bes beiligen Alegis gelefen hatten? Wir fagten nein, nahmen aber weiter teine Rotiz bavon und jeber las in seinem Capitel fort. wir une ju Tifche gefett hatten, ftellte fie fich ju une und fing wieber bon bem beiligen Alexis an zu reben. Wir fragten, ob es ihr Patron ober ber Patron ihres Saufes feb, welches fie verneinte, babei aber verficherte, bag biefer beilige Mann fo viel aus Liebe ju Gott ausgeftanben babe, bag ihr feine Geschichte erbarmlicher vortomme, als viele ber übrigen. Da fie fab, baß wir gar nicht unterrichtet waren, fing fie an uns ju ergablen. Es feb ber beilige Alexis ber Sohn bornehmer, reicher und gotteöfürchtiger Eltern in Rom gewesen, feb ihnen, bie ben Armen außerorbentlich viel Gutes gethan, in Ausübung guter Werke mit Bergnügen gefolgt; boch habe ihm biefes noch nicht genug gethan, fondern er habe fich in ber Stille Bott gang und gar geweiht und Chrifto eine ewige Reuschheit angelobet. 218 ibn in der Folge seine Eltern an eine schöne und treffliche Jungfrau verheirathen wollen, habe er gwar fich ihrem Billen nicht widersett, die Trauung fen vollzogen worden; er habe fich aber, anftatt fich ju ber Braut in bie Rammer ju begeben, auf ein Schiff, bas er bereit gefunden, gefett, und feb bamit nach Afien übergefahren. Er habe baselbft bie Geftalt eines ichlechten Bettlers angezogen und feb bergeftalt unkenntlich geworben, bag ibn auch bie Rnechte scines Baters, bie man ihm nachgeschickt, nicht ertannt hatten. Er habe fich bafelbft an ber Thure ber Sauptfirche gewöhnlich aufgehalten, bem Gottesbienft beigewohnt und fich von geringen Almofen ber Glaubigen genahrt. Rach brei ober vier Sahren seven verschiedene Wunder geschehen, die ein besonderes Wohlgefallen Gottes angezeigt. Der Bischof babe in ber Rirche eine Stimme gebort, bag er ben frommften Dann, beffen Gebet vor Gott am angenehmften fep, in bie Rirche rufen und an feiner Seite ben Dienft verrichten follte. Da biefer hierauf nicht gewußt, wer gemeint feb, habe ibm bie Stimme

ben Bettler angezeigt, ben er benn auch ju großem Erstaunen bes Bolks bereingeholt. Der beilige Mexis, betroffen, bag bie Aufmerksamkeit ber Leute auf ihn rege geworben, babe fich in ber Stille babon und auf ein Schiff gemacht, willens weiter fich in die Frembe ju begeben. Durch Sturm aber und andere Umftanbe feb er genothiget worben, in Stalien ju lanben. Der beilige Mann habe bierin einen Bint Gottes gefeben und fich erfreut eine Gelegenheit ju finden, wo er bie Selbstverläugnung im bochften Grabe zeigen fonnte. Er feb baber gerabezu auf feine Baterftabt losgegangen, babe fich als ein armer Bettler bor feiner Eltern Sausthure geftellt, biefe, ihn auch bafur baltend, baben ibn nach ihrer frommen Bobltbatigfeit gut aufgenommen, und einem Bebienten aufgetragen, ibn mit Quartier im Schloß und ben nothigen Speisen ju verseben. Diefer Bebiente, verbrieflich über bie Dube und unwillig über feiner Berrfcaft Bohlthatigteit, habe biefen anscheinenden Bettler in ein folechtes Loch unter ber Treppe gewiesen, und ihm baselbft geringes und sparfames Effen gleich einem Sunbe vorgeworfen. Der beilige Mann, anftatt fich baburch irre machen au laffen, babe barüber erft Gott recht in feinem Bergen gelobt, und nicht allein biefes, was er leicht andern konnen, mit gelaffenem Gemuthe getragen, sonbern auch bie andauernbe Betrübnig ber Eltern und feiner Gemablin über die Abwesenheit ihres fo geliebten Alegis mit unglaublicher und übermenschlicher Standhaftiakeit ausgehalten. Denn feine vielgeliebten Eltern und feine icone Gemablin bat er bes Tags wohl bunbertmal feinen Namen ausrufen boren, fich nach ihm febnen und über feine Abmefenbeit ein tummervolles Leben verzehren feben. Un biefer Stelle tonnte fich die Frau ber Thränen nicht mehr enthalten, und ihre beiben Madchen, die fich mahrend ber Erzählung an ihren Rod angehängt, faben unverwandt an bie Mutter binauf. 3ch weiß mir feinen erbarmlichern Buftanb vorzuftellen, fagte fie, und feine größere Marter, als mas biefer beilige Mann bei ben Seinigen und aus freiem Billen ausgeftanden bat. Aber Gott bat ibm feine Beftanbigfeit aufs berrlichfte vergolten, und bei feinem Tobe bie größten Beichen ber Gnabe bor ben Augen ber Gläubigen gegeben. Denn als biefer beilige Dann, nachbem er

einige Jahre in biesem Buftanbe gelebt, taglich mit größter Inbrunft bem Gottesbienfte beigewohnet, fo ift er endlich frank geworben, ohne bag jemand sonderlich auf ihn Acht gegeben. Als barnach an einem Morgen ber Papft, in Gegenwart bes Raifers und bes gangen Abels, felbft bobes Amt gehalten, haben auf einmal bie Gloden ber gangen Stadt Rom wie ju einem bornehmen Tobtengeläute ju läuten angefangen; wie nun jebermanniglich barüber erftaunt, fo ift bem Bapfte eine Offenbarung geschehen, bag biefes Bunber ben Tod bes beiligften Mannes in ber gangen Stadt anzeige, ber in bem Sause bes Batricii \*\*\* fo eben verschieden feb. Der Bater bes Alexis fiel auf Befragen felbft auf ben Bettler. Er ging nach Saufe und fand ibn unter ber Treppe wirklich tobt. In ben jusammengefalteten Banben batte ber beilige Mann ein Babier fteden, welches ibm ber Alte, wiewohl vergebens, berauszuziehen suchte. Er brachte biefe Nachricht bem Raifer und Bapft in bie Rirche gurud, bie alsbann mit bem Sofe und ber Clerifei fich aufmachten, um felbst ben beiligen Leichnam ju besuchen. Als fie angelangt, nahm ber heilige Bater ohne Mühe bas Papier bem Leichnam aus ben Sanden, überreichte es bem Raifer, ber es fogleich von feinem Rangler vorlesen ließ. Es enthielt diefes Bapier bie bisberige Geschichte biefes Beiligen. Da batte man nun erft ben übergroßen Jammer ber Eltern und ber Gemablin feben follen, bie ihren theuren Sohn und Gatten fo nabe bei fich gehabt und ibm nichts ju gute thun tonnen, und nunmehr erft erfuhren. wie übel er behandelt worden. Sie fielen über ben Rörper ber, flagten fo wehmuthig, bag niemand von allen Umftebenben fich bes Weinens enthalten konnte. Auch waren unter ber Menge Bolts, bie fich nach und nach zubrängte, viele Krante, bie gu bem beiligen Rorber gelaffen und burch beffen Berührung gefund wurden. Die Ergablerin verficherte nochmals, indem fie ihre Mugen trodnete, bag fie eine erbarmlichere Geschichte niemals gehört habe; und mir tam felbft ein fo großes Berlangen ju weinen an, daß ich große Dube batte es zu verbergen und ju unterbruden. Nach bem Effen suchte ich im Bater Cochem bie Legende felbst auf, und fand, bag bie gute Frau ben gangen reinen menfdlichen gaben ber Gefdichte behalten und

alle abgeschmadten Anwendungen bieses Schriftstellers rein vers gessen batte.

Bir geben fleißig ins Fenfter und feben uns nach ber Bitterung um, benn wir find jest febr im Fall, Winde und Bolten anzubeten. Die frube Racht und bie allgemeine Stille ift bas Element, worin bas Schreiben recht gut gebeiht, und ich bin überzeugt, wenn ich mich nur einige Monate an fo einem Orte inne balten fonnte und mußte, fo wurden alle meine angefangenen Dramen eins nach bem andern aus Roth fertig. Bir haben icon verschiebene Leute vorgehabt und fie nach bem Uebergange über bie Furfa gefragt; aber auch bier fonnen wir nichts Bestimmtes erfahren, ob ber Berg gleich nur zwei Stunden entfernt ift. Wir muffen une also barüber berubigen, und morgen mit Anbruch bes Tages felbft recognosciren und feben, wie fich unfer Schickfal entscheibet. So gefaßt ich auch sonft bin, fo muß ich gesteben, bag mir's bochft verbrieflich mare, wenn wir jurudgeschlagen wurben. Gludt es, fo find wir morgen Abend in Realp auf bem Gotthard und übermorgen gu Mittage auf bem Gipfel bes Bergs bei ben Rapuzinern; mißlingt's, fo baben wir nur zwei Wege zur Retirabe offen, wovon feiner sonderlich beffer ift als ber andere. Durchs gange Ballis jurud und ben befannten Beg über Bern auf Lugern; ober auf Brieg gurud und erft burch einen großen Umweg auf ben Gottbarb! 3d glaube, ich habe Ihnen bas in biefen wenigen Blättern icon breimal gefagt. Freilich ift es für uns bon ber größten Bichtigkeit. Der Ausgang wird entscheiben, ob unser Duth und Butrauen, daß es geben muffe, ober bie Klugbeit einiger Berfonen, bie uns biefen Weg mit Gewalt wiberrathen wollen, Recht behalten wird. So viel ift gewiß, bag beibe, Rlugheit und Muth, bas Glud über fich ertennen muffen. Rachbem wir porber nochmals bas Wetter eraminirt, bie Luft falt, ben himmel beiter und obne Disposition ju Conee gesehen haben, legen wir uns rubig ju Bette.

Münfter, ben 12. Rovember 1779. Früh 6 Uhr.

Wir sind schon fertig und alles ist eingepackt, um mit Tagesanbruch von hier weg zu geben. Wir haben zwei Stunden bis Oberwald, und von da rechnet man gewöhnlich sechs Stunden auf Realp. Unser Maulthier geht mit dem Gepäck nach, so weit wir es bringen können.

### Realp, ben 12. November 1779. Abends.

Mit einbrechender Nacht find wir bier angekommen. Es ift überftanden und ber Knoten, ber uns ben Weg verstrickte. entamei geschnitten. Ch ich Ihnen fage, wo wir eingefehrt finb. eb ich Ihnen bas Wefen unfrer Gaftfreunde beschreibe, laffen Sie mich mit Bergnugen ben Weg in Gebanten gurud machen, ben wir mit Gorgen bor uns liegen faben, und ben wir gludlich, boch nicht ohne Beschwerbe, gurudgelegt haben. Um Gieben gingen wir von Münfter weg und faben bas beschneite Amphitheater ber boben Bebirge bor uns jugefchloffen, bielten ben Berg, ber binten quer vorsteht, für bie Furfa; allein wir irrten uns, wie wir nachmals erfuhren; fie war burch Berge, bie uns links lagen, und burch bobe Wolfen bebedt. Der Morgenwind blies ftart und ichlug fich mit einigen Schneewolken berum, und jagte abwechselnb leichte Geftober an ben Bergen und burch bas Thal. Defto ftarter trieben aber bie Windweben an bem Boben bin und machten uns etlichemal ben Weg verfehlen, ob wir aleich auf beiben Seiten von Bergen eingeschlossen. Dberwald am Enbe boch finben mußten. Nach Reune trafen wir baselbft an und fprachen in einem Wirthsbaus ein, wo fich bie Leute nicht wenig wunderten, folde Bestalten in biefer Sabregeit erfceinen gu feben. Wir fragten, ob ber Weg über bie Furta noch gangbar mare? Sie antworteten, bag ihre Leute ben größten Theil bes Winters brüber gingen; ob wir aber binüber tommen wurben, bas wüßten fie nicht. Wir ichidten fogleich nach folden Führern; es fam ein unterfetter ftarfer Mann, beffen Geftalt ein gutes Butrauen gab, bem wir unfern Antrag thaten: wenn

er ben Beg für uns noch prakticabel hielte, fo follt' er's fagen, noch einen ober mehr Rameraben ju fich nehmen und mit uns tommen. Rach einigem Bebenten fagte er's ju, ging weg, um fich fertig ju machen und ben andern mit ju bringen. Wir aablten indeffen unferm Maulefeltreiber feinen Lohn, ben wir mit seinem Thiere nunmehr nicht weiter brauchen tonnten, afen ein weniges Ras und Brod, tranfen ein Glas rothen Wein und waren febr luftig und wohlgemuth, als unfer Führer wieber tam und noch einen größer und ftarter aussehenden Mann, ber bie Starte und Tapferteit eines Roffes ju baben ichien, binter fich batte. Einer bodte ben Mantelfad auf ben Ruden, und nun ging ber Rug au funfen gum Dorfe binaus, ba wir benn in furger Reit ben Ruf bes Berges, ber uns links lag, erreichten und allmählig in die Sobe ju fteigen anfingen. Ruerft batten wir noch einen betretenen Fußpfab, ber von einer benachbarten Albe berunterging, balb aber verlor fich biefer und wir mußten im Schnee ben Berg binauf fteigen. Unsere Führer wanden fich burch bie Relfen, um bie fich ber bekannte Rugbfab ichlingt, febr geschickt berum, obgleich alles überein jugeschneit war. Roch ging ber Weg burch einen Gichtenwald, wir batten bie Rhone in einem engen unfruchtbaren Thal unter uns. Rach einer fleinen Beile mußten wir felbft binab in biefes Thal, tamen über einen fleinen Steg und faben nunmehr ben Rhonegleticher por uns. Es ift ber ungebeuerfte, ben wir fo gang überfeben baben. Er nimmt ben Sattel eines Berges in febr großer Breite ein, fteigt ununterbrochen berunter bis ba wo unten im Thal die Rhone aus ibm berausfließt. An diefem Ausfluffe bat er, wie die Leute ergablen, verschiedene Rabre ber abgenommen: bas will aber gegen bie übrige ungeheure Daffe gar nichts fagen. Dbgleich alles voll Schnee lag, fo waren boch bie schroffen Gisflippen, wo ber Wind fo leicht feinen Schnee haften läßt, mit ibren vitriolblauen Spalten fichtbar, und man konnte beutlich feben. wo ber Gletider aufbort und ber beschneite Felsen anbebt. Bir gingen dang nabe baran bin, er lag uns linter Sanb. Bald tamen wir wieber auf einen leichten Steg über ein fleines Bergwaffer, bas in einem mulbenförmigen unfruchtbaren Thal nach ber Rhone auflok. Bom Gletider aber rechts und links

und pormarts fieht man nun feinen Baum mehr, alles ift obe und wüste. Reine ichroffen und überftebenben Felfen, nur lang gebebnte Thaler, facht geschwungene Berge, bie nun gar im alles vergleichenden Schnee bie einfachen ununterbrochenen Alachen und entgegen wiefen. Wir ftiegen nunmehr links ben Berg binan und fanten in tiefen Schnee. Einer von unfern Rubrern mußte voran und brach, indem er berghaft burchschritt, bie Bahn, in ber wir folgten. Es war ein feltfamer Anblid, wenn man einen Moment seine Aufmerksamkeit bom Wege ab und auf fich felbft und die Gefellschaft wendete: in ber öbeften Gegend ber Welt, und in einer ungeheuren einformigen ichneebebedten Bebirgs-Bufte, wo man rudwarts und vorwarts auf brei Stunden feine lebendige Seele weiß, wo man auf beiden Seiten bie weiten Diefen verschlungener Gebirge bat, eine Reibe Menschen ju feben, beren einer in bes andern tiefe Fußtapfen tritt, und wo in ber gangen glatt überzogenen Weite nichts in bie Augen fällt, als bie Furche, bie man gezogen hat. Die Tiefen, aus benen man berkommt, liegen grau und endlos in Rebel binter einem. Die Wolken wechseln über die blaffe Sonne, breitflodiger Schnee ftiebt in ber Tiefe und zieht über alles einen ewig beweglichen Flor. Ich bin überzeugt, daß einer, über ben auf biefem Weg feine Ginbilbungefraft nur einigermaßen Berr murbe, bier obne anscheinende Gefahr bor Ungft und Furcht vergeben mußte, Eigentlich ift auch bier feine Befahr bes Sturges, fonbern nur bie Lauwinen, wenn ber Schnee ftarter wirb, als er jest ift, und burch feine Laft ju rollen anfangt, find gefährlich. Doch ergablten uns unfere Subrer, bag fie ben gangen Binter burch brüber gingen, um Ziegenfelle aus bem Ballis auf ben Gottbard ju tragen, womit ein ftarter Sandel getrieben wird. Sie geben alsbann, um bie Lauwinen zu vermeiben, nicht ba wo wir gingen, ben Berg allmählig hinauf, sonbern bleiben eine Beile unten im breitern Thal, und fteigen alsbann ben fteilen Berg gerade hinauf. Der Weg ift ba ficherer, aber auch viel unbequemer. Rach viertehalb Stunden Marich Tamen wir auf bem Sattel ber Furta an, beim Rreug wo fich Ballis und Uri iceiben. Auch bier ward uns ber boppelte Gipfel ber Furta, woher fie ihren Ramen bat, nicht fichtbar. Bir hofften nunmehr einen bequemern Sinabstieg, allein unsere Rubrer verkundigten uns einen noch tiefern Schnee, ben wir auch balb fanden. Unser Bug ging wie vorher hinter einander fort, und ber vorberfte, ber bie Bahn brach, faß oft bis über ben Gurtel barin. Die Geschicklichkeit ber Leute und die Leichtigkeit, womit fie die Sache tractirten, erhielt auch unfern guten Muth; und ich muß fagen, daß ich für meine Berfon fo gludlich gewesen bin, ben Beg ohne große Mubseligkeit zu überfteben, ob ich gleich bamit nicht fagen will, bag es ein Spaziergang feb. Der Sager Bermann versicherte, daß er auf bem Thüringerwalde auch schon fo tiefen Schnee gehabt habe, boch ließ er fich am Enbe verlauten, bie Rurta feb ein S\*\*\*r. Es tam ein Lammergeier mit unglaublicher Schnelle über uns bergeflogen; er mar bas einzige Lebende, mas wir in biefen Buften antrafen, und in ber Ferne faben wir die Berge bes Urfener Thale im Sonnenschein. Unsere Führer wollten in einer verlaffenen, fteinernen und jugefchneiten Birtenbutte einkebren und etwas effen, allein wir trieben fie fort, um in ber Ralte nicht ftille ju fteben. Bier ichlingen fich wieber andere Thaler ein, und enblich hatten wir ben offenen Anblid ins Urfener Thal. Wir gingen icharfer und, nach viertebalb Stunden Bege bom Rreug an, faben wir die gerftreuten Dacher von Realp. Wir hatten unsere Führer icon verschiebentlich ge-fragt, was für ein Wirthshaus und besonders was für Wein wir in Realp zu erwarten batten. Die Soffnung, bie fie uns gaben, war nicht fonberlich, boch verficherten fie, bag bie Rapuginer baselbft, die gwar nicht, wie die auf dem Gotthard, ein Solvitium batten, bennoch manchmal Frembe aufzunehmen pflegten. Bei biefen wurben wir einen guten rothen Bein und befferes Effen als im Birthebaus finden. Bir fcbidten einen bekwegen poraus, bag er bie Batres bisponiren und uns Quartier machen follte. Wir faumten nicht, ibm nach ju geben und tamen balb nach ibm an, ba une benn ein großer ansebnlicher Bater an ber Thur empfing. Er bieg uns mit großer Freundlichfeit eintreten und bat noch auf ber Schwelle, bag wir mit ihnen vorlieb nehmen möchten, ba fie eigentlich, befonders in jetiger Sabregeit, nicht eingerichtet maren, folde Gafte gu empfangen. Er führte uns fogleich in eine warme Stube und war febr geschäftig.

uns, indem wir unfere Stiefeln auszogen und Bafche wechselten, au bebienen. Er bat uns einmal über bas anbre, wir möchten ja völlig thun, als ob wir ju Saufe maren. Wegen bes Effens mußten wir, fagte er, in Gebuld fteben, indem fie in ihrer langen Raften begriffen maren, die bis Beibnachten bauert. Bir berficherten ibm, bag eine warme Stube, ein Stud Brob und ein Glas Bein unter gegenwärtigen Umftanben alle unfere Buniche erfulle. Er reichte uns bas Berlangte, und wir hatten uns taum ein wenig erholt, als er uns ihre Umftanbe und ihr Berbaltnik bier auf biefem oben Alede ju erzählen anfing. Bir baben, fagte er, tein Sofpitium, wie die Batres auf bem Gottbard, wir find bier Bfarrherren und unfer brei: ich babe bas Predigtamt auf mir, der zweite Bater bie Schullebre und ber Bruder die Saushaltung. Er fuhr fort ju erzählen, wie befowerlich ihre Beschäfte feben, am Enbe eines einsamen, von aller Welt abgefonderten Thales ju liegen, und für fehr geringe Einfunfte viele Arbeit ju thun. Es fet fonft biefe, wie bie übrigen bergleichen Stellen, von einem Beltgeiftlichen verfeben worden, ber aber, als einftens eine Schneelauwine einen Theil bes Dorfs bebedt, fich mit ber Monftrang geflüchtet; ba man ibn benn abgefett und fie, benen man mehr Refignation gutraue, an beffen Stelle eingeführet babe. 3ch babe mich, um biefes ju fcreiben, in eine obere Stube begeben, bie burch ein Loch von unten auf gebeigt wirb. Es tommt bie Nachricht, bag bas Effen fertig ift, die, ob wir gleich schon einiges vorgearbeitet baben, febr willfommen Hingt.

Rach Reun.

Die Patres, Herren, Knechte und Träger haben alle zusammen an einem Tische gegessen; nur ber Frater, ber die Küche
besorgte, war erst ganz gegen Ende der Tasel sichtbar. Er hatte
aus Siern, Milch und Mehl gar mannichsaltige Speisen zusammengebracht, die wir uns eine nach der andern sehr wohl schmecken
ließen. Die Träger, die eine große Freude hatten, von unserer
glücklich vollbrachten Expedition zu reden, lobten unsere seltene
Geschicklicheit im Gehen, und versicherten, daß sie es nicht mit
einem jeden unternehmen würden. Sie gestanden uns nun, daß
heute früh, als sie gesordert wurden, erst einer gegangen seb,

uns zu recognosciren, um zu feben, ob wir wohl bie Diene batten, mit ihnen fortzufommen; benn fie huteten fich febr, alte ober fcmache Leute in Diefer Jahregeit zu begleiten, weil es ihre Bflicht fib, benjenigen, bem fie einmal jugejagt ibn binüber ju bringen, im Kall er matt ober frank würde, ju tragen und, felbft wenn er fturbe, nicht liegen ju laffen, außer wenn fie in augenfceinliche Gefahr ihres eigenen Lebens tamen. Es war nunmebr burch biefes Geständniß die Schleuse ber Ergablung aufgezogen. und nun brachte einer nach bem andern Geschichten von beschmerlichen ober verungludten Bergmanderungen bervor, worin bie Leute bier gleichsam wie in einem Glemente leben, fo baf fie mit ber größten Belaffenbeit Ungludofalle ergablen, benen fie taalich felbst unterworfen find. Der eine brachte eine Geschichte vor, wie er auf dem Randersteg, um über ben Gemmi ju geben, mit noch einem Rameraben, ber benn auch immer mit Bor- und Runamen genennt wird, in tiefem Schnee eine arme Familie angetroffen, bie Mutter fterbend, ben Rnaben balb tobt, und ben Bater in einer Gleichgültigfeit, Die bem Babnfinne abnlich gewesen. Er babe die Frau aufgehodt, sein Ramerabe ben Sohn, und fo haben fie ben Bater, ber nicht vom Flede gewollt, por fich bergetrieben. Beim Absteigen bom Gemmi feb die Frau ibm auf bem Ruden gestorben, und er habe fie noch tobt bis binunter ins Leuterbad gebracht. Auf Befragen, mas es für Leute gewesen seben, und wie fie in biefer Sabrezeit auf bie Gebirge gekommen, fagte er, es feben arme Leute aus bem Canton Bern gewesen, bie, von Mangel getrieben, fich in unichidlicher Rabregeit auf ben Beg gemacht, um Bermanbte im Wallis ober ben italianischen Provinzen aufzusuchen, und seben von ber Witterung übereilt worben. Sie ergablten ferner Befcichten, die ihnen begegnen, wenn fie Binters Biegenfelle über bie Furta tragen, wo fie aber immer gesellschaftsweise que fammen gingen. Der Bater machte bagwifden viele Entidulbigungen wegen seines Effens, und wir verdoppelten unsere Berficherungen, daß wir nicht mehr wünschten, und erfuhren, ba er bas Gefprach auf fich und feinen Buftand lentte, bag er noch nicht febr lange an biefem Blate feb. Er fing an bom Bredigtamte zu fprechen und von bem Geschick, bas ein Brediger

baben muffe; er verglich ihn mit einem Raufmann, ber seine Baare wohl heraus zu streichen und durch einen gefälligen Bortrag ben Leuten angenehm zu machen babe. Er fette nach Tifc bie Unterrebung fort, und indem er aufgestanden bie linke Band auf ben Tifch ftemmte, mit ber rechten feine Borte begleitete, und von ber Rebe felbft rednerisch rebete, so ichien er in bem Augenblid uns überzeugen zu wollen, bag er felbft ber geschickte Raufmann feb. Wir gaben ibm Beifall, und er tam bon bem Bortrage auf die Sache felbft. Er lobte die katholische Religion. Eine Regel bes Blaubens muffen wir haben, fagte er, und bag biefe fo fest und unveranderlich als möglich fet, ift ihr größter Borgug. Die Schrift haben wir gum Fundamente unfers Glaubens, allein dieß ift nicht hinreichenb. Dem gemeinen Manne burfen wir fie nicht in die Sande geben: benn so beilig fie ift und bon bem Beifte Gottes auf allen Blättern zeugt, fo fann boch ber irbifch gefinnte Mensch biefes nicht begreifen, sonbern findet überall leicht Berwirrung und Anftoft. Bas foll ein Laie Butes aus ben icanblicen Geschichten, Die barin vorfommen, und bie boch ju Startung bes Glaubens für geprüfte und er fabrne Rinder Gottes von bem beiligen Beifte aufgezeichnet worben, was foll ein gemeiner Mann baraus Gutes gieben, ber bie Sachen nicht in ihrem Zusammenhange betrachtet? Wie foll er fich aus ben bier und ba anscheinenden Wibersprüchen, aus ber Unordnung ber Bucher, aus ber mannichfaltigen Schreibart berauswideln, ba es ben Gelehrten felbft fo fcmer wirb, und bie Gläubigen über fo viele Stellen ihre Bernunft gefangen nehmen muffen? Bas follen wir alfo lebren? Gine auf die Schrift gegrundete, mit ber besten Schrift: Auslegung bewiesene Regel! Und wer foll bie Schrift auslegen? wer foll biefe Regel festleten? Etwa ich ober ein anderer einzelner Mensch? Dlit nichten! Jeber hangt bie Sache auf eine andere Art jufammen, ftellt fie fich nach seinem Concepte bor. Das wurde eben fo viele Lehren als Röpfe geben, und unfägliche Berwirrungen berborbringen, wie es auch icon gethan bat. Rein, es bleibt ber allerheiligften Rirche allein, Die Schrift auszulegen und bie Regel zu bestimmen, wornach wir unsere Seelenführung einzurichten baben. Und wer ift biefe Rirche? Es ift nicht etwa ein

ober bas andere Oberbaupt, ein ober bas andere Glieb berfelben, nein! es find die beiligsten, gelehrteften, erfahrenften Manner aller Reiten, bie fich gufammen vereinigt haben, nach und nach, unter bem Beiftand bes beiligen Beiftes, biefes übereinstimmende große und allgemeine Bebaube aufzuführen; bie auf ben großen Bersammlungen ihre Gebanken einander mit getheilet, fich wechselseitig erbaut, die grrthumer verbannt und eine Sicherheit, eine Gewißheit unserer allerheiligften Religion gegeben, beren fich feine andre rubmen fann; ihr einen Grund gegraben und eine Bruftwehr aufgeführet, die bie Bolle felbft nicht überwältigen fann. Gben fo ift es auch mit bem Texte ber beiligen Schrift. Wir haben bie Bulgata, wir haben eine approbirte Uebersetung ber Bulgata, und ju jedem Spruche eine Auslegung, welche von ber Rirche gebilliget ift. Daber tommt biefe Uebereinstimmung, bie einen jeden erstaunen muß. Sie mich hier reben boren an biefem entfernten Winkel ber Belt, ober in ber größten Sauptstadt in einem entfernteften Lande, ben ungeschickteften ober ben fabigften: alle werben Gine Sprache führen, ein katholischer Chrift wird immer baffelbige boren, überall auf biefelbe Beife unterrichtet und erbauet werben; und bas ift's, was die Gewigheit unfere Glaubens macht, was uns bie fuße Bufriebenbeit und Berficherung giebt, in ber wir einer mit bem andern fest verbunden leben, und in ber Bewißbeit, uns aludlicher wieber ju finden, von einander icheiben konnen. Er batte biefe Rebe, wie im Discurs, eins auf bas andre, folgen laffen, mehr in bem innern behaglichen Gefühl, baß er fich uns bon einer bortheilhaften Seite zeige, als mit bem Ton einer bigotten Belehrungefucht. Er wechselte theils mit ben Sanden babei ab, schob fich einmal in die Ruttenarmel jufammen, ließ fie über bem Bauch ruben, balb bolte er mit gutem Anftand feine Dofe aus ber Rapuze und warf fie nach bem Gebrauch wieber binein. Wir borten ihm aufmertfam ju, und er ichien mit unferer Art, seine Sachen aufzunehmen, febr vergnügt ju fenn. Wie febr wurde er fich gewundert haben, wenn ibm ein Beift im Mugenblide offenbaret batte, bag er feine Beroration an einen Nachsommen Friedrichs bes Beifen richte.

Den 13, Rob. 1779 oben auf bem Gipfel bes Gottharbs bei ben Rapuginern. Morgens um Zehn.

Enblich find wir auf bem Gipfel unserer Reise gludlich angelangt! Bier, ift's befoloffen, wollen wir ftille fteben und uns wieber nach bem Baterlande jutvenden. 3ch tomme mir febr wunderbar bier oben vor, wo ich mich vor vier Jahren mit gang anbern Sorgen, Gefinnungen, Blanen und hoffnungen, in einer andern Jahrszeit, einige Tage aufhielt, und, mein fünftiges Schickal unborahnend, burch ein ich weiß nicht was beweat. Rtalien ben Ruden gulehrte und meiner jetigen Beftimmung unwiffenb entgegen ging. 3ch ertannte bas Saus nicht wieber. Bor einiger Reit ift es burch eine Schneelauwine ftart beschäbigt worben; die Patres baben biefe Gelegenheit ergriffen, und eine Beifteuer im Lande eingesammelt, um ihre Wohnung ju erweitern und bequemer ju machen. Beibe Patres, bie bier oben wohnen, find nicht ju Baufe, boch, wie ich bore, noch eben biefelben, bie ich vor vier Sahren antraf. Bater Seraphim, ber ichon breigehn Jahre auf biefem Boften aushalt, ift gegenwärtig in Mailand, ben andern erwarten fie noch beute von Airolo herauf. In biefer reinen Luft ift eine gang grimmige Rälte. Sobalb wir gegeffen baben, will ich weiter fortfahren, benn bor bie Thure, mert ich schon, werben wir nicht viel tommen.

Rach Tische.

Es wird immer kalter, man mag gar nicht von dem Ofen weg. Ja, es ist die größte Lust sich oben drauf zu setzen, welches in diesen Gegenden, wo die Defen von steinernen Alatten zusammen gesetzt sind, gar wohl angeht. Zuvörderst also wollen wir an den Abschied von Realp und unsern Weg hierher.

Noch gestern Abend, ehe wir zu Bette gingen, führte uns der Pater in sein Schlaszimmer, wo alles auf einen sehr Neinen Plat zusammen gestellt war. Sein Bett, das aus einem Strohesad und einer wollenen Decke bestund, schien uns, die wir uns an ein gleiches Lager gewöhnt, nichts Verdienstliches zu haben. Er zeigte uns alles mit großem Vergnügen und innerer

Rufriebenheit, seinen Bücherschrant und andere Dinge. Wir lobten ibm alles und ichieben febr aufrieben bon einander, um au Bette ju geben. Bei ber Ginrichtung bes Zimmers hatte man, um zwei Betten an eine Wand anzubringen, beibe Neiner als geboria gemacht. Diefe Unbequemlichfeit bielt mich bom Schlaf ab, bis ich mir burch ausammengestellte Stuble au belfen suchte. Erft beute fruh bei bellem Tage erwachten wir wieber und gingen binunter, ba wir benn burchaus vergnügte und freundliche Gefichter antrafen. Unfere Rübrer, im Begriff ben lieblichen geftrigen Weg wieber gurud gu machen, ichienen es als Epoche anausebn und als Geschichte, mit ber fie fich in ber Folge gegen andere Fremde was zu gute thun konnten, und ba fie aut begablt wurden, schien bei ihnen der Begriff von Abenteuer volltommen zu werben. Wir nahmen noch ein ftartes Arübstud zu uns und schieben. Unfer Weg ging nunmehr burche Urfener Thal, bas mertwurbig ift, weil es in fo großer Sobe icone Matten und Biebzucht bat. Es werben bier Rafe gemacht, benen ich einen besondern Borgug gebe. Bier machsen feine Baume; Busche von Saalweiden fassen ben Bach ein, und an ben Gebirgen flechten fich fleine Straucher burcheinanber. Dir ift's unter allen Gegenden, die ich tenne, die liebste und intereffantefte: es feb nun, bag alte Erinnerungen fie werth machen, ober baß mir bas Gefühl von fo viel zusammengeketteten Wundern ber Ratur ein beimliches und unnennbares Beranugen erreat. Ich fete jum boraus, bie gange Gegend, burch bie ich Sie führe, ift mit Schnee bedeckt, Rels und Matte und Weg find alle überein berschneit. Der himmel war gang klar ohne irgend eine Wolke, bas Blau viel tiefer, als man es in bem platten Lande gewohnt ift, die Ruden ber Berge, die fich weiß bavon abschnitten, theils bell im Sonnenlicht, theils blaulich im Schatten. In andert. halb Stunden waren wir im Hofpital, ein Dertchen, bas noch im Urfener Thal am Weg auf ben Gotthard liegt. hier betrat ich jum erstenmal wieber bie Bahn meiner vorigen Reife. Wir kehrten ein, bestellten uns auf morgen ein Mittageffen und ftiegen ben Berg binauf. Gin großer Bug bon Maulefeln machte mit seinen Gloden bie gange Gegend lebenbig. ein Ton, ber alle Berg . Erinnerungen rege macht. Der größte

Theil war schon bor uns aufgestiegen, und hatte ben glatten Weg mit ben icarfen Gifen icon giemlich aufgebauen. Wir fanden auch einige Wegefnechte, bie beftellt find, bas Glatteis mit Erbe ju überfahren um ben Weg prafticabel ju erhalten. Der Bunich, ben ich in vorigen Reiten gethan batte, biefe Gegend einmal im Schnee ju feben, ift mir nun auch gewährt. Der Weg geht an ber über Felfen fich immer hinabsturzenden Reuß hinauf, und die Wafferfalle bilben bier bie iconften Formen. Bir berweilten lange bei ber Schonbeit bes einen, ber über fcmarge Relfen in ziemlicher Breite heruntertam. hier und ba batten fich in ben Riten und auf ben Alachen Gismaffen angesetzt, und bas Baffer foien über fowarz und weiß gesprengten Darmor bergulaufen. Das Gis blinkte wie Arpftall-Abern und Strablen in ber Sonne, und bas Baffer lief rein und frisch bagwischen binunter. Auf ben Gebirgen ift feine beschwerlichere Reisegesell: icaft als Maulthiere. Sie halten einen ungleichen Schritt, indem fie, burch einen sonderbaren Inftinct, unten an einem fteilen Orte erft fteben bleiben, bann benfelben ichnell binauf ichreiten und oben wieber ausruhen. Sie balten auch auf graben Alächen, die bier und ba vorkommen, manchmal inne, bis fie burch ben Treiber, ober burch die nachfolgenden Thiere vom Blate bewegt werben. Und fo, indem man einen gleichen Schritt balt, brängt man fich an ihnen auf bem schmalen Wege vorbei, und gewinnt über folche gange Reiben ben Bortheil. Steht man ftill, um etwas zu betrachten, so kommen fie einem wieder zubor, und man ift bon bem betäubenden Laut ihrer Klingeln und von ihrer breit auf die Seite ftebenben Burbe beschwert. So langten wir endlich auf bem Bipfel bes Berges an, ben Sie fich wie einen tablen Scheitel, mit einer Krone umgeben, benten muffen. Dan ift bier auf einer Glache, ringeum wieder von Gipfeln umgeben, und die Aussicht wird in ber Rabe und Ferne von fablen und auch meiftens mit Schnee bebedten Rippen und Rlippen eingefdränft.

Man kann sich kaum erwärmen, besonders da fie nur mit Reisig heizen können, und auch dieses sparen muffen, weil sie es fast drei Stunden herauf zu schleppen haben, und oberwärts, wie gesagt, fast gar kein Holz wächst. Der Pater ist von Airolo

berauf gekommen, fo erfroren, daß er bei feiner Ankunft kein Bort hervorbringen konnte. Db fie gleich hier oben fich bequemer als bie übrigen von Orben tragen burfen, fo ift es boch immer ein Angug, ber für biefes Rlima nicht gemacht ift. Er war von Airolo berauf ben febr glatten Weg gegen ben Wind gestiegen; ber Bart war ihm eingefroren, und es mabrte eine gange Beile, bis er fich befinnen tonnte. Wir unterhielten uns von ber Beschwerlichkeit biefes Aufenthalts; er ergablte, wie es ihnen bas Sahr über ju geben pflege, ihre Bemubungen und häuslichen Umftanbe. Er sprach nichts als italianisch, und wir fanden bier Belegenheit, von ben Uebungen, die wir uns bas Frühjahr in biefer Sprache gegeben, Gebrauch ju machen. Gegen Abend traten wir einen Augenblid vor die Sausthure beraus, um uns bom Bater benjenigen Gipfel zeigen zu laffen, ben man für ben bochften bes Gottharbs halt: wir tonnten aber taum einige Minuten bauern, fo burchbringend und angreifend falt ift es. Wir bleiben also wohl für biegmal in bem Saufe eingeschloffen, bis wir morgen fortgeben, und baben Beit genug, bas Mertwürdige biefer Gegend in Gebanten ju burchreifen.

Aus einer kleinen geographischen Beschreibung werben Sie feben, wie merkwurdig ber Bunkt ift, auf bem wir uns jest befinden. Der Gottharb ift awar nicht bas bochfte Bebirg ber Schweig, und in Saboben übertrifft ihn ber Montblanc an Bobe um febr vieles; boch behauptet er ben Rang eines foniglichen Bebirges über alle andere, weil bie größten Gebirgefetten bei ibm zusammen laufen und fich an ihn lehnen. Ja, wenn ich mich nicht irre, fo bat mir herr Wyttenbach ju Bern, ber bon bem böchften Gipfel bie Spiten ber übrigen Gebirge gefeben, ergablt, baß fich biefe alle gleichsam gegen ibn zu neigen schienen. Die Gebirge von Schwy und Unterwalben, gefettet an die von Uri, fteigen von Mitternacht, von Morgen bie Gebirge bes Graubundter Landes, von Mittag bie ber italianifchen Bogteien berauf, und von Abend brangt fich burch bie Furta bas boppelte Gebirg, welches Ballis einschließt, an ibn beran. Nicht weit bom Baufe bier find zwei fleine Geen, babon ber eine ben Teffin durch Schluchten und Thaler nach Italien, ber andere

gleicherweise die Reuß nach dem Bierwaldstädtersee ausgießt. Richt fern von hier entspringt der Rhein und läuft gegen Morgen, und wenn man alsdann die Rhone dazu nimmt, die an einem Fuß der Furka entspringt und nach Abend durch das Wallis läuft, so befindet man sich hier auf einem Kreuzpunkte, von dem aus Gebirge und Flüsse in alle vier himmels-Gegenden auslaufen.

# Brief

bes

Paftors zu \*\*\* an den neuen Paftor zu \*\*\*

Aus bem Frangbfifden.

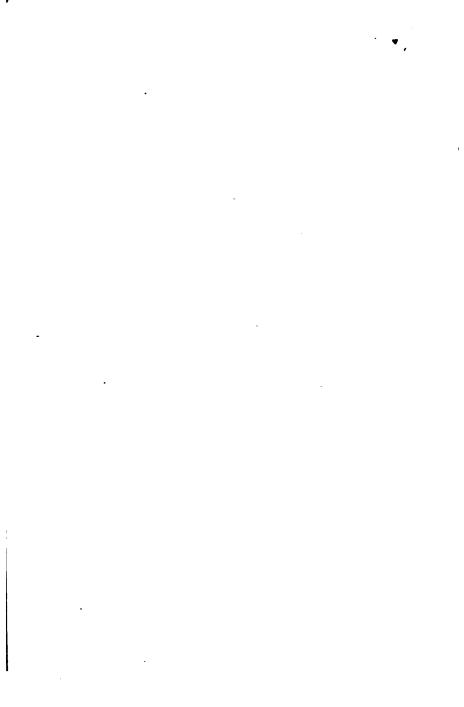

# Lieber Berr Amtebruber!

Da die Beränderung in meiner Nachbarschaft vorging, daß ber alte Pastor starb, an bessen Stelle Ihr kommt, freute ich mich von ganzem Herzen. Denn ob ich gleich kein unleidsamer Mann bin, und meinem Nächsten nichts mehr gönne als sein dischen Leben, das bei manchen, wie beim Bieh, das einzige ist was sie haben, so muß ich doch aufrichtig gestehen, daß Eures Borsahren Todtengeläut mir eben so eine freudige Wallung ins Blut brachte, als das Geläute Sonntags früh, wenn es mich zur Kirche ruft, da mein Herz vor Liebe und Neigung gegen meine Zuhörer überssießt.

Er konnte niemanden leiden, Guer Borfahr, und Gott wird mir vergeben, daß ich ihn auch nicht leiden konnte. Ich hoffe, Ihr sollt mir so viel Freude machen, als er mir Berdruß gemacht hat; benn ich höre so viel Gutes von Euch, als man von einem Geistlichen sagen kann, das heißt: Ihr treibt Euer Amt still, und mit nicht mehr Eifer als nöthig ift, und sein Bernand von Controversen. Ich weiß nicht, ob's Euerm Berstand oder Euerm Herzen mehr Ehre macht, daß Ihr so jung und so friedsertig seyd, ohne deswegen schwach zu sehn; benn freilich ist's auch kein Bortheil für die Heerde, wenn der Schäfer ein Schaf ist.

Ihr glaubt nicht, lieber Herr Amtsbruber, was mir Euer Borfahr für Noth gemacht hat. Unsere Sprengel liegen so nah beisammen, und da stecken seine Leute meine Leute an, daß die zulet haben wollten, ich sollte mehr Menschen verdammen, als ich thäte; es wäre keine Freude, meinten sie, ein Christ zu sehn, wenn nicht alle Heiben ewig gebraten würden. Ich versichre, lieber Bruder, ich wurde manchmal ganz muthlos; benn es giebt

gewisse Materien, von benen anzufangen ich so entsernt bin, daß ich vielmehr jedesmal am Ende der Woche meinem Gott von ganzem Herzen danke, wenn mich niemand darum gefragt hat, und wenn's geschehen ist, ihn bitte, daß er's inskunftige abwenden möge; und so wird's jedem rechtschaffnen Geistlichen sehn, der gutdenkende Gemüther nicht mit Worten bezahlen will, und doch weiß, wie gefährlich es ist, sie halbbefriedigt wegzusschien, oder sie gar abzuweisen.

3ch muß Euch gefteben, daß die Lehre von Berdammung ber Beiben eine von benen ift. über bie ich wie über glübendes Eisen eile. 3ch bin alt geworben, und babe bie Bege bes herrn betrachtet, fo viel ein Sterblicher in ehrfurchtsvoller Stille barf; wenn Ihr eben fo alt febn werbet als ich, follt Ihr auch bekennen, baf Bott und Liebe Sphonbmen find, wenigstens wunsche ich's Euch. 3war mußt 3hr nicht benten, bag meine Tolerang mich indifferent gemacht babe. Das ift bei allen Eiferern für ihre Secte ein machtiger Bebuf ber Rebefunft, bag fie mit Worten um fich werfen, bie fie nicht verfteben. Go wenig die ewige einzige Quelle der Babrbeit indifferent sebn tann, fo tolerant fie auch ift, fo wenig tann ein Berg, bas fich feiner Seligkeit verfichern will, von ber Bleichgültigkeit Brofeffion machen. Die Nachfolger bes Phrrho waren Clenbe. Wer möchte zeitlebens auf bem Deer von Sturmen getrieben werben? Unferc Seele ift einfach und zur Rube geboren; fo lang fie zwischen Begenständen getheilt ift, so fühlt fie was, bas jeder am beften weiß, wer zweifelt.

Also, lieber Bruber, banke ich Gott für nichts mehr, als für die Gewisheit meines Glaubens; benn barauf sterb' ich, daß ich kein Glüd besitze und keine Seligkeit zu hoffen habe, als die mir von der ewigen Liebe Gottes mitgetheilt wird, die sich in das Elend der Welt mischte und auch elend ward, damit das Elend der Welt mit ihr herrlich gemacht werde. Und so lieb' ich Jesum Christum, und so glaub' ich an ihn, und danke Gott, daß ich an ihn glaube; denn wahrhaftig, es ist meine Schuld nicht, daß ich glaube.

Es war eine Zeit, ba ich Saulus war; Gottlob, bag ich Baulus geworben bin; gewiß, ich war febr erwischt, ba ich nicht

mehr läugnen konnte. Man fühlt Einen Augenblick, und ber Augenblick ist entscheibend für das gange Leben, und der Geist Gottes hat sich vorbehalten, ihn zu bestimmen. So wenig bin ich indisserent; darf ich beswegen nicht tolerant sehn? Um wie viel Millionen Meilen verrechnet sich der Astronom? Wer der Liebe Gottes Gränzen bestimmen wollte, würde sich noch mehr verrechnen. Weiß ich, wie mancherlei seine Wege sind? So viel weiß ich, daß ich auf meinem Weg gewiß in den himmel komme, und ich hoffe, daß er andern auch auf dem ihrigen bineinbelsen wird.

Unsere Kirche behauptet, daß Glauben und nicht Werke selig machen, und Christus und seine Apostel lehren das ungefähr auch. Das zeugt nun von der großen Liebe Gottes, denn für die Erbsünde können wir nichts, und für die wirkliche auch nichts. Das ist so natürlich, als daß einer geht, der Füße hat; und darum verlangt Gott zur Seligkeit keine Thaten, keine Tugenden, sondern den einfältigsten Glauben; und durch den Glauben allein wird uns das Berdienst Christi mitgetheilt, so daß wir die Herrschaft der Sünde einigermaßen los werden hier im Leben, und nach unsern Tode, Gott weiß wie, auch das eingeborene Berderben im Grabe bleibt.

Wenn nun der Glaube das Einzige ift, wodurch wir Chrifti Berdienst uns zueignen, so sagt mir, wie ist's denn mit den Kindern? Die sprecht ihr selig, nicht wahr? Warum denn? Weil sie nicht gesündigt haben! Das ist ein schöner Sat, man wird ja nicht verdammt, weil man sündigt. Und das eingeborene Berderben haben sie ja doch an sich, und werden also nicht aus Verdienst selig. Nun, so sagt mir die Art, wie die Gerechtigseit der menschgewordenen Liebe sich den Kindern mittheilt. Seht, ich sinde in dem Beispiel einen Beweis, daß wir nicht wissen, was Gott thut, und daß wir nicht Ursache haben, an jemandes Seligseit zu verzweiseln.

Ihr wist, lieber herr Amtsbruder, daß viele Leute, die so barmherzig waren wie ich, auf die Wiederbringung gefallen find; und ich versichre Euch, es ist die Lehre, womit ich mich insgeheim tröste. Aber das weiß ich wohl, es ist teine Sache, davon zu predigen. Uebers Grab geht unser Amt nicht, und

wenn ich ja einmal sagen muß, daß es eine Hölle giebt, so red' ich davon, wie die Schrift davon redet, und sage immerhin: Ewig! Wenn man von Dingen spricht, die niemand begreift, so ist's einerlei, was für Worte man braucht. Uebrigens hab' ich gefunden, daß ein rechtschaffner Geistlicher in dieser Zeitlichkeit so viel zu thun hat, daß er gern Gott überläßt, was in der Ewigkeit zu thun sehn möchte.

So, mein lieber Herr Confrater, sind meine Gesinnungen über diesen Bunkt. Ich halte den Glauben an die göttliche Liebe, die vor so viel hundert Jahren, unter dem Ramen Jesus Christus, auf einem kleinen Stückhen Welt, eine kleine Zeit als Mensch herumzog, für den einzigen Grund meiner Seligkeit; und das sage ich meiner Gemeinde, so oft Gelegenheit dazu ist. Ich subtilissire die Materie nicht; denn da Gott Mensch geworden ist, damit wir arme sinnliche Creaturen ihn möchten sassen und begreisen können, so muß man sich vor nichts mehr hüten, als ihn wieder zu Gott zu machen.

Ihr habt in Eurer vorigen Pfarre, wie ich bore, viel von benen Leuten um Euch gehabt, die fich Bhilosophen nennen, und eine febr lacherliche Berfon in ber Belt fpielen. Es ift nichts jammerlicher, als Leute unaufborlich von Bernunft reben ju bören, mittlerweile sie allein nach Borurtheilen bandeln. Es liegt ihnen nichts fo fehr am Bergen als die Tolerang, und ihr Spott über alles, mas nicht ihre Meinung ift, beweift, wie wenig Friede man von ihnen zu hoffen bat. Ich war recht erfreut, lieber herr Bruber, ju boren, bag 3hr Guch niemals mit ibnen gezankt, noch Euch Dube gegeben babt fie eines Beffern ju überweisen. Man balt einen Mal am Schwanze fefter, als einen Lacher mit Grunden. Es geschab bem portugiefischen Ruben recht, ber ben Spotter bon Gernen Bernunft boren machen wollte; feine Grunde mußten einer Sottife weichen, und anftatt feinen Wegner überführt ju feben, fertigte ibn biefer febr tolerant ab, und fagte: Bleibt benn Jude, weil ihr es einmal fepb.

Bleibt benn Bhilosoph, weil ihr's einmal sepb, und Gott habe Mitleiden mit euch! So pflege ich zu sagen, wenn ich mit so einem zu thun habe.

3ch weiß nicht, ob man die Göttlichkeit ber Bibel einem

beweisen kann, ber sie nicht fühlt, wenigstens halte ich es für unnöthig. Denn wenn Ihr fertig seph, und es antwortet Euch einer wie ber Savohische Vicar: "es ist meine Schuld nicht, daß ich keine Gnade am Herzen fühle," so sehd Ihr geschlagen und könnt nichts antworten, wenn Ihr Euch nicht in Weitläusigkeiten vom freien Willen und von der Gnadenwahl einlassen wollt, wovon Ihr doch, alles zusammengenommen, zu wenig wist, um davon disputiren zu können.

Wer die Süßigkeit des Evangelii schmeden kann, der mag so was Herrliches niemanden aufdringen. Und giebt uns unser Herr nicht das excellenteste Beispiel selbst? Ging er nicht gleich von Gergesa, ohne bose zu werden, sobald man ihn darum bat? Und vielleicht war's ihm selbst um die Leute nicht zu thun, die ihre Schweine nicht drum geben wollten, um den Teufel los zu twerden. Denn man mag ihnen versagen, was man will, so bleiben sie auf ihren Kopse. Was wir thun können, ift, die Heilsbegierigen zurecht zu weisen, und den andern läßt man, weil sie's nicht besser haben wollen, ihre Teusel und ihre Schweine.

Da habt Ihr also die eine Ursache, warum und wie tolerant ich bin; ich überlasse, wie Ihr seht, alle Ungläubigen der ewigen wiederbringenden Liebe, und habe das Zutrauen zu ihr, daß sie am besten wissen wird, den unsterblichen und unbeslecklichen Funken, unfre Seele, aus dem Leibe des Todes auszusühren, und mit einem neuen und unsterblich reinen Kleide zu umgeben. Und diese Seligkeit meiner friedsertigen Empsindung vertauschte ich nicht mit dem höchsten Ansehen der Infallibilität. Welche Wonne ist es, zu denken, daß der Türke, der mich für einen Hund, und der Jude, der mich für einen hund, und der Jude, der mich für einen berden, meine Brüder zu sehn.

So weit bavon, mein lieber Bruber! und gleichsam im Borbeigehen; benn das hauptelend der Intoleranz offenbart sich boch am meisten in ben Uneinigkeiten der Christen selbst, und das ist was Trauriges. Nicht daß ich meine, man sollte eine Bereinigung suchen; das ist eine Sottise, wie die Republik heinrichs des Bierten. Wir sind alle Christen, und Augsburg und Dortrecht machen so wenig einen wesentlichen Unterschied der Religion, als Frankreich und Deutschland in dem Wesen

bes Menschen. Ein Franzose ist vom Kopf bis auf die Füße eben ein Mensch wie ein. Deutscher; das andre sind politische Considerationen, die fürtrefflich sind, und die niemand ungestraft einreißen soll.

Ber die Geschichte des Wortes Gottes unter den Renschen mit liebevollem Herzen betrachtet, der wird die Bege der ewigen Beisheit andeten. Aber wahrhaftig, weder Bellarmin noch Seckendorf wird euch eine reine Geschichte erzählen. Warum sollte ich läugnen, daß der Ansang der Resormation eine Wönchszänkerei war; und daß es Luthers Intention im Ansang gar nicht war, das auszurichten, was er ausrichtete. Was sollte mich antreiben, die Augsburgische Consession für was anders als eine Formel auszugeben, die damals nöthig war und noch nöthig ist, etwas sest zu sehen, das mich aber nur äußerlich verdindet, und mir übrigens meine Bibel läßt. Kommt aber ein Glaubensbesenntniß dem Worte Gottes näher als das andre, so sind die Besenner desso bestümmert niemand anders.

Luther arbeitete, uns von ber geistlichen Anechtschaft zu besfreien; möchten boch alle seine Rachfolger so viel Abscheu vor ber Hierarchie behalten haben, als ber große Mann empfand.

Er arbeitete sich burch verjährte Borurtheile durch und schied bas Göttliche vom Menschlichen, so viel ein Mensch scheien kann; und was noch mehr war: er gab dem Herzen seine Freisheit wieder, und machte es der Liebe fähiger. Aber man lasse sich nicht blenden, als hätte er das Neich erworben, davon er einen andern herunter warf. Man bilde sich nicht ein, die alte Kirche seh deswegen ein Gegenstand des Abscheus und der Berachtung. Hat sie doch wenige menschliche Sahungen, die nicht auf etwas göttlich Wahres gegründet wären. Last sie, leidet sie, und segnet sie. Warum lästert ihr ihre Messe Sie thun zu viel, das weiß ich, aber last sie thun, was sie wollen. Berslucht seh der, der einen Dienst Abgötterei nennt, dessen

Lieber Bruber, es wird täglich lichter in ber romifchen Rirche; ob's aber Gottes Werk ift, wird die Beit ausweisen. Bielleicht protestirt fie bald mehr, als gut ift. Luther hatte die

Schwärmerei zur Empfindung gemacht, Salvin machte die Empfindung zum Verstand. Diese Trennung war unvermeidlich, und daß sie politisch geworden ist, lag in den Umständen. Ich din so sern, eine Vereinigung zu wünschen, daß ich sie dielmehr äußerst gefährlich halte. Jeder Theil, der sich ein Haar vergäde, hätte Unrecht. Doch, es ist gut, daß politische Betrachtungen der Sache im Wege stehen, sonst würde man vielleicht den Gewissen ihre Freiheit rauben. Beides lauft auf eins hinaus, ob ein Sacrament ein Zeichen oder mehr ist, und wie könnte ich bose sehn, daß ein andrer nicht empsinden kann, wie ich?

Ich tenne die Seligkeit zu gut, es für mehr zu halten, als ein Zeichen, und doch habe ich unter meiner Gemeinde eine große Anzahl Menschen, die die Gnade nicht haben, es auch zu fühlen. Es sind Leute, wo der Ropf das herz überwiegt. Mit diesen leb' ich in so zärtlicher Eintracht, und bitte Gott, daß er zedem Freude und Seligkeit gebe nach seinem Maß; benn der Geist Gottes weiß am besten, was einer fassen kann. Eben so ist's mit der Gnadenwahl; davon verstehen wir ja alle nichts, und so ist's mit tausend Dingen. Denn wenn man's dei Lichte bessieht, so hat zeder seine eigene Religion, und Gott muß mit unserm armseligen Dienste zusrieden sehn, aus übergroßer Güte; benn das müßte mir ein rechter Mann sehn, der Gott diente, wie sich's gehört.

Ach, es ift unwidersprechlich, lieber Bruder, daß keine Lehre uns von Borurtheilen reinigt, als die vorher unsern Stolz zu erniedrigen weiß; und welche Lehre ist's, die auf Demuth baut, als die aus der Höhe? Wenn wir das immer bedächten und recht im Herzen fühlten, was das seh, Religion, und jeden auch fühlen ließen, wie er könnte, und dann mit brüderlicher Liebe unter alle Secten und Parteien träten, wie würde es uns freuen, den göttlichen Samen auf so vielerlei Weiß Frucht bringen zu sehen! Dann würden wir ausrusen: Gottlob, daß das Reich Gottes auch da zu sinden ist, wo ich's nicht suchte.

Unser lieber Herr wollte nicht, daß es ein Ohr koften sollte, bieses Reich auszubreiten; er wußte, daß es damit nicht ausgerichtet ware; er wollte anklopfen an der Thure und sie nicht

einschmeißen. Wenn wir das nur recht bedächten und Gott bankten, daß wir in diesen schlimmen Zeiten noch ungestört lehren dürsen. Und einmal für allemal, eine Hierarchie ist ganz und gar wider den Begriff einer ächten Kirche. Denn, mein lieber Bruder, betrachtet nur selbst die Zeiten der Apostel gleich nach Christi Tode, und Ihr werdet bekennen müssen, es war nie eine sichtbare Kirche auf Erden.

Es find wunderliche Leute, die Theologen. Da prätendiren sie, was nicht möglich ist. Die christliche Religion in ein Glaubensbekenntniß bringen, o ihr guten Leute! Petrus meinte schon, in Bruder Pauli Briefen wäre vieles schwer zu verstehen; und Petrus war doch ein andrer Mann als unsre Superintendenten. Aber er hatte Recht. Paulus hat Dinge geschrieben, die die ganze christliche Kirche in corpore dis auf den heutigen Tag nicht versteht. Da sieht's denn schon gewaltig scheu um unsre Lehre aus, wenn wir alles, was in der Bibel steht, in Ein Spstem zerren wollen, und mit dem Wandel läßt sich eben so wenig Gewisses bestimmen. Petrus that schon Sachen, die Paulus nicht gesielen, und ich möchte wissen, mit was für Titeln der große Apostel unsre Geistlichen beehren würde, die noch eine weit ungegründetere und verwerslichere Prädilection für ihre Secte haben, als Petrus für die Juden.

Daß bei der Einsetzung des Abendmahls die Jünger das Brod und den Wein genossen, wie die reformirte Kirche, ist unläugdar; denn ihr Meister, den sie viel kannten, der saß bei ihnen; sie versprachen's gleichsam zu seinem Gedächtniß zu wiederholen, weil sie ihn liebten, und mehr prätendirte er auch nicht. Wahrhaftig, Johannes, der an seinem Busen lag, brauchte nicht erst das Brod, um sich von der Existenz seines Herrn lebendig zu überzeugen; genug, es mag den Jüngern dabei der Kopf gedreht haben, wie selbigen ganzen Abend, denn sie verstunden nicht eine Splbe von dem, was der Herr sagte.

Raum war ber herr von ber Erbe weg, als gärtliche, liebesgesinnte Leute sich nach einer innigen Bereinigung mit ihm sehnten; und weil wir immer nur halb befriedigt sind, wenn unste Seele genossen hat, so verlangten sie auch was für den Körper, und hatten nicht Unrecht, denn der Körper bleibt immer

ein merkwürdiger Theil bes Menschen, und bagu gaben ihnen Die Sacramente Die erwunschteste Gelegenbeit. Durch Die finnliche Sanblung ber Taufe ober bes Banbeauflegens gerührt, gab vielleicht ihr Rorper ber Seele eben benjenigen Ton, ber nothig ift, um mit bem Beben bes beiligen Geiftes ju fompathifiren, bas uns unaufborlich umgiebt. Ich fage vielleicht, und ich barf fagen gewiß. Eben bas fühlten fie beim Abendmabl, und glaubten, burch bie Borte Chrifti geleitet, es für bas balten ju tonnen, mas fie fo febr wünfchten. Befonbers ba bie Unarten ihres Rorpers fich burch biefe Beiligung am besten beilen liegen, fo blieb ihnen tein Zweifel übrig, bag ihr verberrlichter Bruber ihnen von bem Wefen feiner göttlichen Renscheit burch biefe finnlichen Beichen mittheile. Aber bas waren unaussprechliche Empfindungen, die fie wohl im Anfang zur gemeinschaftlichen Erbauung einander communicirten, die aber leiber nachber jum Gefet gemacht wurden. Und ba konnte es nicht fehlen, daß die, beren Berg teiner folden Empfindung fabig war, und bie mit einer bebachtigen geiftlichen Bereinigung fich genügten, bag bie fich trennten, und fich ju behaupten getrauten, eine Empfindung, bie nicht allgemein feb, tonne tein allgemein verbindenbes Befet werben.

Ich benke, daß das der ehrlichste Status causae ift, ben man erwarten kann, und wenn man wohl thun will, so verfährt man mit seiner Gemeinde so billig von der Seite als möglich. Sinem Meinungen aufzwingen, ist schon grausam; aber von einem verlangen, er musse empfinden, was er nicht empfinden kann, das ist tyrannischer Unsinn.

Roch was, lieber Bruber! Unfre Kirche hat sich nicht allein mit ber reformirten gezankt, weil die zu wenig empfindet, sons bern auch mit andern ehrlichen Leuten, weil sie zu viel empfanden. Die Schwärmer und Inspiranten haben sich oft ungluklicherweise ihrer Erleuchtung überhoben, man hat ihnen ihre einzgebildete Offenbarung vorgeworfen. Aber webe uns, daß unfre Geistlichen nichts mehr von einer unmittelbaren Eingebung wiffen, und webe dem Christen, der aus Commentaren die Schrift verkehen lernen will!

Bollt ihr die Birfungen bes beiligen Geiftes ichmalern?

Bestimmet mir die Zeit, wenn er aufgehöret hat, an die Herzen zu predigen, und euern schalen Discursen das Amt überlassen hat, von dem Reiche Gottes zu zeugen. Underständlich nennt ihr unnüh! Was sah sah der Apostel im dritten himmel? Nicht wahr, unaussprechliche Dinge? Und was waren denn das für Leute, die in der Gemeine Sachen redeten, die einer Auslegung bedurften? D meine Herren, eure Dogmatik hat noch viel Lüden. Lieber Bruder, der heilige Geist giebt allen Weisheit, die ihn darum bitten, und ich habe Schneider gekannt, die Rosheimen zu zathen aufgegeben hätten.

Genug, die Wahrheit set uns lieb, wo wir sie sinden. Last uns unser Gewissen nicht besteden, daß wir an jenem Tage rein sehn mögen, wenn an das Licht kommen wird, daß die Lehre von Christo nirgends gedrückter war, als in der christlichen Kirche. Und wem darum zu thun ist, die Wahrheit diese Sates noch dei seinem Leben zu ersahren, der wage, ein Nachsolger Christi öffentlich zu sehn, der wage sich's merken zu lassen, daß ihm um seine Seligkeit zu thun ist! Er wird einen Unnamen am Halse haben, eh er sich's versieht, und eine christliche Gemeine macht ein Kreuz vor ihm.

Laßt uns also barauf arbeiten, lieber Bruber, nicht baß unsere, sondern daß Christi Lehre lauter gepredigt werde. Laßt uns unbekümmert um andere Reiche sehn; nur laßt uns für unser Reich sorgen, und besonders hütet Euch vor den falschen Propheten. Diese nichtswürdigen Schmeichler nennen sich Christen, und unter ihrem Schafspelz sind sie reißende Wölse; sie predigen eine glänzende Sittenlehre und einen tugendhaften Wandel, und schmälern das Verdienst Christi, wo sie können. Wahrhaftig, alle Religionsspötter sind wenigstens ehrliche Leute, die über das lachen, was sie nicht sühlen, und einen öffentlichen Feind hat man wenig zu sürchten. Aber diese heimlichen sucht aus Eurer Gemeinde zu scheiden, nicht daß Ihr sie in Eurem Sprengel nicht leiden wollt, sondern nur, daß Ihr sie als ehrliche Leute verlangt, die bekennen, was sie sud.

Der liebe Johannes lehrt uns gang kurz allen Religionsunterschied; bas seh ber einzige, ben wir kennen. 3ch habe in meinem Amt Jesum so laut geprediget, daß sich die Widerchristen geschieben haben, und weiter braucht's keine Scheidung. Wer Jesum einen Herrn heißt, der seh uns willsommen; können die andern auf ihre eigene Hand leben und sterben, wohl bekomme es ihnen. Wenn der Geistliche ein Mann ist, der nicht vom Hauptpunkte abweicht, so wird unter der Gemeine auch kein Zwift entstehen. hier habt Ihr mein und meiner ganzen Gemeine Glaubensbekenntniß.

Wir sind elend! Wie wir's sind, und warum wir's sind, bas kann und sehr einerlei sehn; wir sehnen und nur nach einem Wege, auf dem und geholsen werden könnte. Wir glauben, daß die ewige Liebe darum Mensch geworden ist, um und das zu verschaffen, wornach wir und sehnen; und alles, was und dient, und mit ihr näher zu vereinigen, ist und liebenswürdig, was zu diesem Zwede nicht zielt, gleichgültig, und was davon entfernt, verhaßt. Ihr könnet Euch denken, Herr Confrater, in was für einem Credit die Controversen bei und stehen.

Laßt uns Friede halten, lieber Herr Amtsbruder! Ich weiß nicht, wie ein Pastor sich unterstehen kann, mit haß im Herzen auf einen Stuhl zu treten, wo nur Liebe erschallen sollte; und um keinem Zwist Gelegenheit zu geben, laßt uns alle Kleinigskeiten stiehen, wo man Grillen für Wahrheit, und Hypothesen sür Grundlehren verkauft. Es ist immer lächerlich, wenn ein Pastor seine Gemeine belehrt, daß die Sonne nicht um die Erde geht, und doch kommt so was vor.

٠,

Roch eins, herr Bruber! Laßt Eure Gemeine ja die Bibel lesen, so viel sie wollen; wenn sie sie gleich nicht verstehen, das thut nichts; es kommt doch immer viel Gutes dabei heraus; und wenn Eure Leute Respect vor der Bibel haben, so habt Ihr viel gewonnen. Doch bitt' ich Euch, nichts vorzubringen, was Ihr nicht jedem an seinem herzen beweisen könnt, und wenn's hundertmal geschrieben stünde. Ich habe sonst auch gesorgt, die Leute möchten Anstoß an Dingen nehmen, die hier und da in der Bibel vorkommen; aber ich habe gesunden, daß der Geist Gottes sie gerade über die Stellen wegführt, die ihnen nichts nühen dürsten. Ich weiß zum Exempel kein zärtliches herz, das an Salomons Discursen, die freilich herzlich troden sind, einigen Geschmack hätte sinden können.

Ueberhaupt ist es ein eignes Ding um die Erbauung. Es ist oft nicht die Sache, die einen erbaut; sondern die Lage des Herzens, worin sie uns überrascht, ist das, was einer Kleinigteit den Werth giebt.

Darum kann ich die Lieberverbesserungen nicht leiben. Das möchte für Leute sehn, die dem Berstand viel und dem Herzen wenig geben. Was ist daran gelegen, was man singt, wenn sich nur meine Seele hebt, und in den Flug kommt, in dem der Geist des Dichters war. Aber wahrhaftig, das wird einem bei denen gedrechselten Liedern sehr einerlei bleiben, die mit aller kritisch richtigen Kälte hinter dem Schreibepult mühsam polirt worden sind.

Abieu, lieber Berr Confrater! Gott gebe Eurem Amte Segen! Brediget Liebe, fo werbet Ihr Liebe baben. Segnet alles, was Chrifti ift, und febb übrigens in Gottes Ramen indifferent, wenn man Euch fo fchelten will. So oft ich an Guerm Belaute bore, bag 3br auf bie Rangel geht, fo oft will' ich für Euch beten. Und wenn Guer allgemeiner Bortrag nach aller Daß eingerichtet ift, und Ihr bie Seelen, bie fich Euch besonders vertrauen, insbesondere belehret, so daß Ihr fie boch alle auf ben großen Mittelpunkt unfres Glaubens, bie ewige Liebe, hinweiset; wenn 3hr bem Starfen genug, und bem Schwachen so viel gebt, als er braucht; wenn 3hr bie Gewiffensscrubel vermindert, und allen bie Cußigleit bes Friedens munschenswerth macht, so werbet Ihr bereinst mit ber Ueberzeugung, Guer Amt wohl geführt zu haben, bor ben Richterftuhl bes herrn treten tonnen, ber über Birten und Schafe als Dberbirt allein ju richten bas Recht bat. 3ch bin mit aller Rartlichkeit

Guer Bruber

Paftor ju \*\*\*

Zwo wichtige, bisher unerörterte

## Biblische Fragen,

zum erstenmal gründlich beantwortet.

Bon einem Lanbgeiftlichen in Schwaben.

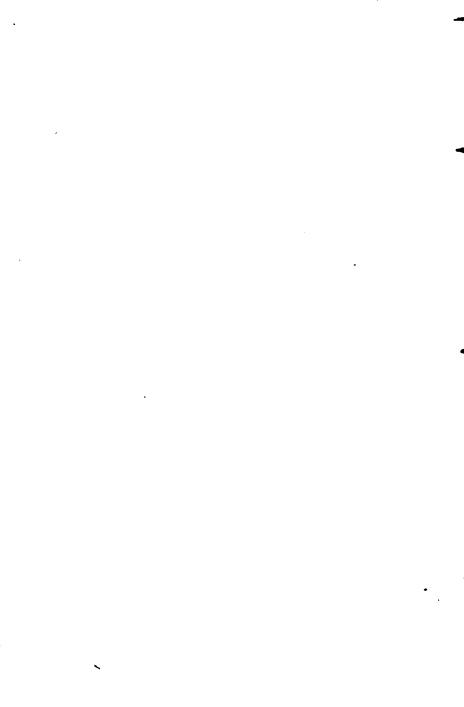

Es ist betrübt, die langen Winterabende so allein zu sehn. Mein Sohn, der Magister, ist in der Stadt. Ich kann's ihm nicht verdenken; er sindet bei mir so wenig Unterhaltung für seine Gelehrfamkeit, als ich an ihm Liebeswärme für meine Empfindung; und die Collegen um mich her sind und bleiben meine letzte Gesellschaft. Wer nach einem kurzen Benedicite von Gewissenstragen und andern Pastoralkleinigkeiten sich nicht zur ausgelassen Spiels und Trinkcollation hinsetzen, und das Gratias gegen Mitternacht mit Zoten intoniren mag, der muß wegbleiben, wissen Sie, lieber Herr Bruder.

Unsere letzte wichtige Unterrebung, als ich bas Bergnügen hatte, in so guter Gesellschaft bei Ihnen zu sehn, hat mich auf allerlei Gebanken, und endlich gar zu bem Entschlusse gebracht, Ihnen Beiliegendes zu senden.

Ich hatte bamals noch viel zu sagen, aber bas Gespräch wurde auf einmal zu gelehrt, und ba ich niemals ein Freund von Büchern, am wenigsten von exegetischen, war, bleib' ich meistentheils zurück, wenn meine Gesellen einen Ausritt in bas so verwachsene Dickicht wagen.

Was kann einem Geistlichen zwar angelegener sehn, als die Auslegung der Sammlung Schriften, woran sein zwiesaches Leben hängt. Bei alle dem hab' ich mich nie genug über Männer wundern können, die sich hinsehen, ein ganzes Buch, ja viele Bücher unfrer Bibel an einem Faden weg zu exegestiren, da ich Gott danke, wenn mir hier und da ein brauchbarer Spruch ausgeht, und das ist wahrhaftig alles, was man nöthig hat.

Der Magister, mein Sohn, wie er vor anderthalb Jahren von Alademien gurudkam, verstand er gewisse Bucher des Alten und Reuen Testaments, über die er hatte Collegia lesen hören,

aus dem Fundament; und zu den übrigen, sagte er, habe er einen Universalschlüssel, daß es ihm bei Gelegenheit, meint' er, nicht fehlen könnte.

Meine Wigbegierbe wurde rege, und ich bat ihn, mich in bie Schule zu nehmen. Das that er gerne, benn er flicht gewaltig auf einen Professor, consultirte bier und ba feine Befte, und bas Dociren ftund ihm gar gravitätisch an. Nur mertt' ich balb, bag bie gange Runft auf eine falte Reduction binaus lief. Das that mir leib, und ich wollt' ihn überzeugen: im Lebens: und Amtsgange allein lerne man Rernbucher verfteben; gelehrte Prediger seben just nicht die besten, weil sie niemals fragen: was brauchen meine Rubörer? sonbern: was konnt' ich ihnen aus ber Rulle meiner Beisbeit, boch unbeschabet ber gebeimen Sparbuchse (bie nun freilich einer wie ber andre bei Seite verwahrt) noch alles mittheilen? Ferner fagt' ich ihm: bie einzige brauchbare Religion muß einfach und warm febn; von ber einzigen wahren baben wir nicht zu urtheilen: wer will bas achte Berbaltnig ber Seele gegen Gott bestimmen, als Bott felbft?

Darüber wurde er murrisch, und ich merkte ganz beutlich, baß er von meiner Urtheilskraft nicht das Beste dachte. Mag er! bis er selbst gescheibter wird. Die Erkenntniß wächst in jedem Menschen nach Graden, die ein Lehrer weder übertreiben soll, noch kann; und den hielt' ich für den geschicktesten Gartner, der für jede Epoche jeder Pstanze die erforderliche Wartung verstünde.

Doch alles bas wollt' ich nicht sagen. Beikommende Auslegungen forbern einen Borbericht.

Bur Zeit da ich studirte, erklärte man die Bibel zu universal; die ganze Welt sollte an jedem Spruche Theil haben. Dieser Reinung war ich immer seind, weil ste so viele Inconvenienzen und Anstöße in den Weg legte. Run, wie mein Magister zurücksam, wunderte ich mich, ihn von den schweren Borurtheilen so frei zu sehn; mein herz ging mir recht aus, wie ich gerade mit ihm reden konnte, wie er meine Ahnungen durch gelehrte Beweise bestätigte. Doch die Freude dauerte nicht lange. Ich sah ihn mit der entgegengesetzten Thorheit behaftet,

alle buntle, alle seinem Spstem wibrige Stellen zu Localkleinigkeiten zu brechseln. Darüber tamen wir abermals auseinander.

Ich glaube die Mittelstraße getroffen zu haben. hier ift ber Deutbfahl babin.

Das jübische Boll seh' ich für einen wilden, unfruchtbaren Stamm an, der in einem Kreis von wilden unfruchtbaren Bäumen stund; auf den pflanzte der ewige Gärtner das eble Reis Jesum Christum, daß es, darauf bekleibend, des Stammes Ratur veredelte, und von dannen Pfropfreiser zur Befruchtung aller übrigen Bäume geholt würden.

Die Geschichte und Lehre bieses Volks, von seinem ersten Reime bis zur Pfropfung, ist allerdings particular, und das wenige Universelle, das etwa in Rücksicht der zukunftigen großen - Handlung mit ihm möchte vorgegangen sehn, ist schwer und viels leicht unnöthig auszusuchen.

Bon der Pfropfung an wendet sich die ganze Sache. Lehre und Geschichte werden universell. Und obgleich jeder von daher veredelte Baum seine Specialgeschichte, und nach Beschaffensheit der Umstände seine Speciallehre hat, so ist doch meine Meinung: hier seh so wenig Particulares als dort Universelles zu vermuthen und zu deuten.

Beitommenbe zwei Erklärungen, die mir schon vor langer Beit vom guten Geiste zugewinkt worden, und die ich, je länger ich sie umschaue, besto wahrer finde, werden Ihnen Tiefen der Erkenntniß und Empsindung eröffnen.

#### Erfte Frage.

## Was flund auf den Tafeln des Bundes?

#### Antwort:

Richt bie zehn Gebote, bas erfte Stüd unseres Katechismus! Laßt es euch Mosen selbst sagen. hier liefre ich einen Ausz zug seines zweiten Buchs.

Die Gesetzgebung beginnt majestätisch fürchterlich, und ber herr spricht von Sinai ben Eingang von meistens allgemeinen Bahrheiten, bie er bei ihnen, wie bei andern Boltern, gleichsam

voraussetz: <sup>1</sup> bas Bolk erschrick, und überträgt Mose, den weiteren Willen des Herrn zn vernehmen, dem dann Gott sorbsährt <sup>2</sup> seine Gesehe vorzulegen. Moses kehrt zum Bolke zurück, <sup>3</sup> ohne daß der Taseln Erwähnung geschehen, schreibt alle die Worte des Herrn in ein Buch, das das Buch des Bundes genannt wird, und lieset es ihnen vor. Dann erst spricht der Herr zu Mose: <sup>4</sup> Romm herauf zu mir auf den Berg, daß ich dir gebe steinerne Taseln und Geseh und Gebot, die ich geschrieben habe. Er begiebt sich hinauf, und ihm wird die Einrichtung der Stiftshütte vorgelegt; <sup>5</sup> ganz zuletzt aber erst gemeldet: Und der Herr ausgeredt hatte — gab er ihm die Taseln. Was drauf gestanden, ersährt niemand. Das Unwesen mit dem Kalb entsteht, und Roses zerschlägt sie, ehe wir ihren Inhalt nur muthmaßen können. <sup>7</sup>

Rach Reinigung des reuigen Bolls fpricht der verföhnte Herr zum Propheten: B Haue dir zwo steinerne Taseln, wie die ersten waren, daß ich die Worte drauf schreibe, die in den ersten waren.

Mofes, gehorchend, tritt vor ben herrn, preist beffen Barmherzigkeit und ruft sie an. Der herr spricht: 9 Siehe ich will einen Bund machen vor alle beinem Bolk.

Halte, was ich bir heute gebiete!

1.

Du follft feinen anbern Gott anbeten.

Darum hüte bich, daß du nicht einen Bund mit den Ginwohnern des Landes machest, noch beinen Sohnen ihre Töchter zu Weibern nehmest; sie wurden dich zu falschen Göttern lehren. Eben so wenig sollst du mit irgend einem Bilbe was zu thun haben.

<sup>&#</sup>x27; 2. B. Moj. 20, 1—17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bom 22. B. bes 20. Cap. bis zu Enbe bes 23.

<sup>\* 24, 3</sup> ac.

<sup>• 24, 12.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 25—31.

<sup>6 31, 18.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 32, 19.

<sup>84, 1.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 84, 10 ×

9

Das Fest ber ungesäuerten Brobe sollst bu halten. Sieben Tage sollst bu ungesäuert Brob effen, um die Beit bes Monats Wib, zur Erinnerung, daß ich dich um diese Beit aus Aeghpten geführt habe.

3.

Alles was seine Mutter am erften bricht, ift mein, was männlich sehn wird in beinem Bieb, es seh Ochse ober Schaf.

Aber statt bem Erftling bes Esels sollst bu ein Schaf er legen 2c. Die Erstgeburt beiner Söhne sollst bu lösen, und baß niemand vor mir leer erscheine.

4

Sechs Tage follft bu arbeiten, am fiebenten Tage follst bu feiern, beibes mit Pflügen und Ernten.

5.

Das Fest ber Woche follst bu halten mit ben Erste lingen ber Beizenernte, und bas Fest ber Ginsamme lung, wenn bas Jahr um ift.

6.

Dreimal im Jahr follen alle Mannsnamen erfoeinen vor bem herrn.

Und es foll niemand beines Landes begehren, so lang' bu biesem Gebote geborchst.

7

Du follft bas Blut meines Opfers nicht opfern auf bem gefäuerten Brob.

8.

Das Opfer bes Ofterfestes foll nicht über Racht bleibem

9.

Das Erftling ber Früchte beines Aders follft bu in bas haus bes herrn bringen.

10.

Du follft bas Bodlein nicht toden, wenn's noch an feiner Mutter Milch ift.

Und ber herr fprach ju Mofe: Schreibe biefe Borte,

benn nach **biesen** Worten hab' ich mit bir und mit Frael einen Bund gemacht. Und er war allba bei bem herrn vierzig Tag und vierzig Nächte, und aß kein Brob und trank kein Basser. Und er schrieb auf die Tafeln solchen Bund, die zehen Worte.

Mit ben beutlichsten Worten steht es hier verzeichnet, und ber Menschenverstand freut sich darüber. Die Taseln waren ein Zeugniß des Bundes, mit dem sich Gott ganz besonders Israel verpflichtete. Wie gehörig, lesen wir also die Gesetze darauf, die sie von allen Bölkern auszeichnen, die Borschriften, wonach sie die Spochen ihrer Geschichte theils seiern, theils die Grundsgesetze ihrer Versassung als heilig ehren sollten. Wie gerne wirft man den beschwerlichen alten Irrthum weg: es habe der particularste Bund auf Universalverbindlichseiten (denn das sind doch die meisten der sogenannten zehn Gebote) gegründet werden können.

Rurz, das Proömium der Gesetzebung enthält, wie ich schon oben, obgleich unbestimmter, gesagt, Lehren, die Gott bei seinem Bolke als Menschen und als Jfraeliten voraussetzte. Als Menschen, dahin gehören die allgemeinen moralischen; als Jfraeliten, die Erkenntniß eines einzigen Gottes und die Sabbathfeier.

Wenn es aber so evident ift, warum hat die Kirche so viele Jahrhunderte in der entgegengeseten Meinung gestanden?

Das wird niemanden wundern, wer ihre Geschichte nur einigermaßen kennt.

Der Berfasser bes fünften Buchs Mosis versiel zuerst in ben Jrrthum. Es ist wahrscheinlich, und ich glaube es irgendwo einmal gelesen zu haben, daß dieses Buch in der Babylonischen Gesangenschaft aus der Tradition zusammengestoppelt worden seh. Die Unordnung desselben macht es fast gewiß. Und unter solchen Umständen ist ein Mißgriff, wie gegenwärtiger, sehr natürlich. Die Taseln waren sammt der Lade verloren, die ächten Abschriften der heiligen Bücher in wenig Händen, die zehn Geste schliesen und wurden vergessen, die Lebensregeln hatte jeder im Herzen, wenigstens im Gedächtniß. Und wer weiß, was noch alles zu dieser ungeschickten Combination Gelegenheit gegeben.

Es ließ' sich noch viel sagen, das will ich aber Gelehrteren hinterlassen, und nur das anfügen. Nicht weiß ich, ob jemand diese Wahrheit vor mir gefunden oder gelehrt. So viel kann ich sagen, daß die Rirche den Frethum über diese Stelle heilig bewahrt und viele fatale Consequenzen daraus gezogen hat.

#### Andere Frage.

## Was heißt mit Bungen reden?

Bom Geist erfüllt, in ber Sprache bes Geistes, bes Geistes Geheimnisse verkündigen.

Το γαρ ενθεαζειν, κατα γλωσσαν ύπαρχειν, σιβυλλαινειν. Diodorus quidam. <sup>2</sup>

Wer Ohren hat ju boren, ber bore.

Fragt ihr, wer ist der Geist? So sag' ich euch: der Wind bläset, du fühlest sein Sausen, aber von wannen er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. Was willst du uns von der Sprache des Geistes sagen, wenn du den Geist nicht kennst! Ist dir gegeben worden mit Zungen zu reden? Darauf antwort' ich: Ihr habt Rosen und die Propheten! Ich will euch nur hindeuten, wo von dieser Sprache geschrieben steht.

Der verheißene Geist erfüllt die versammelten Jünger mit ber Kraft seiner Beisheit. 3 Die göttlichste Empfindung strömt aus der Seele in die Zunge, und flammend verkündigt sie die großen Thaten Gottes in einer neuen Sprache, 4 und das war die Sprache des Geistes. 5

Das war jene einfache allgemeine Sprache, die aufzu- finden mancher große Ropf vergebens gerungen. In ber

<sup>1</sup> yloddaig laleiv.

<sup>2 3</sup>ch weiß nicht, wer eigentlich ber Dioborus war. Im ersten Theil von Fabricii Bibl. Gr. findet ihr die Stelle mit ein paar gelehrten schlärungen berfelben.

<sup>3</sup> M. G. 2, 1.

<sup>4</sup> stepais yladdais.

<sup>5</sup> καθώς το πνευμα εδιδού αυτοις αποφθεγγεσθαι.

Soetbe, Berte, VII.

Einschränkung unfrer Menschlichkeit ist nicht mehr als eine Ahnung babon zu tappen.

hier tont sie in ihrer vollen herrlickeit! Parther, Meber und Clamiter entseten sich; jeber glaubt seine Sprache zu hören, weil er die Bundermanner versteht; er hort die großen Thaten Gottes verkundigen, und weiß nicht, wie ihm geschieht.

Es waren aber nicht allen bie Ohren geöffnet zu hören. Rur fühlbare Seelen i nahmen an biefer Glückfeligkeit Theil. Schlechte Menschen, talte herzen ftunden spottend babei und sprachen: fie find voll sugen Weins!

Ram in ber Folge ber Geist über eine Seele, so war das Aushauchen seiner Fülle das erste nothwendigste Athmen eines so gewürdigten Herzens. 2 Es floß vom Geiste selbst über, der so einfach wie das Licht, auch so allgemein ist, und nur wenn die Wogen verbraust hatten, floß aus diesem Meere der sanste Lehrstrom 3 zur Erwedung und Aenderung der Menschen.

Wie aber jebe Quelle, wenn sie von ihrem reinen Ursprung weg durch allerlei Gänge zieht, und vermischt mit irdischen Theilen zwar ihre selbstständige innerliche Reinigkeit erhält, doch dem Auge trüber scheint, und sich wohl gar zuleht in einen Sumpf verliert: so ging's hier auch.

Schon zu Baulus Zeiten ward biefe Gabe in ber Gemeine gemigbraucht.

Die Fülle ber heiligsten, tiefsten Empfindung brängte für einen Augenblick ben Menschen zum überirdischen Wesen; er rebete die Sprache der Geister, und aus den Tiesen der Gottbeit flammte seine Junge Leben und Licht. Auf der Höhe der Empfindung erhält sich kein Sterblicher. Und doch mußte denen Jüngern die Erinnerung jenes Augenblicks Wonne durch ein ganzes Leben nachvibriren. Wer fühlt nicht in seinem Busen, daß er sich unaushörlich wieder dahin sehnen würde? Auch thaten sie das. Sie verschossen sich in sich selbst, hemmten den reinen Fluß der Lebenslehre, 4 um die Wasser zu ihrer ersten Höhe zu

<sup>1</sup> ανδρες ευλαβεις.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> **X**. **S**. 19, 6.

<sup>3</sup> Дав профутели.

<sup>4</sup> το προφητευείν.

bämmen, brüteten bann mit ihrem eignen Geiste Aber ber Finsterniß, und bewegten die Tiese. Bergebens! Es konnte biese geschraubte Kraft nichts als dunkle Ahnungen hervordrängen; sie lallten sie aus, niemand verstund sie, und so verdarben sie beste Zeit der Versammlung.

Gegen bieses arbeitet Paulus mit allem Ernst in bem vierzehnten Capitel ber ersten Spistel an die Corinthische Gemeinde.

Abtreten könnt' ich nun, jeben sich selbst bieses Capitel auslegen, jeben empfinden lassen, daß es nimmer eine andre Er-Närung annimmt. Auch will ich nur einige Blide hinwerfen.

Mehr als Pantomime, doch unarticulirt, muß die Sprache gewesen sehn. Paulus setzt die zur Empfindung des Geistes bewegte Seele dem ruhigen Sinn entgegen, neben einander vielmehr, nach einander! Wie ihr wollt! Es ist Bater und Sohn, Keim und Pflanze. \*\*neruna! was wäre vous ohne dich!

Genug! Wie gern, ohne paraphrastische Foltern geben bie Sprüche ihren Sinn!

"Der wie ihr mit ber Geistessprache rebet, rebet nicht ben "Menschen, sonbern Gott; benn ihn vernimmt niemand; er "rebet im Geist Geheimnisse. So ich mit der tiefen Sprache "bete, betet mein Geist, mein Sinn bringt niemanden Frucht. "Dieses Reben ist nur ein auffallendes, Ausmerksamkeit erregendes "Zeichen für Ungläubige, keine Unterweisung für sie, keine "Unterhaltung in der Gesellschaft der Gläubigen."

Sucht ihr nach biesem Bache; ihr werbet ihn nicht finden. Er ist in Sumpse verlaufen, die von allen wohlgelleibeten Perssonen vermieden werden. Hier und da wässert er eine Wiese insgeheim; dafür danke einer Gott in der Stille. Denn unfre theologische Cameralisten haben das Principium, man müßte dergleichen Flede all' eindeichen, Landstraßen durchsühren und Spaziergänge darauf anlegen. Wögen sie denn! Ihnen ist

<sup>1</sup> avevµa.

<sup>2</sup> νους.

<sup>8</sup> σημειον.

Macht gegeben! Für uns Haushalter im Verborgnen bleibt boch ber wahre Troft: Dämmt ihr! Drängt ihr! Ihr brängt nur die Kraft des Wassers zusammen, daß es von euch weg auf uns desto lebendiger fließe.

Und wir, lieber Herr Bruber, lassen Sie uns in der Fühlbarkeit gegen das schwache Menschengeschlecht, dem einzigen Glück der Erde und der einzigen wahren Theologie, gelassen sortwandeln, und den Sinn des Apostels sleißig beherzigen: Tracktet ihr, daß ihr Lebenskenntniß erlanget, euch und eure Brüder aufzubauen. Das ist euer Weinberg, und jeder Abend reicht dem Tage seinen Lohn. Wirft aber der ewige Geist einen Blick seiner Weisheit, einen Funken seiner Liebe einem Erwählten zu, der trete auf und lalle sein Gesühl.

Er trete auf, und wir wollen ihn ehren! Gesegnet sepft bu, woher bu auch kommft! Der bu die Heiben erleuchtest! Der bu bie Böller erwarmst!

# Die Wahlverwandtschaften.

Ein Roman.



In die Reihe ber fleinen Rovellen und Erzählungen, Die Goethe feit Anfang bes Jahrhunderts für Bilhelm Meifters Banderjahre vorbereitete, follten auch die Bahlverwandtichaften eingefligt werben. Allein bei ber naberen Durcharbeitung im Gebanten erweiterte fich ber Blan. Er wurde beshalb au felbfiftanbiger Ausführung bestimmt, im Jahr 1808 fdriftlich entworfen und theils in biefem, theils im folgenden Sabre ausgearbeitet und rafc bem Drud fibergeben. Rachbem bas Septemberbeft bes Morgenblattes eine (von Goethe herrührende) vorläufige Nachricht barliber gebracht hatte, erfcien ber Roman im October 1809 im Cotta'ichen Berlage. Er fand eine feltfame Aufnahme. Die bem Goethefden Lebenstreife ortlich Raberftebenben waren überrafcht, in bem Architetten einen Bauffinftler Engelharbt aus Raffel, in Ottilie eine Angehörige bes Frommannichen Saufes in Jena, in anderen Gestalten andere Berfonen, wenn auch 'nur ber außeren Erfcheinung nach' wieber ju finden, und riethen im Ausspuren ber Berfonen auf wirflich gebachte Schichfale. Diefen Deutungen raumte Goethe fpater ihre Berechtigung ein, inbem er wenige Jahre vor seinem Tobe geftand, bag in ben Bahlverwandtfcaften überall teine Beile fei, bie er nicht felber erlebt babe, nur teine . Beile (fügte' er bie Soffnung aller Deuter abiconeibend fogleich bingu) fo, wie er fie erlebt babe. In entfernteren Rreifen und bei Lefern ober Beurtheilern, die von ben ftofflichen Beziehungen nicht unterrichtet maren, theilten fich bie Anfichten. Die Jungeren und Empfanglichen ftromten von Bewunderung über; Frang Paffow fand barin einen Schat von Berftanb und Liebe, von claffifder Bollenbung und ewiger Jugenbglut; Beinrich Bog mar es, als ob Goethe hier ben gangen Reichthum feiner Erfahrungen und Lebensanficten babe nieberlegen wollen, allein er fei unerschöpflich, wie die Gottheit. Fr. S. Jacobi war febr voll Unwillen über bas Bert und nannte es eine himmelfahrt ber bofen Luft, mabrend Fr. Roppen in Landshut gwar weniger barüber erbittert war, fich aber nicht bafür begeiftern tonnte und bie Sand eines alten Schriftftellers fpurte. Die unbefangenen Freunde, wie Belter,' fanden ber Ericheinung anfänglich verlegen gegenüber und wußten nicht recht, was fie aus Damen und Inhalt machen follten, und Goethe butete fich wohl über ein Bert, bas er felbft als eine Art von Senbichreiben an feine Freunde bezeichnete, fich in erläuternben Confessionen ju ergeben. tann nicht in eine Entwicklung ber Dichtung nach ihren Einzelnheiten eingegangen werben; bas Bange liegt bier bor und bie Berfolgung ber Mbee burd bas Bert felbft muß bem billigen Lefer Aberlaffen bleiben.

Der Rame bes Romans ift von ber demifden Bezeichnung bes Broceffes bergenommen, wo gebundene ungleichartige Körper aus ber Berbindung ju anberer Berbindung ftreben. Dies lediglich aus ber Biffenschaft entlehnte Bezeichnen eines abnlichen fittlichen ober unfittlichen Broceffes im bfirgerlichen Leben ift von ben Gegnern bes Dichters, an benen es ihm auf teiner Lebensftufe gefehlt bat, fo ausgelegt worben, als habe er bas Gefet bes freien Billens aufheben und bie mit ber burgerlichen Sitte in Conflict gerathenbe Berirrung als ein Raturgefes ju rechtfertigen, wenigftens boch ju entidulbigen verfuct. Berabe bas Begentheil bat er, wenigftens in ber Sanptgeftalt ber Dichtung bargeftellt, indem er die uniculbig foulbige Ottilie burch bie confequent bis jum Meugerften geführte Ablehnung ber Anforderungen ber Ratur Die Freibeit bes Billens retten läßt. Ber bie Beit, in welcher bie Bablverwandticaften entftanden, aus ber inneren Gefdicte Deutschlanbs por und balb nach ber Auflösung bes preußischen Staats und ihrer Urfachen und Folgen bat tennen lernen, ober wer ben Refler biefer Ruftanbe in ber bamaligen Unterhaltungsliteratur fich vergegenwärtigen tann, ber weiß auch, bag Goethe einen freffenben Schaben ber Reitgenoffen nur wie ber Bhyfiolog und Batholog ein Braparat bebandelt bat. aber babei bennoch nicht fleben geblieben ift, fonbern binter ben gerrfittenben Leibenschaften ber Denfchen ben Blid in ben lieblichen Frieben ber Ratur eröffnet bat, fiber welche bie Menfchen bilbenbe Gewalt haben, wahrend fie fich felbft nicht gum Frieben ber Liebe bilben, wohl tonnen. mitunter auch wollen, aber es boch verfehlen. Die Reigungen, bie por ber eingegangenen Berbindung iculblos gewesen sein wurden, werben. ba fie aus ber Berbindung berausftreben, bie burd ein boberes Geles geheiligt ift, jur Schuld und gur Berftorung. Die Bezeichnung allein, welche ber Frucht biefer Schuld gegeben wird (ein Rind im boppelten Chebruch gezeugt), war binreichend, bem Dichter ben Borwurf gu erfparen, als ob er Bojes gut genannt und eine Ericeinung, Die bod ans ber Belt nicht weggelengnet werben tann, beshalb gebilligt, wohl gar als ein Befet ber Ratur über bas Gefet ber Sitte geftellt habe, weil er fie mit vollendeter Runft behandelte. Aber unfer feines Bublifum, bamals wie heute, und vielleicht für immer, verlangt, bag bie Moral immer gleich ausführlich in ber Dichtung ju Berichte fiben foll, ba bod ber Dichter verlangen barf, bag bas Bublifum gur Befchauung feiner Runftwerte fo viel Moral mitbringen foll, um gut nnb bos als gut und bos zu erfennen und bie Berechtigleit an ben bichterifden Geftalten, nicht aber am Dichter, ber Bofes bos und Gutes gut gebilbet bat, ergeben laffe. 2. G.

Erster Theil.



#### Erftes Capitel.

Ebuard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter — Ebuard hatte in seiner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet; er legte die Geräthschaften in das Futteral zusammen und betrachtete seine Arbeit mit Bergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem theilnehmenden Fleise des Herrn ergeste.

haft bu meine Frau nicht gesehen? fragte Ebuard, indem er sich weiter zu geben anschiedte.

Drüben in ben neuen Anlagen, versetzte ber Gartner. Die Mooshütte wird heute fertig, die sie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber, gebaut hat. Alles ist recht schon geworden und muß Ew. Gnaden gefallen. Man hat einen vortrefflichen Anblick: unten das Dorf, ein wenig rechter Hand die Kirche, über deren Thurmspitze man sast hinwegsieht; gegenüber das Schloß und die Gärten.

Gang recht, versetzte Gbuarb; einige Schritte von hier konnte ich bie Leute arbeiten sehen.

Dann, fuhr ber Gartner fort, öffnet sich rechts bas Thal, und man sieht über bie reichen Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Felsen hinauf ist gar hubsch angelegt. Die gnöbige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Bergnügen.

Geh zu ihr, sagte Eduard, und ersuche fie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich wünsche die neue Schöpfung zu sehen und mich baran zu erfreuen.

Der Gartner entfernte fich eilig und Couard folgte balb.

Dieser stieg nun die Terrassen hinunter, musterte im Borbeigehen Gewächshäuser und Treibebeete, bis er ans Wasser, bann über einen Steg an den Ort kam, wo sich der Psad nach den neuen Anlagen in zwei Arme theilte. Den einen, der über den Rirchhof ziemlich gerade nach der Felswand hinging, ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmuthiges Gebüsch sachte hinauswand; da wo beide zusammentrasen, setzte er sich für einen Augenblick auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Stieg, und sah sich durch allerlei Treppen und Absätze auf dem schmalen, bald mehr bald weniger steilen Wege endlich zur Mooshstite geleitet.

An ber Thure empfing Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn bergestalt niebersigen, daß er durch Thure und Fenster die verschiedenen Bilder, welche die Landschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blick übersehen konnte. Er freute sich daran, in Hoffnung, daß der Frühling bald alles noch reichlicher beleben würde. Rur eines habe ich zu erinnern, setzte er hinzu: die Hutte schieden mir etwas zu eng.

Für uns beibe boch geräumig genug, versetze Charlotte. Run freilich, sagte Eduard, für einen Dritten ist wohl auch noch Alak.

Barum nicht? verfette Charlotte, und auch für ein Biertes. Für größere Gesellschaft wollen wir schon andere Stellen bereiten.

Da wir benn ungestört hier allein sind, sagte Eduard, und ganz ruhigen heiteren Sinnes, so muß ich dir gestehen, daß ich schon einige Zeit etwas auf dem Herzen habe, was ich dir vertrauen muß und möchte, und nicht dazu kommen kann.

3d habe bir fo etwas angemerkt, verfette Charlotte.

Und ich will nur gestehen, fuhr Couard fort, wenn mich ber Postbote morgen früh nicht brangte, wenn wir uns nicht heut entschließen mußten, ich hatte vielleicht noch langer geschwiegen.

Bas ift es benn? fragte Charlotte, freundlich entgegen- tommend.

Es betrifft unfern Freund, ben Hauptmann, antwortete Ebuard. Du kennst die traurige Lage, in die et, wie so mancher andere, ohne sein Berschulden gesetzt ist. Wie schwerzlich muß es einem Ranne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und

Fertigkeiten sehn, sich außer Thätigkeit zu sehen und — ich will nicht lange zuruchalten mit bem, was ich für ihn wünsche: ich möchte, daß wir ihn auf einige Beit zu uns nähmen.

Das ist wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu betrachten, versetzte Charlotte.

Meine Anfichten bin ich bereit bir mitzutheilen, entgegnete ibr Chuarb. In feinem letten Briefe berricht ein ftiller Musbrud bes tiefften Digmuthes; nicht bag es ihm an irgend einem Beburfnig fehle: benn er weiß fich burchaus zu beschränken, und für bas Rothwendige habe ich geforgt; auch brudt es ihn nicht, etwas von mir anzunehmen: benn wir find unfre Lebzeit über einander wechselseitig so viel schuldig geworden, daß wir nicht berechnen können, wie unser Crebit und Debet fich gegen einander verhalte - bag er geschäftslos ift, bas ift eigentlich seine Qual. Das Bielfache, was er an fich ausgebildet bat, ju andrer Nuten täglich und ftundlich ju gebrauchen, ift gang allein fein Bergnugen, ja seine Leibenschaft. Und nun bie Sanbe in ben Schoof ju legen, ober noch weiter ju ftubiren, fich weitere Beschicklichkeit ju verschaffen, ba er bas nicht brauchen fann, mas er in vollem Mage befitt - genug, liebes Rind, es ift eine peinliche Lage, beren Qual er boppelt und breifach in feiner Ginfamkeit empfindet.

Ich dachte boch, sagte Charlotte, ihm wären von verschies benen Orten Anerbietungen geschehen. Ich hatte selbst um seinetwillen an manche thätige Freunde und Freundinnen geschrieben, und so viel ich weiß, blieb dieß auch nicht ohne Wirkung.

Ganz recht, versetzte Eduard; aber selbst diese verschiedenen Gelegenheiten, diese Anerbietungen machen ihm neue Qual, neue Unruhe. Reines von den Berhältnissen ist ihm gemäß. Er soll nicht wirken; er soll sich aufopfern, seine Zeit, seine Gesinnungen, seine Art zu sehn, und das ist ihm unmöglich. Jemehr ich das alles betrachte, semehr ich es fühle, desto lebhafter wird der Wunsch jihn bei uns zu sehen.

Es ist recht schon und liebenswürdig von dir, versetzte Charlatte, daß du des Freundes Zustand mit so viel Theilnahme bedenkt; allein erlaube mir dich aufzusordern, auch beiner, auch unser zu gedenken.

Das habe ich gethan, entgegnete ihr Ebuard. Wir konnen

bon feiner Rabe uns nur Bortheil und Annehmlichkeit bersprechen. Bon bem Aufwande will ich nicht reben, ber auf alle Falle gering für mich wirb, wenn er ju uns giebt; besonders wenn ich zugleich bebente, bag uns feine Gegenwart nicht bie minbefte Unbequemlichkeit berurfact. Auf bem rechten Flügel bes Schloffes tann er wohnen, und alles andre findet fic. Bie viel wird ihm baburch geleiftet, und wie manches Angenehme wird uns burch seinen Umgang, ja wie mancher Bortheil! 3ch batte langft eine Ausmeffung bes Gutes und ber Gegend gewünscht; er wird fie besorgen und leiten. Deine Absicht ift, felbft bie Guter funftig ju vertvalten, fobalb bie Jahre ber gegenwärtigen Bachter verfloffen find. Wie bebenklich ift ein foldes Unternehmen! Bu wie manden Bortenniniffen fann er uns nicht verhelfen! Ich fühle nur ju febr, bag mir ein Dann biefer Art abgeht. Die Landleute haben bie rechten Renntniffe; ibre Mittheilungen aber find confus und nicht ehrlich. Studirten aus ber Stadt und von ben Afabemien find wohl Mar und orbentlich, aber es fehlt an ber unmittelbaren Ginficht in die Sache. Bom Freunde fann ich mir beibes versprechen; und bann entspringen noch bunbert anbre Berbaltniffe baraus, bie ich mir alle gern vorftellen mag, bie auch auf bich Bezug haben und wovon ich viel Gutes voraussehe. Run banke ich bir, bağ bu mich freundlich angehört haft; jest sprich aber auch recht frei und umftanblich und fage mir alles, was bu zu fagen baft; ich will bich nicht unterbrechen.

Recht gut, versetzte Charlotte; so will ich gleich mit einer allgemeinen Bemerkung anfangen. Die Männer benken mehr auf das Einzelne, auf das Gegenwärtige, und das mit Recht, weil sie zu thun, zu wirken berusen sind; die Weiber hingegen mehr auf das, was im Leben zusammenhängt, und das mit gleischem Rechte, weil ihr Schicksal, das Schicksal ihrer Familien, an diesen Zusammenhang geknüpft ist, und auch gerade dieses Zusammenhängende von ihnen gefordert wird. Las uns deßwegen einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangnes Leben wersen, und du wirst mir eingestehen, daß die Berusung des Hauptmanns nicht so ganz mit unsern Vorsätzen, unsern Wanen, unsern Einrichtungen zusammentrisst.

Mag ich boch fo gern unferer frühften Berhältniffe gebenken! Wir liebten einander als junge Leute recht herzlich; wir wurden getrennt: bu von mir, weil bein Bater, aus nie ju fattigenber Begierbe bes Befites, bich mit einer ziemlich alteren reichen Frau verband; ich von bir, weil ich, ohne sonderliche Aussichten, einem wohlhabenben, nicht geliebten, aber geehrten Manne meine Band reichen mußte. Wir wurben wieber frei; bu früher, inbem bich bein Mutterchen im Befit eines großen Bermögens ließ; ich spater, eben ju ber Zeit, ba bu bon Reifen jurudtamft. So fanben wir uns wieber. Wir freuten uns ber Erinnerung, wir liebten bie Exinnerung, und konnten ungeftort jufammen leben. Du brangft auf eine Berbindung; ich willigte nicht gleich ein: benn ba wir ungefähr von benfelben Jahren finb, fo bin ich als Frau wohl alter geworben, bu nicht als Mann. Bulest wollte ich bir nicht verfagen, was bu für bein einziges Glud ju halten ichienft. Du wollteft von allen Unruben, Die bu bei hof, im Militar, auf Reisen erlebt hatteft, bich an meiner Seite erbolen, jur Befinnung tommen, bes Lebens genießen; aber auch nur mit mir allein. Meine einzige Tochter that ich in Benfion, wa fie fich freilich mannigfaltiger ausbilbet, als bei einem ländlichen Aufenthalte geschehen konnte: und nicht fie allein, auch Ottilien, meine liebe Richte, that ich bortbin, bie vielleicht gur bauslichen Gebulfin unter meiner Anleitung am besten berangewachsen ware. Das alles geschab mit beiner Ginftimmung, blog bamit wir uns felbft leben, blog bamit wir bas frub fo febnlich gewunschte, endlich fpat erlangte Glud ungeftort genießen möchten. Go haben wir unfern ländlichen Aufenthalt angetreten. 3ch übernahm bas Innere, bu bas Aeußere und was ins Gange geht. Deine Einrichtung ift gemacht, bir in allem entgegen gu tommen, nur fur bich allein ju leben; lag uns wenigftens eine Beit lang versuchen, in wie fern wir auf biese Weise mit einander ausreichert:

Da has Zusammenhängenbe, wie du sagst; eigentlich euer Element ist, versetzte Sduard, so muß man euch freilich nicht in einer Folge reben höwen, ober sich entschließen euch Recht zu geben, und du sollst auch Recht haben bis auf den heutigen Tag. Die Anlage, die wir dis jetzt zu unserm Dasehn gemacht haben,

ALOR /

ift von guter Art; follen wir aber nichts weiter barauf bauen, und soll sich nichts weiter baraus entwideln? Was ich im Garten leiste, bu im Park, soll bas nur für Einstebler gethan sehn?

Recht gut! versette Charlotte, recht wohl! Rur bag wir nichts hinderndes, Fremdes berein bringen. Bebente, bag unfre Borfate, auch was die Unterhaltung betrifft, fich gewiffermaßen nur auf unfer beiberfeitiges Busammenseyn bezogen. Du wolltest querft die Tagebucher beiner Reife mir in ordentlicher Folge mittheilen, bei biefer Gelegenheit fo manches babin gehörige von Babieren in Ordnung bringen, und unter meiner Theilnabme, mit meiner Beibulfe aus biefen unschätbaren, aber verworrenen heften und Blattern ein für uns und andere erfreuliches Gange jusammenftellen. 3ch versprach bir an ber Abschrift ju belfen, und wir bachten es uns fo bequem, fo artig, fo gemuthlich und beimlich, bie Welt, bie wir gusammen nicht feben follten, in ber Erinnerung ju burchreifen. Ja, ber Anfang ift icon gemacht. Dank haft du bie Abende beine Abte wieder vorgenommen, begleitest mich am Clavier; und an Besuchen aus ber Nachbarschaft und in die Nachbarschaft fehlt es uns nicht. Ich wenigftens habe mir aus allem biefem ben erften wahrhaft fröhlichen Sommer jusammengebaut, ben ich in meinem Leben ju genießen gebachte.

Wenn mir nur nicht, versette Svuard, indem er sich die Stirne rieb, bei alle dem, was du mir so liebevoll und versständig wiederholft, immer der Gedanke beiginge, durch die Gegenswart des Hauptmanns würde nichts gestört, ja vielmehr alles beschleunigt und neu belebt. Auch er hat einen Theil meiner Wanderungen mitgemacht; auch er hat manches, und in verschiedenem Sinne, sich angemerkt: wir benutzten das zusammen, und alsbann würde es erst ein hübsches Ganze werden.

So las mich benn bir aufrichtig gestehen, entgegnete Chavlotte mit einiger Ungebuld, daß diesem Borhaben mein Gefühl widerspricht, daß eine-Ahnung mir nichts Gutes weissagt.

Auf diese Weise waret ihr Frauen wohl unüberwindlich, versetzte Eduard: erst verständig, daß man nicht widersprechen kann, liebevoll, daß man sich gern hingiebt, gefühlvoll, daß man euch nicht weh thun mag, ahnungsvoll, daß man erschrickt.

Ich bin nicht abergläubisch, versetzte Charlotte, und gebe nichts auf diese dunklen Anregungen, insosern sie nur solche wären; aber es sind meistentheils unbewußte Erinnerungen glücklicher und unglücklicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden Handlungen erlebt haben. Nichts ist bedeutender in jedem Bustande, als die Dazwischenkunst eines Dritten. Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Berhältniß durch den zufälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage völlig umgekehrt wurde.

Das tann wohl geschehen, versette Eduard, bei Menichen, bie nur buntel vor fich bin leben, nicht bei solchen, die schon

burch Erfahrung aufgeflart fich mehr bewußt finb.

Das Bewußtseyn, mein Liebster, entgegnete Charlotte, ift teine hinlangliche Waffe, ja manchmal eine gefährliche für ben, ber fie führt; und aus biesem allem tritt wenigstens so viel hervor, daß wir uns ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Tage; entscheibe nicht!

Bie die Sache steht, erwiederte Eduard, werden wir uns, auch nach mehreren Tagen, immer übereilen. Die Gründe für und dagegen haben wir wechselsweise vorgebracht; es kommt auf den Entschluß an, und da wär' es wirklich das beste, wir gaben ihn dem Loos anheim.

Ich weiß, versette Charlotte, bag bu in zweiselhaften Fällen gerne wettest ober würfelst; bei einer so ernsthaften Sache bingegen wurde ich bieß für einen Frevel halten.

Bas foll ich aber bem Sauptmann fcreiben? rief Couard

aus; benn ich muß mich gleich binfegen.

Einen ruhigen, vernünftigen, tröftlichen Brief, fagte Char-lotte.

Das beift so viel wie keinen, versette Ebuarb.

Und boch ist es in manchen Fällen, versetze Charlotte, nothe wendig und freundlich, lieber Nichts zu schreiben, als nicht zu ischreiben.

## Bweites Capitel.

Ebnard fand sich allein auf seinem Zimmer, und wirklich hatte die Wiederholung seiner Lebensschicksale aus dem Runde Charlottens, die Bergegenwärtigung ihres beiderseitigen Zustandes, ihrer Borsate sein lebhaftes Gemüth angenehm aufgeregt. Er hatte sich in ihrer Rähe, in ihrer Gesellschaft so glücklich gessühlt, daß er sich einen freundlichen, theilnehmenden, aber ruhigen und auf nichts hindeutenden Brief an den Hauptmann ausdachte. Als er aber zum Schreibtisch ging und den Brief des Freundes aufnahm, um ihn nochmals durchzulesen, trat ihm sogleich wieder der traurige Zustand des trefflichen Mannes entgegen; alle Empsindungen, die ihn diese Tage gepeinigt hatten, wachten wieder auf, und es schien ihm unmöglich, seinen Freund einer so ängstlichen Lage zu überlassen.

Sich etwas zu versagen, war Ebuard nicht gewohnt. Bon Jugend auf das einzige, verzogene Kind reicher Eltern, die ihn zu einer seltsamen, aber höchst vortheilhaften Heirath mit einer viel ältern Frau zu bereben wußten, von dieser auch auf alle Weise verzärtelt, indem sie sein gutes Betragen gegen sie durch die größte Freigebigkeit zu erwiedern suchte, nach ihrem baldigen Tode sein eigener Herr, auf Reisen unabhängig, jeder Abwechslung, jeder Beränderung mächtig, nichts Uebertriebenes wollend, aber viel und vielerlei wollend, freimüthig, wohlthätig, brav, ja tapfer im Fall — was konnte in der Welt seinen Wünschen entgegenstehen!

Bisher war alles nach seinem Sinne gegangen, auch jum Besith Charlottens war er gelangt, ben er sich durch eine harte näckige, ja romanhaste Treue doch julest erworden hatte; und nun fühlte er sich jum erstenmal widersprochen, zum erstenmal gehindert, eben da er seinen Jugendsreund an sich heranziehen, da er sein ganzes Dasehn gleichsam abschließen wollte. Er war verdrießlich, ungeduldig, nahm einigemal die Feder und legte sie nieder, weil er nicht einig mit sich werden konnte, was er schreisben sollte. Gegen die Wansche seiner Frau wollte er nicht, nach

ihrem Verlangen konnte er nicht; unruhig wie er war, sollte er einen ruhigen Brief schreiben, es wäre ihm ganz unmöglich gewesen. Das natürlichste war, daß er Aufschub suchte. Mit wenig Worten bat er seinen Freund um Berzeihung, daß er biese Tage nicht geschrieben, daß er heut nicht umftändlich schreibe, und versprach für nächstens ein bedeutenderes, ein beruhigendes Blatt.

Charlotte benutte bes andern Tags, auf einem Spaziergang nach berselben Stelle, die Gelegenheit das Gespräch wieder anzuknüpfen, vielleicht in der Ueberzeugung, daß man einen Borsat nicht sichrer abstumpfen kann, als wenn man ihn öfters durchsspricht.

Ebuarben war diese Wiederholung erwilnscht. Er äußerte sich nach seiner Weise freundlich und angenehm: benn wenn er, empfänglich wie er war, leicht aufloderte, wenn sein lebhastes Begehren zudringlich ward, wenn seine Hartnäckgleit ungeduldig machen konnte; so waren boch alle seine Aeußerungen durch eine vollkommene Schonung des andern dergestalt gemildert, daß man ihn immer noch liebenswürdig sinden mußte, wenn man ihn auch beschwerlich fand.

Auf eine solche Weise brachte er Charlotten biesen Morgen erst in die heiterste Laune, dann durch anmuthige Gesprächswendungen ganz aus der Fassung, so daß sie zuletzt ausrief: Du willst gewiß, daß ich das, was ich dem Shemann versagte, dem Liebhaber zugestehen soll.

Benigstens, mein Lieber, suhr sie fort, sollst bu gewahr werden, daß beine Bunsche, die freundliche Lebhaftigkeit, womit du sie ausdrück, mich nicht ungerührt, mich nicht undewegt lassen. Sie nöthigen mich zu einem Geständniß. Ich habe dir bisher auch etwas verborgen. Ich besinde mich in einer ähnlichen Lage wie du, und habe mir schon eben die Gewalt angethan, die ich dir nun über dich selbst zumuthe.

Das hör' ich gern, sagte Chuard; ich merke wohl, im Cheftand muß man sich manchmal streiten, benn baburch erfährt man was von einander.

Run follst bu also erfahren, sagte Charlotte, bag es mir mit Ottilien geht, wie bir mit bem Hauptmann. Höchst ungern

weiß ich bas liebe Rind in ber Penfion, wo fie fich in febr brudenden Berhaltniffen befindet. Wenn Luciane, meine Tochter, bie für die Belt geboren ift, fich bort für die Belt bilbet, wenn fie Sprachen, Geschichtliches und mas fonft von Renntniffen ibr mitgetheilt wird, fo wie ihre Noten und Bariationen vom Blatte wegspielt, wenn bei einer lebhaften Natur und bei einem gludlichen Gebächtniß fie, man möchte wohl fagen, alles vergift und im Augenblide fich an alles erinnert; wenn fie burch Freiheit bes Betragens, Anmuth im Tange, fdidliche Bequemlichkeit bes Gefprachs fic bor allen auszeichnet, und burch ein angebornes berrichenbes Wefen fich jur Ronigin bes fleinen Rreifes macht; wenn die Borfteberin biefer Anftalt fie als eine kleine Gottheit anfieht, bie nun erft unter ihren Sanden recht gebeibt, bie ihr Ehre machen, Butrauen erwerben und einen Buflug bon anbern jungen Bersonen verschaffen wird; wenn die ersten Seiten ihrer Briefe und Monatsberichte immer nur Symnen find über bie Bortrefflichfeit eines folden Rinbes, bie ich benn recht gut in meine Profe zu überseten weiß: so ift bagegen, was fie foließlich von Ottilien erwähnt, nur immer Entschuldigung auf Entschuldigung, bag ein übrigens fo icon beranwachsenbes Dabden fich nicht entwideln, feine Fabigfeiten und feine Fertigfeiten zeigen wolle. Das wenige, was fie fonft noch bingufügt, ift gleichfalls für mich tein Rathfel, weil ich in biefem lieben Rinbe ben gangen Charafter ihrer Mutter, meiner wertheften Freundin, gewahr werbe, bie fich neben mir entwidelt hat und beren Tochter ich gewiß, wenn ich Ergieberin ober Auffeberin febn konnte, ju einem herrlichen Geschöpf beraufbilden wollte.

Da es aber einmal nicht in unsern Plan geht, und man an seinen Lebensverhältnissen nicht so viel zupfen und zerren, nicht immer was Neues an sie heranziehen soll; so trag' ich das lieber, ja, ich überwinde die unangenehme Empfindung, wenn meine Tochter, welche recht gut weiß, daß die arme Ottilie ganz von uns abhängt, sich ihrer Bortheile übermüthig gegen sie bebient, und unser Wohlthat dadurch gewissermaßen vernichtet.

Doch wer ift so gebildet, daß er nicht seine Borzüge gegen andre manchmal auf eine grausame Beise geltend machte? Ber steht so hoch, daß er unter einem solchen Drud nicht manchmal leiben müßte? Durch biese Brüfungen wächst Ottiliens Werth; aber seitbem ich ben peinlichen Zustand recht beutlich einsehe, habe ich mir Mühe gegeben, sie anderwärts unterzubringen. Stündlich soll mir eine Antwort kommen, und alsdann will ich nicht zaubern. So steht es mit mir, mein Bester. Du siehst, wir tragen beiberseits bieselben Sorgen in einem treuen freundschaftlichen Gerzen. Laß uns sie gemeinsam tragen, da sie sich nicht gegen einander ausheben.

Wir sind wunderliche Menschen, sagte Eduard lächelnd. Wenn wir nur etwas, das uns Sorge macht, aus unserer Gegenswart verbannen können, da glauben wir schon, nun seh es abgethan. Im Ganzen können wir vieles ausopfern, aber uns im Einzelnen herzugeben, ist eine Forderung, der wir selten geswachsen sind. So war meine Mutter. So lange ich als Anabe oder Jüngling bei ihr lebte, konnte sie der augenblicklichen Besorgnisse nicht los werden. Berspätete ich mich bei einem Aussitt, so mußte mir ein Unglück begegnet sehn; durchnetzte mich ein Regenschauer, so war das Fieber mir gewiß. Ich verreiste, ich entsernte mich von ihr, und nun schien ich ihr kaum anzusgehören.

Betrachten wir es genauer, suhr er fort, so handeln wir beibe thöricht und unverantwortlich, zwei der ebelsten Raturen, die unser Herz so nahe angehen, im Rummer und im Druck zu lassen, nur um und keiner Gefahr auszuseten. Wenn dieß nicht selbstsüchtig genannt werden soll, was will man so nennen! Rimm Ottilien, las mir den Hauptmann, und in Gottes Ramen set Bersuch gemacht!

Es möchte noch zu wagen seyn, sagte Charlotte bebenklich, wenn die Gesahr für uns allein ware. Glaubst du benn aber, daß es räthlich sey, den Hauptmann mit Ottilien als Haustgenossen zu sehen, einen Mann ungefähr in deinen Jahren, in den Jahren — daß ich dir dieses Schmeichelhafte nur gerade unter die Augen sage — wo der Mann erst liebefähig und erst der Liebe werth wird, und ein Rädchen von Ottiliens Borgugen? —

The weiß boch auch nicht, versetzte Eduard, wie du Ottilien so hoch stellen kannst! Rur dadurch erkläre ich mir's, daß sie

beine Reigung zu ihrer Mutter geerbt hat. Hubsch ift sie, bas ist wahr, und ich erinnre mich, daß ber Hauptmann mich auf sie ausmerkam machte, als wir vor einem Jahre zurücklamen und sie mit dir bei beiner Tante trasen. Hubsch ist sie, besonders hat sie schöne Augen; aber ich wühte doch nicht, daß sie ben mindesten Eindruck auf mich gemacht hatte.

Das ift löblich an bir, sagte Charlotte, benn ich war ja gegenwärtig; und ob sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte boch die Gegenwart der ältern Freundin so viele Reize für dich, daß du über die aufblühende versprechende Schönheit hinaussabest. Es gehört auch dieß zu deiner Art zu sehn, deshalb ich so gern das Leben mit dir theile.

Charlotte, so aufrichtig sie zu sprechen schien, verhehlte boch etwas. Sie hatte nämlich damals dem von Reisen zurücklehrenden Stuard Ottilien absichtlich vorgeführt, um dieser geliebten Pflegestochter eine so große Partie zuzuwenden: denn an sich selbst, in Bezug auf Sduard, dachte sie nicht mehr. Der Hauptmann war auch angestiftet, Sduarden ausmerksam zu machen; aber dieser, der seine frühere Liebe zu Charlotten hartnäckig im Sinne behielt, sah weder rechts noch links, und war nur glücklich in dem Gesühl, daß es möglich seh, eines so lebhaft gewünschten und durch eine Reihe von Creignissen scheindar auf immer versagten Gutes endlich doch theilhaft zu werden.

Eben stand das Chepaar im Begriff die neuen Anlagen herunter nach dem Schlosse zu geben, als ein Bedienter ihnen hastig entgegen stieg und mit lachendem Munde sich schon von unten herauf vernehmen ließ. Rommen Ew. Gnaden doch ja schnell herüber! Herr Mittler ist in den Schloshof gesprengt. Er hat uns alle zusammengeschrieen, wir sollen Sie aussuchen, wir sollen Sie fragen, ob es Noth thue? Ob es Noth thut, rief er uns nach; hört ihr? aber geschwind, geschwind!

Der brollige Mann! rief Ebuard aus; kommt er nicht gerade zur rechten Zeit, Charlotte? Geschwind zurück! befahl er bem Bebienten; sage ihm: es thue Noth, sehr Noth! Er soll nur absteigen. Bersorgt sein Pferd, führt ihn in den Saal, setzt ihm ein Frühstick vor; wir kommen gleich.

Lag uns ben nachften Beg nehmen, fagte er ju feiner Frau,

und schlug ben Pfab über ben Kirchhof ein, ben er sonst zu vermeiden pflegte. Aber wie verwundert war er, als er fand, daß Charlotte auch hier für das Gefühl geforgt habe. Mit möglichster Schonung der alten Denkmäler hatte sie alles so zu vergleichen und zu ordnen gewußt, daß es ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Auge und die Einbildungskraft gerne verweilten.

Auch bem ältesten Stein hatte sie seine Spre gegönnt. Den Jahren nach waren sie an der Mauer aufgerichtet, eingefügt oder sonst angebracht; der hohe Sociel der Kirche selbst war damit vermannigsaltigt und geziert. Eduard fühlte sich sonderbar überrascht, wie er durch die Neine Pforte hereintrat; er drückte Charlotten die Hand und im Auge stand ihm eine Thräne.

Aber ber närrische Gast verscheuchte sie gleich. Denn bieser hatte keine Ruh im Schloß gehabt, war spornstreichs durchs Dorf bis an das Kirchhofthor geritten, wo er still hielt und seinen Freunden entgegenries: Ihr habt mich doch nicht zum Besten? Thut's wirklich Roth, so bleibe ich zu Mittage hier. Haltet mich nicht auf! ich habe heute noch viel zu thun.

Da ihr euch so weit bemüht habt, rief ihm Ebuard entgegen, so reitet noch vollends herein; wir kommen an einem ernsthaften Orte zusammen, und seht, wie schön Charlotte diese Trauer ausgeschmuckt hat.

Hier herein, rief ber Reiter, tomm' ich weber zu Pferbe, noch zu Wagen, noch zu Fuße. Diese ba ruhen in Frieden, mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Gefallen muß ich mir's lassen, wenn man mich einmal die Füße voran hereinschleppt. Also ift's Ernft?

Ja, rief Charlotte, recht Ernst! Es ist bas erstemal, bas wir neuen Gatten in Roth und Berwirrung sind, woraus wir uns nicht zu belfen wissen.

Ihr seht nicht barnach aus, versette er; boch will ich's glauben. Führt ihr mich an, so lass ich euch kunftig steden. Folgt geschwinde nach; meinem Pferde mag die Erholung zu gut kommen.

Balb fanden sich die breie im Saale zusammen; das Effen warb aufgetragen, und Mittler erzählte von seinen heutigen

Thaten und Borbaben. Diefer feltsame Mann war früherbin Beiftlicher gewesen und hatte fic bei einer raftlosen Thatigleit in feinem Amte baburch ausgezeichnet, bag er alle Streitigkeiten. fomobl bie bausliden, als bie nachbarliden, erft ber einzelnen Bewohner, fobann ganger Gemeinten und mehrerer Gutebefiter au ftillen und au folichten mußte. Co lange er im Dienfte mar, batte fich tein Chepaar icheiben laffen, und bie Lanbescollegien wurden mit feinen Sandeln und Broceffen von bortber bebelliget. Bie nothig ibm bie Rechtefunde feb, warb er zeitig gewahr. Er warf fein ganges Studium barauf, und fühlte fich bald ben geschickteften Abvolaten gewachsen. Sein Birtungefreis bebnte fich wunderbar aus, und man war im Begriff ibn nach ber Refibeng ju gieben, um bas von oben berein zu vollenben, was er von unten berauf begonnen batte, als er einen ansehnlichen. Lotteriegewinnft that, fich ein maßiges But taufte, es verpachtete und jum Mittelpunkt feiner Birtfamteit machte, mit bem festen Borfat, ober vielmehr nach alter Gewohnheit und Reigung, in feinem Saufe ju verweilen, wo nichts ju ichlichten und nichts ju belfen ware. Diejenigen, bie auf Ramensbebeutungen abergläubisch find, behaupten, ber Rame Mittler habe ibn genothigt, biefe feltsamfte aller Bestimmungen zu ergreifen.

Der Rachtisch war aufgetragen, als ber Sast seine Birthe ernstlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entbedungen zurückzuhalten, weil er gleich nach dem Raffee fort musse. Die beiden Speleute machten umständlich ihre Bekenntnisse; aber kaum hatte er den Sinn der Sache vernommen, als er verdrieslich vom Tische auffuhr, ans Fenster sprang und sein Pferd zu satteln befahl.

Entweber ihr kennt mich nicht, rief er aus, ihr versteht mich nicht, oder ihr seyd sehr boshaft. Ift benn hier ein Streit ift benn hier eine Hulfe nothig? Glaubt ihr, daß ich in der Welt din, um Rath zu geben? Das ist das dümmste Handwert, das einer treiben kann. Rathe sich jeder selbst und thue was er nicht lassen kann. Geräth es gut, so freue er sich seiner Weisheit und seines Glücks: läuft's übel ab, dann bin ich bei der Hand. Wer ein lebel los seyn will, der weiß immer, was er will; wer was Bessers will, als er hat, der ist ganz staarblind — ja, ja! lacht nur — er spielt Blindetub, er ertapvi's

vielleicht; aber was? Thut was ihr wollt: es ist ganz einerlei! Rebmt die Freunde zu euch, laßt sie weg: alles einerlei! Das Bernunftigste habe ich mißlingen- sehen, bas Abgeschmackteste gelingen. Zerbrecht euch die Köpfe nicht, und wenn's auf eine oder die andere Weise übel abläuft, zerbrecht sie euch auch nicht. Schickt nur nach mir, und euch soll geholfen sehn. Bis dahin euer Diener!

Und so schwang er sich aufs Pherb, ohne ben Kaffee abzu-

Hier siehst bu, sagte Charlotte, wie wenig eigentlich ein Dritter fruchtet, wenn es zwischen zwei nah verbundenen Personen nicht ganz im Gleichgewicht steht. Gegenwärtig sind wir doch wohl noch verworrner und ungewisser, wenn's möglich ist, als vorher.

Beibe Gatten würben auch wohl noch eine Zeit lang gesichwankt haben, wäre nicht ein Brief des Hauptmanns im Wechsel gegen Eduards letzten angekommen. Er hatte sich entschoffen, eine der ihm angebotenen Stellen anzunehmen, ob sie ihm gleich keineswegs gemäß war. Er sollte mit vornehmen und reichen Leuten die Langeweile theilen, indem man auf ihn das Zutrauen setzte, daß er sie vertreiben würde.

Ebuard übersah bas ganze Berhältniß recht beutlich und malte es noch recht scharf aus. Wollen wir unsern Freund in einem solchen Zustande wissen? rief er. Du kannst nicht so grausam sehn, Charlotte!

Der wunderliche Mann, unser Mittler, versetzte Charlotte, hat am Ende doch Recht. Alle solche Unternehmungen sind Wagesstüde. Was daraus werden kann, sieht kein Mensch voraus. Solche neue Berhältnisse können fruchtbar sehn an Glüd und an Unglüd, ohne daß wir uns dabei Berdienst oder Schuld sonderlich zurechnen dürsen. Ich fühle mich nicht start genug, dir länger zu widerstehen. Laß uns den Versuch machen. Das einzige, was ich dich ditte: es seh nur auf kurze Zeit angesehen. Erlaube mir, daß ich mich thätiger als disher für ihn verwende, und meinen Einfluß, meine Berbindungen eisrig benutze und aufrege, ihm eine Stelle zu verschaffen, die ihm nach seiner Weise einige Rufriedenbeit gewähren kann.

Ebuard versicherte seine Gattin auf die anmuthigste Weise ber lebhaftesten Dankbarkeit. Er eilte mit freiem frohem Gemüth seinem Freunde Borschläge schriftlich zu thun. Charlotte mußte in einer Nachschrift ihren Beifall eigenhändig hinzususgen, ihre freundschaftlichen Bitten mit den seinen vereinigen. Sie schrieb mit gewandter Feder gefällig und verbindlich, aber doch mit einer Art von Haft, die ihr sonst nicht gewöhnlich war; und was ihr nicht leicht begegnete, sie verunstaltete das Papier zulest mit einem Tintenssed, der sie ärgerlich machte und nur größer wurde, indem sie ihn wegtwischen wollte.

Ebuard scherzte barüber, und weil noch Plat war, fügte er eine zweite Rachschrift hinzu: ber Freund solle aus diesem Zeichen die Ungeduld sehen, womit er erwartet werde, und nach der Gile, womit der Brief geschrieben, die Gilsertigkeit seiner Reise einrichten.

Der Bote war fort, und Guarb glaubte seine Dankbarkeit nicht überzeugender ausbrücken zu können, als indem er aber und abermals darauf bestand: Charlotte solle sogleich Ottilien aus der Pension holen lassen.

Sie bat um Aufschub und wußte diesen Abend bei Eduard die Lust zu einer musikalischen Unterhaltung auszuregen. Charlotte spielte sehr gut Clavier; Sduard nicht eben so bequem die Flöte: denn od er sich gleich zu Zeiten viel Mühe gegeben hatte, so war ihm doch nicht die Geduld, die Ausdauer verlieben, die zur Ausdildung eines solchen Talentes gehört. Er sührte deschalb seine Partie sehr ungleich aus, einige Stellen gut, nur vielleicht zu geschwind; dei andern wieder hielt er an, weil sie ihm nicht geläusig waren, und so war' es für jeden andern sower gewesen, ein Duett mit ihm durchzubringen. Aber Charlotte wußte sich darein zu sinden; sie hielt an und ließ sich wieder von ihm fortreißen, und versah also die doppelte Pflicht eines guten Capellmeisters und einer klugen Hausfrau, die im Ganzen immer das Maß zu erhalten wissen, wenn auch die einzelnen Passagen nicht immer im Tact bleiben sollten.

# Drittes Capitel.

Der Hauptmann kam. Er hatte einen sehr verständigen Brief vorausgeschickt, der Charlotten völlig beruhigte. So viel Deutlichkeit über sich selbst, so viel Klarheit über seinen eigenen Justand, über den Zustand seiner Freunde gab eine heitere und fröhliche Aussicht.

Die Unterhaltungen ber ersten Stunden waren, wie unter Freunden zu geschehen pflegt, die sich eine Zeit lang nicht gesehen haben, lebhaft, ja sast erschöpfend. Gegen Abend veranlaßte Charlotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen. Der Hauptmann gesiel sich sehr in der Gegend und demerkte jede Schönheit, welche durch die neuen Wege erst sichtbar und genießbar geworden. Er hatte ein gesibtes Auge und dabei ein genügsames; und ob er gleich das Wusschenswerthe sehr wohl kannte, machte er doch nicht, wie es öfters zu geschehen pflegt, Personen, die ihn in dem Ihrigen herumführten, dadurch einen üblen Humor, daß er mehr verlangte als die Umstände zuließen, oder auch wohl gar an etwas Bollsommneres erinnerte, das er anderswo gesehen.

Als sie die Mooshütte erreichten, sanden sie solche auf das lustigste ausgeschmuckt, zwar nur mit kunktlichen Blumen und Bintergrün, doch darunter so schöne Buschel natürlichen Weizens und anderer Felds und Baumfrüchte angebracht, daß sie dem Kunstsinn der Anordnenden zur Ehre gereichten. Obschon mein Mann nicht liebt, daß man seinen Geburtss oder Namenstag seire, so wird er mix doch heute nicht verargen, einem dreisachen Feste diese wenigen Kränze zu widmen.

Ein breifaches? rief Ebuard. Ganz gewiß! versetzte Charlotte; unseres Freundes Ankunft behandeln wir billig als ein Fest; und dann habt ihr beide wohl nicht daran gedacht, daß heute euer Namenstag ist. Heißt nicht einer Otto so gut als der andere?

Beibe Freunde reichten fich die Hande über ben Aeinen Tisch. Du erinnerst mich, sagte Eduard, an dieses jugendliche

Freundschaftsstüd. Als Kinder hießen wir beibe so; doch als wir in der Benfion zusammenlebten und manche Jrrung daraus entstand, so trat ich ihm freiwillig diesen hübschen lakonischen Ramen ab.

Bobei bu benn boch nicht gar zu großmuthig warft, sagte ber hauptmann. Denn ich erinnere mich recht wohl, bag bir ber Rame Cbuard besser gestel, wie er benn auch von angenehmen Lippen ausgesprochen einen besonders guten Rlang hat.

Run saffen fie also zu breien um baffelbe Tischen, wo Charlotte so eifrig gegen bie Ankunft bes Gastes gesprochen hatte. Ebuard in seiner Zufriedenheit wollte die Gattin nicht an jene Stunden erinnern; doch enthielt er sich nicht, zu sagen: für ein Biertes ware auch noch recht gut Plat.

Balbhörner ließen sich in biesem Augenblick vom Schloß berüber vernehmen, bejahten gleichsam und befräftigten bie guten Gesinnungen und Bunsche ber beisammen verweilenden Freunde. Stillschweigend hörten sie zu, indem jedes in sich selbst zurucklehrte, und sein eigenes Glück in so schöner Berbindung doppelt empfand.

Eduard unterbrach die Pause zuerst, indem er aufstand und vor die Mooshütte hinaustrat. Laß uns, sagte er zu Charlotten, den Freund gleich völlig auf die Höhe führen, damit er nicht glaube, dieses beschränkte Thal nur seh unser Erbgut und Aufenthalt; der Blid wird oben freier und die Brust ertbeitert sich.

So muffen wir bießmal noch, versetzte Charlotte, ben alten, etwas beschwerlichen Futpfab erklimmen; boch, hoffe ich, sollen meine Stufen und Steige nächstens bequemer bis ganz hinauf leiten.

Und so gelangte man benn über Felsen, burch Busch und Gesträuch zur letten Höhe, die zwar keine Fläche, doch sort-laufende fruchtbare Rücken bildete. Dorf und Schloß hinterwärts waren nicht mehr zu sehen. In der Tiese erblickte man ausgebreitete Teiche; drüben bewachsene Hügel, an denen sie sich hinzogen; endlich steile Felsen, welche senkrecht den ketten Wasserspiegel entschieden begränzten und ihre Bedeutenden Formen auf der Oberstäche desselben abbildeten. Dort in der Schlucht, wo ein starter Bach den Teichen zusiel, lag eine Müble halb

verstedt, die mit ihren Umgebungen als ein freundliches Rubeplätchen erschien, Mannigsaltig wechselten im ganzen Halbkeise,
ben man übersah, Tiefen und Höhen, Busche und Wälber, beren
erstes Grün für die Folge ben füllereichsten Anblid versprach. Auch einzelne Baumgruppen hielten an mancher Stelle das Auge
sest. Besonders zeichnete zu den Füßen der schauenden Freunde
sich eine Masse Pappeln und Platanen zunächst an dem Rande
des mittleren Teiches vortheilhaft aus. Sie stand in ihrem besten
Bachsthum, frisch, gesund, empor und in die Breite strebend.

Eduard lenkte besonders auf diese die Ausmerksamkeit seines Freundes. Diese habe ich, rief er aus, in meiner Jugend selbst gehflanzt. Es waren junge Stämmchen, die ich rettete, als mein Bater, bei der Anlage zu einem neuen Theil des großen Schloßgartens, sie mitten im Sommer ausroden ließ. Ohne Zweisel werden sie auch dieses Jahr sich durch neue Triebe wieder dankbar hervorthun.

Man kehrte zufrieden und heiter zurück. Dem Gaste warb auf dem rechten Flügel des Schlosses ein freundliches geräumiges Quartier angewiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Instrumente aufgestellt und geordnet hatte, um in seiner gewohnten Thätigkeit fortzusahren. Aber Sbuard ließ ihm in den ersten Tagen keine Ruhe; er führte ihn überall herum, bald zu Pferde bald zu Juße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Gute bekannt; wobei er ihm zugleich die Wünsche mittheilte, die er zu besserer Kenntniß und vortheilhafterer Benuhung desselben seit langer Zeit bei sich hegte.

Das erste, was wir thun sollten, sagte ber Hauptmann, ware, baß ich die Gegend mit der Magnetnadel aufnähme. Es ist das ein leichtes heiteres Geschäft, und wenn es auch nicht die größte Genauigkeit gewährt, so bleibt es doch immer nüglich und für den Ansang erfreulich; auch kann man es ohne große Beihülse leisten und weiß gewiß, daß man fertig wird. Denkt du einmal an eine genauere Ausmessung, so läßt sich dazu wohl quch noch Rath sinden.

Der Hauptmann war in biefer Art bes Aufnehmens fehr gentbt. Er hatte Die nothige Gerathschaft mitgebracht und fing sogleich an. Er unterrichtete Ebuarben, einige Jager und Bauern, bie ihm bei bem Geschäft behülflich seyn sollten. Die Tage maren günstig; die Abende und die frühften Morgen brachte er mit Ausseichnen und Schraffiren zu. Schnell war auch alles labirt und illuminirt, und Eduard sah seine Besitzungen auf das beutlichste aus dem Papier wie eine neue Schöpfung hervorgewachsen. Er glaubte sie jetzt erst kennen zu lernen; sie schienen ihm jetzt erst tenten zu lernen; sie schienen ihm jetzt erst tenten.

Es gab Gelegenheit fiber bie Gegend, über Anlagen ju sprechen, bie man nach einer solchen Uebersicht viel beffer ju Stande bringe, als wenn man nur einzeln, nach zufälligen Einbrüden, an ber Ratur herumbersuche.

Das mulfen wir meiner Frau beutlich machen, fagte Eduard. Thue bas nicht! versette ber Saubtmann, ber bie Neberzeugungen anderer nicht gern mit ben seinigen burchtreugte, ben bie Erfahrung gelehrt hatte, daß die Anfichten ber Menschen viel zu mannigfaltig find, als bag fie, felbft burch die bernunftigften Borftellungen, auf Ginen Aunkt verfammelt werben konnten. Thue es nicht! rief er; fie burfte leicht irre werben. Es ift ibr, wie allen benen, die fich nur aus Liebhaberei mit folden Dingen beschäftigen, mehr baran gelegen, bag fie etwas thue, als bag etwas gethan werbe. Man taftet an ber Natur. man bat Borliebe für biefes ober jenes Platchen; man wagt nicht biefes ober jenes hinderniß wegguräumen, man ift nicht fichn genug, etwas aufzuopfern; man tann fich boraus nicht porfiellen , was entfteben foll; man probirt, es gerath, es migrath, man veranbert, veranbert vielleicht was man laffen follte, läßt was man verändern follte, und so bleibt es zulett immer ein Studwert, bas gefällt und anregt, aber nicht befriedigt.

Gefteh mir aufrichtig, sagte Eduard, bu bift mit ihren

Wenn die Ausführung den Gedanken erschöpfte, der sehr gut ift, so ware nichts zu erinnern. Sie hat sich mühsam dunch das Gestein hinausgequält und quält nun jeden, wenn du willst, den sie hinausstührt. Weber neben einander, noch hinter einander schreitet man mit einer gewissen Freiheit. Der Tact des Schrittes wird jeden Augenblick unterbrochen; und was ließe sich nicht noch alles einwenden.

Bare es benn leicht anbers zu machen gewefen? fragte

Gar leicht, versetzte der Hauptmann; sie durste nur die eine Felsenede, die noch dazu unscheindar ist, weil sie aus Neinen Theilen besteht, wegbrechen; so erlangte sie eine schon geschwungene Bendung zum Aufstieg und zugleich überstüffige Steine, um die Stellen herauszumauern, wo der Beg schmal und verkrüppelt geworden wäre. Doch seh dieß im engsten Bertrauen unter uns gesagt: sie wird sonst irre und verdrießlich. Auch muß man, was gemacht ist, bestehen lassen. Bill man weiter Geld und Rühe auswenden, so wäre von der Wooshütte hinauswärts und über die Anhöhe noch manchersei zu thun und viel Angenehmes zu leisten.

Hatten auf diese Weise die beiben Fremde am Gegenwärtigen manche Beschäftigung, so sehlte es nicht an lebhafter und vergnüglicher Erinnerung vergangener Tage, woran Sharlotte wohl Theil zu nehmen pflegte. Auch seize man sich vor, wenn nur die nächsten Arbeiten erst gethan wären, an die Reise journale zu geben und auch auf diese Weise die Bergangenheit hervorzurufen.

Uebrigens hatte Ebuard mit Charlotten allein weniger Stoff zur Unterhaltung, besonders seitdem er den Tadel ihrer Parkanlagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen fühlte. Lange verschwieg er, mas ihm der Hauptmann vertraut hatse aber als er seine Gattin zuleht beschäftigt sah, von der Moos-hütte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stüschen und Pfädchen sich empor zu arbeiten, so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweisen mit seinen neuen Einsichten bekannt.

Charlotte stand betroffen. Sie war geistreich genug, um schnell einzusehen, daß jene Recht hatten; aber das Gethane widersprach, es war nun einmal so gemacht; sie hatte es recht, sie hatte es wünschenswerth gefunden, selbst das Getadelte war ihr in jedem einzelnen Theile lieb; sie widerstrehte der Ueberzeugung, sie vertheidigte ihre kleine Schöpfung, sie schalt auf die Ränner, die gleich ins Weite und Große gingen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Wolf machen wollten,

nicht an die Rosten benken, die ein erweiterter Plan durchaus nach sich zieht. Sie war bewegt, verletzt, verdrießlich; sie konnte das Alte nicht sahren lassen, das Reue nicht ganz abweisen; aber entschlossen wie sie war, stellte sie sogleich die Arbeit ein und nahm sich Zeit, die Sache zu bebenken und bei sich reif werden zu lassen.

Indem sie nun auch biese thätige Unterhaltung vermißte, ba indeß die Männer ihr Geschäft immer geselliger betrieben und besonders die Runstgärten und Glashäuser mit Sifer besorgten, auch dazwischen die gewöhnlichen ritterlichen Uebungen fortsetzen, als Jagen, Pferde-Raufen, Tauschen, Bereiten und Einsahren, so fühlte sich Charlotte täglich einsamer. Sie führte ihren Brieswechsel, auch um des Hauptmanns willen, lebhafter, und doch gab es manche einsame Stunde. Desto angenehmer und unterhaltender waren ihr die Berichte, die sie aus der Bensionsanstalt erhielt.

Einem weitläufigen Briefe ber Borfteberin, welcher fich wie gewöhnlich über ber Tochter Fortschritte mit Behagen verbreitete, war eine kurze Nachschrift hinzugefügt, nebst einer Beilage von der hand eines männlichen Gehülfen am Institut, die wir beide mittheilen.

### Radfdrift ber Borfteberin.

Bon Ottilien, meine Gnädige, hätte ich eigentlich nur zu wiederholen, was in meinen vorigen Berichten enthalten ist. Ich wüßte sie nicht zu schelten, und doch kann ich nicht zusrieden mit ihr sehn. Sie ist nach wie vor bescheiden und gefällig gegen andre; aber dieses Zurücktreten, diese Dienstbarkeit will mir nicht gefallen. Ew. Gnaden haben ihr neulich Geld und verschiedene Zeuge geschickt. Das erste hat sie nicht angegriffen; die andern liegen auch noch da, unberührt. Sie hält freilich ihre Sachen sehr reinlich und gut, und scheint nur in diesem Sinn die Kleider zu wechseln. Auch kann ich ihre große Mäßigkeit im Essen und Trinken nicht loben. An unserm Tisch ist kein Uedersluß; doch sehe ich nichts lieder, als wenn die Kinder sich an schmachaften

1 - 200

und gefunden Speisen fatt effen. Bas mit Bebacht und Ueberzeugung aufgetragen und vorgelegt ift, foll auch aufgegeffen werben. Dazu tann ich Ottilien niemals bringen. Ja, fie macht fich irgend ein Geschäft, um eine Lude auszufüllen, wo bie Dienerinnen etwas verfaumen, nur um eine Speife oder ben Rachtisch zu übergeben. Bei biesem allem kommt jeboch in Betrachtung, bag fie mandmal, wie ich erft fpat erfahren babe, Ropfweb auf ber linken Seite bat, bas zwar vorübergebt, aber fcmerglich und bebeutend febn mag. Go viel von biefem übrigens fo iconen und lieben Rinbe.

#### Beilage bes Gebülfen.

Unfre vortreffliche Borfteberin läßt mich gewöhnlich bie Briefe lefen, in welchen fie Beobachtungen über ihre Böglinge ben Eltern und Borgefetten mittheilt. Diejenigen, bie an Em. Gnaden gerichtet find, lese ich immer mit boppelter Aufmertfamteit, mit boppeltem Bergnugen: benn inbem wir Ihnen gu einer Tochter Glud zu wünschen baben, bie alle jene glanzenben Eigenschaften vereinigt, woburch man in ber Welt emporfteigt, fo muß ich wenigstens Sie nicht minber gludlich preisen, baß Ihnen in Ihrer Bflegetochter ein Rind beschert ift, bas gum Bobl, jur Bufriedenheit anderer und gewiß auch ju feinem eigenen Glud geboren warb. Ottilie ift fast unser einziger Bogling, über ben ich mit unferer so fehr verehrten Borfteberin nicht . einig werben tann. Ich verarge biefer thätigen Frau teinesweges, daß fie verlangt, man foll bie Früchte ihrer Sorgfalt äußerlich und beutlich feben; aber es giebt auch verschloffene Früchte, die erst die rechten ternhaften find und die fich früher ober fpater zu einem iconen Leben entwideln. Dergleichen ift gewiß Ihre Pflegetochter. So lange ich fie unterrichte, sebe ich fie immer gleichen Schrittes geben, langfam, langfam borwarts, nie gurud. Wenn es bei einem Rinde nothig ift, vom Anfange anzufangen, fo ift es gewiß bei ihr. Was nicht aus bem Borbergebenben folgt, begreift fie nicht. Sie ftebt unfähig, ja Goethe, Berte. VII.

ftöckisch vor einer leicht faklichen Sache, die für sie mit nichts zusammenhängt. Kann man aber die Mittelglieder sinden und ihr deutlich machen, so ist ihr das Schwerste begreislich.

Bei biesem langsamen Vorschreiten bleibt sie gegen ihre Mitschülerinnen zurück, die mit ganz andern Fähigkeiten immer vorwärts eilen, alles, auch das Unzusammenhängende leicht fassen, leicht behalten und bequem wieder anwenden. So lernt sie, so vermag sie bei einem beschleunigten Lehrvortrage gar nichts; wie es der Fall in einigen Stunden ist, welche von tresslichen, aber raschen und ungeduldigen Lehrern gegeben werden. Man hat über ihre Handschrift geklagt, über ihre Unsähigkeit die Regeln der-Grammatik zu sassen. Ich habe diese Beschwerde näher untersucht: es ist wahr, sie schreibt kangsam und steis, wenn man so will, doch nicht zaghaft und ungestalt. Was ich ihr von der französsischen Sprache, die zwar mein Fach nicht ist, schrittweise mittheilte, begriff sie leicht. Freilich ist es wunderbar, sie weiß vieles und recht gut, nur wenn man sie fragt, scheint sie nichts zu wissen.

Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung schließen, so möchte ich sagen: sie lernt nicht als eine, bie erzogen werden soll, sondern als eine, die erziehen will; nicht als Schülerin, sondern als künftige Lehrerin. Bielleicht kommt es Ew. Gnaden sonderdar vor, daß ich selbst als Erzieher und Lehrer jemanden nicht mehr zu loben glaube, als wenn ich ihn für meines Gleichen erkläre. Ew. Gnaden bessere Einsicht, tiesere Menschen und Welt-Renntnis wird aus meinen beschränkten und wohlzgemeinten Worten das Beste nehmen. Sie werden sich überzzeugen, daß auch an diesem Kinde viel Freude zu hossen sich zu schen zu schehen, sodle nich glaube, daß mein Brief etwas Bedeutendes und Angenehmes enthalten werde.

Charlotte freute sich über bieses Blatt. Sein Inhalt traf ganz nahe mit ben Borstellungen zusammen, welche sie von Ottilien hegte; dabei konnte sie sich eines Lächelns nicht enthalten, indem der Antheil des Lehrers berzlicher zu sehn schien, als ihn die Einsicht in die Tugenden eines Böglings hervorzubringen pslegt. Bei ihrer ruhigen, vorurtheilsfreien Denkweise ließ sie auch ein solches Berhältniß, wie so viele andere, vor sich liegen; die Theilnahme des verständigen Mannes an Ottilien hielt sie werth: denn sie hatte in ihrem Leben genugsam einsehen gelernt, wie hoch jede wahre Reigung zu schähen seh, in einer Welt, wo Gleichgültigkeit und Abneigung eigentlich recht zu hause sind.

## Diertes Capitel.

Die topographische Charte, auf welcher bas Gut mit seinen Umgebungen, nach einem ziemlich großen Maßstabe, charakteristisch und faßlich durch Federstriche und Farben dargestellt war, und welche der Hauptmann durch einige trigonometrische Messungen sicher zu gründen wußte, war balb fertig: benn weniger Schlaf, als dieser thätige Mann, bedurfte kaum jemand, so wie sein Tag stets dem augenblicklichen Zwecke gewidmet und beswegen jederzeit am Abende etwas gethan war.

Laß uns nun, sagte er zu seinem Freunde, an das übrige geben, an die Gutsbeschreibung, wozu schon genugsame Borarbeit da sehn muß, aus der sich nachher Pachtanschläge und anderes schon entwickeln werden. Nur Eines laß uns sestschen und einrichten: trenne alles, was eigentlich Geschäft ist, vom Leben. Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das Leben Willfür; das Geschäft die reinste Folge, dem Leben thut eine Inconsequenz oft Noth, ja, sie ist liebenswürdig und erheiternd. Bist du bei dem einen sicher, so kannst du in dem andern desto freier seyn; anstatt daß bei einer Vermischung das Sichre durch das Freie weggerissen und aufgehoben wird.

Eduard fühlte in diesen Vorschlägen einen leisen Vorwurf. Zwar von Natur nicht unordentlich, konnte er doch niemals dazu kommen, seine Papiere nach Fächern abzutheilen. Das, was er mit andern abzuthun hatte, was bloß von ihm selbst abhing, es war nicht geschieden; so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Unterhaltung und Zerstreuung nicht genugsam von einander absonderte. Jest wurde es ihm leicht, da ein Freund

eich win with

biese Bemühung übernahm, ein zweites Ich bie Sonderung bewirkte, in die bas eine 3ch nicht immer fich spalten mag.

Sie errichteten auf bem Flügel bes hauptmanns eine Repositur für bas Gegenwärtige, ein Archiv für bas Bergangene, schafften alle Documente, Papiere, Nachrichten aus berschiebenen Behältniffen, Rammern, Schränken und Riften berbei, und auf bas geschwindeste war ber Buft in eine erfreuliche Ordnung gebracht, lag rubricirt in bezeichneten Fächern. Was man wünschte, ward vollständiger gefunden, als man gehofft batte. Hierbei ging ihnen ein alter Schreiber febr an die Sand, ber ben Tag über, ja einen Theil ber Nacht nicht vom Pulte kam, und mit bem Ebuard bisber immer unzufrieden gewesen war.

Ich tenne ibn nicht mehr, fagte Chuard ju feinem Freund, wie thätig und brauchbar ber Mensch ift. Das macht, versette ber Hauptmann, wir tragen ibm nichts Neues auf, als bis er bas Alte nach feiner Bequemlichkeit vollendet bat, und fo leiftet er, wie du fiehst, sehr viel; sobald man ihn stört, vermag er gar nichts.

Brachten die Freunde auf diese Weise ihre Tage ausammen au, fo verfaumten fie Abende nicht Charlotten regelmäßig au besuchen. Fand sich keine Gesellschaft von benachbarten Orten und Gütern, welches öfters geschab, fo war bas Gesprach wie bas Lesen meift solchen Gegenständen gewidmet, welche ben Wohlstand, die Bortheile und das Behagen der bürgerlichen Gefellicaft vermebren.

Charlotte, ohnehin gewohnt die Gegenwart zu nuten, fühlte fich, indem fie ihren Mann gufrieden fab, auch perfonlich geforbert. Bericiebene bausliche Anftalten, die fie langft gewünscht, aber nicht recht einleiten konnen, wurden burch die Thätigkeit bes Hauptmanns bewirkt. Die Hausapotheke, die bisher nur aus wenigen Mitteln bestanden, ward bereichert, und Charlotte sowohl durch fagliche Bücher als durch Unterredung in den Stand gefett, ihr thätiges und bulfreiches Wefen öfter und wirkfamer als bisher in Uebung zu bringen.

Da man auch bie gewöhnlichen und bemungeachtet nur ju oft überraschenden Rothfälle burchbachte, fo wurde alles, was jur Rettung ber Ertrunkenen nöthig febn möchte, um fo mehr angeschafft, als bei ber Nähe so mancher Teiche, Gewässer und Wasserwerke öfters ein und der andre Unfall dieser Art vorkam. Diese Rubrik besorgte der Hauptmann sehr ausschrlich, und Eduarden entschlüpste die Bemerkung, daß ein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Weise Epoche gemacht. Doch als dieser schwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hielt Eduard gleichfalls an, so wie auch Charlotte, die nicht weniger im Allgemeinen davon unterrichtet war, über jene Aeußerungen hinausging.

Bir wollen alle diese vorsorglichen Anstalten loben, sagte eines Abends der Hauptmann; nun geht uns aber das Nothswendigste noch ab, ein tüchtiger Mann, der das alles zu handshaben weiß. Ich kann hiezu einen mir bekannten Feldchirurgus vorschlagen, der jest um leidliche Bedingung zu haben ist, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache, und der mir auch in Behandlung heftiger innerer Uebel öfters mehr Genüge gethan hat, als ein berühmter Arzt; und augenblickliche Hülfe ist doch immer das, was auf dem Lande am meisten vermist wird.

Auch biefer wurde sogleich verschrieben, und beibe Gatten freuten sich, daß sie so manche Summe, die ihnen zu willkurlichen Ausgaben übrig blieb, auf die nöthigsten zu verwenden Anlak gefunden.

So benutte Charlotte die Kenntnisse, die Thätigkeit des Hauptmanns auch nach ihrem Sinne, und fing an mit seiner Gegenwart völlig zufrieden und über alle Folgen beruhigt zu werden. Sie bereitete sich gewöhnlich vor, manches zu fragen, und da sie gern leben mochte, so suchte sie alles Schäbliche, alles Töbtliche zu entsernen. Die Bleiglasur der Töpferwaaren, der Grünspan kupferner Gefäße hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie ließ sich hierüber belehren, und natürlicherweise mußte man auf die Grundbegriffe der Physis und Chemie zurückgehen.

Bufälligen aber immer willsommenen Anlaß zu solchen Unterhaltungen gab Eduards Reigung, der Gesellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohlklingende tiefe Stimme und war früher wegen lebhafter gefühlter Recitation dichterischer und rednerischer Arbeiten angenehm und berühmt gewesen. Run waren es andre

Gegenstände, die ihn beschäftigten, andre Schriften, woraus er vorlas, und eben seit einiger Zeit vorzüglich Werke physischen, chemischen und technischen Inhalts.

Sine seiner besondern Eigenschaften, die er jedoch vielleicht mit mehrern Menschen theilt, war die, daß es ihm unerträglich siel, wenn jemand ihm beim Lesen in das Buch sah. In früherer Zeit, beim Borlesen von Gedichten, Schauspielen, Erzählungen, war es die natürliche Folge der lebhaften Absicht, die der Borlesende so gut, als der Dichter, der Schauspieler, der Erzählende hat, zu überraschen, Pausen zu machen, Erwartungen zu erregen; da es denn freilich dieser beabsichtigten Wirkung sehr zuwider ist, wenn ihm ein Dritter wissentlich mit den Augen vorspringt. Er pflegte sich auch deswegen in solchem Falle immer so zu setzen, daß er niemand im Rücken hatte. Zeht zu dreien war diese Borsicht unnötzig; und da es dießmal nicht aus Erregung des Gefühls, auf Ueberraschung der Einbildungskraft angesehen war, so dachte er selbst nicht daran, sich sonderlich in Acht zu nehmen.

Rur eines Abends fiel es ihm auf, als er sich nachlässig gesetzt hatte, daß Charlotte ihm in das Buch sah. Seine alte Ungeduld erwachte und er verwieß es ihr, gewissermaßen unfreundlich: Bollte man sich doch solche Unarten, wie so manches andre, was der Gesellschaft lästig ist, ein für allemal abgewöhnen. Wenn ich jemand vorlese, ist es denn nicht, als wenn ich ihm mündlich etwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedruckte tritt an die Stelle meines eigenen Sinnes, meines eigenen Herzens; und würde ich mich wohl zu reden bemühen, wenn ein Fensterchen vor meiner Stirn, vor meiner Brust angebracht wäre, so daß der, dem ich meine Gedanken einzeln zusählen, meine Empsindungen einzeln zureichen will, immer schon lange vorher wissen könnte, wo es mit mir hinaus wollte? Wenn mir jemand ins Buch sieht, so ist mir immer, als wenn ich in zwei Stücke gerissen würde.

Sharlotte, beren Gewandtheit sich in größeren und kleineren Girkeln besonders dadurch bewies, daß sie jede unangenehme, jede heftige, ja selbst nur lebhafte Acußerung zu beseitigen, ein sich verlängerndes Gespräch zu unterbrechen, ein stockendes anzuregen wußte, war auch dießmal von ihrer guten Gabe nicht

verlassen. Du wirft mir meinen Fehler gewiß verzeihen, wenn ich bekenne, was mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Berwandtschaften lesen, und da dacht' ich eben gleich an meine Berwandten, an ein Baar Bettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schaffen machen. Meine Ausmerksamkeit kehrt zu beiner Borlesung zurück; ich höre, daß von ganz leblosen Dingen die Rebe ist, und blicke dir ins Buch, um mich wieder zurecht zu sinden.

Es ist eine Gleichnistrebe, die dich verführt und verwirrt hat, sagte Eduard. Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Mensch ist ein wahrer Narcis; er bespiegelt sich überall gern selbst; er legt sich als Folie der ganzen Welt unter.

Ja wohl! fuhr ber Hauptmann fort; so behandelt er alles, was er außer sich findet, seine Weisheit wie seine Thorheit, seine Willen wie seine Willkur leiht er den Thieren, den Pflanzen, den Elementen und den Göttern.

Möchtet ihr mich, versetzte Charlotte, da ich euch nicht zu weit von dem augenblicklichen Interesse wegführen will, nur kurzlich belehren, wie es eigentlich hier mit den Verwandtschaften gemeint seh.

Das will ich wohl gerne thun, erwiederte der Hauptmann, gegen den sich Charlotte gewendet hatte; freilich nur so gut als ich es vermag, wie ich es etwa vor zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Ob man in der wissenschaftlichen Welt noch so darüber denkt, ob es zu den neuern Lehren paßt, wüßte ich nicht zu sagen.

Es ist schlimm genug, rief Ebuard, daß man jest nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsre Borfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber müssen jest alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mobe kommen wollen.

Bir Frauen, sagte Charlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig sehn soll, so ist es mir eigentlich nur um ben Wortverstand zu thun, benn es macht in ber Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein frembes, ein Kunst. Wort falsch anwendet. Deshalb möchte ich nur wissen, in welchem Sinne dieser Ausbruck eben bei diesen Gegenständen gebraucht

7

77 8 - 1 772

wird. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überlassen, die übrigens, wie ich habe bemerken können, sich wohl schwerlich jemals vereinigen werden.

Bo fangen wir aber nun an, um am schnellsten in die Sache zu kommen? fragte Eduard nach einer Bause den Haupt-mann, der sich ein wenig bedenkend bald darauf erwiederte:

Wenn es mir erlaubt ift, dem Scheine nach weit auszus , holen, so sind wir bald am Plate.

Sehn Sie meiner ganzen Aufmerkfamkeit versichert, sagte Charlotte, indem fie ihre Arbeit bei Seite legte.

Und so begann der Hauptmann: An allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt freilich wunderlich, wenn man etwas ausspricht, was sich ohnehin versteht; doch nur indem man sich über das Bekannte völlig verständigt hat, kann man mit einander zum Undekannten fortschreiten.

Ich bächte, siel ihm Ebuard ein, wir machten ihr und uns die Sache durch Beispiele bequem. Stelle dir nur das Wasser, das Del, das Quecksilber vor, so wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenhang ihrer Theile sinden. Diese Einung verlassen sie nicht, außer durch Gewalt oder sonstige Bestimmung. Ist diese beseitigt, so treten sie gleich wieder zusammen.

Ohne Frage, sagte Charlotte beistimmenb. Regentropfen vereinigen fich gern zu Strömen. Und schon als Kinder spielen wir erstaunt mit dem Queckfilber, indem wir es in Rügelchen trennen und es wieder zusammenlaufen lassen.

Und so darf ich wohl, fügte der Hauptmann hinzu, eines bedeutenden Bunktes im flüchtigen Borbeigeben erwähnen, daß nämlich dieser völlig reine, durch Flüffigkeit mögliche Bezug sich entschieden und immer durch die Rugelgestalt auszeichnet. Der sallende Wassertropfen ist rund; von den Quecksilberkügelchen haben Sie selbst gesprochen; ja, ein fallendes geschmolzenes Blei, wenn es Zeit hat, völlig zu erstarren, kommt unten in Gestalt einer Rugel an.

Laffen Sie mich voreilen, sagte Charlotte, ob ich treffe, wo Sie hinwollen. Wie jedes gegen fich felbst einen Bezug hat, so muß es auch gegen andere ein Verhältniß haben.

Und das wird nach Berschiebenheit der Wesen verschieden seyn, suhr Eduard eilig fort. Bald werden sie sich als Freunde und alte Bekannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne an einander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser vermischt. Dagegen werden andre fremd neben einander verharren und selbst durch mechanisches Mischen und Reiben sich keineswegs verbinden; wie Del und Wasser zusammengerüttelt sich den Augenblick wieder auseinander sondert.

Es fehlt nicht viel, sagte Charlotte, so sieht man in diesen einsachen Formen die Menschen, die man gekannt hat; besonders aber erinnert man sich dabei der Societäten, in denen man lebte. Die meiste Aehnlichkeit jedoch mit diesen seelenlosen Wesen haben die Rassen, die in der Welt sich einander gegenüber stellen, die Stände, die Berussbestimmungen, der Abel und der dritte Stand, der Soldat und der Civilist.

Und boch, versetzte Svuard, wie biese durch Sitten und Gessetze vereindar sind, so giebt es auch in unserer chemischen Welt Mittelglieder, dasjenige zu verbinden, was sich einander abweist.

So verbinden wir, fiel ber Hauptmann ein, bas Del burch Laugenfalz mit bem Waffer.

Nur nicht so geschwind mit Ihrem Bortrag, sagte Charlotte, bamit ich zeigen kann, daß ich Schritt halte. Sind wir nicht hier schon zu ben Berwandtschaften gelangt?

Ganz richtig, erwiederte der Hauptmann, und wir werden sie gleich in ihrer vollen Kraft und Bestimmtheit kennen lernen. Diesenigen Raturen, die sich beim Zusammentressen einander schnell ergreisen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verwandt. An den Alkalien und Säuren, die, obgleich einander entgegengesetzt und vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesetzt sind, sich am entschiedensten suchen und fassen, sich modisieren und zusammen einen neuen Körper bilden, sich westwandtschaft auffallend genug. Gedenken wir nur des Kalks, der zu allen Säuren eine große Reigung, eine entschiedene Bereinigungslust äußert. Sobald unser demisches Cabinet ankommt, wollen wir Sie berschiedene Bersuche sehne lassen, die sehr untershaltend sind und einen bessern Begriff geben als Worte, Ramen und Runstausdrücke.

Lassen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie biese Ihre wunderlichen Wesen verwandt nennen, so kommen sie mir nicht sowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes: und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise können unter Mensischen wahrhaft bedeutende Freundschaften entstehen; denn entsgegengesetzte Eigenschaften machen eine innigere Bereinigung möglich. Und so will ich denn abwarten, was Sie mir von diesen geheimnisvollen Wirkungen vor die Augen bringen werden. Ich will dich — sagte sie zu Eduard gewendet — jest im Borslesen nicht weiter stören, und um so viel besser unterrichtet, beinen Bortrag mit Ausmerksamkeit vernehmen.

Da du uns einmal aufgerusen haft, versetzte Svuard, so kommst du so leicht nicht los; denn eigentlich sind die verwidelten Fälle die interessantesten. Erst dei diesen lernt man die Grade der Verwandtschaften, die nähern, stärkern, entserntern, geringern Beziehungen kennen; die Verwandtschaften werden erst interessant, wenn sie Scheidungen bewirken.

Rommt das traurige Wort, rief Charlotte, das man leider in der Welt jest so oft hört, auch in der Naturlehre vor?

Allerdings, erwiederte Sbuard. Es war sogar ein bezeichenender Sprentitel der Chemiker, daß man fie Scheidekunftler nannte.

Das thut man also nicht mehr, versetzte Charlotte, und thut sehr wohl daran. Das Bereinigen ist eine größere Kunft, ein größeres Berbienst. Ein Einungskünstler wäre in jedem Zache der ganzen Welt willsommen. — Run so laßt mich denn, weil ihr doch einmal im Zuge sehd, ein paar solche Fälle wissen.

So schließen wir uns benn gleich, sagte ber Hauptmann, an basjenige wieder an, was wir oben schon benannt und bessprochen haben. Z. B. was wir Kalkstein nennen, ist eine mehr ober weniger reine Kalkerde, innig mit einer zarten Säure berbunden, die uns in Luftsorm bekannt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Steines in verdünnte Schweselssäure, so ergreist diese den Kalk und erscheint mit ihm als Ghps; jene zarte luftige Säure hingegen entstieht. Hier ist eine Trennung, eine neue Zusammensehung entstanden, und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil

es wirklich aussieht, als wenn ein Berhältniß bem andern vorgezogen, eins vor dem andern erwählt wurde.

Berzeihen Sie mir, sagte Charlotte, wie ich bem Natursforscher verzeihe; aber ich würde hier niemals eine Wahl, eher eine Naturnothwendigkeit erbliden, und diese kaum: denn es ist am Ende vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Gelegenheit macht Berhältnisse, wie sie Diebe macht; und wenn von Ihren Naturkörpern die Rede ist, so scheint mir die Wahl bloß in den Händen des Chemikers zu liegen, der diese Wesen zu sammenbringt. Sind sie aber einmal bessammen, dann gnade ihnen Gott! In dem gegenwärtigen Falle dauert mich nur die arme Luftsäure, die sich wieder im Unendlichen herumtreiben muß.

Es kommt nur auf sie an, verseste ber Hauptmann, sich mit bem Wasser zu verbinden und als Mineralquelle Gesunden und Kranken zur Erquickung zu bienen.

Der Ghps hat gut reben, sagte Charlotte, ber ist nun fertig, ist ein Körper, ist versorgt, anstatt baß jenes ausgetriebene Wesen noch manche Roth haben kann, bis er wieder unterkommt.

Ich mußte sehr irren, sagte Eduard lächelnd, ober es stedt eine kleine Tüde hinter beinen Reben. Gesteh nur beine Schalb-heit! Am Ende bin ich in beinen Augen der Ralt, der vom Haupt-mann, als einer Schwefelsaure, ergriffen, beiner anmuthigen Gesellschaft entzogen und in einen refractaren Gpps verwandelt wird.

Wenn das Gewissen, versetzte Charlotte, dich solche Betrachtungen machen heißt, so kann ich ohne Sorge sehn. Diese Gleichnißreden sind artig und unterhaltend, und wer spielt nicht gern mit Aehnlichkeiten? Aber der Mensch ist doch um so manche Stuse über jene Elemente erhöht, und wenn er hier mit den schönen Worten Wahl und Wahlberwandtschaft etwas freigebig gewesen, so thut er wohl, wieder in sich selbst zurüczukehren und den Werth solcher Ausdrücke bei diesem Anlaß recht zu bedenken. Mir sind leider Fälle genug bekannt, wo eine innige, unauslöszisch scheinende Verbindung zweier Wesen durch gelegentliche Zugesellung eines Oritten ausgehoben, und eins der erst so schon Verbundenen ins lose Weite hinausgetrieben ward.

Da find die Chemiker viel galanter, fagte Eduard; fie gesfellen ein Biertes dazu, damit keines leer ausgehe.

Ja wohl! versetzte der Hauptmann; diese Fälle sind allerbings die bedeutendsten und merkwürdigsten, wo man das Anziehen, das Berwandtsehn, dieses Berlassen, dieses Bereinigen gleichsam übers Kreuz wirklich darstellen kann; wo vier, disher je zwei zu zwei verbundene, Wesen, in Berührung gebracht, ihre bisherige Bereinigung verlassen und sich aufs neue verdinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreisen, in diesem Fliehen und Suchen glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu, und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften sur volksommen gerechtsertigt.

Beschreiben Sie mir einen solchen Fall, fagte Charlotte.

Man sollte bergleichen, versetzte der Hauptmann, nicht mit Worten abthun. Wie schon gesagt, sobald ich Ihnen die Verssuche selbst zeigen kann, wird alles anschaulicher und angenehmer werden. Jetzt müßte ich Sie mit schredlichen Kunstworten hinhalten, die Ihnen doch keine Borstellung gaben. Man muß diese todtscheinenden und doch zur Thätigkeit innerlich immer bereiten Wesen wirkend vor seinen Augen sehen, mit Theilnahme schauen, wie sie einander suchen, sich anziehen, ergreisen, zerstören, verschlingen, auszehren und sodann aus der innigsten Berbindung wieder in erneuter, neuer, unerwarteter Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn und Verstand zu, weil wir unsere Sinne kaum genügend sühlen, sie recht zu beobachten, und unser Bernunft kaum hinkänglich, sie zu fassen.

Ich läugne nicht, sagte Eduard, daß die seltsamen Kunstwörter demjenigen, der nicht durch sinnliches Anschauen, durch Begriffe mit ihnen versöhnt ist, beschwerlich, ja lächerlich werden müssen. Doch könnten wir leicht mit Buchstaben einstweilen das Berhältniß ausdrücken, wovon hier die Rede war.

Wenn Sie glauben, daß es nicht pedantisch aussieht, versetzte der Hauptmann, so kann ich wohl in der Zeichensprache mich kurzlich zusammenfassen. Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig verbunden ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein C, das sich eben so zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung: A wird sich zu D. C zu B werfen, ohne daß man sagen kann, wer bas andere zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst wieder verbunden habe.

Run benn! siel Ebuard ein, bis wir alles dieses mit Augen sehen, wollen wir diese Formel als Gleichnistrede betrachten, woraus wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst das A vor, Charlotte, und ich dein B: benn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und folge dir, wie dem A das B. Das C ist ganz deutlich der Capitan, der mich für diesmal dir einigermaßen entzieht. Run ist es billig, daß, wenn du nicht ins Unbestimmte entweichen sollst, dir für ein D gesorgt werde, und das ist ganz ohne Frage das liebenswürdige Dämchen Ottilie, gegen deren Annäherung du dich nicht länger vertheidigen darsst.

Gut! versetzte Charlotte; wenn auch das Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unsern Fall paßt, so halte ich es doch für ein Glück, daß wir heute einmal völlig zusammentreffen, und daß diese Naturs und Wahls Verwandtschaften unter uns eine vertrauliche Mittheilung beschleunigen. Ich will es also nur gestehen, daß ich seit diesem Nachmittage entschlossen bin, Ottilien zu berusen: benn meine bisherige treue Beschließerin und Haussbälterin wird abziehen, weil sie heirathet. Dieß wäre von meiner Seite und um meinetwillen; was mich um Ottiliens willen bestimmt, das wirst du uns vorlesen. Ich will dir nicht ins Blatt sehen, aber freilich ist mir der Inhalt schon besannt. Doch lies nur, lies! Mit diesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ihn Eduarden.

# Fünftes Capitel.

### Brief der Borfteherin.

Ew. Gnaben werben verzeihen, wenn ich mich heute ganz furz fasse: benn ich habe nach vollendeter öffentlicher Prüfung bessen, was wir im vergangenen Jahr an unsern Böglingen geleistet haben, an die sämmtlichen Eltern und Borgesesten den Berlauf zu melben; auch darf ich wohl kurz sehn, weil ich mit wenigem viel sagen kann. Ihre Fräulein Tochter hat sich in jedem Sinne als die erste bewiesen. Die beiliegenden Zeugnisse, ihr eigner Brief, der die Beschreibung der Preise enthält, die ihr geworden sind, und zugleich das Vergnügen ausdrückt, das sie über ein so glückliches Gelingen empsindet, wird Ihnen zur Beruhigung, ja zur Freude gereichen. Die meinige wird das durch einigermaßen gemindert, daß ich voraussehe, wir werden nicht lange mehr Ursache haben, ein so weit vorgeschrittenes Frauenzimmer bei uns zurück zu halten. Ich empsehle mich zu Gnaden, und nehme mir die Freiheit nächstens meine Gedanken über das, was ich am vortheilhaftesten sür sie halte, zu eröffnen. Bon Ottilien schreibt mein freundlicher Gehülse.

#### Brief bes Gebülfen.

Bon Ottilien läßt mich unfre ehrwürdige Borsteherin schreiben, theils weil es ihr, nach ihrer Art zu benken, peinlich wäre, dasjenige, was zu melden ist, zu melden, theils auch weil sie selbst einer Entschuldigung bedarf, die sie lieber mir in den Rund legen mag.

Da ich nur allzuwohl weiß, wie wenig die gute Ottilie das zu äußern im Stande ift, was in ihr liegt und was sie bermag, so war mir vor der öffentlichen Prüsung einigermaßen bange, um so mehr als überhaupt dabei keine Vordereitung möglich ist, und auch, wenn es nach der gewöhnlichen Weise sehn könnte, Ottilie auf den Schein nicht vorzubereiten wäre. Der Ausgang hat meine Sorge nur zu sehr gerechtsertigt; sie hat keinen Preis erhalten und ist auch unter denen, die kein Zeugniß empfangen haben. Was soll ich viel sagen? Im Schreiben hatten andere kaum so wohlgesormte Buchstaben, doch viel freiere Züge; im Nechnen waren alle schneller, und an schwierige Ausgaben, welche sie bester löst, kam es bei der Untersuchung nicht. Im Französsischen überparlirten und überezponirten sie manche; in der Geschichte waren ihr Ramen und Jahrszahlen nicht gleich bei der Hand; bei der Geographie vermißte man Ausmerksamkeit auf

bie politische Eintheilung. Bum musikalischen Bortrag ihrer wernigen bescheinen Melodien fand sich weber Zeit noch Ruhe. Im Zeichnen hätte sie gewiß den Preis davon getragen: ihre Umrisse waren rein und die Ausführung dei vieler Sorgfalt geistreich. Leider hatte sie etwas zu Großes unternommen und war nicht fertig geworden.

218 bie Schülerinnen abgetreten waren, bie Prufenben gufammen Rath bielten und uns Lehrern wenigstens einiges Wort babei gonnten, merkte ich wohl balb, bag von Ottilien gar nicht, und wenn es geschab, wo nicht mit Digbilligung, boch mit Bleichgultigfeit gesprochen wurde. 3ch hoffte, burch eine offne Darftellung ihrer Art ju febn einige Gunft ju erregen, und magte mich baran mit boppeltem Gifer, einmal weil ich nach meiner Ueberzeugung sprechen konnte, und sobann weil ich mich in jungeren Jahren in eben bemfelben traurigen Fall befunden hatte. Man borte mich mit Aufmerkfamkeit an; boch als ich geendet batte, fagte mir ber vorsitzende Brufende zwar freundlich aber latonifch: Kabigfeiten werben vorausgefest, fie follen gu Fertigkeiten werben. Dieß ist ber Zwed aller Erziehung, bieß ift die laute beutliche Absicht ber Eltern und Borgefetten, die ftille, nur halbbewußte ber Rinber felbst. Dieß ist auch ber Gegenstand ber Prüfung, wobei augleich Lehrer und Schüler beurtheilt werben. Aus bem, was wir von Ihnen vernehmen, schöpfen wir gute hoffnung von bem Rinde, und Sie find allerbings lobenswurbig, indem Sie auf bie Fabigfeiten ber Schulerinnen genau Acht geben. Berwandeln Sie folche bis übers Sabr in Fertigkeiten, fo wird es Ihnen und Ihrer begunftigten Soulerin nicht an Beifall mangeln.

In das, was hierauf folgte, hatte ich mich schon ergeben, aber ein noch Uebleres nicht befürchtet, das sich bald darauf zurtrug. Unsere gute Borsteherin, die wie ein guter hirte auch nicht eins von ihren Schäschen verloren oder, wie es hier der Fall war, ungeschmückt sehen möchte, konnte, nachdem die herren sich entsernt hatten, ihren Unwillen nicht bergen und sagte zu Ottilien, die ganz ruhig, indem die andern sich über ihre Preise freuten, am Fenster stand: Aber sagen Sie mir, ums himmelstwillen! wie kann man so dumm aussehen, wenn man es nicht

ift? Ottilie versetzte ganz gelassen: Berzeihen Sie, liebe Mutter, ich habe gerade heute wieder mein Kopsweh und ziemlich stark. Das tann niemand wissen! versetzte die sonst so theilnehmende Frau und kehrte sich verdrießlich um.

Run, es ist wahr, niemand kann es wissen; benn Ottilie verändert bas Gesicht nicht, und ich habe auch nicht gesehen, baß sie einmal die hand nach dem Schlafe zu bewegt hatte.

Das war noch nicht alles. Ihre Fräulein Tochter, gnäbige Frau, sonst lebhaft und freimuthig, war im Gesühl ihres heutigen Triumphs ausgelassen und übermüthig. Sie sprang mit ihren Preisen und Zeugnissen in den Zimmern herum, und schüttelte sie auch Ottilien vor dem Gesüht. Du bist heute schlecht gefahren! rief sie aus. Ganz gelassen antwortete Ottilie: Es ist noch nicht der letzte Prüsungstag. Und doch wirst du immer die letzte bleiben! rief das Fräulein und sprang hinweg.

Dtitile schien gelassen für jeden andern, nur nicht für mich. Eine innre unangenehme lebhafte Bewegung, der sie widersteht, zeigt sich durch eine ungleiche Farbe des Gesichts. Die linke Bange wird auf einen Augenblick roth, indem die rechte bleich wird. Ich sied Beichen, und meine Abeilnehmung konnte sich nicht zurückhalten. Ich sührte unsre Borsteherin dei Seite, sprach ernsthaft mit ihr über die Sache. Die tressliche Frau erkannte ihren Fehler. Wir beriethen, wir besprachen uns lange, und ohne deßhald weitläusiger zu sehn, will ich Ew. Gnaden unsern Beschluß und unsre Vitte vortragen: Ottilien auf einige Zeit zu sich zu nehmen. Die Gründe werden Sie sich selbst am besten entsalten. Bestimmen Sie sich hiezu, so sage ich mehr über die Behandlung des guten Kindes. Verläßt uns dann Ihre Fräulein Tochter, wie zu vermuthen steht, so sehen wir Ottilien mit Freuden zurücksehren.

Noch eins, das ich vielleicht in der Folge vergessen könnte: ich habe nie gesehen, daß Ottilie etwas verlangt, oder gar um etwas dringend gebeten hätte. Dagegen kommen Fälle, wiewohl selten, daß sie etwas abzulehnen sucht, was man von ihr fordert. Sie thut das mit einer Geberde, die für den, der den Sinn davon gefaßt hat, unwiderstehlich ist. Sie drückt die flachen Hände, die sie in die Höhe bebt, zusammen und führt sie gegen

bie Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigt und den dringend Fordernden mit einem solchen Blid ansieht, daß er gern von allem absteht, was er verlangen oder wünschen möchte. Sehen Sie jemals diese Geberde, gnädige Frau, wie es bei Ihrer Behandlung nicht wahrschelnlich ist, so gedenken Sie meiner und schonen Ottilien. —

Sbuard hatte biese Briefe vorgelesen, nicht ohne Lächeln und Kopfschütteln. Auch konnte es an Bemerkungen über die Personen und über die Lage der Sache nicht fehlen.

Genug! rief Eduard endlich aus, es ist entschieden, sie kommt! Für dich wäre gesorgt, meine Liebe, und wir dürsen nun auch mit unserm Borschlag hervorrücken. Es wird höchst nöthig, daß ich zu dem Hauptmann auf den rechten Flügel hinüber ziehe. Sowohl Abends als Morgens ist erst die rechte Zeit, zusammen zu arbeiten. Du erhältst dagegen für dich und Ottilien auf deiner Seite den schönsten Raum.

Charlotte ließ sich's gefallen, und Eduard schilberte ihre kunftige Lebensart. Unter andern rief er aus: Es ist doch recht zuworkommend von der Nichte, ein wenig Ropfweh auf der linken Seite zu haben; ich habe es manchmal auf der rechten. Trifft es zusammen und wir sitzen gegen einander, ich auf den rechten Ellbogen, sie auf den linken gestützt, und die Röpfe nach verschiedenen Seiten in die Hand gelegt, so muß das ein Paar artige Gegenbilder geben.

Der Hauptmann wollte bas gefährlich finden; Eduard bingegen rief aus: Nehmen Sie sich nur, lieber Freund, vor bem D in Acht! Bas sollte B benn anfangen, wenn ihm C entriffen wurde?

Run, ich bachte boch, versette Charlotte, bas verftunde sich von selbst.

Freilich, rief Cbuard, es kehrte zu seinem A zurud, zu seinem A und D! rief er, indem er auffprang und Charlotten fest an seine Brust brudte.

## Bechstes Capitel.

Gin Wagen, ber Ottilien brachte, war angefahren. Charlotte ging ihr entgegen; bas liebe Rind eilte fich ihr zu nabern, warf fich ihr zu Fligen und umfaßte ihre Aniee.

Bozu die Demüthigung! sagte Charlotte, die einigermaßen verlegen war und sie ausbeben wollte. Es ist so demüthig nicht gemeint, versetzte Ottilie, die in ihrer vorigen Stellung blieb. Ich mag mich nur so gern jener Beit erinnern, da ich noch nicht höher reichte, als bis an Ihre Aniee und Ihrer Liebe schon so gewiß war.

Sie stand auf, und Charlotte umarmte sie herzlich. Sie ward ben Männern vorgestellt und gleich mit besonderer Achtung als Gast behandelt. Schönheit ist überall ein gar willsommner Sast. Sie schien ausmerkam auf das Gespräch, ohne daß sie daran Theil genommen hätte.

Den andern Morgen fagte Sbuard zu Charlotten: Es ift ein angenehmes unterhaltenbes Mabden.

Unterhaltend? versetzte Charlotte mit Lächeln; sie hat ja ben Mund noch nicht aufgethan.

- So? erwieberte Ebuard, indem er fich zu befinnen fchien; bas ware boch wunderbar!

Charlotte gab bem neuen Ankömmling nur wenige Winke, wie es mit dem hausgeschäfte zu halten seh. Ottilie hatte schnell die ganze Ordnung eingesehen, ja was noch mehr ist, empfunden. Was sie für alle, für einen jeden insbesondere zu besorgen hatte, begriff sie leicht. Alles geschah pünktlich. Sie wußte anzuordnen, ohne daß sie zu besehlen schien, und wo jemand säumte, verrichtete sie das Geschäft gleich selbst.

Sobald sie gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat sie Charlotten, ihre Stunden eintheilen zu dürfen, die nun genau beobachtet wurden. Sie arbeitete das Vorgesetzte auf eine Art, von der Charlotte durch den Gehülfen unterrichtet war. Man ließ sie gewähren. Nur zuweilen suchte Charlotte sie anzuregen. So schob sie ihr manchmal abgeschriebene Federn unter,

um fie auf einen freieren Bug der Handschrift zu leiten; aber auch diese waren bald wieder scharf geschnitten.

Die Frauenzimmer hatten unter einander festgesetzt, französisch zu reden, wenn sie allein wären; und Charlotte beharrte um so mehr dabei, als Ottilie gesprächiger in der fremden Sprache war, indem man ihr die Uedung derselben zur Pflicht gemacht hatte. Hier sagte sie oft mehr, als sie zu wollen schien. Besonders ergeste sich Charlotte an einer zufälligen, zwar genauen, aber doch liedevollen Schilderung der ganzen Pensionsanstalt. Ottilie ward ihr eine liede Gesellschafterin, und sie hosste, dereinst an ihr eine zuverlässige Freundin zu sinden.

Charlotte nahm indes die älteren Papiere wieder vor, die sich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnerung zu bringen, was die Borsteherin, was der Sehülse über das gute Kind gewurtheilt, um es mit ihrer Persönlichseit selbst zu vergleichen. Denn Charlotte war der Meinung, man könne nicht geschwind genug mit dem Charakter der Menschen bekannt werden, mit denen man zu leben hat, um zu wissen, was sich von ihnen erwarten, was sich an ihnen bilden läßt, oder was man ihnen ein für allemal zugestehen und verzeihen muß.

Sie fand zwar bei dieser Untersuchung nichts Neues, aber manches Bekannte ward ihr bebeutender und auffallender. So konnte ihr z. B. Ottiliens Mäßigkeit im Essen und Trinken wirklich Sorge machen.

Das nächste, was die Frauen beschäftigte, war der Anzug. Charlotte verlangte von Ottilien, sie solle in Rleidern reicher und mehr ausgesucht erscheinen. Sogleich schnitt das gute thätige Kind die ihr früher geschenkten Stosse selbst zu und wußte sie sich, mit geringer Beihülse anderer, schnell und höchst zierlich anzupassen. Die nenen, modischen Gewänder erhöhten ihre Geskalt: denn indem das Angenehme einer Person sich auch über ihre Hülle verbreitet, so glaubt man sie immer wieder von neuem und anmuthiger zu sehen, wenn sie ihre Eigenschaften einer neuen Umgebung mittheilt.

Daburch ward fie ben Männern, wie von Anfang so immer mehr, daß wir es nur mit bem rechten Namen nennen, ein wahrer Augentroft. Denn wenn ber Smaragb burch seine herrliche Farbe bem Gesicht wohlthut, ja sogar einige Heilkraft an diesem eblen Sinn ausübt, so wirkt die menschliche Schonheit noch mit weit größerer Gewalt auf den äußern und inneren Sinn. Wer sie erblickt, den kann nichts Uebles anwehen; er fühlt sich mit sich selbst und mit der Welt in Uebereinstimmung.

Auf manche Beise hatte baher die Gesellschaft durch Ottiliens Ankunft gewonnen. Die beiden Freunde hielten regelmäßiger die Stunden, ja die Minuten der Zusammenkunfte. Sie ließen weder zum Essen, noch zum Thee, noch zum Spaziergang länger als billig auf sich warten. Sie eilten, besonders Abends, nicht so bald von Tische weg. Charlotte bemerkte das wohl und ließ beide nicht unbeodachtet. Sie suchte zu erforschen, ob einer vor dem andern hiezu den Anlaß gäbe; aber sie konnte keinen Unterschied bemerken. Beide zeigten sich überhaupt geselliger. Bei ihren Unterhaltungen schienen sie zu bedenken, was Ottiliens Theilnahme zu erregen geeignet sehn möchte, was ihren Einssichten, ihren übrigen Kenntnissen gemäß wäre. Beim Lesen und Erzählen hielten sie inne, dis sie wiederkam. Sie wurden milder und im Ganzen mittheilender.

In Erwiederung dagegen wuchs die Dienstbestiffenheit Ottiliens mit jedem Tage. Je mehr sie das haus, die Menschen, die Berhältnisse kennen lernte, desto lebhafter griff sie ein, desto schneller verstand sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre ruhige Ausmerksamkeit blieb sich immer gleich, so wie ihre gelassene Regsamkeit. Und so war ihr Sitzen, Ausstehen, Geben, Rommen, Holen, Bringen, Wiederniederssitzen, ohne einen Schein von Unruhe, ein etwiger Wechsel, eine ewige angenehme Bewegung. Dazu kam, daß man sie nicht geben hörte, so leise trat sie auf.

Diese anständige Dienstfertigkeit Ottiliens machte Charlotten viele Freude. Ein einziges, was ihr nicht ganz angemessen vorkam, verbarg sie Ottilien nicht. Es gehört, sagte sie eines Tages zu ihr, unter die lobenswürdigen Ausmerksamkeiten, daß wir uns schnell büden, wenn jemand etwas aus der Hand sallen läßt, und es eilig auszuheben suchen. Wir bekennen uns daburch ihm gleichsam dienstpflichtig; nur ist in der größern Welt babei zu bedenken, wem man eine solche Ergebenheit bezeigt.

Segen Frauen will ich bir barüber keine Gesetze vorschreiben. Du bist jung. Segen Höhere und Aeltere ist es Schuldigkeit, gegen beines Gleichen Artigkeit, gegen Jüngere und Riebere zeigt man sich baburch menschlich und gut; nur will es einem Frauenzimmer nicht wohl geziemen, sich Männern auf diese Weise ergeben und bienstbar zu bezeigen.

Ich will es mir abzugewöhnen suchen, versetzte Ottilie. Inbessen werden Sie mir diese Unschidlichkeit vergeben, wenn ich Ihnen sage, wie ich dazu gekommen bin. Man hat uns die Geschichte gelehrt; ich habe nicht so viel daraus behalten, als ich wohl gesollt hätte; denn ich wußte nicht, wozu ich's brauchen würde. Rur einzelne Begebenheiten sind mir sehr eindrücklich gewesen; so folgende:

Als Carl ber Erfte von England vor seinen sogenannten Richtern stand, siel ber goldne Knopf des Stöckens, das er trug, herunter. Gewohnt, daß bei solchen Gelegenheiten sich alles für ihn bemühte, schien er sich umzusehen und zu erwarten, daß ihm jemand auch dießmal den Neinen Dienst erzeigen sollte. Es regte sich niemand; er bückte sich selbst, um den Knopf aufzuheben. Mir kam das so schmerzlich vor, ich weiß nicht ob mit Recht, daß ich von jenem Augendlick an niemanden kann etwas aus den Händen seln, ohne mich darnach zu bücken. Da es aber freilich nicht immer schicklich sehn mag, und ich, suhr sie lächelnd fort, nicht jederzeit meine Geschichte erzählen kann, so will ich mich künstig mehr zurückhalten.

Indessen hatten die guten Anstalten, zu benen fich die beis ben Freunde berufen fühlten, ununterbrochenen Fortgang. Ja, täglich fanden sie neuen Anlaß, etwaß zu bebenken und zu unternehmen.

Als fie eines Tages zusammen burch bas Dorf gingen, bemerkten fie mißfällig, wie weit es an Ordnung und Reinlichkeit hinter jenen Börfern zurücktehe, wo die Bewohner durch die Rostbarkeit des Raums auf beides hingewiesen werden.

Du erinnerst dich, sagte ber Hauptmann, wie wir auf unserer Reise durch die Schweiz ben Bunsch außerten, eine landliche fosgenannte Barkanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Dorf nicht zur Schweizer-Bauart, sondern zur

Schweizer-Ordnung und Sauberkeit, welche die Benutzung so sehr befördern, einrichteten.

Sier 3. B., verfette Ebuarb, ginge bas wohl an. Der Schlofberg verläuft fich in einen vorspringenden Bintel berunter: bas Dorf ift ziemlich regelmäßig im Salbeirkel gegenfiber gebaut; bazwischen flieft ber Bach, gegen beffen Anschwellen fich ber eine mit Steinen, ber andre mit Bfablen, wieber einer mit Balten, und ber Rachbar fobann mit Planken verwahren will, keiner aber ben andern fördert, vielmehr fich und ben übrigen Schaben und Rachtbeil bringt. So gebt ber Weg auch in ungeschickter Bewegung balb berauf, balb berab, balb burche Baffer, bald über Steine. Wollten die Leute mit Sand anlegen, fo wurde tein großer Rufchuf notbig febn, um bier eine Mauer im Salbfreis aufzuführen, ben Weg babinter bis an bie Saufer gu erboben, ben iconften Raum berguftellen, ber Reinlichkeit Blat ju geben und burch eine ins Große gebenbe Anftalt alle fleine unzulängliche Sorge auf einmal zu verbannen.

Laß es uns versuchen, sagte ber Sauptmann, indem er bie Lage mit ben Augen überlief und schnell beurtheilte.

Ich mag mit Burgern und Bauern nichts zu thun haben, wenn ich ihnen nicht geradezu befehlen tann, versetzte Ebuard.

Du baft fo Unrecht nicht, erwieberte ber Saubtmann, benn auch mir machten bergleichen Geschäfte im Leben schon viel Berbrug. Wie ichwer ift es, bag ber Menfc recht abwage, was man aufopfern muß gegen bas, was ju gewinnen ift! wie fdwer. ben Rwed au wollen und bie Mittel nicht au verschmäben! Biele verwechseln gar die Mittel und ben 3wed, erfreuen fich an jenen, obne biefen im Auge zu behalten. Jedes Uebel foll an ber Stelle geheilt werben, wo es jum Boricein tommt, und man bekummert fich nicht um jenen Bunkt, wo es eigentlich feinen Ursprung nimmt, wober es wirkt. Deswegen ift es fo fower Rath ju pflegen, besonders mit ber Menge, die im Täglichen gang verständig ift, aber felten weiter fieht als auf morgen. Rommt nun gar bagu, bag ber eine bei einer gemeinsamen Anftalt gewinnen, ber andere verlieren foll, ba ift mit Bergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinsame Gute muß burd bas unumidrantte Dajeftaterecht geforbert werben.

Indem sie standen und sprachen, bettelte sie ein Mensch an, der mehr frech als bedürftig aussah. Eduard, ungern unterbrochen und beunruhigt, schalt ihn, nachdem er ihn einigemal vergebens gelassener abgewiesen hatte; als aber der Kerl sich murrend, ja gegenscheltend, mit kleinen Schritten entsernte, auf die Rechte des Bettlers trotte, dem man wohl ein Almosen versagen, ihn aber nicht beleidigen dürse, weil er so gut wie jeder andere unter dem Schutze Gottes und der Obrigkeit stehe, kam Eduard ganz aus der Fassung.

Der Hauptmann, ihn zu begütigen, sagte barauf: Laß uns biesen Borfall als eine Aufforderung annehmen, unsere ländliche Polizei auch hierüber zu erstreden. Almosen muß man einmal geben; man thut aber besser, wenn man sie nicht selbst giebt, besonders zu Hause. Da sollte man mäßig und gleichsörmig in allem sehn, auch im Bohlthun. Eine allzureichliche Gabe lodt Bettler herbei, anstatt sie abzufertigen; dagegen man wohl auf der Reise, im Borbeisliegen, einem Armen an der Straße in der Gestalt des zufälligen Glücks erscheinen und ihm eine überrasschende Gabe zuwerfen mag. Uns macht die Lage des Dorses, des Schlosses eine solche Anstalt sehr leicht; ich habe schon früher darüber nachgedacht.

An bem einen Ende bes Dorfes liegt bas Wirthshaus, an bem andern wohnen ein Paar alte gute Leute; an beiden Orten mußt du eine kleine Gelbsumme niederlegen. Richt der ins Dorf hereingehende, sondern der hinausgehende erhält etwas; und da die beiden Sauser zugleich an den Wegen stehen, die auf das Schloß führen, so wird auch alles, was sich hinauswenden wollte, an die beiden Stellen gewiesen.

Komm, fagte Eduard, wir wollen bas gleich abmachen; bas Genauere können wir immer noch nachholen.

Sie gingen jum Birth und ju bem alten Paare, und bie Sache war abgethan.

Ich weiß recht gut, sagte Eduard, indem sie zusammen ben Schloßberg wieder hinaufstiegen, daß alles in der Welt ankommt auf einen gescheidten Einfall und auf einen festen Entschluß. So hast du die Parkanlagen meiner Frau sehr richtig beurtheilt, und mir auch schon einen Wint zum Bessern gegeben,

ben ich ihr, wie ich gar nicht läugnen will, sogleich mitgetheilt habe.

Ich konnte es bermuthen, versetzte ber Hauptmann, aber nicht billigen. Du haft sie irre gemacht; sie läßt alles liegen und trutt in dieser einzigen Sache mit und: benn sie vermeibet bavon zu reben und hat uns nicht wieder zur Mooshütte gelaben, ob sie gleich mit Ottilien in den Zwischenstunden hinausgeht.

Rach biefer Berabredung wurden die Bücher aufgeschlagen, worin man jedesmal ben Grundriß der Gegend und ihre landschaftliche Ansicht in ihrem ersten roben Naturzustande gezeichnet sab, sodann auf andern Blättern die Beränderung vorgestellt fand, welche die Runst daran vorgenommen, um alles das bestehende Gute zu nuten und zu steigern. Hiebon war der Uebergang zur eigenen Besitzung, zur eignen Umgebung, und zu dem, was man daran ausbilden könnte, sehr leicht.

Die von dem Hauptmann entworfene Charte jum Grunde zu legen war nunmehr eine angenehme Beschäftigung, nur konnte man sich von jener ersten Borstellung, nach der Charlotte die Sache einmal angefangen hatte, nicht ganz losreißen. Doch erfand man einen leichtern Aufgang auf die Höhe; man wollte oberwärts am Abhange vor einem angenehmen Hölzchen ein Lustgebäude aufführen; dieses sollte einen Bezug aufs Schloß haben, aus den Schloßsenstern sollte man es übersehen, von dorther Schloß und Gärten wieder bestreichen können.

Der Hauptmann hatte alles wohl überlegt und gemeffen, und brachte jenen Dorfweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausfüllung wieder zur Sprache. Ich gewinne, sagte er, indem ich einen bequemen Weg zur Anhöhe hinauf führe, gerade soviel Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. Sobald eins ins andre greift, wird beibes wohlfeiler und geschwinder bewerkstelligt.

Nun aber, sagte Charlotte, kommt meine Sorge. Rothswendig muß etwas Bestimmtes ausgesetzt werden; und wenn man weiß, wie viel zu einer solchen Anlage erforderlich ist, dann theilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate. Die Casse ist unter meinem Beschluß; ich zahle die Bettel, und die Rechnung führe ich selbst.

Du icheinft uns nicht fonberlich viel zu vertrauen, fagte Couard.

Richt viel in willkurlithen Dingen, versetzte Charlotte. Die Willkur wissen wir besser zu beherrschen als ihr.

Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit rasch angesangen, ber Hauptmann immer gegenwärtig, und Charlotte nunmehr sast täglich Zeuge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Auch er lernte sie näher kennen, und beiden wurde es leicht, zusammen zu wirken und etwas zu Stande zu bringen.

Es ist mit den Geschäften wie mit dem Tanze; Personen, die gleichen Schritt halten, mussen sich unentbehrlich werden; ein wechselseitiges Wohlwollen muß nothwendig daraus entspringen, und daß Charlotte dem Hauptmann, seitdem sie ihn näher kennen gelernt, wirklich wohlwollte, davon war ein sicherer Beweis, daß sie ihn einen schönen Ruheplat, den sie bei ihren ersten Anlagen besonders ausgesucht und verziert hatte, der aber seinem Plane entgegenstand, ganz gelassen zerkören ließ, ohne auch nur die mindeste unangenehme Empfindung dabei zu haben.

## Biebentes Capitel.

Indem nun Charlotte mit dem Hauptmann eine gemeinfame Beschäftigung fand, so war die Folge, daß sich Eduard mehr zu Ottilien gesellte. Für sie sprach ohnehin seit einiger Beit eine stille freundliche Neigung in seinem Herzen. Gegen jedermann war sie dienstsertig und zuvorkommend; daß sie es gegen ihn am meisten sey, das wollte seiner Selbstliebe scheinen. Run war keine Frage: was für Speisen und wie er sie liebte, hatte sie schon genau bemerkt; wie viel er Zuder zum Thee zu nehmen pflegte, und was bergleichen mehr ist, entging ihr nicht. Besonders war sie sorgfältig, alle Zuglust abzuwehren, gegen die er eine übertriebene Empsindlichkeit zeigte, und beshalb mit seiner Frau, der es nicht luftig genug sehn konnte, manchmal in Widerspruch gerieth. Eben so wußte sie im Baum- und Blumengarten Bescheid. Was er wünschte, sucher sie zu besördern, was ihn ungeduldig machen konnte, zu verhüten, dergestalt, daß sie in kurzem wie ein freundlicher Schutzeist ihm unentbehrlich ward und er ansing, ihre Abwesenheit schon peinlich zu empsinden. Hiezu kam noch, daß sie gesprächiger und offener schien, sobald sie sich allein trasen.

Ebuard hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Kindliches behalten, das der Jugend Ottiliens besonders zusagte.
Sie erinnerten sich gern früherer Zeiten, wo sie einander gesehen; es stiegen diese Erinnerungen bis in die ersten Spochen der Neigung Sduards zu Charlotten. Ottilie wollte sich der beisden noch als des schönsten Hospaares erinnern; und wenn Sduard ihr ein solches Gedächtnis aus ganz früher Jugend absprach, so behauptete sie doch besonders einen Fall noch vollsommen gegenwärtig zu haben, wie sie sich einmal, dei seinem Hereintreten, in Charlottens Schooß versteckt, nicht aus Furcht, sondern aus kindischer Ueberraschung. Sie hätte dazu sehen können: weil er so lebhaften Eindruck auf sie gemacht, weil er ihr gar so wohl gefallen.

Bei solchen Verhältnissen waren manche Geschäfte, welche bie beiden Freunde zusammen früher vorgenommen, gewissermaßen in Stoden gerathen, so daß sie für nöthig fanden, sich wieder eine Uebersicht zu verschaffen, einige Aufsäte zu entwersen, Briefe zu schreiben. Sie bestellten sich deßhalb auf ihre Kanzlei, wo sie den alten Copisten müßig fanden. Sie gingen an die Arbeit und gaben ihm bald zu thun, ohne zu bemerken, daß sie ihm manches aufbürdeten, was sie sonst selbst zu verrichten gewohnt waren. Gleich der erste Aufsat wollte dem Hauptmann, gleich der erste Brief Svuarden nicht gelingen. Sie quälten sich eine Zeit lang mit Concipiren und Umschreiben, bis

endlich Eduard, bem es am wenigsten von Statten ging, nach ber Zeit fragte.

Da zeigte sich benn, daß ber hauptmann vergessen hatte seine chronometrische Secundenuhr aufzuziehen, das erstemal seit vielen Jahren; und sie schienen, wo nicht zu empfinden, doch zu ahnen, daß die Zeit anfange ihnen gleichgültig zu werden.

Indem so die Männer einigermaßen in ihrer Geschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr die Thätigkeit der Frauen. Ueberhaupt nimmt die gewöhnliche Lebensweise einer Familie, die aus den gegebenen Personen und aus nothwendigen Umständen entspringt, auch wohl eine außerordentliche Reigung, eine werdende Leidenschaft in sich wie in ein Gefäß auf, und es kann eine ziemliche Beit vergehen, ehe dieses neue Ingrediens eine merkliche Gährung verursacht und schümend über den Rand schwilkt.

Bei unsern Freunden waren die entstehenden wechselseitigen Neigungen von der angenehmsten Wirkung. Die Gemüther össeneten sich, und ein allgemeines Wohlwollen entsprang aus dem besonderen. Jeder Theil fühlte sich glücklich und gönnte dem andern sein Glück.

Ein solcher Zustand erhebt den Geist, indem er das Herz erweitert, und alles, was man thut und vornimmt, hat eine Richtung gegen das Unermeßliche. So waren auch die Freunde nicht mehr in ihrer Wohnung besangen. Ihre Spaziergängedehnten sich weiter aus, und wenn dabei Eduard mit Ottilien, die Psade zu wählen, die Wege zu bahnen, vorauseilte, so solgte der Hauptmann mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung, theilnehmend an manchem neuentdeckten Plätzchen, an mancher unerwarteten Aussicht, geruhig der Spur jener rascheren Borgänger.

Eines Tages leitete sie ihr Spaziergang burch bie Schloßpforte bes rechten Flügels hinunter nach bem Gasthofe, über bie Brude gegen die Teiche zu, an denen sie hingingen, so weit man gewöhnlich das Wasser verfolgte, dessen Ufer sodann, von einem buschigen Hügel und weiterhin von Felsen eingeschlossen, aushörte gangbar zu sehn.

Aber Couard, bem von seinen Jagdwanderungen ber bie Gegend bekannt war, brang mit Ottilien auf einem bewachsenen

Pfabe weiter vor, wohl wissend, daß die alte, zwijchen Selsen versteckte. Mühle nicht weit abliegen konnte. Allein der wenig betretene Pfad verlor sich bald, und sie fanden sich im dichten Gebüsch zwischen moosigem Gestein verirrt, doch nicht lange: benn daß Rauschen der Räber verkündigte ihnen sogleich die Rähe des gesuchten Ortes.

Auf eine Klippe vorwärts tretend, faben fie bas alte fcmarge wunderliche Holgebaube im Grunde vor fich, bon fteilen Relfen fo wie bon boben Baumen umschattet. Sie entschloffen fich turg und gut über Moos und Felstrummer hinabzusteigen: Couard voran; und wenn er nun in die Hobe fab, und Ottilie, leicht foreitend, ohne Furcht und Mengftlichkeit, im iconften Gleichgewicht von Stein zu Stein ibm folgte, glaubte er ein bimmlisches Wesen zu seben, bas über ihm schwebte. Und wenn fie nun mandmal an unficherer Stelle feine ausgestrecte Sand ergriff, ja, fich auf feine Schulter ftutte, bann tonnte er fich nicht verläugnen, daß es das gartefte weibliche Befen feb, das ibn berührte. Faft batte er gewünscht, fie mochte ftraucheln, gleiten, bak er fie in seine Arme auffangen, fie an fein Berg bruden fonnte. Doch bieg batte er unter feiner Bedingung gethan, aus mehr als einer Urfache: er fürchtete fie zu beleidigen, fie zu befdäbigen.

Bie bieß gemeint set, erfahren wir sogleich. Denn als er nun herabgelangt, ihr unter ben hohen Baumen am landlichen Tische gegenüber saß, die freundliche Müllerin nach Wilch, der bewilltommnende Müller Charlotten und dem hauptmann entgegengefandt war, fing Eduard mit einigem Zaubern zu sprechen an.

Ich habe eine Bitte, liebe Ottilie: verzeihen Sie mir die, wenn Sie mir sie auch versagen. Sie machen kein Geheimniß baraus, und es braucht es auch nicht, daß Sie unter Ihrem Gewand, auf Ihrer Brust ein Miniaturbild tragen. Es ist das Bild Ihres Baters, des braven Mannes, den Sie kaum gekannt und der in jedem Sinne eine Stelle an Ihrem Herzen verdient. Aber vergeben Sie mir: das Bild ist ungeschickt groß, und dieses Metall, dieses Glas macht mir tausend Aengste, wenn Sie ein Kind in die Höhe heben, etwas vor sich hintragen, wenn die Rutsche schwankt, wenn wir durchs Gebüsch dringen, eben

jest, wie wir vom Felsen herabstiegen. Mir ist die Möglichkeit schredlich, daß irgend ein unvorgesehener Stoß, ein Fall, eine Berührung Ihnen schäblich und verderblich sehn könnte. Thun Sie es mir zu Liebe, entfernen Sie das Bild nicht aus Ihrem Andenken, nicht aus Ihrem Limmer; ja geben Sie ihm den schönsten, den heiligsten Ort Ihrer Bohnung: nur von Ihrer Bruft entfernen Sie etwas, dessen Rähe mir, vielleicht aus überstriebener Aengstlichkeit, so gefährlich scheint.

Ottilie schwieg, und hatte, während er sprach, vor sich hins gesehen; dann, ohne Uebereilung und ohne Zaudern, mit einem Blid mehr gen himmel als auf Eduard gewendet, löste sie Rette, zog das Bild hervor, brudte es gegen ihre Stirn und reichte es dem Freunde hin, mit den Worten: Heben Sie mir es auf, bis wir nach Hause kommen. Ich vermag Ihnen nicht besser zu bezeugen, wie sehr ich Ihre freundliche Sorgsalt zu schähen weiß.

Der Freund wagte nicht, das Bilb an feine Lippen zu bruden, aber er faste ihre Hand und brudte fie an seine Augen. Es waren vielleicht die zwei schönften Hände, die sich jemals zusammenschlossen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom Herzen gefallen wäre, als wenn sich eine Scheidewand zwischen ihm und Ottilien niedergelegt hätte.

Bom Müller geführt, langten Charlotte und ber Hauptmann-auf einem bequemeren Pfabe herunter. Man begrüßte
sich, man erfreute und erquickte sich. Zurück wollte man benselben
Weg nicht kehren, und Eduard schlug einen Felspfad auf der
andern Seite des Baches vor, auf welchem die Teiche wieder zu
Gesicht kamen, indem man ihn mit einiger Anstrengung zurücklegte. Run durchftrich man abwechselndes Gehölz und erblickte,
nach dem Lande zu, mancherlei Obrfer, Flecken, Meiereien mit
ihren grünen und fruchtbaren Umgebungen; zunächst ein Borwerk,
das an der Höhe, mitten im Holze gar vertraulich lag. Am
schönsten zeigte sich der größte Reichthum der Gegend, vor- und
rückwärts, auf der sansterstiegenen Höhe, von da man zu einem
lustigen Wäldchen gelangte, und beim Heraustreten aus demselben sich auf dem Felsen dem Schlosse gegenüber befand.

Wie froh waren fie, als fie bafelbft gewiffermaßen unvermuthet ankamen. Sie hatten eine kleine Welt umgangen; fie

ftanden auf dem Plate, wo das neue Gebäude hinkommen follte, und saben wieder in die Fenster ihrer Wohnung.

Man stieg zur Mooshütte hinunter, und saß zum erstenmal barin zu vieren. Richts war natürlicher, als daß einstimmig der Bunsch ausgesprochen wurde, dieser heutige Weg, den sie langsam und nicht ohne Beschwerlichkeit gemacht, möchte dergestalt geführt und eingerichtet werden, daß man ihn gesellig, schlendernd und mit Behaglichkeit zurücklegen könnte. Jedes that Borschläge, und man berechnete, daß der Weg, zu welchem sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gebahnt in einer Stunde zum Schloß zurücksühren müßte. Schon legte man in Gedanken, unterhalb der Mühle, wo der Bach in die Teiche sließt, eine wegverkurzende und die Landschaft zierende Brücke an, als Charlotte der ersindenden Einbildungskraft einigen Sidlstand gebot, indem sie an die Kosten erinnerte, welche zu einem solchen Unternehmen ersorderlich sehn würden.

hier ist auch zu helfen, versetzte Ebuard. Jenes Borwert im Walde, das so schön zu liegen scheint, und so wenig einträgt, dürsen wir nur veräußern und das daraus Gelöste zu diesen Anlagen verwenden, so genießen wir vergnüglich auf einem unschätzbaren Spaziergange die Interessen eines wohlangelegten Capitals, da wir jetzt mit Mißmuth, dei letzter Berechnung am Schlusse des Jahrs, eine kummerliche Einnahme davon ziehen.

Charlotte selbst konnte als gute Haushalterin nicht viel bagegen erinnern. Die Sache war schon früher zur Sprache gekommen. Nun wollte ber Hauptmann einen Plan zur Zerschlagung der Grundstüde unter die Waldbauern machen; Eduard
aber wollte kurzer und bequemer verfahren wissen. Der gegenwärtige Pachter, der schon Vorschläge gethan hatte, sollte es
erhalten, terminweise zahlen, und so terminweise wollte man die
planmäßigen Anlagen von Strede zu Strede vornehmen.

So eine vernünftige, gemäßigte Einrichtung mußte burchaus Beifall finden, und schon sah die ganze Gesellschaft im Geiste die neuen Wege sich schlängeln, auf denen und in deren Rähe man noch die angenehmsten Rubes und Aussichtsplätze zu entbeden hoffte.

Um fich alles mehr im Einzelnen zu vergegenwärtigen, nahm

man Abends zu Hause sogleich die neue Charte vor. Man übersah ben zurückgelegten Weg und wie er vielleicht an einigen Stellen noch vortheilhafter zu führen wäre. Alle früheren Borsähe wurden nochmals durchgesprochen und mit den neuesten Gedanken verbunden, der Plat des neuen Hauses, gegen dem Schloß über, nochmals gebilligt und der Kreislauf der Wege bis dahin abgesschlossen.

Ottilie hatte zu bem allem geschwiegen, als Sbuard zuletzt ben Plan, ber bisher vor Charlotten gelegen, vor sie hinwandte und sie zugleich einlud, ihre Meinung zu sagen, und als sie einen Augenblick anhielt, sie liebevoll ermunterte, doch ja nicht zu schweigen: alles seh ja noch gleichgültig, alles noch im Werden.

Ich murbe, sagte Ottilie, indem sie den Finger auf die böchste Fläche der Anhöhe setzte, das haus hierher hauen. Man sahe zwar das Schloß nicht: benn es wird von dem Wäldchen bededt; aber man besände sich auch dafür wie in einer andern und neuen Welt, indem zugleich das Dorf und alle Wohnungen verborgen wären. Die Aussicht auf die Teiche, nach der Rühle, auf die Höhen, in die Gebirge, nach dem Lande zu ist außervordentlich schön; ich habe es im Borbeigehen bemerkt.

Sie hat Recht! rief Ebuard; wie konnte uns das nicht einfallen? Richt wahr, so ist es gemeint, Ottilie? — Er nahm einen Bleistift und strich ein längliches Viered recht start und berb auf die Anhöhe.

Dem Hauptmann fuhr bas durch die Seele: benn er sah einen sorgfältigen, reinlich gezeichneten Blan ungern auf diese Weise verunstaltet; doch satte er sich nach einer leisen Mißbilligung und ging auf den Gedanken ein. Ottilie hat Recht, sagte er. Macht man nicht gern eine entfernte Spazierfahrt, um einen Kassee zu trinken, einen Fisch zu genießen, der uns zu Hause nicht so gut geschmedt hätte? Wir verlangen Abwechselung und fremde Gegenstände. Das Schloß haben die Alten mit Bernunst hierher gebaut: denn es liegt geschützt vor den Winden und nah an allen täglichen Bedürfnissen; ein Gebäude hingegen, mehr zum geselligen Aufenthalt als zur Wohnung; wird sich borthin recht wohl schieden und in der guten Jahrszeit die angenehmsten Stunden gewähren.

Jemehr man die Sache durchsprach, besto günstiger erschien sie, und Eduard konnte seinen Triumph nicht bergen, daß Ottilie den Gedanken gehabt. Er war so stolz darauf, als ob die Erfindung sein gewesen wäre.

# Achtes Capitel.

Der hauptmann untersuchte gleich am frühften Morgen ben Plat, entwarf erst einen flüchtigen und, als die Gesellschaft an Ort und Stelle sich nochmals entschieden hatte, einen genauen Riß nebst Anschlag und allem Erforberlichen. Es sehlte nicht an der nöthigen Borbereitung. Jenes Geschäft wegen Bertauf des Borwerts ward auch sogleich wieder angegriffen. Die Männer fanden zusammen neuen Anlaß zur Thätigkeit.

Der Hauptmann machte Ebuarben bemerklich, daß es eine Artigkeit, ja wohl gar eine Schuldigkeit seh, Sharlottens Geburtstag durch Legung bes Grundsteins zu feiern. Es bedurfte nicht viel, die alte Abneigung Eduards gegen solche Feste zu überwinden: benn es kam ihm schnell in den Sinn, Ottiliens Geburtstag, der später siel, gleichfalls recht feierlich zu begehen.

Charlotte, ber die neuen Antagen und was deßhalb geschehen sollte, bedeutend, ernstlich, ja fast bedeutlich vorkamen, beschäfztigte sich damit, die Anschläge, Zeitz und Geldeintheilungen nochmals für sich durchzugehen. Man sah sich des Tages weniger, und mit desto mehr Berlangen suchte man sich des Abends auf.

Ottilie war indessen schon völlig Herrin des Haushaltes, und wie konnte es anders sehn bei ihrem stillen und sichern Betragen. Auch war ihre ganze Sinnesweise dem Hause und dem Häuslichen mehr als der Welt, mehr als dem Leben im Freien zugewendet. Eduard bemerkte bald, daß sie eigentlich nur aus . Gefälligkeit in die Gegend mitging, daß sie nur aus geselliger Pflicht Abends länger draußen verweilte, auch wohl manchmal einen Borwand häuslicher Thätigkeit suchte, um wieder hineinzugehen. Sehr bald wußte er daher die gemeinschaftlichen Wanderungen so einzurichten, daß man vor Sonnenuntergang wieder

zu Hause war, und fing an, was er lange unterlaffen hatte, Gedichte vorzulesen, solche besonders, in deren Bortrag der Aussbrud einer reinen, doch leidenschaftlichen Liebe zu legen war.

Gewöhnlich saßen sie Abends um einen kleinen Tisch, auf hergebrachten Pläten: Charlotte auf dem Sopha, Ottilie auf einem Sessel gegen ihr über, und die Männer nahmen die beiben andern Seiten ein. Ottilie saß Eduarden zur Rechten, wohin er auch das Licht schob, wenn er las. Alsbann rückte sich Ottilie wohl näher, um ins Buch zu sehen: denn auch sie traute ihren eigenen Augen mehr als fremden Lippen; und Eduard gleichfalls rückte zu, um es ihr auf alle Beise bequem zu machen; ja, er hielt oft längere Bausen als nöthig, damit er nur nicht eher umwendete, dis auch sie zu Ende der Seite gekommen.

Charlotte und der Hauptmann bemerkten es wohl und sahen manchmal einander lächelnd an; doch wurden beide von einem andern Zeichen überrascht, in welchem sich Ottiliens stille Neigung gelegentlich offenbarte.

An einem Abenbe, welcher ber kleinen Gesellschaft burch einen lästigen Besuch zum Theil verloren gegangen, that Eduard ben Borschlag, noch beisammen zu bleiben. Er fühlte sich aufgelegt, seine Flöte vorzunehmen, welche lange nicht an die Tagessordnung gesommen war. Charlotte suchte nach den Sonaten, die susammen gewöhnlich auszusühren pflegten, und da sie nicht zu sinden waren, gestand Ottilie nach einigem Zaudern, daß sie solche mit auf ihr Zimmer genommen.

Und Sie können, Sie wollen mich auf dem Flügel begleiten? rief Eduard, dem die Augen vor Freude glänzten. Ich glaube wohl, versetzte Ottilie, daß es gehen wird. Sie brachte die Noten herbei und setzte sich ans Clavier. Die Zuhörenden waren ausmerksam und überrascht, wie vollkommen Ottilie das Musiktüd für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es der Spielart Eduards anzupassen wußte. Anzupassen wußte ist nicht der rechte Ausdruck: denn wenn es von Charlottens Geschicklichkeit und freiem Willen abhing, ihrem bald zögernden, bald voreilenden Gatten zu Liebe, hier anzuhalten, dort mitzugehen, so schien Ottilie, welche die Sonate von jenen einigemal spielen gehört, sie nur in dem Sinne eingelernt zu

haben, wie jener sie begleitete. Sie hatte seine Mangel so zu ben ihrigen gemacht, baß baraus wieber eine Art von lebendigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht tactgemäß bewegte, aber doch höchst angenehm und gefällig lautete. Der Componist selbst hätte seine Freude daran gehabt, sein Werk auf eine so liebevolle Weise entstellt zu seben.

Auch diesem wundersamen, unerwarteten Begegniß saben der Hauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empfins dung zu, wie man oft kindische Handlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann, ja vielleicht beneiden muß. Denn eigentlich war die Reigung dieser beiden eben so gut im Bachsen als jene, und vielleicht nur noch gefährlicher dadurch, daß beide ernster, sicherer von sich selbst, sich zu halten sähiger waren.

Schon fing der Hauptmann an zu fühlen, daß eine unwiderstehliche Gewohnheit ihn an Charlotten zu fesseln brobte. Er gewann es über sich, den Stunden auszuweichen, in denen Charlotte nach den Anlagen zu kommen pflegte, indem er schon am frühften Morgen aufstand, alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seinen Flügel ins Schloß zurückzog. Die ersten Tage hielt es Charlotte für zusällig; sie suchte ihn an allen wahrscheinlichen Stellen; dann glaubte sie ihn zu verstehen und achtete ihn nur um desto mehr.

Bermieb nun ber Hauptmann mit Charlotten allein zu sein, so war er besto emsiger, zur glänzenden Feier des herannahens den Geburtssestes die Anlagen zu betreiben und zu beschleunigen: denn indem er von unten hinauf, hinter dem Dorse her, den bequemen Weg führte, so ließ er, vorgeblich um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten, und hatte alles so eingerichtet und berechnet, daß erst in der letzten Racht die beiden Theile des Weges sich begegnen sollten. Zum neuen Hause oben war auch schon der Reller mehr gebrochen als gegraben, und ein schöner Grundstein mit Fächern und Dechlatten zugehauen.

Die äußere Thätigkeit, biese kleinen freundlichen geheimnißvollen Absichten, bei innern mehr ober weniger zuruckgebrangten Empfindungen, ließen die Unterhaltung der Gesellschaft, wenn fle beisammen war, nicht lebhaft werden, bergestalt daß Eduard, ber etwas Eddenhaftes empfand, ben Hauptmann eines Abends aufrief, seine Bioline hervorzunehmen und Charlotten bei dem. Clavier zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem allgemeinen Berlangen nicht widerstehen, und so führten beide, mit Empfindung, Behagen und Freiheit, eins der schwersten Musikstude zussammen auf, daß es ihnen und dem zuhörenden Baar zum größten Bergnügen gereichte. Man versprach sich öftere Wiederholung und mehrere Zusammenübung.

Sie machen es beffer als wir, Ottilie! fagte Ebuard. Wir wollen fie bewundern, aber uns boch gufammen freuen.

# Meuntes Capitel.

Der Geburtstag war herbeigekommen und alles fertig geworden: die ganze Mauer, die den Dorfweg gegen das Wasser zu einfaßte und erhöhte, ebenso der Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, sich dann die Felsen hinauswärts schlang, die Mooshütte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählig auf die Höhe gelangte.

Es hatte sich biefen Tag viel Gefellschaft eingefunden. Man ging zur Kirche, wo man die Gemeinde im festlichen Schmuck versammelt antras. Nach dem Gottesdienste zogen Knaben, Junglinge und Männer, wie es angeordnet war, voraus; dann tam die Herrschaft mit ihrem Besuch und Gefolge; Mädchen, Jungsfrauen und Frauen machten den Beschluß.

Bei ber Wendung des Weges war ein erhöhter Felsenplat eingerichtet; dort ließ der Hauptmann Charlotten und die Gäste ausruhen. Hier übersahen sie den ganzen Weg, die hinaufgeschrittene Männerschaar, die nachwandelnden Frauen, welche nun vorbeizogen. Es war bei dem herrlichen Wetter ein wunderschöner Anblick. Charlotte fühlte sich überrascht, gerührt und drückte dem Hauptmann herzlich die Hand.

Man folgte ber facte fortschreitenben Menge, bie nun schon einen Rreis um ben funftigen Sausraum gebilbet hatte. Der

Bauherr, die Seinigen und die vornehmsten Gäste wurden eingeladen in die Tiefe hinabzusteigen, wo der Grundstein, an einer Seite unterstüht, eben zum Riederlassen bereit lag. Ein wohlgeputzter Maurer, die Relle in der einen, den Hammer in der andern Hand, hielt in Reimen eine anmuthige Rede, die wir in Brosa nur unvollsommen wiedergeben können.

Drei Dinge, fing er an, sind bei einem Gebäude zu beachten: daß es am rechten Fleck stehe, daß es wohl gegründet, daß es vollsommen ausgeführt seh. Das erste ist eigentlich die Sache bes Bauherrn: benn wie in der Stadt nur der Fürst und die Gemeine bestimmen konnen, wohin gebaut werden soll, so ist es auf dem Lande das Borrecht des Grundherrn, daß er sage: hier soll meine Bohnung stehen und nirgends anders.

Sbuard und Ottilie wagten nicht bei biesen Worten eins ander anzusehen, ob fie gleich nahe gegen einander über stanben.

Das britte, die Vollendung, ift die Sorge gar vieler Gewerke; ja, wenige sind, die nicht dabei beschäftigt wären. Aber das zweite, die Gründung, ift des Maurers Angelegenheit, und daß wir es nur ked heraussagen, die Hauptangelegenheit des ganzen Unternehmens. Es ist ein ernstes Geschäft und unsre Einladung ist ernsthaft: denn diese Feierlichkeit wird in der Tiese begangen. Hier, innerhalb dieses engen ausgegrabenen Raums, erweisen Sie uns die Ehre, als Zeugen unseres geheimnisvollen Geschäftes zu erscheinen. Gleich werden wir diesen wohl zugehauenen Stein niederlegen, und bald werden diese mit schönen und würdigen Personen gezierten Erdwände nicht mehr zugängelich, sie werden ausgefüllt sehn.

Diesen Grundstein, ber mit seiner Ede die rechte Ede des Gebäudes, mit seiner Rechtwinklichkeit die Regelmäßigkeit desselben, mit seiner wassers und senkrechten Lage Loth und Wage aller Mauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne weiteres niederslegen: benn er ruhte wohl auf seiner eignen Schwere. Aber auch hier soll es am Kalk, am Bindungsmittel nicht sehlen: benn so wie Menschen, die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Gesch sie verkittet, so werden auch Steine, deren Form schon zusammenhaßt, noch besser durch diese bindenden Kräfte vereinigt; und da es sich nicht

ziemen will, unter ben Thätigen mußig zu sehn, so werben Sie nicht verschmähen auch hier Mitarbeiter zu werben.

Er überreichte hierauf seine Relle Charlotten, welche bamit Rall unter ben Stein warf. Mehreren wurde ein Gleiches zu thun angesonnen und ber Stein alsobald niedergesenkt; worauf benn Charlotten und ben übrigen sogleich ber hammer gereicht wurde, um durch ein breimaliges Pochen die Berbindung des Steins mit dem Grunde ausdrücklich zu segnen.

Des Maurers Arbeit, suhr ber Redner sort, zwar jest unter freiem himmel, geschieht wo nicht immer im Berborgenen, doch zum Berborgenen. Der regelmäßig aufgesührte Grund wird verschüttet, und sogar bei den Mauern, die wir am Tage aufführen, ist man unser am Ende kaum eingedenk. Die Arbeiten des Steinmegen und Bildhauers fallen mehr in die Augen, und wir müssen es sogar noch gut heißen, wenn der Tüncher die Spur unserer hände völlig auslöscht und sich unser Werk zueignet, indem er es überzieht, glättet und färbt.

Wem muß also mehr baran gelegen sehn, bas, was er thut, sich selbst recht zu machen, indem er es recht macht, als dem Maurer? Wer hat mehr als er das Selbstbewußtsehn zu nähren Ursach? Wenn das Haus ausgeführt, der Boden geplattet und gepstaftert, die Außenseite mit Zierrathen überdeckt ist, so sieht er durch alle Hüllen immer noch hinein und erkennt noch jene regelmäßigen sorgfältigen Fugen, denen das Ganze sein Dasehn und seinen Halt zu banken hat.

Aber wie jeder, der eine Uebelthat begangen, fürchten muß, daß, ungeachtet alles Abwehrens, sie dennoch ans Licht kommen werde, so muß derjenige erwarten, der insgeheim das Gute gethan, daß auch dieses wider seinen Willen an den Tag komme. Deswegen machen wir diesen Grundstein zugleich zum Denkstein. Hier in diese unterschiedlichen gehauenen Vertiefungen soll Berschiedemes eingesenkt werden, zum Zeugniß für eine entsernte Rachwelt. Diese metallnen zugelötheten Köcher enthalten schriftliche Rachrichten; auf diese Metallplatten ist allerlei Merkwürdiges eingegraben; in diesen schonen gläsernen Flaschen versenken wir den besten alten Wein, mit Bezeichnung seines Geburtsjahrs; es sehlt nicht an Münzen verschiedener Art, in diesem Jahre

geprägt; alles dieses erhielten wir durch die Freigebigkeit unsers Bauherrn. Auch ist hier noch mancher Plat, wenn irgend ein Gast und Zuschauer etwas der Nachwelt zu übergeben Belieben trüge.

Rach einer Neinen Baufe fab ber Gefelle fich um; aber wie es in folden Fällen ju geben pflegt, niemand war borbereitet. jebermann überrascht, bis endlich ein junger munterer Officier anfing und fagte: Benn ich etwas beitragen foll, bas in biefer Schatkammer noch nicht niebergelegt ift, fo muß ich ein paar Anöpfe von ber Uniform schneiben, Die boch woht auch verbienen auf die Nachwelt zu kommen. Gefagt, getban! und nun batte mancher einen abnlichen Ginfall. Die Frauenzimmer faumten nicht von ihren fleinen Saarfammen bineinzulegen; Riedflafchen und andre Bierben wurden nicht geschont: nur Ottilie gauberte, bis Ebuard fie burch ein freundliches Wort aus ber Betrachtung aller ber beigesteuerten und eingelegten Dinge herausriß. Sie löste barauf bie goldne Rette bom Salfe, an ber bas Bilb ihres Baters gehangen batte, und legte fie mit leifer Sand über bie anderen Rleinobe bin, worauf Eduard mit einiger Saft veranstaltete, daß der wohlgefügte Dedel sogleich aufgestürzt und eingekittet wurde.

Der junge Gesell, ber sich babei am thätigsten erwiesen, nahm seine Rebnermiene wieber an und fuhr fort: Wir gründen diesen Stein für etwig, zur Sicherung des längsten Genusses der gegenwärtigen und künftigen Besitzer dieses Huein indem wir hier gleichsam einen Schatz vergraben, so denken wir zugleich, bei dem gründlichsten aller Geschäfte, an die Vergänglichseit der menschlichen Dinge; wir denken uns eine Möglichkeit, daß dieser sessenschaften werden könne, welches nicht anders geschehen durfte, als wenn das alles wieder zerstört wäre, was wir noch nicht einmal aufgesührt haben.

Aber eben, damit dieses aufgeführt werde, zurück mit den Gedanken aus der Zukunft, zurück ins Gegenwärtige! Laßt uns, nach begangenem heutigen Feste, unste Arbeit sogleich sördern, damit keiner von den Gewerken, die auf unserm Grunde sortarbeiten, zu seiern brauche, daß der Bau eilig in die Höhe steige und vollendet werde, und aus den Fenstern, die noch nicht sind,

ber hausherr mit ben Seinigen und seinen Gaften fich fröhlich in ber Gegend umschaue, beren aller, so wie sammtlicher Anwesenden, Gesundheit biermit getrunten seh!

Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Relchglas auf Ginen Bug aus und warf es in die Luft: benn es bezeichnet das Uebermaß einer Freude, das Gefäß zu zerstören, beffen man sich in ber Fröhlichleit bedient. Aber dießmal ereignete es sich anders: das Glas kam nicht wieder auf den Boden, und zwar ohne Wunder.

Man hatte nämlich, um mit bem Bau vorwärts zu kommen, bereits an ber entgegengesetzen Sche ben Grund völlig herausgeschlagen, ja, schon angefangen die Mauern aufzuführen, und zu dem Endzweck das Gerüft erbaut, so hoch als es überhaupt nöthig war.

Daß man es befonders zu dieser Feierlickleit mit Brettern belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelassen hatte, war zum Bortheil der Arbeitsleute geschehen. Dort hinauf flog das Glas und wurde von (einem aufgesangen, der diesen Zusall als ein glückliches Zeichen für sich ansah. Er wies es zuletzt herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchtaben E und D in sehr zierlicher Berschlingung eingeschnitten: es war eins der Gläser, die für Eduarden in seiner Jugend versertigt worden.

Die Gerüste standen wieder leer, und die leichtesten unter den Gästen stiegen hinauf, sich umzusehen und konnten die schöne Aussicht nach allen Seiten nicht genugsam rühmen: denn was entdeckt der nicht alles, der auf einem hohen Punkte nur um ein Geschoß höher steht. Rach dem Innern des Landes zu kamen mehrere neue Dörfer zum Vorschein; den silbernen Streisen des Flusses erblickte man deutlich; ja, selbst die Thürme der Hauptstadt wollte einer gewahr werden. An der Rückseite, hinter den waldigen Hügeln, erhoben sich die blauen Gipfel eines fernen Gebirges, und die nächste Gegend übersah man im Ganzen. Run sollten nur noch, rief einer, die drei Teiche zu einem See vereinigt werden; dann hätte der Anblick alles, was groß und wünsschenswerth ist.

Das ließe fich wohl machen, fagte ber hauptmann; benn fie bilbeten schon vor Zeiten einen Bergfee.

Rur bitte ich meine Platanen: und Bappelgruppe zu schonen, sagte Ebuard, die so schön am mittelsten Teich steht. Seben Sie — wandse er sich zu Ottilien, die er einige Schritte vorführte, indem er hinabwies — diese Bäume habe ich selbst gespflanzt.

Wie lange stehen sie wohl schon? fragte Ottilie. Etwa so lange, versette Eduard, als Sie auf der Welt sind. Ja, liebes Kind, ich pflanzte schon, da Sie noch in der Wiege lagen.

Die Gesellschaft begab sich wieder in das Schloß zurück. Rach aufgehobener Tafel wurde sie zu einem Spaziergang durch das Dorf eingeladen, um quch hier die neuen Anstalten in Augenschein zu nehmen. Dort hatten sich, auf des Hauptmanns Beranlassung, die Bewohner vor ihren Häusern versammelt; sie standen nicht in Reihen, sondern familienweise natürlich gruppirt, theils, wie es der Abend sorderte, beschäftigt, theils auf neuen Bänken ausruhend. Es ward ihnen zur angenehmen Pslicht gemacht, wenigstens jeden Sonntag und Festtag diese Reinlichkeit, diese Ordnung zu erneuen.

Sine innere Geselligkeit mit Reigung, wie sie sich unter unseren Freunden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gesells schaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle vier waren zufrieden sich wieder im großen Saale allein zu sinden; doch ward dieses häusliche Gesühl einigermaßen gestört, indem ein Brief, der Sduarden überreicht wurde, neue Gaste auf morgen ankundigte.

Bie wir vermutheten! rief Eduard Charlotten ju; ber Graf wird nicht ausbleiben, er tommt morgen.

Da ist also auch die Baronesse nicht weit, versetze Charlotte. Gewiß nicht! antwortete Eduard, sie wird auch morgen bon ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier und wollen übermorgen zusammen wieder fortreisen.

Da muffen wir unfre Anstalten bei Beiten machen, Ottilie! fagte Charlotte.

Bie befehlen Sie bie Einrichtung? fragte Ottilie.

Charlotte gab es im Allgemeinen an, und Ottilie entsfernte sich.

Der hauptmann erfundigte fich nach bem Berhaltniß biefer

beiben Personen, bas er nur im Allgemeinsten tannte. Sie batten früher, beibe icon anderwarts verheirathet, fich leibenschaftlich liebgewonnen. Gine boppelte Che war nicht ohne Auffebn geftort; man bachte an Scheibung. Bei ber Baroneffe war fie möglich geworben, bei bem Grafen nicht. Sie mußten fich aum Scheine trennen, allein ibr Berbaltnif blieb; und wenn fie Binters in ber Residens nicht jusammen febn tonnten, so ents schäbigten fie fich Sommers auf Luftreisen und in Babern. Sie waren beibe um etwas älter als Ebuard und Charlotte und fammtlich genaue Freunde aus früher Hofzeit ber. Dan batte immer ein gutes Berhältniß erhalten, ob man gleich nicht alles an feinen Freunden billigte. Rur diegmal war Charlotten ihre Anfunft gewiffermagen gang ungelegen, und wenn fie bie Urfache genau untersucht batte, es war eigentlich um Ottiliens willen. Das aute reine Rind follte ein foldes Beisviel fo frub nicht gewahr werben.

Sie hätten wohl noch ein paar Tage wegbleiben konnen, sagte Svuard, als eben Ottilie wieder hereintrat, bis wir den Borwerksverkauf in Ordnung gebracht. Der Aufsat ist fertig; die eine Abschrift habe ich hier; nun fehlt es aber an der zweiten, und unser alter Kanzellist ist recht krank. Der Hauptmann bot sich an, auch Charlotte; dagegen waren einige Einwendungen zu machen. Geben Sie mir's nur! rief Ottilie mit einiger Hast.

Du wirft nicht bamit fertig, fagte Charlotte.

Freilich mußte ich es übermorgen früh haben, und es ift viel, sagte Sbuard. Es soll fertig sehn, rief Ottilie, und hatte bas Blatt schon in ben Händen.

Des andern Morgens, als sie sich aus dem obern Stock nach den Gästen umsahen, denen sie entgegenzugehen nicht versehlen wollten, sagte Sduard: Wer reitet denn so langsam dort die Straße her? Der Hauptmann beschrieb die Figur des Reiters genauer. So ist er's doch, sagte Sduard; denn das Einzelne, das du besser siehst als ich, paßt sehr gut zu dem Ganzen, das ich recht wohl sehe. Es ist Mittler. Wie kommt er aber dazu, langsam und so langsam zu reiten?

Die Figur tam näher und Mittler war es wirklich. Man empfing ihn freundlich, als er langsam bie Treppe heraufstieg.

Barum find Sie nicht geftern getommen? rief ihm Ebuard ents gegen.

Laute Feste lieb' ich nicht, versetzte jener. Heute komm' ich aber, ben Geburtstag meiner Freundin mit euch im Stillen nachzuseiern.

Bie können Sie benn so viel Zeit gewinnen? fragte Ebuard scherzend.

Meinen Besuch, wenn er euch etwas werth ist, sehb ihr einer Betrachtung schuldig, die ich gestern gemacht habe. Ich freute mich recht berzlich den halben Tag in einem Hause, wo ich Frieden gestistet hatte, und dann hörte ich, daß hier Geburtstag geseiert werde. Das kann man doch am Ende selbstisch nennen, dachte ich bei mir, daß du dich nur mit denen freuen willst, die du zum Frieden bewogen hast. Warum freust du dich nicht auch einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gesagt, gethan! Hier bin ich, wie ich mir vorgenommen hatte.

Gestern hatten Sie große Gesellschaft gefunden, heute finden Sie nur kleine, sagte Charlotte. Sie finden den Grafen und die Baronesse, die Ihnen auch schon zu schaffen gemacht haben.

Aus der Mitte der vier Hausgenossen, die den seltsamen willsommenen Mann umgeben hatten, suhr er mit verdrießlicher Lebhastigkeit heraus, indem er sogleich nach Hut und Reitgerte suchte. Schwebt doch immer ein Unstern über mir, sobald ich einmal ruhen und mir wohlthun will! Aber warum gehe ich auch aus meinem Charakter heraus! Ich hätte nicht kommen sollen, und nun werd ich vertrieben. Denn mit jenen will ich nicht unter Einem Dache bleiben; und nehmt euch in Acht: sie bringen nichts als Unheil! Ihr Besen ist wie ein Sauerteig, der seine Anstedung sortpflanzt.

Man suchte ihn zu begütigen; aber vergebens. Wer mir ben Chestand angreift, rief er aus, wer mir durch Wort, ja durch That, diesen Grund aller sittlichen Gesellschaft untergräbt, ber hat es mit mir zu thun; ober wenn ich sein nicht Herr werden kann, habe ich nichts mit ihm zu thun. Die Che ist der Ansang und der Gipsel aller Cultur. Sie macht den Roben mild, und der Gebildetste hat keine bessere Gelegenseit seine

Dilbe ju beweisen. Ungufläslich muß fie febn; benn fie bringt fo vieles Blud, bag alles einzelne Unglud bagegen gar nicht zu rechnen ift. Und was will man von Unglud reben? Ungebuld ift es, die ben Menschen von Beit ju Beit anfällt, und bann beliebt er sich ungludlich ju finden. Lasse man den Augenblich vorübergeben, und man wird fich gludlich preisen, bag ein fo lange Beftanbenes noch beftebt. Sich zu trennen, giebt's gar feinen binlänglichen Grund. Der menschliche Ruftand ift fo boch in Leiben und Freuden gefett, daß gar nicht berechnet werben tann, was ein Baar Gatten einander schuldig werden. Es ift eine unendliche Schuld, die nur burch bie Ewigkeit abgetragen werben tann. Unbequem mag es manchmal febn, bas glaub' ich wohl, und bas ift eben recht. Sind wir nicht auch mit bem Bewiffen verheirathet, bas wir oft gerne los febn möchten, weil es unbequemer ift, als uns je ein Mann ober eine Frau werben fonnte?

So sprach er lebhaft und hätte wohl noch lange fortgesprochen, wenn nicht blasende Postillons die Ankunft der Herrschaften verkündigt hätten, welche wie abgemessen von beiden Seiten zu gleicher Zeit in den Schloßhof hereinsuhren. Als ihnen die Hausgenossen entgegeneilten, verstedte sich Mittler, ließ sich das Pferd an den Gasthof bringen, und ritt verdrießlich davon.

# Behntes Capitel.

Die Gäste waren bewillsommt und eingesührt; sie freuten sich, das Haus, die Zimmer wieder zu betreten, wo sie früher so manchen guten Tag erlebt und die sie eine lange Zeit nicht gesehen hatten. Höchst angenehm war auch den Freunden ihre Gegenwart. Den Grasen so wie die Baronesse sonnte man unter jene hohen schönen Gestalten zählen, die man in einem mittlern Alter fast lieber als in der Jugend sieht: denn wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüthe abgehen möchte, so erregen sie doch nun mit der Neigung ein entschiedenes Zutrauen. Auch dieses Paar zeigte sich höchst bequem in der Gegenwart.

Ihre freie Beise, die Zustände des Lebens zu nehmen und zu behandeln, ihre Heiterkeit und scheinbare Unbefangenheit theilte sich sogleich mit, und ein hoher Anstand begränzte das Ganze, ohne daß man irgend einen Zwang bemerkt hatte.

Diese Wirtung ließ sich Augenblicks in der Gesellschaft empfinden. Die Reueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Rleidern, Geräthschaften und allen Umgebungen sehen konnte, machten getwissermaßen mit unsern Freunden, ihrem ländlichen und heimlich leidenschaftlichen Zustande eine Art von Gegensah, der sich jedoch sehr bald verlor, indem alte Erinnerungen und gegenwärtige Theilnahme sich vermischten, und ein schnelles lebhaftes Gespräch alle geschwind zusammenverband.

Es währte inbessen nicht lange, als schon eine Sonderung vorging. Die Frauen zogen sich auf ihren Flügel zurück und sanden baselbst, indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich die neusten Formen und Zuschnitte von Frühkleidern, Hiten und dergleichen zu mustern ansingen, genugsame Unterhaltung, während die Ränner sich um die neuen Reisewagen, mit vorgesührten Pferden, beschäftigten und gleich zu handeln und zu tauschen ansingen.

Erst zu Tische kam man wieder zusammen. Die Umkleidung war geschehen, und auch hier zeigte sich das angekommene Baar zu seinem Bortheile. Alles, was sie an sich trugen, war neu und gleichsam ungesehen und doch schon durch den Gebrauch zur Gewohnheit und Bequemlickeit eingeweiht.

Das Gespräch war lebhaft und abwechselnd, wie denn in Gegenwart solcher Personen alles und nichts zu interessiren scheint. Man bediente sich der französischen Sprache, um die Auswartenden von dem Mitverständniß auszuschließen, und schweifte mit muthwilligem Behagen über hohe und mittlere Weltverhältnisse hin. Auf einem einzigen Punkt blied die Unterhaltung länger als billig haften, indem Charlotte nach einer Jugendfreundin sich erkundigte und mit einiger Befremdung vernahm, daß sie ehstens geschieden werden sollte.

Es ift unerfreulich, fagte Charlotte, wenn man feine abwesenden Freunde irgend einmal geborgen, eine Freundin, die man liebt, versorgt glaubt: eh man sich's versieht, muß man wieder hören, daß ihr Schidsal im Schwanken ist und daß sie erst wieder neue und vielleicht abermals unsichre Pfade des Lebens betreten soll.

Eigentlich, meine Beste, versetzte der Graf, sind wir selbst Schuld, wenn wir auf solche Weise überrascht werden. Wir mögen und die irdischen Dinge, und besonders auch die ehelichen Berbindungen gern so recht dauerhaft vorstellen, und was den letzten Punkt betrifft, so versühren und die Lustspiele, die wir immer wiederholen sehen, zu solchen Sindilbungen, die mit dem Gange der Welt nicht zusammentressen. In der Romödie sehen wir eine Heirath als das letzte Ziel eines durch die Hindernisse mehrerer Acte verschobenen Wunsches, und im Augenblick, da es erreicht ist, fällt der Vorhang, und die momentane Befriedigung klingt bei uns nach. In der Welt ist es anders; da wird hinten immer sortgespielt, und wenn der Vorhang wieder ausgeht, mag man gern nichts weiter davon sehen noch hören.

Es muß boch so schlimm nicht sehn, sagte Charlotte lächelnd, ba man sieht, daß auch Personen, die von diesem Theater abgetreten sind, wohl gern darauf wieder eine Rolle spielen mogen.

Dagegen ift nichts einzuwenben, fagte ber Graf. Gine neue Rolle mag man gern wieber übernehmen, und wenn man bie Welt kennt, fo fieht man wohl, auch bei bem Cheftande ift es nur biefe entschiedene etwige Dauer zwischen fo viel Beweglichem in ber Belt, bie etwas Ungeschicktes an fich trägt. Giner bon meinen Freunden, beffen gute Laune fich meift in Borfcblagen au neuen Gefeten bervorthat, behauptete, eine jebe Che folle nur auf funf Sahre gefcoloffen werben. Es feb, fagte er, bieß eine fcone ungrabe beilige Bahl und ein folder Beitraum eben binreichenb, um fich tennen ju lernen, einige Rinber beran gu bringen, fich zu entzweien und, was bas iconfte feb, fich wieber zu verföhnen. Gewöhnlich rief er aus: Wie glüdlich wurde Die erfte Beit verftreichen! Bwei, brei Jahre wenigstens gingen vergnüglich bin. Dann wurde boch wohl bem einen Theil baran aelegen febn, bas Berbaltnig langer bauern ju feben, bie Befälligkeit wurde wachsen, je mehr man fich bem Termin ber

Auffündigung näherte. Der gleichgültige, ja selbst der unzufriedene Theil würde durch ein solches Betragen begütigt und eingenommen. Man vergäße, wie man in guter Gesellschaft die Stunden vergißt, daß die Zeit verfließe, und fände sich aufs angenehmste überrascht, wenn man nach verlaufenem Termin erst bemerkte, daß er schon stillschweigend verlängert seb.

So artig und lustig dieß klang und so gut man, wie Charlotte wohl empfand, diesem Scherz eine tiese moralische Deutung geben konnte, so waren ihr dergleichen Neußerungen, besonders um Ottiliens willen, nicht angenehm. Sie wußte recht gut, daß nichts gefährlicher seh, als ein allzu freies Gespräch, das einen strasbaren oder halbstrasbaren Zustand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja löblichen behandelt; und dahin gehört doch gewiß alles, was die eheliche Berbindung antastet. Sie suchte daher nach ihrer gewohnten Weise das Gespräch abzulenken; da sie es nicht vermochte, that es ihr leid, daß Ottilie alles so gut eingerichtet hatte, um nicht aufstehen zu dürsen. Das ruhig aufmerksame Kind verstand sich mit dem Haushosmeister durch Blick und Wink, daß alles auf das trefslichste gerieth, obgleich ein vaar neue ungeschickte Bedienten in der Livree staken.

Und so fuhr ber Graf, Charlottens Ablenken nicht empfinbend, über diesen Gegenstand sich zu äußern fort. Ihm, ber sonst nicht gewohnt war im Gespräch irgend lästig zu sehn, lastete diese Sache zu sehr auf dem Herzen, und die Schwierigkeiten, sich von seiner Gemahlin getrennt zu sehen, machten ihn bitter gegen alles, was eheliche Berbindung betraf, die er doch selbst mit der Baronesse so eifrig wünschte.

Jener Freund, so fuhr er fort, that noch einen andern Gesethvorschlag. Eine She sollte nur alsdann für unauflöslich gehalten werden, wenn entweder beide Theile, oder wenigstens der eine Theil zum drittenmal verheirathet wäre. Denn was eine solche Person betreffe, so bekenne sie unwidersprechlich, daß sie die She für etwas Unentbehrliches halte. Run set auch schon bekannt geworden, wie sie sich in ihren frühern Berbindungen betragen, ob sie Sigenheiten haben, die oft mehr zur Trennung Anlaß geben als üble Sigenschaften. Ran habe sich also wechselseitig zu erkundigen; man habe eben so gut auf Berbeirathete

wie auf Unverheirathete Acht zu geben, weil man nicht wiffe, wie die Fälle kommen konnen.

Das würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr vermehren, sagte Eduard; denn in der That jetzt, wenn wir verheirathet sind, fragt niemand weiter mehr nach unsern Tugenben, noch unsern Mängeln.

Bei einer folden Einrichtung, fiel die Baroneffe lächelnd ein, hatten unfre lieben Wirthe schon zwei Stufen glücklich überftiegen, und konnten fich zu ber britten vorbereiten.

Ihnen ift's wohl gerathen, sagte ber Graf; hier hat ber Tob willig gethan, was die Confistorien sonst nur ungern zu thun pflegen.

Laffen wir die Todten ruben, verfette Charlotte, mit einem balb ernften Blide.

Barum? versette ber Graf, ba man ihrer in Ehren gebenten tann. Sie waren bescheiben genug fich mit einigen Jahren zu begnügen, für mannigfaltiges Gute, bas fie zurudließen.

Wenn nur nicht gerade, sagte die Baronesse mit einem verhaltenen Seufzer, in solchen Fällen bas Opfer ber besten Jahre gebracht werben mußte.

Ja wohl, versetzte der Graf, man mußte darüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in der Welt so weniges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprechen! junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, halt es ihnen die Welt nicht.

Charlotte, welche froh war, daß das Gespräch sich wendete, versette heiter: Run! wir mussen uns ja ohnehin bald genug gewöhnen, das Gute stud' und theilweise zu genießen.

Gewiß, versetzte der Graf, Sie haben beide sehr schöner Zeiten genossen. Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, da Sie und Eduard das schönste Baar bei Hof waren: weder von so glänzenden Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jest die Rede mehr. Wenn Sie beide zusammen tanzten, aller Augen waren auf Sie gerichtet, und wie umworben beide, indem Sie sich nur in einander bespiegelten!

Da fich so manches verändert hat, sagte Charlotte, konnen wir wohl so viel Schones mit Bescheidenheit anhören.

Ebuarden habe ich boch oft im Stillen getabelt, sagte ber Graf, baß er nicht beharrlicher war: benn am Ende hätten seine wunderlichen Eltern wohl nachgegeben; und zehn frühe Jahre gewinnen ist keine Rleinigkeit.

Ich muß mich seiner annehmen, siel die Baronesse ein. Charlotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem Umbersehen; und ob sie gleich Eduarden von Herzen liebte und sich ihn auch heimlich zum Gatten bestimmte, so war ich doch Beuge, wie sehr sie ihn manchmal qualte, so daß man ihn leicht zu dem unglücklichen Entschluß drängen konnte, zu reisen, sich zu entsernen, sich von ihr zu entwöhnen.

Svuard nickte der Baronesse zu und schien dankbar für ihre Kursprache.

Und dann muß ich eins, fuhr sie fort, zu Charlottens Entschuldigung beifügen: ber Mann, ber zu jener Zeit um sie warb, hatte sich schon lange durch Reigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ihn näher kannte, gewiß liebenswürdiger, als ihr andern zugestehen mögt.

Liebe Freundin, versetzte der Graf etwas lebhaft, bekennen wir nur, daß er Ihnen nicht ganz gleichgültig war, und daß Charlotte von Ihnen mehr zu befürchten hatte als von einer andern. Ich sinde das einen sehr hübschen Zug an den Frauen, daß sie ihre Anhänglichkeit an irgend einen Mann so lange noch fortsetzen, ja, durch keine Art von Trennung stören oder aufbeben lassen.

Diese gute Eigenschaft besitzen vielleicht die Männer noch mehr, versetzte die Baronesse; wenigstens an Ihnen, lieber Graf, habe ich bemerkt, daß niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer, dem Sie' früher geneigt waren. So habe ich gesehen, daß Sie auf die Fürsprache einer solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirken, als vielleicht die Freundin des Augenblicks von Ihnen erlangt hätte.

Einen solchen Borwurf barf man sich wohl gefallen lassen, versette ber Graf; boch was Charlottens ersten Gemahl betrifft, so konnte ich ihn beshalb nicht leiben, weil er mir bas schöne Paar auseinander sprengte, ein wahrhaft prädestinirtes Paar, bas, einmal zusammengegeben, weber fünf Jahre zu scheuen,

noch auf eine zweite ober gar britte Berbindung hinzusehen brauchte.

Wir wollen versuchen, sagte Charlotte, wieder einzubringen, was wir versäumt haben.

Da müffen Sie sich bazu halten, sagte ber Graf. Ihre ersten Heirathen, suhr er mit einiger Heftigkeit fort, waren boch so eigentlich rechte Heirathen von der verhahten Art; und leider haben überhaupt die Heirathen — verzeihen Sie mir einen lebhafteren Ausdruck — etwas Tölpelhastes; sie verderben die zartesten Berhältnisse, und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Theil etwas zu Gute thut. Alles versteht sich von selbst, und man scheint sich nur verbunden zu haben, damit eins wie das andre nunmehr seiner Wege gehe.

In diesem Augenblick machte Charlotte, die ein für allemal dieß Gespräch abbrechen wollte, von einer kühnen Wendung Gebrauch; es gelang ihr. Die Unterhaltung ward allgemeiner, die beiben Gatten und der Hauptmann konnten daran Theil nehmen; selbst Ottilie ward veranlaßt sich zu äußern, und der Nachtisch ward mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierlichen Fruchtsörben ausgestellte Obstreichthum, die bunteste, in Prachtgesäßen schon vertheilte Blumenfülle den vorzüglichsten Antheil hatte.

Auch die neuen Parkanlagen kamen zur Sprache, die man sogleich nach Tische besuchte. Ottilie zog sich unter dem Borwande häuslicher Beschäftigungen zurück; eigentlich aber setzte sie sich wieder zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten; später gesellte sich Charlotte zu ihm. Als sie oben auf die Söhe gelangt waren, und der Hauptmann geställig hinunter eilte um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten: Dieser Mann gefällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammenhang unterrichtet. Eben so scheint seine Thätigkeit sehr ernst und folgerecht. Was er hier leistet, würde in einem höhern Kreise von viel Bedeutung sehn.

Charlotte vernahm bes hauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie faste sich jedoch und bekräftigte das Gesagte mit Rube und Alarheit. Wie überrascht war sie aber, als der Graf fortfuhr: Diese Bekanntschaft kommt mir sehr zu gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, in die der Mann vollkommen paßt, und ich kann mir durch eine solche Empfehlung, indem ich ihn glücklich mache, einen hohen Freund auf das allerbeste verbinden.

Es war wie ein Donnerschlag, ber auf Charlotten herabsiel. Der Graf bemerkte nichts: benn die Frauen, gewohnt sich jederzeit zu bändigen, behalten in den außerordentlichken Fällen immer noch eine Art von scheinbarer Fassung. Doch hörte sie schon nicht mehr, was der Graf sagte, indem er fortsuhr: Wenn ich von etwas überzeugt bin, geht es bei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Ropse zusammengestellt, und mich brängt's ihn zu schreiben. Sie verschaffen mir einen reitenden Boten, den ich noch heute Abend wegschieden kann.

Charlotte war innerlich zerrissen. Bon biesen Borschlägen sowie von sich selbst überrascht, konnte sie kein Wort hervorsbringen. Der Graf suhr glücklicherweise fort von seinen Planen für den Hauptmann zu sprechen, deren Günstiges Charlotten nur allzusehr in die Augen siel. Es war Zeit, daß der Hauptmann heraustrat und seine Rolle vor dem Grasen entsaltete. Aber mit wie andern Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte! Mit einer nothbürstigen Verbeugung wandte sie sich weg und eilte hinunter nach der Mooshütte. Schon auf halbem Wege stürzten ihr die Thränen aus den Augen, und nun warf sie sich ganz einem Schmerz, einer Leidenschaft, einer Verzweislung, von deren Wöglichleit sie wenig Augenblicke vorgher auch nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte.

Auf der andern Seite war Eduard mit der Baronesse an den Teichen hergegangen. Die kluge Frau, die gern von allem unterrichtet sehn mochte, bemerkte bald in einem tastenden Gespräch, daß Eduard sich zu Ottiliens Lobe weitläusig herausließ, und wußte ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in den Gang zu bringen, daß ihr zulest kein Zweisel übrig blieb, hier seh eine Leidenschaft nicht auf dem Wege, sondern wirklich angelangt.

Berheirathete Frauen, wenn fie fich auch unter einander nicht lieben, stehen boch stillschweigend mit einander, besonders gegen junge Mäbchen, im Bündniß. Die Folgen einer solchen Buneigung stellten sich ihrem weltgewandten Geiste nur allzugeschwind dar. Dazu kam noch, daß sie schon heute früh mit Sharlotten über Ottilien gesprochen und den Aufenthalt dieses Kindes auf dem Lande, besonders bei seiner stillen Gemüthkart, micht gebilligt und den Borschlag gethan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu bringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende, und sich nur nach einer gutartigen Gespielin umsehe, die an die zweite Kindesstatt eintreten und alle Bortheile mitgenießen solle. Charlotte hatte sich's zur Ueberlegung genommen.

Run aber brachte ber Blid in Ebuards Gemüth biesen Borschlag bei ber Baronesse ganz zur vorsätzlichen Festigkeit, und um so schneller dieses in ihr vorging, um besto mehr schmeichelte sie äußerlich Ebuards Wünschen. Denn niemand besaß sich mehr als diese Frau, und diese Selbstbeherrschung in außerordentlichen Fällen gewöhnt uns, sogar einen gemeinen Fall mit Berstellung zu behandeln, macht uns geneigt, indem wir so viel Gewalt über uns selbst üben, unsre Herrschaft auch über die andern zu verdreiten, um uns durch das, was wir äußerlich gewinnen, für dassenige, was wir innerlich enthehren, gewissermaßen schadlos zu halten.

An diese Gesinnung schließt sich meist eine Art heimlicher Schadenfreude über die Dunkelheit der andern, über das Bewußtlose, womit sie in eine Falle geben. Wir freuen uns nicht allein über das gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch auf die kunftig überraschende Beschämung. Und so war die Baronesse boshaft genug, Eduarden zur Weinlese auf ihre Güter mit Charlotten einzuladen und die Frage Eduards: ob sie Ottilien mitbringen dürsten, auf eine Weise, die er beliebig zu seinen Gunsten auslegen konnte, zu beantworten.

Souard sprach schon mit Entzüden von der herrlichen Gegenb, dem großen Flusse, den Hügeln, Felsen und Weinbergen, von alten Schlössern, von Wasserfahrten, von dem Jubel der Weinslese, des Kelterns u. s. w., wobei er in der Unschuld seines Herzens sich schon zum voraus laut über den Sindruck freute, den dergleichen Scenen auf das frische Gemülth Ottiliens machen

würden. In diesem Augenblick sah man Ottilien heran kommen, und die Baronesse sagte schnell zu Sduard, er möchte von dieser vorhabenden Herbstreise ja nichts reden: benn gewöhnlich geschähe das nicht, worauf man sich so lange voraus freue. Eduard versprach, nöthigte sie aber Ottilien entgegen geschwinder zu gehen, und eilte ihr endlich, dem lieben Kinde zu, mehrere Schritte voran. Eine herzliche Freude drückte sich in seinem ganzen Wesen aus. Er küßte ihr die Hand, in die er einen Strauß Feldblumen drückte, die er unterwegs zusammengepstückt hatte. Die Baronesse susammengepstückt hatte. Die Baronesse susammengen wenn sie auch das, was an dieser Reigung strasbar sehn mochte, nicht billigen durste, so konnte sie das, was daran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbedeutenden Reuling von Mädchen keineswegs gönnen.

Als man sich zum Abendessen zusammen gesetzt hatte, war eine völlig andre Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten fortgeschickt hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine versständige und bescheidene Weise immer mehr aussorschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grasen sitzende Baronesse sand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Sduard, der, erst durstig, dann aufgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe unmöglich ward, die Bewegungen ihres Innern zu verbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Ebuards Berhältniß zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte seh bebenklich und verdrieslich über ihres Gemahls Benehmen, und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren Zweden gelangen könne.

Auch nach Tische fand fich ein Zwiespalt in ber Gesellschaft. Der Graf, ber ben hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so rubigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu erfahren, was er wünschte.

Sie gingen mit einander an der einen Seite des Saals auf und ab, indeß Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber stillschweigend an der andern Seite des Saals neben eins ander hin und wieder gingen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen brachte denn auch zuletzt eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den andern, und so schien bieser Tag abgeschlossen.

#### Eilftes Cavitel.

Ebuard begleitete ben Grafen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch versühren, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gebachte mit Lebhaftigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Renner mit vielem Feuer entwidelte. Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Anmuth ist unverwüsstlich. Ich habe sie heute im Gehen beobachtet; noch immer möchte man ihren Schuh kussen und die zwar etwas barbarische, aber doch tiesgefühlte Ehrenbezeugung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Bessers kennen, als aus dem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Gesundheit zu trinken.

Die Spitze bes Fußes blieb nicht allein ber Gegenstand bes Lobes unter zwei vertrauten Männern. Sie gingen von ber Berson auf alte Geschichten und Abenteuer zurud, und kamen auf die Hindernisse, die man ehemals den Zusammenkunften dieser beiden Liebenden entgegengesetzt, welche Mühe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie erfunden, nur um sich sagen zu können, daß sie sich liebten.

Erinnerst bu bich, suhr ber Graf fort, welch Abenteuer ich bir recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helsen, als unfre höchsten Herrschaften ihren Oheim besuchten und auf bem weitläufigen Schlosse zusammenkamen? Der Tag war in Feiers lichkeiten und Feierkleibern hingegangen; ein Theil ber Nacht sollte wenigstens unter freiem liebevollem Gespräch verstreichen.

Den hinweg zu bem Quartier ber hofbamen hatten Sie sich wohl gemerkt, sagte Gbuarb. Wir gelangten glücklich zu meiner Geliebten.

Die, versetzte ber Graf, mehr an den Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr hähliche Ehrenwächterin bei sich behalten hatte; da mir denn, indessen ihr euch mit Bliden und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Loos zu Theil ward.

Ich habe mich noch gestern, versetzte Eduard, als Sie sich anmelden ließen, mit meiner Frau an die Geschichte erinnert, besonders an unsern Rückzug. Wir versehlten den Weg und kamen an den Vorsaal der Garben. Weil wir uns nun von da recht gut zu sinden wußten, so glaubten wir auch hier ganz ohne Bedenken hindurch und an dem Posten, wie an den übrigen, vorbei gehen zu können. Aber wie groß war beim Erössnen der Thüre unsere Verwunderung! Der Weg war mit Matraten verlegt, auf denen die Riesen in mehreren Reihen ausgestreckt lagen und schliesen. Der einzige Wachende auf dem Posten sah und verwundert an; wir aber im jugendlichen Muth und Muthwillen stiegen ganz gelassen über die ausgestreckten Stiesel weg, ohne daß auch nur einer von diesen schnarchenden Enakstindern erwacht wäre.

Ich hatte große Luft zu stolpern, sagte ber Graf, bamit es Lärm gegeben hätte: benn welch eine seltsame Auferstehung würden wir gesehen haben!

In biefem Augenblid ichlug bie Schlofiglode Zwölf.

Es ist hoch Mitternacht, sagte ber Graf lächelnd, und eben gerechte Zeit. Ich muß Sie, lieber Baron, um eine Gefälligkeit bitten: führen Sie mich heute, wie ich Sie bamals sührte; ich habe ber Baronesse bas Bersprechen gegeben, sie noch zu befuchen. Wir haben uns ben ganzen Tag nicht allein gesprochen, wir haben uns so lange nicht gesehen, und nichts ist natürlicher, als baß man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Beigen Sie mir den Hinweg, den Rückweg will ich schon sinden, und auf alle Fälle werde ich über keine Stiefel wegzustolpern haben.

Ich will Ihnen recht gern biefe gastliche Gefälligkeit erzeigen, versetze Chuarb; nur find bie brei Frauenzimmer brüben zusammen auf bem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch bei einander sinden, oder was wir sonst für Händel anrichten, bie irgend ein wunderliches Ansehn gewinnen.

Rur ohne Sorge! sagte ber Graf; die Baronesse erwartet mich. Sie ift um diese Zeit gewiß auf ihrem Zimmer und allein.

Die Sache ist übrigens leicht, versetzte Eduard, und nahm ein Licht, dem Grafen vorleuchtend eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang führte. Am Ende desselben öffnete Eduard eine kleine Thüre. Sie erstiegen eine Wendeltreppe; oben auf einem engen Ruheplatz deutete Eduard dem Grafen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetenthüre rechts, die beim ersten Versuch sogleich sich öffnete, den Grafen aufnahm und Eduard in dem dunklen Raum zurückließ.

Gine andre Thüre links ging in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte reden und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Rammermädchen: Ift Ottilie schon zu Bette? Rein, versetzte jene; sie sist noch unten und schreibt. So zünde Sie das Nachtlicht an, sagte Charlotte, und gehe Sie nur hin: es ist spät. Die Rerze will ich selbst auslöschen und für mich zu Bette geben.

Sbuard borte mit Entzüden, daß Ottilie noch schreibe. Sie beschäftigt sich für mich! dachte er triumphirend. Durch die Finsterniß ganz in sich selbst geengt, sah er sie sigen, schreiben; er glaubte zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte; er fühlte ein unüberwindliches Berlangen, ihr noch einmal nahe zu sehn. Bon hier aber war kein Weg in das Halbgeschoß, wo sie wohnte. Run fand er sich unmittelbar an seiner Frauen Thüre; eine sonderbare Verwechselung ging in seiner Seele vor; er suchte die Thüre auszubrehen, er fand sie verscholossen; er pochte leise an, Charlotte hörte nicht.

Sie ging in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem unerwarteten Borschlag des Grasen oft genug dei sich um und um gewendet hatte. Der hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das haus, er belebte noch die Spaziergänge, und er sollte sort, das alles sollte leer werden! Sie sagte sich alles, was man sich sagen kann, ja, sie anticipirte, wie man gewöhnlich pflegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schmerzen durch die

Beit gelindert werden. Sie verwünschte die Zeit, die es braucht, um sie zu lindern; sie verwünschte die todtenhafte Zeit, wo sie würden gelindert sehn.

Da war benn zulett bie Ruflucht zu ben Thranen um fo willtommner, als fie bei ihr felten Statt fanb. Sie warf fich auf ben Sopha und überließ fich gang ihrem Schmerg. Ebuard feinerseits konnte von ber Thure nicht wen; er vochte nochmals. und jum brittenmal etwas ftarter, fo bag Charlotte burch bie Nachtftille es gang beutlich vernahm und erschredt auffuhr. Der erfte Gebanke war: es tonne, es muffe ber Sauptmann febn; ber ameite: bas feb unmöglich! Sie hielt es fur Taufdung: aber fie batte es gebort, fie wünschte, fie fürchtete es gebort ju baben. Sie ging ins Schlafzimmer, trat leife zu ber verriegelten Tabetenthure. Sie schalt fich über ihre Furcht: wie leicht fann bie Grafin etwas bedürfen! fagte fie ju fich felbft und rief gefaßt und gesett: Ift jemand ba? Eine leise Stimme antwortete: Ich bin's. Wer? entgegnete Charlotte, die den Ton nicht untericheiben tonnte. Ihr ftand bes hauptmanns Geftalt vor ber Thure. Etwas lauter flang es ihr entgegen: Ebuard! Sie öffnete, und ihr Gemahl ftand vor ihr. Er begrufte fie mit einem Scherz. Es ward ihr möglich in biesem Tone fortzufahren. Er verwidelte ben rathselhaften Besuch in rathselhafte Erflarungen. Warum ich benn aber eigentlich fomme, fagte er gulett, muß ich bir nur gesteben. 3ch habe ein Gelübbe gethan, beute Abend noch beinen Schub ju fuffen.

Das ist dir lange nicht eingefallen, sagte Charlotte. Defto schlimmer, versetzte Eduard, und besto besser!

Sie hatte sich in einen Seffel gesetzt, um ihre leichte Rachtkleidung seinen Bliden zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieder, und sie konnte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh kuste, und daß, als dieser ihm in der hand blieb, er den Fuß ergriff und ihn zärtlich an seine Bruft druckte.

Charlotte war eine von den Frauen, die, von Natur mäßig, im Chestande, ohne Borsatz und Anstrengung, die Art und Beise der Liebhaberinnen fortführen. Niemals reizte sie den Mann, ja, seinem Berlangen tam sie kaum entgegen; aber ohne Kälte und abstochende Strenge glich sie immer einer liebevollen Braut,

bie selbst vor bem Erlaubten noch innige Scheu trägt. Und so fand sie Svaard biesen Abend in boppeltem Sinne. Wie sehnlich wünschte sie den Gatten weg: benn die Lustgestalt des Freundes schien ihr Borwürfe zu machen. Aber das, was Svaarden hätte entsernen sollen, zog ihn nur mehr an. Sine gewisse Bewegung war an ihr sichtbar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Personen dadurch meist an Anmuth verlieren, so gewinnen diesenigen dadurch unendlich, die wir gewöhnlich als start und gesaßt kennen. Svaard war so liebenswürdig, so freundlich, so dringend; er bat sie, bei ihr bleiben zu dürsen, er forderte nicht, dalb ernst bald schezhaft suchte er sie zu bereden, er dachte nicht daran, daß er Rechte dabe, und löschte zulest muthwillig die Rerze aus.

In der Lampendammerung sogleich behauptete die innre Reigung, behauptete die Einbildungstraft ihre Rechte über das Birkliche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen; Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegenswärtiges reizend und wonnevoll durcheinander.

Und boch läßt sich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie brachten einen Theil der Racht unter allerlei Gesprächen und Scherzen zu, die um besto freier waren, als das Herz leider keinen Theil daran nahm. Aber als Sbuard des Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken, die Sonne schien ihm ein Berbrechen zu beleuchten; er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie fand sich, seltsam genug, allein, als sie erwachte.

## Bwölftes Capitel.

Als die Gesellschaft zum Frühftlick wieder zusammen kam, hatte ein aufmerksamer Beobachter an dem Betragen der Ginzzelnen die Berschiedenheit der innern Gesinnungen und Empfinz dungen abnehmen können. Der Graf und die Baronesse begegeneten sich mit dem heitern Behagen, das ein Baar Liebende empfinden, die sich, nach erdukdeter Trennung, ihrer wechselzseitigen Reigung abermals versichert halten; bagegen Charlotte

und Eduard gleichsam beschämt und reuig bem hauptmann und Ottilien entgegen traten. Denn fo ift bie Liebe beschaffen, bag fie allein Rechte zu haben glaubt, und alle anderen Rechte bor ibr verschwinden. Ottilie war kindlich heiter, nach ihrer Beise tonnte man fie offen nennen. Ernft erschien ber Sauptmann; ihm war bei ber Unterrebung mit bem Grafen, indem bieferalles in ihm aufregte, was einige Beit geruht und geschlafen hatte, nur zu fühlbar geworden, daß er eigentlich bier seine Bestimmung nicht erfülle und im Grunde blog in einem halbthätigen Müßiggang binschlendere. Raum batten fich bie beiben Bafte entfernt, als icon wieber neuer Befuch eintraf, Charlotten willfommen, die aus fich felbst beraus zu geben, fich zu gerftreuen wünschte: Ebuarben ungelegen, ber eine boppelte Reigung fühlte fich mit Ottilien ju beschäftigen; Ottilien gleichfalls unerwünscht, die mit ihrer auf morgen früh so nötbigen Abschrift noch nicht fertig war. Und so eilte fie auch, als bie Fremben fich fpat entfernten, fogleich auf ihr Bimmer.

Es war Abend geworben. Eduard, Charlotte und ber Hauptmann, welche die Fremben, ehe fie sich in den Wagen setzten, eine Strede zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, noch einen Spaziergang nach den Teichen zu machen. Ein Rahn war angekommen, den Sduard mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht bewegen und lenken lasse.

Er war am Ufer bes mittelsten Teiches nicht weit von einigen alten Sichbäumen angebunden, auf die man schon bei kunftigen Anlagen gerechnet hatte. hier follte ein Landungsplatz angebracht, unter den Bäumen ein architektonischer Ruhesitz ausgeführt werden, wonach diesenigen, die über den See fahren, zu steuern hätten.

Wo wird man benn nun brüben die Landung am besten anlegen? fragte Sduard. Ich sollte benten, bei meinen Platanen.

Sie ftehen ein wenig zu weit rechts, sagte ber Hauptmann. Landet man weiter unten, so ist man dem Schlosse näher; doch muß man es überlegen.

Der Hauptmann ftand schon im hintertheile bes Rahns und hatte ein Ruber ergriffen. Charlotte ftieg ein, Couard

gleichfalls und faßte bas andre Ruber; aber als er eben im Abstoßen begriffen war, gedachte er Ottiliens, gedachte, daß ihn diese Wasserschut verspäten, wer weiß erst wann zurücksühren würde. Er entschloß sich kurz und gut, sprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andre Ruder und eilte, sich slüchtig entschuldigend, nach Hause.

Dort vernahm er, Ottilie habe sich eingeschlassen, sie schreibe. Bei dem angenehmen Gesühle, daß sie für ihn etwas shue, empfand er das lebhasteste Mißbehagen, sie nicht gegenwärtig zu sehen. Seine Ungeduld mehrte sich mit jedem Augenblicke. Er ging in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei, und nichts vermochte seine Ausmerksamkeit zu sessen. Sie wünschte er zu sehen, allein zu sehen, ehe noch Charlotte mit dem Hauptmann zurücksäme. Es ward Nacht, die Kerzen wurden angezündet.

Endlich trat fie berein, glanzend von Liebenswürdigkeit. Das Gefühl, etwas für ben Freund gethan ju haben, hatte ihr ganges Wefen über fich felbst gehoben. Sie legte bas Dris ginal und bie Abschrift bor Eduard auf ben Tifch. Wollen wir collationiren? fagte fie lächelnb. Ebuard wußte nicht, was er erwiedern follte. Er fab fie an, er befab bie Abschrift. Die erften Blatter waren mit ber größten Sorgfalt, mit einer garten weiblichen Sand geschrieben; bann ichienen fich bie Buge ju beranbern, leichter und freier ju werben: aber wie erstaunt war er, als er bie letten Seiten mit ben Augen überlief! Um Gotteswillen! rief er aus, was ift bas? Das ift meine Sand! Er fab Ottilien an und wieber auf die Blatter; besonders ber Schluß war gang, als wenn er ibn felbft geschrieben batte. Ottilie schwieg, aber fie blidte ibm mit ber größten Bufriebenbeit in die Augen. Ebuard hob seine Arme empor: Du liebst mich! rief er aus, Ottilie, bu liebst mich! und fie hielten einander umfaßt. Wer bas andere querft ergriffen, ware nicht qu unterscheiben gewesen.

Bon biesem Augenblick an war die Welt für Eduarden umgewendet, er nicht mehr was er gewesen, die Welt nicht mehr was sie gewesen. Sie standen vor einander, er hielt ihre Hände, sie sahen einander in die Augen, im Begriff sich wieder au umarmen.

Charlotte mit bem Hauptmann trat herein. Bu ben Entsfculdigungen eines längeren Außenbleibens lächelte Ebuard heimlich. D wie viel zu früh kommt ihr! fagte er zu sich selbst.

Sie setzen sich zum Abenbessen. Die Personen bes heutigen Besuchs wurden beurtheilt. Ebuard, liebevoll ausgeregt,
sprach gut von einem jeden, immer schonend, oft billigend.
Charlotte, die nicht durchaus seiner Meinung war, bemerkte
biese Stimmung und scherzte mit ihm, daß er, der sonst über
die scheidende Gesellschaft immer daß strengste Zungengericht ergeben lasse, heute so mild und nachsichtig seh.

Mit Feuer und herzlicher Ueberzeugung rief Eduard. Man muß nur Ein Wesen recht von Grund aus lieben, da kommen einem die übrigen alle liebenswürdig vor! Ottilie schlug die Augen nieder, und Charlotte sah vor sich hin.

Der Hauptmann nahm bas Bort und fagte: Mit ben Gefühlen ber Hochachtung, ber Berehrung ift es doch auch etwas ähnliches. Man erkennt nur erft bas Schätzenswerthe in ber Belt, wenn man solche Gesinnungen an Einem Gegenstande zu üben Gelegenheit findet.

Charlotte suchte bald in ihr Schlafzimmer zu gelangen, um fich ber Erinnerung beffen zu überlaffen, was biefen Abend zwischen ihr und bem Hauptmann vorgegangen war.

Als Sbuard ans Ufer springend den Kahn vom Lande stieß, Gattin und Freund dem schwankenden Element selbst überantwortete, sah nunmehr Charlotte den Mann, um den sie im Stillen schon so viel gelitten hatte, in der Dämmerung der sich sigen und durch die Führung zweier Ruder das Fahrzeug in beliediger Richtung sortbewegen. Sie empfand eine tiese, selten gefühlte Traurigseit. Das Kreisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserspiegel hinschauernde Windhauch, das Säuseln der Rohre, das letze Schweben der Bögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten Sterne, alles hatte etwas Geisterhaftes in dieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, der Freund sühre sie weit weg, um sie auszuseten, sie allein zu lassen. Eine wunderbare Bewegung war in ihrem Innern, und sie konnte nicht weinen.

Der Hauptmann beschrieb ihr unterbessen, wie nach seiner

Absicht die Anlagen werden sollten. Er rühmte die guten Sigensschaften des Rahns, daß er sich leicht mit zwei Rubern von Giner Person bewegen und regieren lasse. Sie werde das selbst lernen, es seh eine angenehme Empfindung, manchmal allein auf dem Wasser hinzuschwimmen und sein eigner Fährs und Steuermann zu sehn.

Bei diesen Worten siel der Freundin die bevorstehende Trennung aufs herz. Sagt er das mit Borsat? dachte sie bei sich selbst. Beiß er schon davon? vermuthet er's? oder sagt er es zufällig, so daß er mir bewußtlos mein Schicksal vorausverkündigt? Es ergriff sie eine große Wehmuth, eine Ungeduld; sie dat ihn, baldmöglichst zu landen und mit ihr nach dem Schlosse zurückzukehren.

Es war bas erstemal, bag ber hauptmann bie Teiche befubr, und ob er gleich im allgemeinen ihre Tiefe untersucht hatte, fo waren ibm boch bie einzelnen Stellen unbefannt. Duntel fing es an ju werben, er richtete feinen Lauf babin, wo er einen bequemen Ort jum Aussteigen vermutbete und ben Rugpfab nicht entfernt wußte, ber nach bem Schloffe führte. Aber auch von biefer Babn wurde er einigermaßen abgelenkt. als Charlotte mit einer Art von Aengftlichkeit ben Bunfc wieberholte, balb am Lande ju feyn. Er naberte fich mit erneuten Anstrengungen bem Ufer, aber leiber fühlte er fich in einiger Entfernung babon angehalten; er batte fich fest gefahren, und feine Bemühungen wieder los zu tommen waren vergebens. Bas war zu thun? Ihm blieb nichts übrig, als in bas Baffer ju fteigen, bas seicht genug war, und bie Freundin an bas Land au tragen. Gludlich brachte er bie liebe Burbe hinfiber, ftark genug, um nicht ju schwanten ober ibr einige Sorge ju geben. aber boch hatte fie angstlich ihre Arme um feinen Sals geichlungen. Er hielt fie fest und brudte fie an fic. Erft auf einem Rasenabhang ließ er fie nieber, nicht ohne Bewegung und Berwirrung. Sie lag noch an feinem Balfe; er folog fie aufs neue in feine Arme und brudte einen lebhaften Rug auf ibre Lippen; aber auch im Augenblid lag er zu ihren Rufen. brudte seinen Mund auf ihre Sand und rief: Charlotte, werben Sie mir vergeben?

Der Ruß, ben ber Freund gewagt, ben fie ihm beinabe aurud gegeben, brachte Charlotten wieber ju fich felbft. Sie brudte feine Sand, aber fie bob ibn nicht auf. Doch indem fie fich zu ibm binunterneigte und eine Sand auf feine Schultern legte, rief fie aus: Dag biefer Mugenblick in unferm Leben Epoche mache, tonnen wir nicht verbindern; aber baf fie unfer werth fen, bangt von uns ab. Sie muffen scheiben, lieber Freund, und Sie werben icheiben. Der Graf macht Anftalt Ihr Schicffal zu verbeffern; es freut und fcmerzt mich. 3ch wollte es verschweigen, bis es gewiß ware; ber Augenblid nöthigt mich bieg Gebeimniß ju entbeden. Rur in fofern tann ich Ihnen, tann ich mir berzeihen, wenn wir ben Duth haben unfre Lage ju anbern, ba es von und nicht abbangt unfre Gefinnung ju anbern. Sie bub ibn auf und ergriff feinen Arm, um fich barauf zu ftuten, und so tamen fie ftillschweigend nach bem Schloffe.

Run aber stand sie in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich als Gattin Svards empsinden und betrachten mußte. Ihr kam bei diesen Widersprüchen ihr tüchtiger und durchs Leben mannigsaltig gesübter Charakter zu Hilfe. Immer gewohnt sich ihrer selbst bewußt zu sehn, sich selbst zu gedieten, ward es ihr auch jett nicht schwer, durch ernste Betrachtung sich dem erwünschten Gleichgewichte zu nähern; ja, sie mußte über sich selbst lächeln, indem sie des wunderlichen Nachtbesuches gedachte. Doch schnell ergriss sie eine seltsame Ahnung, ein freudig bängliches Erzittern, das in fromme Wünsche und Hossungen sich auflöste. Gerührt kniete sie nieder, sie wiederholte den Schwur, den sie Sduarden vor dem Altar gethan. Freundschaft, Reigung, Entsagen gingen vor ihr in heitern Bildern vorüber. Sie fühlte sich innerlich wieder hergestellt. Bald ergreift sie eine süße Rüdigkeit und ruhig schläft sie ein.

### Dreizehntes Capitel.

Ebuard von seiner Seite ist in einer ganz verschiedenen Stimmung. Bu schlafen benkt er so wenig, daß es ihm nicht einmal einfällt sich auszuziehen. Die Abschrift bes Documents

Educati Springs

küßt er tausendmal, den Anfang von Ottiliens kindlich schlich schlich eigene Hand; das Ende wagt er kaum zu küssen, weil er seine eigene Hand zu sehen glaubt. D daß es ein andres Document wäre! sagt er sich im Stillen; und doch ist es ihm auch so schon die schönste Versicherung, daß sein höchster Wunsch erfüllt sey. Bleibt es ja doch in seinen Händen, und wird er es nicht immersort an sein Herz drücken, abgleich entstellt durch die Unterschrift eines Dritten!

Der abnehmenbe Mond fteigt über ben Balb berbor. Die warme Ract loct Ebuarben ins Freie; er foweift umber, er ift ber unruhigfte und ber gludlichfte aller Sterblichen. Er wandelt burch bie Garten; fie find ibm zu enge; er eilt auf bas Felb, und es wird ibm ju weit. Rach bem Schloffe giebt es ibn jurud; er finbet fich unter Ottiliens Fenftern. Dort sett er fich auf eine Terraffentreppe. Mauern und Riegel, sagt er ju fich felbft, trennen uns jest, aber unfre Bergen find nicht getrennt. Stunde fie bor mir, in meine Arme wurbe fie fallen, ich in bie ihrigen, und was bedarf es weiter als biefe Gewißbeit! Alles mar ftill um ibn ber, tein Luftchen regte fich; fo ftill war's, bag er bas wühlenbe Arbeiten emfiger Thiere unter ber Erbe vernehmen konnte, benen Tag und Racht gleich find. Er bing gang feinen gludlichen Traumen nach, ichlief endlich ein und erwachte nicht eber wieber, als bis bie Sonne mit herrlichem Blid beraufftieg und bie frühften Nebel gewältigte.

Run fand er sich ben ersten Wachenben in seinen Besitzungen. Die Arbeiter schienen ihm zu lange auszubleiben. Sie kamen; es schienen ihm ihrer zu wenig, und die vorgesetzte Tagesarbeit für seine Wünsche zu gering. Er fragte nach mehreren Arbeitern: man versprach sie und stellte sie im Laufe des Tages. Aber auch diese sind ihm nicht genug, um seine Borsätze schleunig ausgesührt zu sehen. Das Schaffen macht ihm keine Freude mehr: es soll schon alles sertig sehn, und für wen? Die Wege sollen gedahnt sehn, damit Ottilie bequem sie gehen, die Sitze schon an Ort und Stelle, damit Ottilie dort ruhen könne. Auch an dem neuen Hause treibt er was er kann: es soll an Ottiliens Geburtstage gerichtet werden. In Svaards Gesinnungen, wie in seinen Hanblungen, ist kein Maß mehr. Das

Bewußtsehn zu lieben und geliebt zu werden treibt ihn ins Unendliche. Wie verändert ist ihm die Ansicht von allen Zimmern, von allen Umgebungen! Er sindet sich in seinem eigenen Sause nicht mehr. Ottiliens Gegenwart verschlingt ihm alles: er ist ganz in ihr versunken; keine andere Betrachtung steigt vor ihm auf, kein Gewissen spricht ihm zu; alles, was in seiner Ratur gebändigt war, bricht los, sein ganzes Wesen strömt gegen Ottilien.

Der Hauptmann beobachtet bieses leibenschaftliche Treiben und wünscht ben traurigen Folgen zuvorzukommen. Alle diese Anlagen, die jetzt mit einem einseitigen Triebe übermäßig gesfördert werden, hatte er auf ein ruhig freundliches Zusammensleben berechnet. Der Berkauf des Borwerks war durch ihn zu Stande gebracht, die erste Zahlung geschehen, Charlotte hatte sie der Abrede nach in ihre Casse genommen. Aber sie muß gleich in der ersten Woche Ernst und Geduld und Ordnung mehr als sonst üben und im Auge haben; denn nach der übereilten Weise wird das Ausgesetzte nicht lange reichen.

Es war viel angefangen und viel zu thun. Wie soll er Charlotten in dieser Lage lassen! Sie berathen sich und kommen überein, man wolle die planmäßigen Arbeiten lieber selbst beschleunigen, zu dem Ende Gelber aufnehmen, und zu deren Abtragung die Zahlungstermine anweisen, die vom Borwerksverkauf zurückgeblieben waren. Es ließ sich sast ohne Berlust durch Cession der Gerechtsame thun; man hatte freiere Hand; man leistete, da alles im Gange, Arbeiter genug vorhanden waren, mehr auf Einmal, und gelangte gewiß und bald zum Zweck. Sduard stimmte gern bei, weil es mit seinen Absichten übereintras.

Im innern Herzen beharrt inbessen Charlotte bei bem, was sie bedacht und sich vorgesetzt, und mannlich steht ihr der Freund mit gleichem Sinn zur Seite. Aber eben dadurch wird ihre Bertraulichkeit nur vermehrt. Sie erklären sich wechselseitig über Eduards Leidenschaft; sie berathen sich darüber. Charlotte schließt Ottilien näher an sich, beobachtet sie strenger, und je mehr sie ihr eigen Herz gewahr worden, desto tiefer blickt sie in das herz des Mädchens. Sie sieht keine Rettung, als sie muß das Kind entfernen.

3

Run scheint es ihr eine glückliche Fügung, daß Luciane ein so ausgezeichnetes Lob in der Penfion erhalten: denn die Großtante, davon unterrichtet, will sie nun ein für allemal zu sich nehmen, sie um sich haben, sie in die Welt einsühren. Ottilie konnte in die Pension zurücklehren; der Hauptmann entsernte sich, wohlversorgt; und alles stand wie vor wenigen Monaten, ja um so viel besser. Ihr eigenes Verhältniß hosste Charlotte zu Sduard bald wieder herzustellen, und sie legte das alles so verständig bei sich zurecht, daß sie sich nur immer mehr in dem Wahn bestärkte: in einen frühern beschränktern Zustand könne man zurücklehren, ein gewaltsam Entbundenes lasse sich wieder ins Enge bringen.

Eduard empfand indessen die Hindernisse sehr hoch, die man ihm in den Weg legte. Er bemerkte gar bald, daß man ihn und Ottilien auseinander hielt, daß man ihm erschwerte sie allein zu sprechen, ja sich ihr zu nähern, außer in Gegenwart von mehreren; und indem er hierüber verdrießlich war, ward er es über manches andere. Ronnte er Ottilien slüchtig sprechen, so war es nicht nur, sie seiner Liebe zu versichern, sondern sich auch über seine Gattin, 'über den Hauptmann zu beschweren. Er sühlte nicht, daß er selbst durch sein bestiges Treiben die Casse zu erschöpfen auf dem Wege war; er tadelte bitter Charlotten und den Hauptmann, daß sie dei dem Geschäft gegen die erste Abrede handelten, und doch hatte er in die zweite Abrede gewilligt, ja, er hatte sie selbst veranlaßt und nothwendig gemacht.

Der Haß ist parteiisch, aber die Liebe ist es noch mehr. Auch Ottilie entfremdete sich einigermaßen von Charlotten und dem Hauptmann. Als Svuard sich einst gegen Ottilien über den letztern bellagte, daß er als Freund und in einem solchen Berhältnisse nicht ganz aufrichtig handle, versetze Ottilie unbedachtsam: Es hat mir schon früher mißfallen, daß er nicht ganz redlich gegen Sie ist. Ich hörte ihn einmal zu Charlotten sagen: wenn uns nur Svuard mit seiner Flötendudelei versichonte; es kann daraus nichts werden und ist für die Zuhörer so lästig. Sie können denken, wie mich das geschmerzt hat, da ich Sie so gern accompagnire.

Raum hatte sie es gesagt, als ihr schon der Geist zuslüsterte, daß sie hatte schweigen sollen; aber es war heraus. Eduards Gesichtszüge verwandelten sich. Nie hatte ihn etwas mehr verdrossen: er war in seinen liebsten Forderungen angegriffen, er war sich eines kindlichen Strebens ohne die mindeste Anmahung bewußt. Was ihn unterhielt, was ihn erfreute, sollte doch mit Schonung von Freunden behandelt werden. Er dachte nicht, wie schrecklich es für einen Dritten sep, sich die Ohren durch ein unzulängliches Talent verletzen zu lassen. Er war beleidigt, wüthend um nicht wieder zu vergeben. Er sühlte sich von allen Pssichten losgesprochen.

Die Nothwendigkeit mit Ottilien zu sehn, sie zu sehen, ihr etwas zuzustüstern, ihr zu vertrauen wuchs mit jedem Tage. Er entschloß sich ihr zu schreiben, sie um einen geheimen Briefwechsel zu bitten. Das Streischen Papier, worauf er dieß lakonisch genug gethan hatte, lag auf dem Schreibtisch und ward vom Jugwind heruntergesührt, als der Rammerdiener hereintrat, ihm die Haare zu kräuseln. Gewöhnlich, um die Hite des Eisens zu versuchen, duckte sich dieser nach Papierschnitzeln auf der Erde; dießmal ergriff er das Billet, zwickte es eilig und es war versengt. Sduard, den Nißgriff bemerkend, riß es ihm aus der Hand. Bald darauf setze er sich hin, es noch einmal zu schreiben; es wollte nicht ganz so zum zweitenmal aus der Feder. Er sühlte einiges Bedenken, einige Besorgniß, die er jedoch überwand. Ottilien wurde das Blättchen in die Hand gedrückt, den ersten Augenblick, two er sich ihr nähern konnte.

Ottilie versaumte nicht ihm zu antworten. Ungelesen stedte er das Zettelchen in die Weste, die modisch kurz, es nicht gut verwahrte. Es schob sich heraus und siel, ohne von ihm bemerkt zu werden, auf den Boden. Charlotte sah es und hob es aus, und reichte es ihm mit einem flüchtigen Ueberblick. Hier ist etwas von deiner Hand, sagte sie, das du vielleicht ungern verlörest.

Er war betroffen. Berftellt sie sich? bachte er. Ist sie ben Inhalt bes Blättchens gewahr worden, oder irrt sie sich an der Aehnlickeit der Hände? Er hoffte, er dachte das letztere. Er war gewarnt, doppelt gewarnt, aber diese sonderbaren zufälligen Beichen, durch die ein höheres Wesen mit uns zu sprechen scheint, waren seiner Leibenschaft unverständlich; vielmehr, indem sie ihn immer weiter führte, empfand er vie Beschränkung, in der man ihn zu halten schien, immer unangenehmer. Die freundliche Gesselligkeit verlor sich. Sein Herz war verschlossen, und wenn er mit Freund und Frau zusammen zu sehn genöthigt war, so gelang es ihm nicht, seine frühere Reigung zu ihnen in seinem Busen wieder auszusinden, zu beleben. Der stille Borwurf, den er sich selbst hierüber machen mußte, war ihm unbequem, und er suchte sich durch eine Art von Humor zu helsen, der aber, weil er ohne Liebe war, auch der gewohnten Anmuth ermangelte.

Ueber alle biefe Brüfungen half Charlotten ihr inneres Gefühl hinweg. Sie war fich ihres ernsten Borsates bewußt, auf eine so schone eble Reigung Bergicht zu thun.

Bie sehr wünscht sie jenen beiden auch zu Hulfe zu kommen. Entfernung, fühlte sie wohl, wird nicht allein hinreichend sehn, ein solches Uebel zu heilen. Sie nimmt sich vor, die Sache gegen das gute Kind zur Sprache zu bringen; aber sie bermag es nicht; die Erinnerung ihres eignen Schwankens steht ihr im Bege. Sie sucht sich darüber im Allgemeinen auszudrücken; das Allgemeine paßt auch auf ihren eignen Zustand, den sie auszussprechen scheut. Ein jeder Wink, den sie Ottilien geben will, beutet zurück in ihr eignes Herz. Sie will warnen und fühlt, daß sie wohl selbst noch einer Warnung bedürfen könnte.

Schweigend hält fie baher die Liebenden noch immer auseinander, und die Sache wird dadurch nicht besser. Leise Anbeutungen, die ihr manchmal entschlüpfen, wirken auf Ottilien
nicht: benn Eduard hatte diese von Charlottens Reigung zum Hauptmann überzeugt, sie überzeugt, daß Charlotte selbst eine Scheidung wünsche, die er nun auf eine anständige Weise zu
bewirken benke.

Ottilie, getragen durch das Gefühl ihrer Unschuld, auf bem Wege zu bem erwünschtesten Glück, lebt nur für Eduard. Durch die Liebe zu ihm in allem Guten gestärkt, um seinetwillen freudiger in ihrem Thun, aufgeschlossener gegen andre, sindet sie sich in einem himmel auf Erden.

So setzen alle zusammen, jeder auf seine Weise, das tägliche Leben fort, mit und ohne Rachdenken; alles scheint seinen gewöhnlichen Gang zu gehen, wie man auch in ungeheuren Fällen, wo alles auf dem Spiele steht, noch immer so fort lebt, als wenn von nichts die Rede wäre.

# Vierzehntes Capitel.

Bon dem Grafen war indessen ein Brief an den Hauptmann angekommen, und zwar ein doppelter: einer zum Borz zeigen, der sehr schöne Aussichten in die Ferne darwieß; der andre hingegen, der ein entschiedenes Anerbieten für die Gegenwart enthielt, eine bedeutende Hose und Geschäftsstelle, den Charakter als Major, ansehnlichen Gehalt und andere Bortheile, sollte wegen verschiedener Rebenumstände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete der Hauptmann seine Freunde nur von jenen Hossnungen und verbarg, was so nahe bevorstand.

Indessen setzte er die gegenwärtigen Geschäfte lebhaft fort und machte in der Stille Ginrichtungen, wie alles in seiner Abwesenheit ungehinderten Fortgang haben könnte. Es ist ihm nun selbst daran gelegen, daß für manches ein Termin bestimmt werde, daß Ottiliens Geburtstag manches beschleunige. Run wirken die beiden Freunde, obschon ohne ausdrückliches Einverständniß, gern zusammen. Eduard ist nun recht zusrieden, daß man durch das Borauserheben der Gelder die Casse verstärkt hat; die ganze Anstalt rückt auf das rascheste vorwärts.

Die drei Teiche in einen See zu verwandeln, hätte jest der Hauptmann am liebsten ganz widerrathen. Der untere Damm war zu verstärken, die mittleren abzutragen und die ganze Sache in mehr als einem Sinne wichtig und bedenklich. Beide Arbeiten aber, wie sie in einander wirken konnten, waren schon angesangen, und hier kam ein junger Architekt, ein ehemaliger Bögling des Hauptmanns, sehr erwünscht, der theils mit Anstellung tüchtiger Meister, theils mit Berdingen der Arbeit, wo sich's thun ließ, die Sache förderte und dem Werke Sicherheit und Dauer versprach; wobei sich der Hauptmann im Stillen freute, daß man seine Entserung nicht fühlen würde. Denn

er hatte den Grundsatz, aus einem übernommenen unvollendeten Geschäft nicht zu scheiden, die er seine Stelle genugsam ersetzt sähe. Ja, er verachtete diejenigen, die, um ihren Abgang fühlbar zu machen, erst noch Berwirrung in ihrem Kreise anrichten, indem sie als ungebildete Selbstler das zu zerkören wünschen, wobei sie nicht mehr fortwirken sollen.

So arbeitete man immer mit Anftrengung, um Ottiliens Geburtstag zu verherrlichen, ohne daß man es aussprach, oder sich's recht aufrichtig bekannte. Nach Charlottens obgleich neidlosen Gesinnungen konnte es doch kein entschiedenes Fest werden. Die Jugend Ottiliens, ihre Glücksumstände, das Berhältniß zur Familie berechtigten sie nicht, als Königin eines Tages zu erscheinen. Und Sduard wollte nicht davon gesprochen haben, weil alles wie von selbst entspringen, überraschen und natürlich erfreuen sollte.

Alle kamen daher stillschweigend in dem Borwande über ein, als wenn an diesem Tage, ohne weitere Beziehung, jenes Lusthaus gerichtet werden sollte, und bei diesem Anlaß konnte man dem Bolke, so wie den Freunden, ein Fest anklindigen.

Eduards Neigung war aber gränzenlos. Wie er sich Ottilien zuzueignen begehrte, so kannte er auch kein Maß des Hingebens, Schenkens, Versprechens. Zu einigen Gaben, die er Ottilien an diesem Tage verehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu ärmliche Borschläge gethan. Er sprach mit seinem Rammerdiener, der seine Garderobe besorgte und mit Handelsleuten und Modehändlern in beständigem Verhältniß blieb; dieser, nicht unbekannt sowohl mit den angenehmsten Gaben selbst, als mit der besten Art sie zu überreichen, bestellte sogleich in der Stadt den niedlichsten Kosser, mit rothem Saffian überzogen, mit Stahlnägeln beschlagen, und angefüllt mit Geschenken, einer solchen Schale würdig.

Roch einen andern Borschlag that er Sbuarden. Es war ein kleines Feuerwerk vorhanden, das man immer abzubrennen versäumt hatte. Dieß konnte man leicht verstärken und erweitern. Eduard ergriff den Gedanken, und jener versprach für die Aussuhrung zu sorgen. Die Sache sollte ein Geheimniß bleiben.

Der Hauptmann hatte unterbeffen, je näher ber Tag heranrückte, seine polizeilichen Einrichtungen getroffen, die er für so nöthig hielt, wenn eine Masse Menschen zusammen berusen oder gelockt wird. Ja sogar hatte er wegen des Bettelns und anderer Unbequemlichkeiten, wodurch die Anmuth eines Festes gestört wird, durchaus Vorsorge genommen.

Ebuard und sein Bertrauter bagegen beschäftigten sich vorzüglich mit bem Feuerwerk. Am mittelsten Teiche vor jenen großen Sichbäumen sollte es abgebrannt werden; gegenüber unter ben Platanen sollte die Gesellschaft sich aushalten, um die Birkung aus gehöriger Ferne, die Abspiegelung im Basser, und was auf dem Wasser selbst brennend zu schwimmen bestimmt war, mit Sicherheit und Bequemlichkeit anzuschauen.

Unter einem andern Borwand ließ daber Sbuard ben Raum unter ben Blatanen von Geftrauch, Gras und Moos faubern, und nun erfcbien erft die herrlichkeit bes Baumwuchses sowohl an Sobe als Breite auf bem gereinigten Boben. Ebuard empfanb barüber bie größte Freude. — Es war ungefähr um biefe Sabrs geit, als ich fie pflangte. Wie lange mag es ber febn? fagte er au fich felbft. - Sobalb er nach Saufe tam, folug er in alten Tagebüchern nach, die fein Bater, besonders auf dem Lande, febr orbentlich geführt hatte. Zwar diefer Pflanzung konnte nicht barin erwähnt febn, aber eine anbre bauslich wichtige Begebenheit an demfelben Tage, beren fich Eduard noch wohl erinnerte, mußte nothwendig darin angemerkt fteben. Er burchblattert einige Banbe; ber Umftand findet fich: aber wie erstaunt. wie erfreut ift Chuard, als er bas wunderbarfte Busammentreffen bemerkt. Der Tag, bas Jahr jener Baumpflanzung ift zugleich ber Tag, bas Jahr von Ottiliens Geburt.

# Fünfzehntes Capitel.

Endlich leuchtete Svuarben ber sehnlich erwartete Morgen, und nach und nach stellten viele Gäste sich ein; benn man hatte bie Sinladungen weit umber geschickt, und manche, die das Legen Office in the

bes Grundsteins verfäumt hatten, wobon man fo viel Artiges erzählte, wollten biefe zweite Feierlickeit um fo weniger verfehlen.

Bor Tasel erschienen die Zimmerleute mit Musik im Schloßhose, ihren reichen Kranz tragend, der aus vielen stusenweise übereinander schwankenden Laub- und Blumenreisen zusammengesett war. Sie sprachen ihren Gruß und erbaten sich zur gewöhnlichen Ausschmuckung seidene Tücher und Bänder von dem schwenen Geschlecht. Indes die Herrschaft speiste, setzen sie ihren jauchzenden Zug weiter fort, und nachdem sie sich eine Zeit lang im Dorse ausgehalten und daselbst Frauen und Mädchen gleichsalls um manches Band gebracht, so kamen sie endlich, begleitet und erwartet von einer großen Menge, auf die Höhe, wo das gerichtete Haus stand.

Charlotte hielt nach der Tafel die Gesellschaft einigermaßen zurück. Sie wollte keinen seierlichen förmlichen Zug, und man fand sich daher in einzelnen Partien, ohne Rang und Ordnung, auf dem Platz gemächlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und machte dadurch die Sache nicht besser, denn weil Ottilie wirklich die letzte war, die herzutrat, so schien es, als wenn Trompeten und Pauken nur auf sie gewartet hätten, als wenn die Feierlichkeit bei ihrer Ankunst nun gleich beginnen müßte.

Dem hause das rohe Ansehn zu nehmen, hatte man es mit grünem Reisig und Blumen, nach Angabe des hauptmanns, architektonisch ausgeschmüdt; allein ohne dessen Mitwissen hatte Eduard den Architekten veranlaßt, in dem Gesims das Datum mit Blumen zu bezeichnen. Das mochte noch hingehen; allein zeitig genug langte der hauptmann an, um zu verhindern, daß nicht auch der Name Ottiliens im Giebelselbe glänzte. Er wußte dieses Beginnen auf eine geschickte Beise abzulehnen und die schon fertigen Blumenbuchstaben bei Seite zu bringen.

Der Kranz war aufgestedt und weit umber in der Gegend sichtbar. Bunt flatterten die Bänder und Tücher in der Luft, und eine kurze Rede verscholl zum größten Theil im Winde. Die Feierlichkeit war zu Ende, der Tanz auf dem geebneten und mit Lauben umkreiseten Platze vor dem Gebäude follte nun angehen. Ein schmuder Zimmergeselle führte Eduarden ein flinkes Bauermädchen zu, und forderte Ottilien auf, welche daneben stand.

Die beiben Paare fanden sogleich ihre Rachfolger, und balb genug wechselte Eduard, indem er Ottilien ergriff und mit ihr die Runde machte. Die jüngere Gesellschaft mischte sich fröhlich in den Tanz des Bolks, indeß die älteren beobachteten.

Sobann, ehe man sich auf ben Spaziergängen zerftreute, ward abgerebet, daß man sich mit Untergang der Sonne bei den Platanen wieder versammeln wolle. Eduard fand sich zuerst ein, ordnete alles und nahm Abrede mit dem Kammerdiener, der auf der andern Seite, in Gesellschaft des Feuerwerkers, die Lust erscheinungen zu besorgen hatte.

Der Hauptmann bemerkte die dazu getroffenen Borrichtungen nicht mit Bergnügen; er wollte wegen des zu erwartenden Andrangs der Zuschauer mit Eduard sprechen, als ihn derselbe etwas hastig bat, er möge ihm diesen Theil der Feierlichkeit doch allein überlassen.

Schon hatte sich das Volk auf die oberwärts abgestochenen und vom Rasen entblößten Dämme gedrängt, wo das Erdreich uneben und unsicher war. Die Sonne ging unter, die Dämmerung trat ein, und in Erwartung größerer Dunkelheit wurde die Gesellschaft unter den Platanen mit Erfrischungen bedient. Man sand den Ort unvergleichlich und freute sich in Gedanken, kunftig von hier die Aussicht auf einen weiten und so mannigfaltig ber gränzten See zu genießen.

Sin ruhiger Abend, eine vollkommene Windstille versprachen bas nächtliche Fest zu begünftigen, als auf einmal ein entsetzliches Geschrei entstand. Große Schollen hatten sich vom Damme losgetrennt, man sah mehrere Menschen ins Wasser stürzen. Das Erdreich hatte nachgegeben unter dem Drängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Plat haben und nun konnte niemand vorwärts noch zurück.

Jebermann sprang auf und hinzu, mehr um zu schauen als zu ihun: benn was war ba zu ihun, wo niemand hinreichen konnte. Rebst einigen Entschlossenen eilte ber Hauptmann, trieb sogleich die Menge von dem Damm herunter nach den Usern. um den Hülfreichen freie Hand zu geben, welche die Bersinkenden herauszuziehen suchten. Schon waren alle, theils durch eignes, theils durch fremdes Bestreben, wieder auf dem Trocknen.

bis auf einen Knaben, der durch allzu ängstliches Bemühen, statt sich dem Damm zu nähern, sich davon entsernt hatte. Die Kräfte schienen ihn zu verlassen, nur einigemal kam noch eine Hand, ein Fuß in die Höhe. Unglücklicher Weise war der Kahn auf der andern Seite mit Feuerwerk gefüllt, nur langsam konnte man ihn ausladen und die Hülse verzögerte sich. Des Hauptmanns Entschluß war gesaßt, er warf die Oberkleider weg, aller Augen richteten sich auf ihn, und seine tlichtige kräftige Gestalt slößte jedermann Zutrauen ein; aber ein Schrei der Ueberraschung drang aus der Menge hervor, als er sich ins Wasser stürzte. Zedes Auge begleitete ihn, der als geschickter Schwimmer den Knaben bald erreichte und ihn, jedoch für todt, an den Damm brachte.

Indessen ruberte ber Rahn herbei, der Hauptmann bestieg ihn und forschte genau von den Anwesenden, ob denn auch wirklich alle gerettet sehen. Der Chirurgus kommt und übernimmt den todtgeglaubten Knaben; Charlotte tritt hinzu, sie bittet den Hauptmann nur für sich zu sorgen, nach dem Schlosse zurückzukehren und die Rleider zu wechseln. Er zaudert, die ihm gesetzte verständige Leute, die ganz nahe gegenwärtig gewesen, die selbst zur Rettung der einzelnen beigetragen, auf das heiligste versichern, daß alle gerettet sehen.

Charlotte sieht ihn nach Hause geben, sie benkt, daß Wein und Thee und was sonst nöthig wäre, verschlossen ist, daß in solchen Fällen die Menschen gewöhnlich verkehrt handeln; sie eilt durch die zerstreute Gesellschaft, die sich noch unter den Platanen besindet; Eduard ist beschäftigt jedermann zuzureden; man soll bleiben; in kurzem gedenkt er das Zeichen zu geben und das Feuerwerk soll beginnen; Charlotte tritt hinzu und bittet ihn, ein Bergnügen zu verschieben, das jetzt nicht am Platze seh, das in dem gegenwärtigen Augenblick nicht genossen werden könne; sie erinnert ihn, was man dem Geretteten und dem Retter schuldig seh. Der Chirurgus wird schon seine Pslicht thun, versetzte Eduard. Er ist mit allem versehen, und unser Zudringen wäre nur eine hinderliche Theilnahme.

Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winkte Ottilien, Die sich sogleich jum Weggehn anschidte. Ebuard ergriff ihre Sand

und rief: Wir wollen diesen Tag nicht im Lazareth endigen! Bur barmherzigen Schwester ist sie zu gut. Auch ohne uns werden die Scheintodten erwachen und die Lebendigen sich abtrocknen.

Charlotte schwieg und ging. Einige folgten ihr, andere biesen; endlich wollte niemand der letzte sehn und so folgten alle. Eduard und Ottilie sanden sich allein unter den Platanen. Er bestand darauf zu bleiben, so dringend, so ängstlich sie ihn auch bat, mit ihr nach dem Schlosse zurückzukehren. Rein, Ottilie! rief er, das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem gewöhnlichem Wege. Dieser überraschende Borfall von heute Abend bringt und schneller zusammen. Du bist die meine! Ich habe dir's schon so oft gesagt und geschworen, wir wollen es nicht mehr sagen und schwören, nun soll es werden!

Der Rahn von der andern Seite schwamm herüber. Es war der Rammerdiener, der verlegen anfragte: was nunmehr mit dem Feuerwerk werden sollte. Brennt es ab! rief er ihm entgegen. Für dich allein war es bestellt, Ottilie, und nun sollst du es auch allein sehen! Erlaube mir, an deiner Seite sitzend, es mit zu genießen. Zärtlich bescheiden setzte er sich neben sie, ohne sie zu berühren.

Raketen rauschten auf, Ranonenschläge bonnerten, Leuchtkugeln stiegen, Schwärmer schlängelten und platten, Räber gischten, sebes erst einzeln, dann gepaart, dann alle zusammen, und
immer gewaltsamer hintereinander und zusammen. Eduard, bessen
Busen brannte, verfolgte mit lebhaft zufriedenem Blick diese
seurigen Erscheinungen. Ottiliens zartem, ausgeregtem Gemüth
war dieses rauschende blitende Entstehen und Berschwinden eher
ängstlich als angenehm. Sie lehnte sich schüchtern an Eduard,
bem diese Annäherung, dieses Zutrauen das volle Gefühl gab,
daß sie ihm ganz angehöre.

Die Racht war kaum in ihre Rechte wieder eingetreten, als der Mond aufging und die Pfade der beiden Rückehrenden ber leuchtete. Eine Figur, den Hut in der Hand, vertrat ihnen den Weg und sprach sie um ein Almosen an, da er an diesem sest lichen Tage versäumt worden seh. Der Mond schien ihm ins Gesicht, und Sduard erkannte die Züge jenes zudringlichen Bettlers. Aber so glücklich wie er war, konnte er nicht ungehalten

seyn, konnte es ihm nicht einfallen, daß besonders für heute das Betteln höchlich verpont worden. Er forschte nicht lange in der Tasche und gab ein Golbstück hin. Er hätte jeden gern glücklich gemacht, da sein Glück ohne Gränzen schien.

Bu hause war indes alles erwünscht gelungen. Die Thätige teit des Chirurgen, die Bereitschaft alles Röthigen, der Beistand Charlottens, alles wirkte zusammen und der Anabe ward wieder zum Leben hergestellt. Die Gaste zerstreuten sich, sowohl um noch etwas vom Feuerwerk aus der Ferne zu sehen, als auch, um nach solchen verworrnen Scenen ihre ruhige Heimath wieder zu betreten.

Auch hatte der Hauptmann, geschwind umgekleidet, an der nöthigen Borsorge thätigen Antheil genommen; alles war beruhigt und er fand sich mit Sharlotten allein. Mit zutraulicher Freundlichkeit erklärte er nun, daß seine Abreise nahe bevorstehe. Sie hatte diesen Abend so viel erlebt, daß diese Entdeckung wenig Eindruck auf sie machte; sie hatte gesehen, wie der Freund sich ausopferte, wie er rettete und selbst gerettet war. Diese wunderbaren Ereignisse schienen ihr eine bedeutende Zukunft, aber keine unglückliche zu weissagen.

Ebuarden, ber mit Ottilien hereintrat, wurde die bevorstehende Abreise des Hauptmanns gleichfalls angekündigt. Er argwohnte, daß Charlotte früher um das Rähere gewußt habe, war aber viel zu sehr mit sich und seinen Absichten beschäftigt, als daß er es hätte übel empfinden sollen.

Im Gegentheil vernahm er aufmerksam und zufrieden bie gute und ehrenvolle Lage, in die der hauptmann versetzt werden sollte. Unbändig drangen seine geheimen Wünsche den Begebenbeiten vor. Schon sah er jenen mit Charlotten verbunden, sich mit Ottilien. Man hätte ihm zu diesem Fest kein größeres Geschenk machen können.

Aber wie erstaunt war Ottilie, als sie auf ihr Zimmer trat und den köstlichen kleinen Kosser auf ihrem Tische sand. Sie säumte nicht ihn zu erössnen. Da zeigte sich alles so schön gepackt und geordnet, daß sie es nicht auseinander zu nehmen, ja kaum zu lüsten wagte. Musselin, Battist, Seide, Shawls und Spihen wetteiserten an Feinheit, Zierlichkeit und Kostbarkeit. Auch war der Schmuck nicht vergessen. Sie begriff wohl die Absicht, sie mehr als einmal vom Ropf bis auf ben Fuß zu Meiben: es war aber alles so koftbar und fremb, daß sie sich's in Gebanken nicht zuzueignen getraute.

### Bechzehntes Capitel.

Des andern Morgens war der Hauptmann verschwunden, und ein dankbar gefühltes Blatt an die Freunde von ihm zurückgeblieben. Er und Charlotte hatten Abends vorher schon halben und einsplbigen Abschied genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ergab sich darein: denn in dem zweiten Briefe des Grafen, den ihr der Hauptmann zuletzt mittheilte, war auch von einer Aussicht auf eine vortheilhafte Heirath die Rede; und obgleich er diesem Bunkt keine Ausmerksamkeit schenkte, so hielt sie doch die Sache schon für gewiß und entsagte ihm rein und völlig.

Dagegen glaubte fie nun auch die Gewalt, die fie über sich selbst ausgeübt, von andern fordern zu können. Ihr war es nicht unmöglich gewesen, andern sollte das Gleiche möglich sehn. In diesem Sinne begann sie das Gespräch mit ihrem Gemahl, um so mehr diffen und zuversichtlich, als sie empfand, das die Sache ein für allemal abgethan werden musse.

Unser Freund hat uns verlaffen, sagte fie, wir find nun wieder gegen einander über wie vormals, und es kame nun wohl auf uns an, ob wir wieder völlig in den alten Zustand zurücklehren wollten.

Ebuard, der nichts vernahm als was seiner Leidenschaft schmeichelte, glaubte, daß Charlotte durch diese Worte den früheren Wittwenstand bezeichnen und, obgleich auf unbestimmte Weise, zu einer Scheidung Hoffnung machen wolle. Er antwortete deßbalb mit Lächeln: Warum nicht? Es täme nur darauf an, daß man sich verständigte.

Er fand sich baher gar sehr betrogen, als Charlotte versetzte: Auch Ottilien in eine andre Lage zu bringen, haben wir gegenwärtig nur zu wählen; benn es findet sich eine doppelte Gelegenbeit, ihr Berhältnisse zu geben, die für sie wünschenswerth sind. Sie kann in die Pension zurücklebren, da meine Tochter zur Großtante gezogen ift; sie kann in ein angesehenes haus aufgenommen werben, um mit einer einzigen Tochter alle Bortheile einer standesmäßigen Erziehung zu genießen.

Indessen, verseste Eduard ziemlich gefaßt, hat Ottilie sich in unserer freundlichen Gesellschaft so verwöhnt, daß ihr eine andre wohl schwerlich willsommen sebn möchte.

Wir haben uns alle verwöhnt, sagte Charlotte, und bu nicht zum letten. Indessen ist es eine Spoche, die uns zur Besinnung auffordert, die uns ernstlich ermahnt, an das Beste sämmtlicher Mitglieder unseres kleinen Zirkels zu benken und auch irgend eine Ausopferung nicht zu versagen.

Benigstens finde ich es nicht billig, versetzte Ebuard, daß Ottilie aufgeopfert werbe, und das geschähe doch, wenn man sie gegenwärtig unter fremde Menschen hinunter stieße. Den Hauptmann hat sein gutes Geschick hier aufgesucht; wir dürfen ihn mit Ruhe, ja mit Behagen von uns wegscheiden lassen. Ber weiß, was Ottilien bevorsteht; warum sollten wir uns übereilen?

Bas uns bevorsteht, ist ziemlich klar, verseste Charlotte mit einiger Bewegung, und da sie die Absicht hatte ein für allemal sich auszusprechen, fuhr sie fort: Du liebst Ottilien, du gewöhnst dich an sie. Neigung und Leidenschaft entspringt und nährt sich auch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten ausssprechen, was uns jede Stunde gesteht und bekennt? Sollen wir nicht so viel Vorsicht haben, uns zu fragen, was das werden wird?

Wenn man auch sogleich barauf nicht antworten kann, versetzte Eduard, der sich zusammennahm, so läßt sich doch so viel sagen, daß man eben alsdann sich am ersten entschließt abzuwarten, was uns die Zukunft lehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann, was aus einer Sache werden soll.

Hier vorauszusehen, versetzte Charlotte, bedarf es wohl keiner großen Weisheit, und so viel läßt sich auf alle Fälle gleich sagen, daß wir beibe nicht mehr jung genug sind, um blindlings dahin zu gehen, wohin man nicht möchte ober nicht sollte. Niemand kann mehr für uns sorgen, wir müssen unsre eigenen Freunde sehn, unfre eigenen Hosmeister. Niemand erwartet von uns, daß wir uns in ein Aeußerstes verlieren werden, niemand erwartet uns tadelnswerth oder gar lächerlich zu sinden.

Rannst du mir's verbenken, versetzte Svuard, der die offne reine Sprache seiner Gattin nicht zu erwiedern vermochte, kannst du mich schelten, wenn mir Ottiliens Glüd am Herzen liegt? und nicht etwa ein kunftiges, das immer nicht zu berechnen ist, sondern ein gegenwärtiges. Denke dir, aufrichtig und ohne Selbstbetrug, Ottilien aus unserer Gesellschaft gerissen, und fremden Menschen untergeben — ich wenigstens fühle mich nicht grausam genug, ihr eine solche Beränderung zuzumuthen.

Charlotte warb gar wohl die Entschlossenheit ihres Gemahls hinter seiner Berstellung gewahr. Erst jett fühlte sie, wie weit er sich von ihr entfernt hatte. Mit einiger Bewegung rief sie aus: Rann Ottilie glüdlich sehn, wenn sie uns entzweit! wenn sie mir einen Gatten, seinen Kindern einen Bater entreißt!

Für unsere Kinder, dächte ich, ware gesorgt, sagte Eduard lächelnd und kalt; etwas freundlicher aber fügte er hinzu: Wer wird auch gleich das Aeußerste benken!

Das Neußerste liegt ber Leibenschaft zu allernächst, bemerkte Charlotte. Lehne, so lange es noch Zeit ist, ben guten Rath nicht ab, nicht bie Hilfe, bie ich uns biete. In trüben Fällen muß berjenige wirken und helsen, ber am klarsten sieht. Dießmal bin ich's. Lieber, liebster Svuard, laß mich gewähren! Rannst du mir zumuthen, daß ich auf mein wohlerworbenes Glück, auf die schönsten Rechte, auf dich so gerabehin Berzicht leisten soll? Wer sagt bas? verseste Svuard mit einiger Berlegenheit.

Du selbst, versetzte Charlotte; indem du Ottilien in der Rähe behalten willst, gestehst du nicht alles zu, was daraus entspringen muß? Ich will nicht in dich dringen; aber wenn du dich nicht überwinden kannst, so wirst du wenigstens dich nicht lange mehr betrügen können.

Ebuard fühlte, wie Recht sie hatte. Ein ausgesprochnes Bort ift fürchterlich, wenn es das auf einmal ausspricht, was das herz lange sich erlaubt hat; und um nur für den Augenblick auszuweichen, erwiederte Soulird: Es ist mir ja noch nicht einmal kar, was du vorhaft.

Meine Absicht war, versetzte Charlotte, mit dir die beiden Borschläge zu überlegen. Beide haben viel Gutes. Die Pension würde Ottilien am gemäßesten sehn, wenn ich betrachte, wie das

Kind jest ist. Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bebenke, was sie werden soll. Sie legte darauf umständlich ihrem Gemahl die beiden Berhältnisse dar und schloß mit den Borten: Was meine Meinung betrifft, so würde ich das Haus jener Dame der Pension vorziehen aus mehreren Ursachen, besonders aber auch, weil ich die Reigung, ja die Leidenschaft des jungen Mannes, den Ottilie dort für sich gewonnen, nicht vermehren will.

Ebuard schien ihr Beifall zu geben, nur aber um einigen Aufschub zu suchen. Charlotte, die darauf ausging, etwas Entscheidendes zu thun, ergriff sogleich die Gelegenheit, als Eduard nicht unmittelbar widersprach, die Abreise Ottiliens, zu der sie schon alles im Stillen vorbereitet hatte, auf die nächsten Tage festzusehen.

Ebuard schauberte; er hielt sich für verrathen und die liebevolle Sprache seiner Frau sur ausgedacht, künstlich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glücke zu trennen. Er
schien ihr die Sache ganz zu überlassen; allein schon war innerlich sein Entschluß gefaßt. Um nur zu Athem zu kommen, um
das bevorstehende unabsehliche Unheil der Entsernung Ottiliens
abzuwenden, entschied er sich, sein Haus zu verlassen, und zwarnicht ganz ohne Borbewußt Charlottens, die er jedoch durch die
Einleitung zu täuschen verstand, daß er bei Ottiliens Abreise nicht
gegenwärtig sehn, ja, sie von diesem Augenblick an nicht mehr sehen
wolle. Charlotte, die gewonnen zu haben glaubte, that ihm allen
Borschub. Er befahl seine Pserde, gab dem Kammerdiener die
nöttige Anweisung, was er einpacken und wie er ihm solgen solle,
und so, wie schon im Stegreise, setzte er sich hin und schrieb.

#### Ednard an Charlotten.

Das Uebel, meine Liebe, das uns befallen hat, mag heilbar seyn ober nicht, dieß nur fühl' ich, wenn ich im Augenblide nicht verzweifeln soll, so muß ich Aufschub sinden für mich, für uns alle. Indem ich mich aufopfre, kann ich fordern. Ich verlasse mein Haus und kehre nur unter günftigern ruhigern Aussichten zurück. Du sollst es indessen besitzen, aber mit Ottilien. Bei dir will ich sie wissen, nicht unter fremden Renschen. Sorge für sie, behandle sie wie sonst, wie disher, ja nur immer

liebevoller, freundlicher und zarter. Ich verspreche, kein heimliches Berhältniß zu Ottilien zu suchen. Laßt mich lieber eine Zeit lang ganz unwissend, wie ihr lebt; ich will mir das Beste denken. Denkt auch so von mir. Rur, was ich dich bitte, auf das innigste, auf das lebhafteste: mache keinen Bersuch Ottilien sonst irgendwo unterzugeben, in neue Berhältnisse zu bringen. Außer dem Bezirk deines Schlosses, deines Barks, fremden Menschen anderstraut, gehört sie mir, und ich werde mich ihrer bemächtigen. Ehrst du aber meine Reigung, meine Bünsche, meine Schmerzen, schmeichelst du meinem Wahn, meinen Höffnungen, so will ich auch der Genesung nicht widerstreben, wenn sie sich mir andietet.

Diese letzte Wendung floß ihm aus der Feder, nicht aus dem Herzen. Ja, wie er sie auf dem Papier sah, sing er bitterlich zu weinen an. Er sollte auf irgend eine Weise dem Glück, ja dem Unglück, Ottilien zu lieben, entsagen! Jetzt erst fühlte er, was er that. Er entsernte sich, ohne zu wissen, was daraus entstehen konnte. Er sollte sie wenigstens jetzt nicht wiedersehen; ob er sie je wiedersähe, welche Sicherheit konnte er sich darüber versprechen? Aber der Brief war geschrieben; die Pserde standen vor der Thür; jeden Augenblick mußte er sürchten, Ottilien irgendwo zu erblicken und zugleich seinen Entschluß vereitelt zu sehen. Er saßte sich; er dachte, daß es ihm doch möglich sep jeden Augenblick zurüczukehren und durch die Entsernung gerade seinen Wünschen näher zu kommen. Im Gegentheil stellte er sich Ottilien vor, aus dem Hause gedrängt, wenn er bliebe. Er siegelte den Brief, eilte die Treppe hinab und schwang sich auss Pserd.

Als er beim Wirthshause vorbeiritt, sah er ben Bettler in ber Laube sitzen, ben er gestern Nacht so reichlich beschenkt hatte. Dieser saß behaglich am seinem Mittagsmahle, stand auf und neigte sich ehrerbietig, ja anbetend vor Eduarden. Sen diese Gestalt war ihm gestern erschienen, als er Ottilien am Arm führte; nun erinnerte sie ihn schmerzlich an die glücklichste Stunde seines Lebens. Seine Leiden vermehrten sich; das Gesühl dessen, was er zurückließ, war ihm unerträglich; nochmals blickte er nach dem Bettler: D du Beneidenswerther! rief er aus, du kannst noch am gestrigen Almosen zehren, und ich nicht mehr am gestrigen Glücke!

# Biebzehntes Capitel.

Ottilie trat ans Fenster, als sie jemanden wegreiten hörte, und sah Suarben noch im Rücken. Es kam ihr wunderbar vor, daß er das Haus verließ, ohne sie gesehen, ohne ihr einen Morgengruß geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nachbenklicher, als Charlotte sie auf einen weiten Spaziergang mit sich zog und von mancherlei Gegenständen sprach, aber des Gemahls, und wie es schien, vorsählich, nicht erwähnte. Doppelt betrossen war sie daher, bei ihrer Zurückunft den Tisch nur mit zwei Gedecken besetzt zu sinden.

Wir vermissen ungern geringscheinende Gewohnheiten, aber schmerzlich empsinden wir erst ein solches Entbehren in bedeutenden Fällen. Sbuard und der Hauptmann sehlten, Charlotte hatte seit langer Zeit zum erstenmal den Tisch selbst angeordnet, und es wollte Ottilien scheinen, als wenn sie abgesetzt wäre. Die beiden Frauen saßen gegen einander über; Charlotte sprach ganz unbefangen von der Anstellung des Hauptmanns und von der wenigen Hossung, ihn bald wieder zu sehen. Das Sinzige tröstete Ottilien in ihrer Lage, daß sie glauben konnte, Sduard seh, um den Freund noch eine Strede zu begleiten, ihm nachgeritten.

Allein, da sie von Tische aufstanden, sahen sie Eduards Reisewagen unter dem Fenster, und als Charlotte einigermaßen unwillig fragte, wer ihn hierher bestellt habe, so antwortete man ihr, es seh der Rammerdiener, der hier noch einiges aufpacen wolle. Ottilie brauchte ihre ganze Fassung, um ihre Verwunderung und ihren Schmerz zu verbergen.

Der Rammerbiener trat herein und verlangte noch einiges. Es war eine Mundtasse des Herrn, ein paar filberne Lössel und mancherlei, was Ottilien auf eine weitere Reise, auf ein längeres Außenbleiben zu deuten schien. Charlotte verwies ihm sein Begehren ganz trocken: sie verstehe nicht was er damit sagen wolle; denn er habe ja alles, was sich auf den Herrn beziehe, selbst im Beschluß. Der gewandte Mann, dem es freilich nur darum zu thun war, Ottilien zu sprechen und sie deswegen unter irgend einem Vorwande aus dem Zimmer zu locken, wußte sich zu entschuldigen und auf seinem Verlangen zu beharren, das ihm Ottilie

auch zu gewähren wünschte; allein Charlotte lehnte es ab, ber Rammerbiener mußte fich entfernen, und ber Wagen rollte fort.

Es war für Ottilien ein schredlicher Augenblick. Sie verstand es nicht, sie begriff es nicht; aber daß ihr Eduard auf geraume Zeit entrissen war, konnte sie fühlen. Sharlotte fühlte den Zustand mit und ließ sie allein. Wir wagen nicht ihren Schmerz, ihre Thränen zu schildern, sie litt unendlich. Sie dat nur Gott, daß er ihr nur über diesen Tag weghelsen möchte; sie überstand den Tag und die Nacht, und als sie sich wiedergesunden, glaubte sie ein anderes Wesen anzutressen.

Sie hatte sich nicht gesaßt, sich nicht ergeben, aber sie war, nach so großem Berluste, noch ba und hatte noch mehr zu bestürchten. Ihre nächste Sorge, nachbem bas Bewußtsehn wiedergesehrt, war sogleich: sie möchte nun, nach Entsernung der Männer, gleichfalls entsernt werden. Sie ahnte nichts von Eduards Drohungen, wodurch ihr der Ausenthalt neben Charlotten gesichert war; doch diente ihr das Betragen Charlottens zu einiger Beruhigung. Diese suchte das gute Kind zu beschäftigen und ließ sie nur selten, nur ungern von sich; und ob sie gleich wohl wußte, daß man mit Worten nicht viel gegen eine entschiedene Leidenschaft zu wirken vermag, so kannte sie doch die Macht der Besonnenheit, des Bewußtsehns, und brachte daher manches zwischen sich und Ottilien zur Sprache.

So war es für diese ein großer Troft, als jene gelegentlich, mit Bedacht und Borsatz, die weise Betrachtung anstellte: Wie lebhaft ist, sagte sie, die Dankbarkeit derjenigen, denen wir mit Ruhe über leidenschaftliche Berlegenheiten hinaushelsen. Laß uns freudig und munter in das eingreisen, was die Männer undollendet zurückgelassen haben! so bereiten wir uns die schönste Aussicht auf ihre Rücksehr, indem wir das, was ihr stürmendes ungeduldiges Wesen zerstören möchte, durch unsre Mäßigung erhalten und fördern.

Da Sie von Mäßigung sprechen, liebe Tante, versetzte Ottilie, so kann ich nicht bergen, daß mir dabei die Unmäßigkeit ber Männer, besonders was den Wein betrifft, einfällt. Wie oft hat es mich betrübt und geängstigt, wenn ich bemerken mußte, daß reiner Verstand, Klugheit, Schonung anderer, Anmuth und

Liebenswürdigkeit selbst für mehrere Stunden verloren gingen, und oft statt alles des Guten, was ein trefflicher Mann hervorzubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Berwirrung hereinzubrechen drohte. Wie oft mögen dadurch gewaltsame Entschließungen veranlaßt werden!

Charlotte gab ihr Recht; boch setzte sie bas Gespräch nicht fort: benn sie fühlte nur zu wohl, daß auch hier Ottilie blos Ebuarben wieder im Sinne hatte, der zwar nicht gewöhnlich, aber doch öfter als es wünschenswerth war, sein Bergnügen, seine Gesprächigkeit, seine Thätigkeit durch einen gelegentlichen Weingenuß zu steigern pflegte.

Hanner, besonders Sduarden, wieder herandenken können, so war es ihr um besto auffallender, als Charlotte von einer bevorstehenden Geirath des Hauptmanns wie von einer ganz bekannten und gewissen Sache sprach, wodurch denn alles ein andres Ansehn gewann, als sie nach Sduards frühern Versicherungen sich vorstellen mochte. Durch alles dies vermehrte sich die Ausmerksamskeit Ottiliens auf jede Aeußerung, jeden Wink, jede Handlung, jeden Schritt Charlottens. Ottilie war klug, scharssinnig, argswöhnisch geworden, ohne es zu wissen.

Charlotte burchbrang indessen das Einzelne ihrer ganzen Umgebung mit scharfem Blick und wirkte darin mit ihrer klaren Gewandtheit, wobei sie Ottilien beständig Theil zu nehmen nothigte. Sie zog ihren Haushalt, ohne Banglichkeit, ins Enge; ja, wenn sie alles genau betrachtete, so hielt sie den leidenschaftslichen Borfall für eine Art von glücklicher Schickung. Denn auf dem bisherigen Wege wäre man leicht ins Gränzenlose gerathen und hätte den schönen Zustand reichlicher Glücksgüter, ohne sich zeitig genug zu besinnen, durch ein vordringliches Leben und Treiben, wo nicht zerstört, doch erschüttert.

Was von Parkanlagen im Gange war, ftorte fie nicht. Sie ließ vielmehr basjenige fortseten, was zum Grunde kunftiger Ausbildung liegen mußte; aber dabei hatte es auch sein Bewenden. Ihr zurücklehrender Gemahl sollte noch genug erfreuliche Beschäftigung finden.

Bei biesen Arbeiten und Borfaten konnte fie nicht genug

bas Berfahren ber Architekten loben. Der See lag in kurzer Zeit ausgebreitet vor ihren Augen, und die neu entstandenen User zierlich und mannigsaltig bepflanzt und beraset. An dem neuen Hause warb alle rauhe Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nöthig war, besorgt, und dann machte sie einen Abschluß da, wo man mit Bergnügen wieder von vorn ansangen konnte. Dabei war sie ruhig und heiter; Ottilie schien es nur: denn in allem beobachtete sie nichts als Shmptome, ob Eduard wohl bald erwartet werde, oder nicht. Nichts interessirt sie an allem als diese Betrachtung.

Willtommen war ihr baber eine Anftalt, zu ber man bie Bauerknaben verfammelte und bie barauf abzielte, ben weitläufig geworbenen Bart immer rein ju erhalten. Ebuard batte icon ben Gebanken gebegt. Man ließ ben Anaben eine Art von beitrer Montirung machen, die fie in ben Abendstunden anzogen, nachdem fie fich durchaus gereinigt und gefänbert batten. Garberobe war im Schloß; bem verftändigften, genauften Anaben vertraute man die Aufficht an; ber Architekt leitete bas Gange, und ebe man fich's verfah, fo hatten bie Anaben alle ein gewiffes Geschid. Man fand an ihnen eine bequeme Dreffur, und fie verrichteten ihr Geschäft nicht ohne eine Art von Manöber. Bewiß, wenn fie mit ihren Scharreisen, gestielten Defferklingen, Rechen, fleinen Spaten und Saden und webelartigen Befen einberzogen; wenn andre mit Rörben binterbrein tamen, um Unfraut und Steine bei Seite ju ichaffen; andre bas bobe große eiserne Balgenrad binter fich bergogen: so gab es einen bubichen erfreulichen Aufzug, in welchem ber Architekt eine artige Folge von Stellungen und Thätigkeiten für ben Fries eines Gartenhauses fich anmerkte; Ottilie bingegen sab barin nur eine Art von Parade, welche ben rudfehrenden Sausberrn bald begrüßen follte.

Dieß gab ihr Muth und Luft, ihn mit etwas Aehnlichem zu empfangen. Man hatte zeither die Mäden des Dorfes im Rähen, Striden, Spinnen und andern weiblichen Arbeiten zu ermuntern gesucht. Auch diese Tugenden hatten zugenommen seit jenen Anstalten zu Reinlichkeit und Schönheit des Dorfes. Ottilie wirkte stets mit ein; aber mehr zufällig, nach Gelegenheit und Reigung. Run gedachte sie es vollständiger und solgerechter zu

machen. Aber aus einer Anzahl Mädchen läßt sich kein Chor bilden, wie aus einer Anzahl Knaben. Sie folgte ihrem guten Sinne, und ohne sich's ganz beutlich zu machen, suchte sie nichts als einem jeden Rädchen Anhänglichkeit an sein Haus, seine Eltern und seine Geschwister einzuslößen.

Das gelang ihr mit vielen. Nur über ein kleines, lebhaftes Mäbchen wurde immer geklagt, daß sie ohne Geschick seh, und im Hause nun ein für allemal nichts thun wolle. Ottilie konnte dem Mädchen nicht seind sehn, denn ihr war es besonders freundlich. Zu ihr zog es sich, mit ihr ging und lief es, wenn sie es erlaubte. Da war es thätig, munter und unermüdet. Die Anhänglichkeit an eine schöne Herrin schien dem Kinde Bedürsniß zu sehn. Anfänglich dulbete Ottilie die Begleitung des Kindes; dann faßte sie selbst Reigung zu ihm; endlich trennten sie sich nicht mehr, und Nanny begleitete ihre Herrin überall hin.

Diese nahm öfters ben Weg nach bem Garten und freute sich über bas schöne Gebeiben. Die Beeren: und Rirschenzeit ging zu Ende, beren Spätlinge jedoch Nannt sich besonders schmeden ließ. Bei dem übrigen Obste, das für den Herbst eine so reichliche Ernte versprach, gedachte der Gärtner beständig des Herrn, und niemals, ohne ihn herbeizuwunschen. Ottilie hörte dem guten alten Manne so gern zu. Er verstand sein Handwerk vollkommen und hörte nicht auf, ihr von Eduard vorzusprechen.

Als Ottilie sich freute, daß die Pfropfreiser diese Frühjahrs alle so gar schön bekommen, erwiederte der Gärtner bedenklich: Ich wünsche nur, daß der gute herr viel Freude daran erleben möge. Wäre er diesen herbst hier, so würde er sehen, was für köplliche Sorten noch von seinem Herrn Bater her im alten Schloßgarten stehen. Die jetigen herren Obstgärtner sind nicht so zuverlässig, als. sonst die Carthäuser waren. In den Katalogen sindet man wohl lauter honette Ramen. Man pfropft und erzieht und endlich, wenn sie Früchte tragen, so ist es nicht der Rübe werth, daß solche Bäume im Garten stehen.

Am wiederholtesten aber fragte ber treue Diener, fast so oft er Ottilien sah, nach ber Rücklunft bes Herrn, und nach bem Termin berselben. Und wenn Ottilie ihn nicht angeben konnte, so ließ ihr der gute Mann nicht ohne stille Betrübniß merken,

daß er glaube, sie vertraue ihm nicht, und peinlich war ihr das Gefühl der Unwissenheit, das ihr auf diese Weise recht ausgebrungen ward. Doch konnte sie sich von diesen Rabatten und Beeten nicht trennen. Was sie zusammen zum Theil gesät, alles gepslanzt hatten, stand nun im völligen Flor; kaum bedurfte es noch einer Pstege, außer daß Ranny immer zum Gießen bereit war. Mit welchen Empsindungen betrachtete Ottilie die späteren Blumen, die sich erst anzeigten, deren Glanz und Fülle dereinst an Svans Geburtstag, dessen Feier sie sich manchmal versprach, prangen, ihre Reigung und Dankbarkeit ausdrücken sollten. Doch war die Hoffnung, dieses Fest zu sehen, nicht immer gleich lebendig. Zweisel und Sorgen umfülsterten stets die Seele des guten Räddens.

Bu einer eigentlichen offnen Uebereinstimmung mit Charlotten konnte es auch wohl nicht wieder gebracht werden. Denn freilich war der Zustand beider Frauen sehr verschieden. Wenn alles beim Alten blieb, wenn man in das Gleis des geseymäßigen Lebens zurückehrte, gewann Charlotte an gegenwärtigem Glück, und eine frohe Aussicht in die Zukunft öffnete sich ihr; Ottilie hingegen verlor alles, man kann wohl sagen, alles: denn sie hatte zuerst Leben und Freude in Eduard gesunden, und in dem gegenwärtigen Zustande stühlte sie eine unendliche Leere, wodon sie früher kaum etwas geahnt hatte. Denn ein Herz, das jucht, sühlt wohl, daß ihm etwas mangle; ein Herz, das verloren hat, sühlt, daß es entbehre. Sehnsucht verwandelt sich in Unmuth und Ungeduld, und ein weibliches Gemüth, zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, möchte nun aus seinem Kreise herausschreiten, thätig werden, unternehmen und auch etwas für sein Glück thun.

Dttilie hatte Eduarden nicht entfagt. Wie konnte sie es auch, obgleich Charlotte klug genug, gegen ihre eigne Ueberzeugung, die Sache für bekannt annahm, und als entschieden voraussetzte, daß ein freundschaftliches ruhiges Verhältniß zwischen ihrem Gatten und Ottilien möglich seh. Wie oft aber lag diese Nachts, wenn sie sich eingeschlossen, auf den Anieen vor dem eröffneten Koffer und betrachtete die Geburtstagsgeschenke, von denen sie noch nichts gebraucht, nichts zerschnitten, nichts gefertigt. Wie oft eilte das gute Näden mit Sonnenausgang

aus bem Hause, in bem sie sonst alle ihre Glückseligkeit gefunden hatte, ins Freie hinaus, in die Gegend, die sie sonst nicht ansprach. Auch auf dem Boden mochte sie nicht verweilen. Sie sprang in den Kahn, und ruderte sich dis mitten in den See: dann zog sie eine Reisebeschreibung hervor, ließ sich von den bewegten Wellen schaukeln, las, träumte sich in die Fremde, und immer sand sie dort ihren Freund; seinem Herzen war sie noch immer nahe geblieben, er dem ihrigen.

# Achtzehntes Capitel.

Daß jener wunderlich thätige Mann, den wir bereits kennen gelernt, daß Mittler, nachdem er von dem Unheil, das unter diesen Freunden ausgebrochen, Nachricht erhalten, obgleich kein Theil noch seine Hüsse angerusen, in diesem Falle seine Freundsschaft, seine Geschicklichkeit zu beweisen, zu üben geneigt war, läßt sich denken. Doch schien es ihm räthlich, erst eine Weile zu zaudern: denn er wußte nur zu wohl, daß es schwerer seh, gebildeten Menschen dei sittlichen Berworrenheiten zu Hülfe zu kommen, als ungebildeten. Er überließ sie deshalb eine Zeit lang sich selbst; allein zuletzt konnte er es nicht mehr aushalten, und eilte Eduarden auszusuchen, dem er schon auf die Spur gekommen war.

Sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Thal, bessen anmuthig grünen, baumreichen Wiesengrund die Wassersülle eines immer lebendigen Baches bald durchschlängelte bald durchrauschte. Auf den sansten Anhöhen zogen sich fruchtbare Felder und wohlbestandene Obstpflanzungen hin. Die Dörfer lagen nicht zu nah an einander, das Ganze hatte einen friedlichen Charakter, und die einzelnen Partien, wenn auch nicht zum Walen, schienen doch zum Leben vorzüglich geeignet zu sehn.

Ein wohlerhaltenes Borwert mit einem reinlichen bescheibenen Wohnhause, von Gärten umgeben, fiel ihm endlich in die Augen. Er vermuthete, hier seh Sbuards gegenwärtiger Aufenthalt, und er irrte nicht.

Bon biesem einsamen Freunde können wir so viel fagen, baß

er sich im Stillen dem Gefühl seiner Leidenschaft ganz überließ und dabei mancherlei Plane sich ausdachte, mancherlei Hoffnungen nährte. Er konnte sich nicht läugnen, daß er Ottilien hier zu sehen wünsche, daß er wünsche, sie hierher zu sühren, zu loden, und was er sich sonst noch Erlaubtes und Unerlaubtes zu benken nicht verwehrte. Dann schwankte seine Eindildungskraft in allen Möglickeiten herum. Sollte er sie hier nicht besigen, nicht rechtmäßig besigen können, so wollte er ihr den Besig des Gutes zueignen. Hier sollte sie still für sich, unabhängig leben; sie sollte glücklich sehn, und wenn ihn eine selbstquälerische Eindildungskraft noch weiter sührte, vielleicht mit einem andern glücklich sehn.

So verstossen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen Hossung und Schmerz, zwischen Thränen und Heiterteit, zwischen Borsätzen, Borbereitungen und Berzweiflung. Der Anblid Mittlers überraschte ihn nicht. Er hatte bessen Ankunft längst erwartet, und so war er ihm auch halb willkommen. Glaubte er ihn von Charlotten gesendet, so hatte er sich schon auf allerlei Entschuldigungen und Berzögerungen und sodann auf entscheidendere Borschläge bereitet; hosste er nun aber von Ottilien wieder etwas zu vernehmen, so war ihm Mittler so lieb als ein himmlischer Bote.

Berbrießlich baher und verstimmt war Ebuard, als er vernahm, Mittler komme nicht von borther, sondern aus eignem Antriebe. Sein Herz verschloß sich, und das Gespräch wollte sich ansangs nicht einleiten. Doch wußte Mittler nur zu gut, daß ein liebevoll beschäftigtes Gemüth das dringende Bedürfniß hat sich zu äußern, das, was in ihm vorgeht, vor einem Freunde auszuschätten, und ließ sich daher gefallen, nach einigem hinund Wiederreden, dießmal aus seiner Rolle herauszugehen, und statt des Vermittlers den Vertrauten zu spielen.

Als er hiernach, auf eine freundliche Weise, Eduarden wegen seines einsamen Lebens tadelte, erwiederte dieser: D ich wüßte nicht, wie ich meine Zeit angenehmer zubringen sollte! Immer bin ich mit ihr beschäftigt, immer in ihrer Rähe. Ich habe den unschätzbaren Bortheil mir denken zu können, wo sich Ottilie befindet, wo sie geht, wo sie steht, wo sie ausruht. Ich sehe

fie bor mir thun und handeln wie gewöhnlich, schaffen und bornehmen, freilich immer bas, was mir am meisten schmeichelt. Dabei bleibt es aber nicht: benn wie tann ich fern von ihr gludlich febn! Run arbeitet meine Phantafie burch, mas Ottilie thun follte, fich mir ju nabern. Ich foreibe fuße gutrauliche Briefe in ihrem Namen an mich; ich antworte ihr und verwahre bie Blätter ausammen. 3ch habe versprochen, feinen Schritt gegen fie zu thun, und bas will ich halten. Aber was binbet fie, baß fie fich nicht zu mir wendet? hat etwa Charlotte bie Graufamfeit gebabt, Berfprechen und Schwur bon ihr ju forbern, bag fie mir nicht schreiben, teine Nachricht von fich geben wolle? Es ift natürlich, es ift wahrscheinlich, und boch finde ich es unerhört, unerträglich. Wenn fie mich liebt, wie ich glaube, wie ich weiß, warum entschließt fie fich nicht, warum wagt fie es nicht, ju flieben und fich in meine Arme ju werfen? Sie follte bas, bente ich manchmal, fie konnte bas. Wenn fich etwas auf bem Borfgale regt, febe ich gegen bie Thure. Sie foll bereintreten! bent' ich, hoff ich. Ach! und ba bas Mögliche unmöglich ift, bilbe ich mir ein, bas Unmögliche muffe möglich werben. Rachts wenn ich aufwache, die Lampe einen unfichern Schein burch bas Schlafgimmer wirft, ba follte ibre Bestalt, ibr Geift, eine Abnung von ibr vorüberschweben, berantreten, mich ergreifen, nur einen Augenblick, daß ich eine Art von Berficherung batte, fie bente mein, fie feb mein.

Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nahe war, träumte ich nie von ihr; jett aber in der Ferne find wir im Traume zusammen, und sonderbar genug, seit ich andre liebens-würdige Personen hier in der Nachdarschaft kennen gelernt, jett erst erscheint mir ihr Bild im Traum, als wenn sie mir sagen wollte: siehe nur hin und her! du sindest doch nichts Schöneres und Lieberes als mich. Und so mischt sich ihr Bild in jeden meiner Träume. Alles, was mir mit ihr begegnet, schiebt sich burch: und übereinander. Bald unterschreiben wir einen Contract; da ist ihre Hand und die meinige, ihr Name und der meinige, beide löschen einander aus, beide berschlingen sich. Auch nicht ohne Schmerz sind diese wonnevollen Gauteleien der Phantasie. Manchmal thut sie etwas, das die reine Jee beleibigt,

bie ich von ihr habe; bann fühl' ich erst, wie sehr ich sie liebe, indem ich über alle Beschreibung geängstet bin. Manchmal neckt sie mich ganz gegen ihre Art und qualt mich; aber sogleich verändert sich ihr Bild, ihr schönes, rundes himmlisches Gesichtchen verlängert sich: es ist eine andre. Aber ich bin doch gequalt, unbefriedigt und zerrüttet.

Lächeln Sie nicht, lieber Mittler, ober, lächeln Sie auch! D ich schame mich nicht dieser Anhänglichkeit, bieser, wenn Sie wollen, ihrigen rasenden Reigung. Rein, ich habe noch nie geliebt; jest erfahre ich erst, was das heißt. Bisher war alles in meinem Leben nur Borspiel, nur Hinhalten, nur Zeitvertreib, nur Zeitvertreib, bis ich sie kennen lernte, die sich sie liebte und ganz und eigentlich liebte. Man hat mir, nicht gerade ins Gesicht, aber doch wohl im Rücken, den Borwurf gemacht: ich pfusche, ich stümpere nur in den meisten Dingen. Es mag sehn, aber ich hatte das noch nicht gesunden, worin ich mich als Reister zeigen kann. Ich will den sehen, der mich im Talent des Liebens übertrifft.

Zwar es ist ein jammervolles, ein schmerzen, ein thränenreiches; aber ich finde es mir so natürlich, so eigen, daß ich es wohl schwerlich je wieder aufgebe.

Durch biese lebhaften, herzlichen Aeußerungen hatte sich Svard wohl erleichtert, aber es war ihm auch auf einmal jeder einzelne Zug seines wunderlichen Zustandes deutlich vor die Augen getreten, daß er, vom schmerzlichen Widerstreit überwältigt, in Thränen ausdrach, die um so reichlicher flossen, als sein Herz durch Mittheilung weich geworden war.

Mittler, der sein rasches Naturell, seinen unerdittlichen Berftand um so weniger verläugnen konnte, als er sich durch diesen schwerzlichen Ausbruch der Leidenschaft Stuards weit von dem Ziel seiner Reise verschlagen sah, äußerte aufrichtig und derb seine Mißbilligung. Souard — hieß es — solle sich ermannen, solle bedenken, was er seiner Manneswürde schuldig sey; solle nicht vergessen, daß dem Menschen zur höchsten Stre gereiche, im Unglück sich zu fassen, den Schwerz mit Gleichmuth und Anstand zu ertragen, um höchlich geschätzt, verehrt und als Muster ausgestellt zu werden.

Aufgeregt, burchbrungen von ben peinlichsten Gefühlen, wie Sbuard war, mußten ibm diese Worte bohl und nichtig vortommen. Der Gludliche, ber Behagliche bat gut reben, fubr Ebuard auf; aber icamen wurde er fich, wenn er einfabe, wie unerträglich er bem Leibenben wirb. Eine unenbliche Gebulb foll es geben, einen unendlichen Schmerz will ber ftarre Behagliche nicht anerkennen. Es giebt Fälle, ja, es giebt beren! wo jeber Troft nieberträchtig und Bergweiflung Pflicht ift. Berschmäht boch ein ebler Grieche, ber auch helben ju schilbern weiß, teineswegs, bie seinigen bei schmerzlichem Drange weinen zu laffen. Selbst im Sprichwort fagt er: thranenreiche Manner find gut. Berlaffe mich jeber, ber trodnes Bergens, trodner Augen ift! Ich verwünsche bie Glüdlichen, benen ber Unglüdliche nur jum Spectatel bienen foll. Er foll fich in ber graufamften Lage törperlicher und geiftiger Bebrangniß noch ebel geberben, um ihren Beifall zu erhalten, und bamit fie ihm beim Bericheiben noch applaubiren, wie ein Glabiator mit Anstand vor ihren Augen umkommen. Lieber Mittler, ich banke Ihnen für Ihren Besuch; aber Sie erzeigten mir eine große Liebe, wenn Sie fich im Barten, in ber Gegenb umfaben. Wir tommen wieber gufammen. 3ch fuche gefaßter und Ihnen abnlicher zu werden.

Mittler mochte lieber einlenken als die Unterhaltung abbrechen, die er so leicht nicht wieder anknüpfen konnte. Auch Stuarden war es gang gemäß, das Gespräch weiter fortzusetzen, das ohnehin zu seinem Liele abzulaufen strebte.

Freilich, sagte Eduard, hilft das Hins und Wiederbenken, bas hins und Wiederreben zu nichts; doch unter diesem Reben bin ich mich selbst erst gewahr worden, habe ich erst entschieden gefühlt, wozu ich mich entschließen sollte, wozu ich entschlossen bin. Ich sehe mein gegenwärtiges, mein zukünstiges Leben vor mir; nur zwischen Elend und Genuß habe ich zu wählen. Bewirken Sie, bester Mann, eine Scheidung, die so nothwendig, die schon geschehen ist; schaffen Sie mir Charlottens Einwilligung. Ich will nicht weiter aussühren, warum ich glaube, daß sie zu erlangen sehn wird. Gehen Sie hin, lieber Mann, beruhigen Sie uns alle, machen Sie uns glücklich!

Mittler ftodte. Ebuard fuhr fort: Mein Schicfal und

Ottiliens ift nicht zu trennen, und wir werben nicht zu Grunde geben. Seben Sie biefes Glas! Unsere Namenszüge sind darein geschnitten. Ein fröhlich Jubelnder warf es in die Luft; niemand sollte mehr daraus trinken; auf dem felfigen Boden sollte es zerschellen, aber es ward aufgefangen. Um hoben Preis habe ich es wieder eingehandelt, und ich trinke nun täglich daraus, um mich täglich zu überzeugen: daß alle Berhältnisse unzerstörlich sind, die das Schickal beschlössen hat.

D webe mir, rief Mittler, was muß ich nicht mit meinen Freunden für Geduld haben! Run begegnet mir noch gar der Aberglaube, der mir als das Schäblichste, was bei den Menschen einsehren kann, verhaßt bleibt. Wir spielen mit Boraussagungen, Ahnungen und Träumen und machen dadurch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun selbst bedeutend wird, wenn alles um uns sich bewegt und braust, dann wird das Gewitter durch jene Gespenster nur noch fürchterlicher.

Lassen Sie in bieser Ungewisheit bes Lebens, rief Ebuard, zwischen biesem Hoffen und Bangen, bem bedürftigen Herzen boch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hinblide, wenn es auch nicht barnach steuern kann.

Ich ließe mir's wohl gefallen, versetze Mittler, wenn babei nur einige Consequenz zu hoffen ware; aber ich habe immer gefunden, auf die warnenden Symptome achtet kein Mensch, auf die schweichelnden und versprechenden allein ist die Ausmerksamkeit gerichtet, und der Glaube für sie ganz allein lebendig.

Da sich nun Mittler sogar in die dunklen Regionen geführt sah, in denen er sich immer unbehaglicher fühlte, je länger er darin verweilte, so nahm er den dringenden Bunsch Eduards, der ihn zu Charlotten gehen hieß, etwas williger auf. Denn was wollte er überhaupt Eduarden in diesem Augenblicke noch entgegensetzen? Zeit zu gewinnen, zu erforschen, wie es um die Frauen stehe, das war es, was ihm selbst nach seinen eignen Gesinnungen zu thun übrig blieb.

Er eilte zu Charlotten, die er wie sonst gesaßt und heiter fand. Sie unterrichtete ihn gern von allem, was vorgefallen war: benn aus Svuards Reben konnte er nur die Wirkung abnehmen. Er trat von seiner Seite behutsam heran, konnte es aber nicht über sich gewinnen, das Wort Scheidung auch nur im Borbeigehn auszusprechen. Wie verwundert, erstaunt und, nach seiner Gesinnung, erheitert war er daher, als Charlotte ihm, in Gesolg so manches Unerfreulichen, endlich sagte: Ich muß glauben, ich muß hoffen, daß alles sich wieder geben, daß Eduard sich wieder nähern werde. Wie kann es auch wohl anders sehn, da Sie mich guter Hossnung sinden.

Berfteb' ich Sie recht?'fiel Mittler ein - Bolltommen, perfette Charlotte - Tausenbmal gesegnet set mir biefe Rachricht! rief er, die Bande gufammenfclagend. Ich tenne bie Starte biefes Arguments auf ein mannliches Gemuth. Wie viele Beirathen fab ich baburch beschleunigt, befestigt, wieber bergestellt! Debr als taufend Worte wirft eine folche gute Soffnung, Die fürwahr bie befte hoffnung ift, bie wir haben tonnen. Doch, fubr er fort, was mich betrifft, so batte ich alle Ursache berbrieflich zu febn. In biesem Kalle, sebe ich wohl, wird meiner Eigenliebe nicht geschmeichelt. Bei euch tann meine Thatigfeit keinen Dank verbienen. Ich komme mir bor, wie jener Argt, mein Freund, bem alle Curen gelangen', bie er um Gotteswillen an Armen that, ber aber felten einen Reichen beilen konnte, ber es gut bezahlen wollte. Gludlicherweise hilft fich bier bie Sache bon felbst, ba meine Bemühungen, mein Zureben fruchtlos geblieben wären.

Charlotte verlangte nun von ihm, er solle die Nachricht Eduarden bringen, einen Brief von ihr mitnehmen und sehen, was zu thun, was herzustellen seh. Er wollte das nicht eingehen. Alles ist schon gethan, rief er aus. Schreiben Sie! ein jeder Bote ist so gut als ich. Muß ich doch meine Schritte hinwenden, wo ich nöthiger bin. Ich komme nur wieder, um Glück zu wünschen, ich komme zur Tause.

Charlotte war dießmal, wie schon öfters über Mittlern unzufrieden. Sein rasches Wesen brachte manches Gute hervor, aber seine Uebereilung war Schuld an manchem Miklingen. Niemand war abhängiger von augenblicklich vorgesaften Weinungen als er.

Charlottens Bote tam zu Eduarden, der ihn mit halbem Schreden empfing. Der Brief tonnte eben so gut für Rein als

für Ja entscheiben. Er wagte lange nicht, ihn aufzubrechen, und wie stand er betroffen, als er das Blatt gelesen, versteinert bei folgender Stelle, womit es sich endigte.

"Gebenke jener nächtlichen Stunden, in benen du beine Gattin abenteuerlich als Liebender besuchtest, sie unwiderstehlich an dich zogst, sie als eine Braut in die Arme schlossest. Laß und in dieser seltsamen Zufälligkeit eine Fügung des Himmels verehren, die für ein neues Band unserer Berhältnisse gessorgt hat, in dem Augenblick, da das Glück unsres Lebens auseinanderzufallen und zu verschwinden droht."

Bas von dem Augenblick an in der Seele Eduards vorging, wurde fower ju foilbern febn. In einem folden Gebrange treten gulett alte Bewohnheiten, alte Reigungen wieber berbor, um bie Beit ju tobten und ben Lebensraum auszufullen. Jagb und Rrieg find eine folde für ben Ebelmann immer bereite Ausbulfe. Eduard fehnte fich nach außerer Gefahr, um ber innerlichen bas Gleichgewicht ju halten. Er febnte fich nach bem Untergang, weil ihm bas Dafebn unerträglich zu werben brobte; ja, es war ihm ein Troft zu benten, daß er nicht mehr sebn werbe und eben baburch seine Geliebten, seine Freunde gludlich machen konne. Riemand ftellte feinem Willen ein hindernig entgegen, ba er seinen Entschluß verheimlichte. Mit allen Formlichkeiten setzte er sein Testament auf: es war ibm eine suße Empfindung, Ottilien das Gut bermachen zu konnen. Für Charlotten, für bas Ungeborne, für ben Sauptmann, für feine Dienerschaft war gesorgt. Der wieder ausgebrochene Krieg begunftigte fein Borhaben. Militarifche Salbbeiten batten ibm in feiner Jugend viel zu schaffen gemacht; er hatte beswegen ben Dienft verlaffen: nun war es ihm eine berrliche Empfindung, mit einem Relbberrn zu gieben, von bem er fich fagen konnte: unter feiner Anführung ift ber Tob wahrscheinlich und ber Sieg gewiß.

Ottilie, nachdem auch ihr Charlottens Geheimniß bekannt geworden, betroffen wie Eduard, und mehr, ging in sich zurück. Sie hatte nichts weiter zu sagen. Hoffen konnte sie nicht, und wünschen durste sie nicht. Einen Blid jedoch in ihr Inneres gewährt uns ihr Tagebuch, aus dem wir einiges mitzutheilen gedenken.

Zweiter Theil.

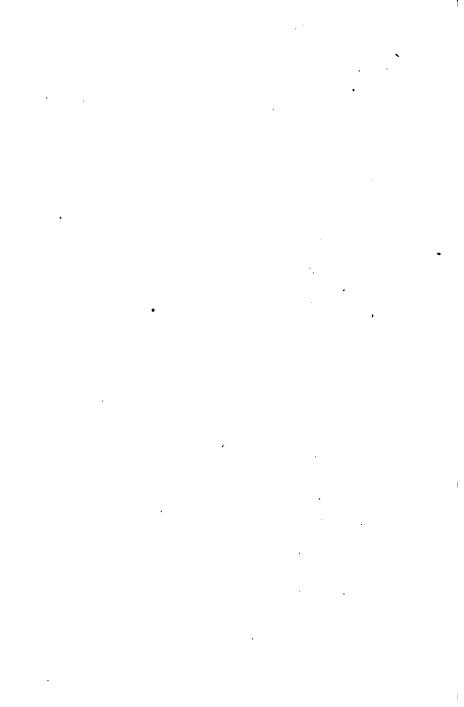

# Erftes Capitel.

Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Spopde als Kunftgriff des Dichters zu rühmen pflegen, daß nämlich, wenn die Hauptsiguren sich entsernen, verbergen, sich der Unthätigkeit hingeben, gleich sodann schon ein zweiter, dritter, bisher kaum Bemerkter den Platz füllt, und indem er seine ganze Thätigkeit äußert, uns gleichfalls der Ausmerksamkeit, der Theilsnahme, ja des Lobes und Preises würdig erscheint.

So zeigte fich gleich nach ber Entfernung bes Sauptmanns und Chuards jener Architekt taglich bebeutenber, von welchem bie Anordnung und Ausführung fo-manches Unternehmens allein abbing, wobei er fich genau, verftanbig und thatig erwies, und augleich ben Damen auf mancherlei Art beiftand und in ftillen langwierigen Stunden fie ju unterhalten wußte. Schon sein Aeußeres war von ber Art, daß es Zutrauen einflößte und Reigung erwedte. Ein Jüngling im vollen Sinne bes Worts, wohlgebaut, schlant, eber ein wenig zu groß, bescheiben obne ängftlich, jutraulich ohne jubringend ju febn. Freudig lübernahm er jebe Sorge und Bemühung, und weil er mit großer Leichtigfeit rechnete, fo war ihm balb bas gange Sauswesen fein Gebeimnik, und überall bin verbreitete fich fein gunftiger Ginfluß. Die Fremben ließ man ihn gewöhnlich empfangen, und er wußte einen unerwarteten Besuch entweber abzulehnen, ober bie Frauen wenigstens bergestalt barauf vorzubereiten, bag ibnen teine Unbeauemlichkeit baraus entsprang.

Unter andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter viel zu schaffen, ber, von einem benachbarten Ebelmann gesenbet, eine Sache zur Sprache brachte, bie, zwar von keiner sonderlichen Bebeutung, Charlotten bennoch innig berührte. Wir muffen biefes

Borfalls gebenken, weil er verschiebenen Dingen einen Anftoß gab, bie sonft vielleicht lange gerubt batten.

Bir erinnern uns iener Beranberung, welche Charlotte mit bem Rirchofe vorgenommen batte. Die fammtlichen Monumente waren von ihrer Stelle gerlidt und hatten an ber Mauer, an bem Sodel ber Rirche Blat gefunden. Der übrige Raum war geebnet. Außer einem breiten Wege, ber jur Rirche und an berselben vorbei ju bem jenseitigen Pfortden führte, war bas übrige alles mit verschiebenen Arten Rlee befat, ber auf bas schönfte grunte und blübte. Rach einer gewiffen Ordnung sollten bom Ende beran bie neuen Graber bestellt, boch ber Blat jederzeit wieder verglichen und ebenfalls befät werben. konnte läugnen, daß biefe Anftalt beim fonn : und festtägigen Rirchgang eine beitere und würdige Ansicht gewährte. Sogar ber betagte und an alten Gewohnheiten haftenbe Beiftliche, ber anfänglich mit ber Ginrichtung nicht fonberlich gufrieben gewesen, hatte nunmehr seine Freude baran, wenn er unter ben alten Linden, gleich Bhilemon, mit feiner Baucis vor ber hinterthur rubend, ftatt ber holbrigen Grabftatten einen iconen, bunten Teppic bor fich fab, ber noch überbies feinem Saushalt ju Gute tommen follte, indem Charlotte bie Rusung biefes Rledes ber Afarre aufidern laffen.

Allein bemungeachtet hatten schon manche Gemeinbeglieber früher gemißbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle, wo ihre Borsahren ruhten, aufgehoben und das Andenken daburch gleichsam ausgelöscht: denn die wohlerhaltenen Monumente zeigen zwar an, wer begraben seh, aber nicht, wo er begraben seh, und auf das Wo komme es eigentlich an, wie viele behaupteten.

Bon eben solcher Gesinnung war eine benachbarts-Jamilie, bie sich und ben Ihrigen einen Raum auf bieser allgemeinen Ruhestätte vor mehreren Jahren ausbedungen und dafür der Kirche eine kleine Stiftung zugewendet hatte. Run war der junge Rechtsgelehrte abgesendet, um die Stiftung zu widerrusen und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bedingung, unter welcher dieses bisher geschehen, einseitig aufgehoben und auf alle Vorstellungen und Widerreden nicht geachtet worden. Charlotte, die Urheberin dieser Beränderung, wollte

ben jungen Mann selbst sprechen, der zwar lebhaft, aber nicht allzu vorlaut, seine und seines Principals Grunde darlegte und ber Gesellschaft manches zu benten gab.

Sie feben, fprach er, nach einem turgen Gingang, in welchem er feine Rubringlichfeit ju rechtfertigen wufite, Gie feben, baf bem Geringften wie bem Sochften baran gelegen ift, ben Ort ju bezeichnen, ber bie Seinigen aufbewahrt. Dem armften Landmann, ber ein Rind begrabt, ift es eine Art von Troft, ein ichmaches bolgernes Rreug auf bas Grab gu ftellen, es mit einem Rrange gu gieren, um wenigstens bas Andenten fo lange au erhalten, als ber Schmerz währt, wenn auch ein folches Merkzeichen, wie die Trauer felbft, burch bie Beit aufgehoben wirb. Boblbabende verwandeln biefe Rreuze in eiferne, befestigen und idusen fie auf manderlei Beife, und bier ift icon Dauer für mehrere Rabre. Doch weil auch biefe endlich finten und unscheinbar werben, fo baben Beguterte nichts Ungelegeneres, als einen Stein aufzurichten, ber für mehrere Generationen gu bauern verspricht und von ben Nachkommen erneut und aufgefrischt werben tann. Aber biefer Stein ift es nicht, ber uns angiebt, fonbern bas barunter Enthaltene, bas baneben ber Erbe Bertraute. Es ift nicht sowohl vom Andenten bie Rebe. als von ber Perfon felbft, nicht von ber Erinnerung, sonbern bon ber Begenwart. Ein geliebtes Abgeschiebenes umarme ich weit eber und inniger im Grabbugel als im Dentmal: benn biefes ift für fich eigentlich nur wenig; aber um baffelbe ber follen fich, wie um einen Martftein, Gatten, Bermanbte, Freunde felbft nach ihrem Sinfcheiben noch verfammeln, und ber Lebenbe foll bas Recht behalten, Frembe und Diffwollende auch von ber Seite feiner geliebten Rubenben abzuweisen und zu entfernen.

Ich halte beswegen bafür, daß mein Principal vollig Recht habe, die Stiftung guruchunehmen; und dieß ist noch billig genug, benn die Glieber der Familie sind auf eine Weise verletzt, wosür gar tein Ersat zu benten ist. Sie sollen das schmerzlich süße Gefühl entbehren, ihren Geliebten ein Todtenopfer zu bringen, die tröftliche Hoffnung, dereinst unmittelbar neben ihnen zu ruhen.

Die Sache ist nicht von ber Bebeutung, versetzte Charlotte, das man fich beshalb burch einen Rechtshandel beunruhigen sollte.

Meine Anstalt reut mich so wenig, daß ich die Kirche gern wegen bessen, was ihr entgeht, entschädigen will. Nur muß ich Ihnen aufrichtig gestehen, Ihre Argumente haben mich nicht siberzeugt. Das reine Gesühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit, wenigstens nach dem Tode, scheint mir beruhigender als dieses eigenssinnige starre Fortsehen unserer Persönlichkeiten. Aubänglichkeiten und Lebensverhältnisse. Und was sagen Sie hierzu? richtete sie ihre Frage an den Architekten.

3d mochte, versette biefer, in einer folden Sache weber streiten, noch ben Ausschlag geben. Laffen Sie mich bas, was meiner Runft, meiner Dentweise am nachften liegt, bescheibentlich äußern. Seitbem wir nicht mehr fo gludlich find, bie Refte eines geliebten Gegenstanbes eingeurnt an unsere Bruft zu bruden: ba wir weber reich noch beiter genug find, sie unversehrt in großen wohl ausgezierten Sarfopbagen zu verwahren; ja, ba wir nicht einmal in ben Rirchen mehr Blat für uns und für bie Unfrigen finden, sondern binaus ins Freie gewiesen find: fo haben wir alle Urfache, die Art und Beife, die Sie, meine gnäbige Frau, eingeleitet baben, ju billigen. Wenn bie Glieber einer Gemeinde reihenweise neben einander liegen, fo ruben fie bei und unter ben Ibrigen; und wenn die Erde uns einmal aufnehmen foll, fo finde ich nichts natürlicher und reinlicher, als bag man bie aufällig entftanbenen, nach und nach gusammenfinkenden Hugel ungefaumt vergleiche, und fo bie Dede, inbem alle fie tragen, einem jeben leichter gemacht werbe.

Und ohne irgend ein Zeichen bes Andenkens, ohne irgend etwas, bas der Erinnerung entgegen tame, follte bas alles so vorübergehen? versetzte Ottilie.

Keineswegs! fuhr ber Architekt fort, nicht vom Andenken, nur vom Plate soll man sich lossagen. Der Baukünstler, ber Bildhauer sind höchlich interessirt, daß der Mensch von ihnen, von ihrer Kunst, von ihrer Hand eine Dauer seines Dasehns erwarte; und deswegen wünschte ich gut gedachte, gut ausgeführte Monusmente, nicht einzeln und zufällig ausgesät, sondern an einem Orte ausgestellt, wo sie sich Dauer versprechen können. Da selbst die Frommen und Hohen auf das Borrecht Berzicht thun, in den Kirchen persönlich zu ruhen, so stelle man wenigstens dort,

ober in schönen Hallen um bie Begräbnisplätze, Denkzeichen, Denkschiften auf. Es giebt tausenberlei Formen, bie man ihnen vorschreiben, tausenberlei Zierrathen, womit man sie ausschmuden kann.

Wenn die Kunftler so reich find, versetzte Charlotte, so sagen Sie mir doch: wie kann man sich niemals aus der Form eines kleinlichen Obelisken, einer abgestutzten Säule und eines Aschenkrugs heraussinden? Anstatt der tausend Ersindungen, beren Sie sich rühmen, habe ich nur immer tausend Wieder-bolungen gesehen.

Das ift wohl bei uns fo, entgegnete ihr ber Architekt, aber nicht überall. Und überhaupt mag es mit ber Erfindung und ber fcidlichen Anwendung eine eigne Sache feyn. bat es in biefem Falle manche Schwierigkeit, einen ernften Gegenstand zu erheitern und bei einem unerfreulichen nicht ins Unerfreuliche ju gerathen. Bas Entwürfe ju Monumenten aller Art betrifft, beren habe ich viele gesammelt und zeige fie gelegentlich; boch bleibt immer bas iconfte Dentmal bes Menichen eigenes Bilbnig. Dieg giebt mehr als irgend etwas anders einen Begriff bon bem, was er war; es ift ber befte Text au vielen ober wenigen Roten: nur mußte es aber auch in feiner besten Reit gemacht febn, welches gewöhnlich verfäumt wirb. Niemand benft baran, lebenbe Formen ju erhalten, und wenn es geschiebt, fo geschieht es auf ungulängliche Weife. Da wird ein Tobter gefdwind noch abgegoffen und eine folde Daste auf einen Blod gefest, und bas beißt man eine Bufte. Wie felten ift ber Runftler im Stanbe, fie völlig wieber ju beleben!

Sie haben, ohne es vielleicht zu wissen und zu wollen, versetze Charlotte, dieß Gespräch ganz zu meinen Gunsten gelenkt.
Das Bild eines Menschen ist doch wohl unabhängig; überall,
wo es steht, steht es für sich, und wir werden von ihm nicht
verlangen, daß es die eigentliche Grabstätte bezeichne. Aber soll
ich Ihnen eine wunderliche Empsindung bekennen? selbst gegen
die Bildnisse habe ich eine Art von Abneigung: denn sie scheinen
mir immer einen stillen Borwurf zu machen; sie deuten auf etwas
Entserntes, Abgeschiedenes und erinnern mich, wie schwer es sey,
die Gegenwart recht zu ehren. Gebenkt man, wie viel Menschen

man gesehen, gekannt, und gesteht sich, wie wenig wir ihnen, wie wenig sie und gewesen, wie wird und da zu Muthe! Wir begegnen dem Geistreichen, ohne und mit ihm zu unterhalten, dem Gelehrten, ohne von ihm zu lernen, dem Gereisten, ohne und zu unterrichten, dem Liebevollen, ohne ihm etwas Ange- nehmes zu erzeigen.

Und leider ereignet sich dieß nicht bloß mit den Borübergehenden. Gefellschaften und Familien betragen sich so gegen
ihre liebsten Glieber, Städte gegen ihre würdigsten Bürger, Böller gegen ihre trefflichsten Fürsten, Nationen gegen ihre vorgüglichsten Menschen.

Ich hörte fragen, warum man von den Todten so under wunden Gutes sage, von den Lebenden immer mit einer gewissen Borsicht. Es wurde geantwortet: weil wir von jenen nichts zu befürchten haben, und diese uns noch irgendwo in den Weg kommen konnten. So unrein ist die Sorge für das Andenken der andern; es ist meist nur ein selbstischer Scherz, wenn es dagegen ein heiliger Ernst wäre, seine Verhältnisse gegen die Ueberbliedenen immer lebendig und thätig zu erhalten.

# Bweites Capitel.

Aufgeregt burch ben Borfall und die daran sich knüpfenden Gespräche, begab man sich des andern Tages nach dem Begräbnisplatz, zu bessen Berzierung und Erheiterung der Architekt manchen glücklichen Borschlag that. Allein auch auf die Kirche sollte sich seine Sorgsalt erstreden, auf ein Gebäude, das gleich anfänglich seine Ausmerkamkeit an sich gezogen hatte.

Diese Kirche stand feit mehreren Jahrhunderten, nach deutsicher Art und Kunft in guten Rasen errichtet und auf eine glückliche Weise verziert. Man konnte wohl nachkommen, das der Baumeister eines benachbarten Klosbers mit Ginsicht und Reigung sich auch an diesem kleineren Gebäude bewährt, und es wirdte noch immer ernst und angenehm auf den Betrachter,

obgleich bie innere neue Einrichtung jum protestantischen Gottesbienfte ibm etwas von seiner Rube und Majestät genommen batte.

Dem Architekten siel es nicht schwer, sich von Charlotten eine mäßige Summe zu erbitten, wovon er das Aeußere sowohl als das Innere im alterthümlichen Sinne herzustellen und mit dem davor liegenden Auserstehungsfelde zur Uebereinstimmung zu bringen gedachte. Er hatte selbst viel Handgeschiek, und einige Arbeiter, die noch am Hausdau beschäftigt waren, wollte man gern so lange beibehalten, dis auch dieses fromme Werk vollendet wäre.

Man wat nunmehr in dem Falle, das Gebäude selbst mit allen Umgebungen und Angebäuden zu untersuchen, und da zeigte sich zum größten Erstaunen und Vergnügen des Architekten eine wenig bemerkte kleine Seitencapelle von noch gestreichern und leichtern Rasen, von noch gefälligern und steistigern Zierrathen. Sie enthielt zugleich manchen geschnitzten und gemalten Rest jenes älteren Gottesbienstes, der mit mancherlei Gebild und Geräthschaft die verschiedenen Feste zu bezeichnen und jedes auf seine eigene Weise zu seiern wußte.

ı

Der Architekt konnte nicht unterlaffen, die Capelle sogleich in seinen Plan mit hereinzuziehen und besonders diesen engen Raum als ein Denkmal voriger Zeiten und ihres Geschmads wieder herzustellen. Er hatte sich die leeren Flächen nach seiner Reigung schon verziert gedacht, und freute sich, dabei sein malerisches Talent zu üben; allein er machte seinen Hausgenoffen fürs Erste ein Gebeimnis davon.

Bor allem andern zeigte er versprochenermaßen ben Frauen die verschiedenen Rachbildungen und Entwürse von alten Grabmonumenten, Gefäßen und andern dahin sich nähernden Dingen, und als man im Gespräch auf die einfacheren Grabhügel der nordischen Bölter zu reden kam, brachte er seine Sammlung von mancherlei Wassen und Geräthschaften, die darin gefunden worden, zur Ansicht. Er hatte alles sehr reinlich und tragbar in Schubladen und Fächern auf eingeschnittenen, mit Tuch überzogenen Brettern, so daß diese alten ernsten Dinge durch seine Behandlung etwas Puthastes annahmen und man mit Bergnügen darauf, wie auf die Rästchen eines Robehändlers,

hinblidte. Und da er einmal im Borzeigen war, da die Enfamteit eine Unterhaltung forderte, so pflegte er jeden Abend mit einem Theil seiner Schäße hervorzutreten. Sie waren meistentheils deutschen Ursprungs: Bracteaten, Didminzen, Siegel und was sonst sich noch anschließen mag. Alle diese Dinge richteten die Einbildungskraft gegen die ältere Zeit hin, und da er zulest mit den Anfängen des Drucks, Holzschnitten und den ältesten Rupfern seine Unterhaltung zierte, und die Kirche täglich auch, jenem Sinne gemäß, an Farbe und sonstiger Auszierung gleichsam der Bergangenheit entgegenwuchs, so mußte man sich beinahe selbst fragen: ob man denn wirklich in der neueren Zeit lebe, ob es nicht ein Traum seh, daß man nunmehr in ganz andern Sitten, Gewohnheiten, Lebensweisen und Ueberzeugungen verweile.

Auf folde Art vorbereitet, that ein größeres Bortefeuille, bas er gulest berbeibrachte, bie beste Wirfung. Es enthielt zwar meift nur umriffene Figuren, die aber, weil fie auf die Bilber felbft burchgezeichnet waren, ihren alterthumlichen Charafter vollkommen erhalten hatten, und biefen, wie einnehmend fanden ihn bie Beschauenden! Aus allen Gestalten blidte nur bas reinste Dafeten hervor, alle mußte man, wo nicht für ebel, boch für aut ansprechen. Beitere Sammlung, willige Anertennung eines Ehrwurdigen über uns, ftille hingebung in Liebe und Erwartung war auf allen Gefichtern, in allen Geberben ausgebrudt. Der Greis mit bem tablen Scheitel, ber reichlodige Anabe, ber muntere Jungling, ber ernfte Mann, ber verflarte Beilige, ber fcwebenbe Engel, alle fcbienen felig in einem unschuldigen Genügen, in einem frommen Erwarten. Das Gemeinste was geschab, batte einen Bug von himmlischem Leben, und eine gottesbienftliche Sandlung ichien gang jeder Ratur anaemeffen.

Rach einer folchen Region bliden wohl die meisten wie nach einem verschwundenen goldenen Zeitalter, nach einem verlorenen Paradiese hin. Aur vielleicht Ottilie war in dem Fall, sich unter ihres Gleichen zu suhlen.

Wer hatte nun widersteben konnen, als der Architekt sich erbot, nach dem Anlag biefer Urbilder, die Raume zwischen den

Spipbogen ber Capelle auszumalen und baburch sein Anbenken entschieben an einem Orte zu stiften, wo es ihm so gut gegangen war. Er erklärte sich hierüber mit einiger Wehmuth: benn er konnte nach der Lage der Sache wohl einsehen, daß sein Ausenthalt in so vollkommener Gesellschaft nicht immer dauern könne, ja, vielleicht bald abgebrochen werden musse.

Uebrigens waren biefe Tage zwar nicht reich an Begebenheiten, boch voller Anlässe zu ernsthafter Unterhaltung. Wir nehmen baher Gelegenheit, von bemjenigen, was Ottilie sich baraus in ihren Heften angemerkt, einiges mitzutheilen, wozu wir keinen schicklichern Uebergang sinden als durch ein Gleichniß, das sich uns beim Betrachten ihrer liebenswürdigen Blätter ausdringt.

Bir hören von einer besondern Einrichtung bei der englischen Marine. Sämmtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärken dis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, daß ein rother Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stude kenntlich sind, daß sie der Krone gehören.

Eben so zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faben ber Reigung und Anhänglichkeit, ber alles verbindet und das Ganze bezeichnet. Daburch werden diese Bemerkungen, Betrachtungen, ausgezogenen Sinnsprüche und was sonft vorsommen mag, der Schreibenden ganz besonders eigen und für sie von Bedeutung. Selbst jede einzelne von uns ausgewählte und mitgetheilte Stelle giebt davon das entschiedenste Zeugniß.

#### Mus Ottiliens Tagebnche.

"Neben benen bereinst zu ruhen, die man liebt, ift die ans genehmste Borstellung, welche ber Mensch haben kann, wenn er einmal über das Leben hinausbenkt. Zu den Seinigen versammelt werden, ist ein so herzlicher Ausdrud."

"Es giebt mancherlei Denkmale und Merkzeichen, bie uns Entfernte und Abgeschiebene naber bringen. Reins ift von der Bebeutung bes Bilbes. Die Unterhaltung mit einem geliebten

Bilbe, selbst wenn es unähnlich ist, hat was Reizendes, wie es manchmal etwas Reizendes hat, sich mit einem Freunde streiten. Man fühlt auf eine angenehme Weise, daß man zu zweien ist und boch nicht auseinander kann."

"Man unterhält sich manchmal mit einem gegenwärtigen Menschen als mit einem Bilbe. Er braucht nicht zu sprechen, uns nicht anzusehen, sich nicht mit uns zu beschäftigen: wir sehen ihn, wir fühlen unser Berhältniß zu ihm, ja, sogar unsere Berhältnisse zu ihm fönnen wachsen, ohne daß er etwas dazu thut, ohne daß er etwas davon empfindet, daß er sich eben blos zu uns wie ein Bild verhält."

"Man ift niemals mit einem Porträt zufrieden von Personen, die man kennt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer bedauert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen sordert man's. Sie sollen einem jeden sein Berhältniß zu den Personen, seine Reigung und Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen; sie sollen nicht blos darstellen, wie sie einen Menschen fassen, sondern wie jeder ihn sassen. Daraus noch verstodt, gleichgältig und eigensinnig werden. Daraus möchte denn entstehen was wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Abbildungen so mancher lieben und theuren Menschen entbebren müßte."

"Es ist wohl wahr, die Sammlung des Architekten von Baffen und alten Geräthschaften, die nebst dem Körper mit hohen Erdhügeln und Felsenstüden zugedeckt waren, bezeugt uns, wie unnütz die Borsorge des Menschen seh für die Erhaltung seiner Persönlickeit nach dem Tode. Und so widersprechend sind wir! Der Architekt gesteht, selbst solche Gradhügel der Borsahren geöffnet zu haben, und fährt dennoch fort, sich mit Denkmälern für die Nachkommen zu beschäftigen."

"Barum soll man es aber so streng nehmen? Ist benn alles, was wir thun, für die Ewigleit gethan? Ziehen wir uns nicht Morgens an, um uns Abends wieder auszuziehen? Berreisen wir nicht, um wiederzukehren? Und warum sollten wir nicht wünschen, neben den Unsrigen zu ruhen, und weun es auch nur für ein Jahrhundert wäre!"

"Benn man die vielen versunkenen, die durch Kirchgänger abgetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmälern selbst zusammengestürzten Kirchen erblickt, so kann einem das Leben nach dem Tode doch immer wie ein zweites Leben vorkommen, in das man nun im Bilde, in der Ueberschrist eintritt und länger darin verweilt als in dem eigentlichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Bild, dieses zweite Daseyn verlischt früher oder später. Wie über die Menschen, so auch über die Denkmäler läst sich die Zeit ihr Recht nicht nehmen."

### Drittes Cavitel.

Es ist eine so angenehme Empsindung, sich mit etwas zu beschäftigen, was man nur halb kann, daß niemand den Dilettanten schelten sollte, wenn er sich mit einer Kunst abgiebt, die er nie lernen wird, noch den Künstler tadeln dürste, wenn er, über die Gränze seiner Kunst hinaus, in einem benachbarten Felde sich zu ergehen Lust hat.

Mit so billigen Gesinnungen betrachten wir die Anstalten bes Architekten zum Ausmalen der Capelle. Die Farben waren bereitet, die Masse genommen, die Cartone gezeichnet; allen Anspruch auf Ersindung hatte er aufgegeben; er hielt sich an seine Umrisse: nur die sitzenden und schwebenden Figuren geschickt auszutheilen, den Raum damit geschmaavoll auszugieren, war seine Sorge.

Das Geruste stand, die Arbeit ging vorwärts, und da schon einiges, was in die Augen siel, erreicht war, konnte es ihm nicht zuwider sehn, daß Charlotte mit Ottilien ihn besuchte. Die lebendigen Engelsgesichter, die lebhaften Gewänder auf dem blauen himmelsgrunde erfreuten das Auge, indem ihr stilles frommes Wesen das Gemuth zur Sammlung berief und eine sehr zurte Wirkung hervordrachte.

Die Frauen waren ju ihm aufs Gerüft gestiegen, und Ottilie bemerkte kaum, wie abgemeffen leicht und bequem bas alles juging, als sich in ihr bas burch frühern Unterricht Empfangene mit einmal zu entwideln schien, fie nach Farbe und Binsel griff und auf erhaltene Anweisung ein faltenreiches Gewand mit so viel Reinlichkeit als Geschicklichkeit anlegte.

Sharlotte, welche gern sah, wenn Ottilie sich auf irgend eine Beise beschäftigte und zerstreute, ließ die beiden gewähren und ging, um ihren eigenen Gebanken nachzuhängen, um ihre Betrachtungen und Sorgen, die sie niemanden mittheilen konnte, für sich durchzuarbeiten.

Benn gewöhnliche Menschen, burch gemeine Berlegenheiten bes Tags zu einem leibenschaftlich ängstlichen Betragen aufgeregt, und ein mitleidiges Lächeln abnöthigen, so betrachten wir das gegen mit Ehrfurcht ein Gemüth, in welchem die Saat eines großen Schickfals ausgestäet worden, das die Entwicklung dieser Empfängniß abwarten muß, und weber das Gute noch das Bose, weber das Gläckliche noch das Unglückliche, was daraus entspringen soll, beschleunigen darf und kann.

Eduard hatte durch Charlottens Boten, den sie ihm in seine Einsamkeit gesendet, freundlich und theilnehmend, aber doch eher gesaft und ernst als zutraulich und liebevoll geantwortet. Rurz darauf war Eduard verschwunden, und seine Gattin konnte zu keiner Rachricht von ihm gelangen, die sie endlich von ungesähr seinen Ramen in den Zettungen sand, wo er unter denen, die sich bei einer bedeutenden Kriegsgelegenheit hervorgethan hatten, mit Auszeichnung genannt war. Sie wußte nun, welchen Weg er genommen hatte, sie ersuhr, daß er großen Gessahren entronnen war; allein sie überzeugte sich zugleich, daß er größere aussuhen würde, und sie konnte sich daraus nur allzusehr deuten, daß er in jedem Sinne schwerlich vom Aeußersten würde zurüczuhalten sehn. Sie trug diese Sorgen für sich allein immer in Gedanken und mochte sie hin und wieder legen wie sie wollte, so konnte sie doch bei keiner Ansicht Berubigung sinden.

Ottilie, von alle dem nichts ahnend, hatte indessen zu jener Arbeit die größte Reigung gefaßt, und von Charlotten gar leicht die Erlaubniß erhalten, regelmäßig darin fortsahren zu dürfen. Run ging es rasch weiter, und der azurne himmel war bald mit würdigen Bewohnern bevölkert. Durch eine anhaltende Uebung gewannen Ottilie und der Architekt bei den lesten Bildern mehr

Freiheit, sie wurden zusehends besser. Auch die Gesichter, welche bem Architekten zu malen allein überlassen war, zeigten nach und nach eine ganz besondere Eigenschaft: sie singen sämmtlich an Ottilien zu gleichen. Die Rähe des schönen Rindes mußte wohl in die Seele des jungen Mannes, der noch keine natürliche oder künstlerische Physiognomie vorgesaßt hatte, einen so lebhaften Sindruck machen, daß ihm nach und nach, auf dem Wege vom Auge zur Hand, nichts verloren ging, ja, daß beide zuletzt ganz gleichstimmig arbeiteten. Genug, eins der letzten Gesichtchen glückte vollkommen, so daß es schien, als wenn Ottilie selbst aus den himmlischen Räumen heruntersähe.

An bem Gewölbe war man fertig; die Wände hatte man sich vorgenommen einsach zu lassen und nur mit einer hellern bräunlichen Farbe zu überziehen; die zarten Säulen und künstlichen bildhauerischen Zierrathen sollten sich durch eine dunklere auszeichnen. Aber wie in solchen Dingen immer eins zum andern führt, so wurden noch Blumen und Fruchtgehänge beschlassen, welche Himmel und Erde gleichsam zusammenknüpsen sollten. Hier war nun Ottilie ganz in ihrem Felde. Die Gärten lieserten die schönsten Muster; und obschon die Kränze sehr reich ausgestattet wurden, so kam man doch früher, als man gedacht hatte, damit zu Stande.

Noch sah aber alles wüste und roh aus. Die Gerüfte waren durch einander geschoben, die Bretter über einander geworsen, der ungleiche Fußboden durch mancherlei vergossene Farben noch mehr verunstaltet. Der Architekt erbat sich nunmehr, daß die Frauenzimmer ihm acht Tage Zeit lassen und bis dahin die Capelle nicht betreten möchten. Endlich ersuchte er sie an einem schönen Abende, sich beiderseits dahin zu versstagen; doch wünschte er sie nicht begleiten zu dürsen und empfahl sich sogleich.

Was er uns auch für eine Ueberraschung zugebacht haben mag, sagte Charlotte, als er weggegangen war, so habe ich boch gegenwärtig keine Lust hinunter zu gehen. Du nimmst es wohl allein über dich und giebst mir Nachricht. Gewiß hat er etwas Angenehmes zu Stande gebracht. Ich werde es erst in beiner Beschreibung und dann gern in Wirklichkeit genießen.

Ottilie, die wohl wußte, daß Charlotte sich in manchen Stüden in Acht nahm, alle Gemüthsbewegungen vermied, und besonders nicht überrascht sehn wollte, begab sich sogleich allein auf den Weg und sah sich unwillfürlich nach dem Architekten um, der aber nirgends erschien und sich mochte verdorgen haben. Sie trat in die Kirche, die sie offen sand. Diese war schon stüher sertig, gereinigt und eingeweiht. Sie trat zur Thüre der Capelle, deren schwere, mit Erz beschlagene Last sich leicht vor ihr austhat und sie in einem bekannten Raume mit einem unerwarteten Anblid überraschte.

Durch das einzige hohe Fenster siel ein ernstes buntes Licht herein: benn es war von farbigen Gläsern anmuthig zusammengesetzt. Das Ganze erhielt baburch einen fremden Ton und bereitete zu einer eigenen Stimmung. Die Schönheit des Gewölbes und der Wände ward durch die Zierde des Fußbodens erhöht, der aus besonders gesormten, nach einem schönen Muster gelegten, durch eine gegossene Gypsstäche verbundenen Ziegelsteinen bestand. Diese sowohl als die farbigen Scheiben hatte der Architekt heimslich bereiten lassen, und konnte nun in kurzer Zeit alles zus sammensügen. Auch für Rubeplätze war gesorgt. Es hatten sich unter jenen kirchlichen Alterthümern einige schöngeschnitzte Chorstühle vorgesunden, die nun gar schicklich an den Wänden angebracht umberstanden.

Ottilie freute sich ber bekannten, ihr als ein unbekanntes Ganze entgegentretenden Theile. Sie stand, ging hin und wieder, sah und besah; endlich setzte sie sich auf einen der Stühle und es schien ihr, indem sie auf: und umherblickte, als wenn sie ware und nicht ware, als wenn sie sich empfände und nicht empfände, als wenn dieß alles vor ihr, sie vor sich selbst verschwinden sollte, und nur als die Sonne das disher sehr lebhaft beschienene Fenster verließ, erwachte Ottilie vor sich selbst und eilte nach dem Schlosse.

Sie verbarg sich nicht, in welche sonderbare Epoche diese Ueberraschung gefallen seh. Es war der Abend vor Suards Geburtstage. Diesen hatte sie freilich ganz anders zu feiern gehofft: wie sollte nicht alles zu diesem Feste geschmuckt sehn? Aber nunmehr stand der ganze herbstliche Blumenreichthum

ungepflüdt. Diese Sonnenblumen wendeten noch immer ihr Ansgesicht gen himmel; diese Astern sahen noch immer still bescheiden vor sich hin, und was allenfalls davon zu Kränzen gebunden war, hatte zum Muster gedient, einen Ort auszuschmuden, der, wenn er nicht blos eine Kunstler-Grille bleiben, wenn er zu irgend etwas genutzt werden sollte, nur zu einer gemeinsamen Grabstätte geeignet schien.

Sie mußte sich babei ber geräuschvollen Geschäftigkeit erinnern,- mit welcher Eduard ihr Geburtsfest gefeiert, sie mußte
bes neugerichteten Hauses gebenken, unter bessen Decke man sich
so viel Freundliches versprach. Ja, bas Feuerwerk rauschte ihr
wieder vor Augen und Ohren, je einsamer sie war, besto mehr
vor der Einbildungskraft; aber sie fühlte sich auch nur um besto
mehr allein. Sie lehnte sich nicht mehr auf seinen Arm, und
hatte keine Hoffnung, an ihm jemals wieder eine Stute zu finden.

#### Ans Ottiliens Tagebuche.

"Eine Bemerkung bes jungen Kunftlers muß ich aufzeichnen: wie am handwerker so am bilbenben Kunftler kann man auf das deutlichste gewahr werden, daß der Mensch sich das am wenigsten zuzueignen vermag, was ihm ganz eigens angehört. Seine Werke verlaffen ihn, so wie die Bögel das Rest, worin sie ausgebrütet worden."

"Der Baukunstler vor allen hat hierin das wunderlichste Schickal. Wie oft wendet er seinen ganzen Geist, seine ganze Reigung auf, um Räume hervorzubringen, von denen er sich selbst ausschließen muß. Die königlichen Säle sind ihm ihre Pracht schuldig, deren größte Wirtung er nicht mitgenießt. In den Tempeln zieht er eine Gränze zwischen sich und dem Allerbeiligsten; er darf die Stufen nicht mehr betreten, die er zur herzerhebenden Feierlichkeit gründete, so wie der Goldschmied die Monstranz nur von sern anbetet, deren Schmelz und Ebelsteine er zusammengeordnet hat. Dem Reichen übergiebt der Baumeister mit dem Schlüssel des Palastes alle Bequemlichkeit und Behäbigskeit, ohne irgend etwas davon mitzugenießen. Muß sich nicht

allgemach auf diese Weise die Kunst von dem Künstler entfernen, wenn das Werk, wie ein ausgestattetes Kind, nicht mehr auf den Bater zurückwirkt? und wie sehr mußte die Kunst sich selbst befördern, als sie fast allein mit dem Deffentlichen, mit dem, was allen und also auch dem Künstler gehörte, sich zu beschäftigen bestimmt war!"

"Eine Borstellung ber alten Böller ist ernst und kann surchtbar scheinen. Sie dachten sich ihre Borsahren in großen höhlen rings umber auf Thronen sitzend in stummer Unterhaltung. Dem neuen, der hereintrat, wenn er würdig genug war, standen sie auf und neigten ihm einen Willsommen. Gestern, als ich in der Capelle saß und meinem geschnitzten Stuhle gegenüber noch mehrere umhergestellt sah, erschien mir jener Gedanke gar freundlich und anmuthig. Warum kannst du nicht sitzen bleiben? dachte ich bei mir selbst, still und in dich gekehrt sitzen bleiben, lange lange, die endlich die Freunde kämen, denen du aufstündest und ihren Plat mit freundlichem Reigen anwiesest. Die farbigen Scheiben machen den Tag zur ernsten Dämmerung und jemand müßte eine etwige Lampe stiften, damit auch die Racht nicht ganz sinster bliebe."

"Man mag sich stellen wie man will, und man benkt sich immer sehend. Ich glaube, ber Mensch träumt nur, bamit er nicht aushöre zu sehen. Es könnte wohl sehn, daß das innere Licht einmal aus uns herausträte, so daß wir keines andern mehr beburften."

"Das Jahr Mingt ab. Der Wind geht über bie Stoppeln und findet nichts mehr zu bewegen; nur die rothen Beeren jener schlanken Bäume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, so wie uns der Tactschlag des Dreschers den Gedanken erweckt, daß in der abgesichelten Aehre so viel Rährendes und Lebendiges verborgen liegt."

# Viertes Capitel.

Bie feltfam mußte, nach folden Greigniffen, nach biefem aufgebrungenen Gefühl von Berganglichkeit und hinschwinden,

Ottilse durch die Nachricht getroffen werben, die ihr nicht länger verliergen bleiben konnte, daß Eduard sich dem wechselnden Kriegsglück überliefert habe. Es entging ihr leiber keine von den Betrachtungen, die sie dabei zu machen Ursache hatte. Glücklicherweise kann der Mensch nur einen gewissen Grad des Unglücks sassen; was darüber hinausgeht, vernichtet ihn oder läßt ihn gleichgültig. Es giebt Lagen, in denen Furcht und hoffnung Eins werden, sich einander wechselseitig ausheben und in eine dunkle Fühllosigkeit verlieren. Wie könnten wir sonst die entfernten Geliebtesten in stündlicher Gesahr wissen und bennoch unser tägliches gewöhnliches Leben immer so forttreiben.

Es war daher, als wenn ein guter Geist für Ottilien geforgt hatte, indem er auf einmal in diese Stille, in der sie einsam und unbeschäftigt zu versinken schien, ein wildes Heer hereinbrachte, das, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und sie aus sich selbst führte, zugleich in ihr das Gefühl eigener Kraft anregte.

Charlottens Tochter, Luciane, war kaum aus der Pension in die große Welt getreten, hatte kaum in dem Hause ihrer Tante sich von zahlreicher Gesellschaft umgeben gesehen, als ihr Gefallentwollen wirklich Gesallen erregte, und ein junger sehr reicher Mann gar bald eine heftige Reigung empfand, sie zu besitzen. Sein ansehnliches Vermögen gab ihm ein Recht, das Beste jeder Art sein eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen als eine vollkommene Frau, um die ihn die Welt so wie um das übrige zu beneiden hätte.

Diese Familienangelegenheit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu thun gab, der sie ihre ganze Ueberlegung, ihre Correspondenz widmete, insofern diese nicht darauf gerichtet war, von Sduard nähere Rachricht zu erhalten; deswegen auch Ottilie mehr als sonst in der letzten Zeit allein blieb. Diese wußte zwar um die Ankunft Lucianens; im Hause hatte sie deshalb die nöthigsten Borkehrungen getroffen; allein so nahe stellte man sich den Besuch nicht vor. Man wollte vorher noch schreiben, abreden, näher bestimmen, als der Sturm auf einmal über das Schloß und Ottilien hereindrach.

Angefahren tamen nun Rammerjungfern und Bebiente,

Brancards mit Roffern und Riften; man glaubte schon eine boppelte und breisache Herrschaft im Hause zu haben; aber nun erschienen erst die Gäste selbst: die Großtante mit Lucianen und einigen Freundinnen, der Bräutigam, gleichfalls nicht unbegleitet. Da lag das Borhaus voll Bachen, Mantelsäde und anderer lebernen Gehäuse. Mit Mühe sonderte man die vielen Kästichen und Futterale auseinander. Des Gepädes und Geschleppes war kein Ende. Dazwischen regnete es mit Gewalt, woraus manche Unbequemlichkeit entstand. Diesem ungestümen Treiben begegnete Ottilie mit gleichmüthiger Thätigkeit, ja, ihr heiteres Geschick erschien im schönsten Glanze: benn sie hatte in kurzer Zeit alles untergebracht und angeordnet. Jebermann war logirt, jedermann nach seiner Art bequem, und glaubte gut bedient zu sehn, weil er nicht gehindert war, sich selbst zu bedienen.

Run batten alle gern, nach einer bochft beschwerlichen Reife, einige Rube genoffen; ber Brautigam batte fich feiner Schwiegermutter gern genähert, um ihr feine Liebe, feinen guten Billen ju betheuern: aber Luciane tonnte nicht raften. Gie war nun einmal ju bem Glude gelangt, ein Bferd befteigen ju burfen. Der Brautigam hatte icone Pferbe, und fogleich mußte man auffiten. Wetter und Wind, Regen und Sturm tamen nicht in Anichlag: es war, als wenn man nur lebte, um nag ju werben und fich wieber ju trodnen. Fiel es ihr ein, ju Fuße auszugeben, so fragte fie nicht, was für Rleiber fie anhatte und wie fie beschuht war; fie mußte bie Unlagen befichtigen, von benen fie vieles gebort hatte. Bas nicht ju Pferbe gefcheben tonnte, wurde ju fuß burchrannt. Balb batte fie alles gefeben und abgeurtheilt. Bei ber Schnelligkeit ihres Befens mar ihr nicht leicht zu wibersprechen. Die Gesellschaft hatte manches zu leiben, am meiften aber bie Rammermabchen, bie mit Wafchen und Bügeln, Auftrennen und Annaben nicht fertig werben tonnten.

Kaum hatte sie bas haus und die Gegend erschöpft, als sie sich verpflichtet fühlte, rings in der Rachbarschaft Besuch abzulegen. Weil man sehr schnell ritt und fuhr, so reichte die Rachbarschaft ziemlich fern umber. Das Schloß ward mit Gegenbesuchen überschwemmt, und damit man sich ja nicht versehlen möchte, wurden bald bestimmte Tage angesett.

Inbeffen Charlotte mit ber Tante und bem Geschäftsträger bes Brautigams bie innern Berhaltniffe festauftellen bemubt mar, und Ottilie mit ihren Untergebenen bafur ju forgen mußte, bag es an nichts bei fo großem Bubrang fehlen möchte, ba benn Rager und Gartner, Filder und Rramer in Bewegung gefett wurben, zeigte fich Luciane immer wie ein brennenber Rometen-Rern, ber einen langen Schweif nach fich gieht. Die gewöhnlichen Besuchsunterhaltungen buntten ihr balb gang unschmadhaft. Raum bag fie ben alteften Berfonen eine Rube am Spieltifc gonnte; wer noch einigermaßen beweglich war - und wer ließ fich nicht burch ihre reizenben Zubringlichkeiten in Bewegung feten? - mußte berbei, wo nicht jum Tange, boch jum lebbaften Bfand., Straf: und Berirfpiel. Und obgleich bas alles, so wie bernach bie Pfanberlöfung, auf fie felbft berechnet war, fo ging boch bon ber anbern Seite niemand, besonbers fein Mann, er mochte bon einer Art febn bon welcher er wollte, gang leer aus; ja, es gludte ibr, einige altere Personen von Bebeutung gang für fich ju gewinnen, inbem fie ihre eben einfallenden Geburts : und Namenstage ausgeforscht batte und befonbers feierte. Dabei tam ihr ein gang eigenes Gefdick gu Statten, fo bag, indem alle fich begunftigt faben, jeber fich für ben am meiften Begunftigten hielt: eine Schwachbeit, beren fich fogar ber Aeltefte in ber Gefellichaft am allermerklichften foulbig macte.

Schien es bei ihr Plan zu sehn, Männer, die etwas vorstellten, Rang, Ansehen, Ruhm ober sonst etwas Bedeutendes für sich hatten, für sich zu gewinnen, Weisheit und Besonnensheit zu Schanden zu machen und ihrem wilden wunderlichen Wesen selbst bei der Bedächtlickeit Gunst zu erwerden, so kam die Jugend doch dabei nicht zu kurz: jeder hatte seinen Theil, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu entzücken und zu sessellen wußte. So hatte sie den Architekten schon bald ins Auge gefaßt, der jedoch aus seinem schwarzen langlockigen Haar so undefangen heraussah, so gerad und ruhig in der Entsernung stand, auf alle Fragen kurz und verständig antwortete, sich aber auf nichts weiter einzulassen geneigt schien, daß sie sich endlich einmal, halb unwillig, halb listig, entschoß, ihn zum Gelden

bes Tages zu machen und badurch auch für ihren Hof zu gewinnen.

Richt umsonst hatte sie so vieles Gepäcke mitgebracht, ja, es war ihr noch manches gesolgt. Sie hatte sich auf eine unsendliche Abwechslung in Kleibern worgesehen. Wenn es ihr Bergnügen machte, sich des Tags dreis viermal umzuziehen und mit gewöhnlichen, in der Gesellschaft üblichen Kleibern dom Morgen dis in die Nacht zu wechseln, so erschien sie dazwischen wohl auch noch einmal im wirklichen Massenkleid, als Bäuerin und Fischerin, als Fee und Blumenmäden. Sie verschmähte nicht, sich als alte Frau zu verkleiden, um desto frischer ihr junges Gesicht aus der Kutte hervorzuzeigen; und wirklich verwirrte sie dadurch das Gegenwärtige und das Eingebildete dergestalt, daß man sich mit der Saalnige verwandt und verschwägert zu sehn glaubte.

Bozu sie aber diese Berkleidungen hauptsächlich benutzte, waren pantomimische Stellungen und Tänze, in denen sie berschiedene Charaktere auszudrücken gewandt war. Gin Cavalier aus ihrem Gefolge hatte sich eingerichtet, auf dem Flügel ihre Geberden mit der wenigen nöthigen Musik zu begleiten; es bedurfte nur einer kurzen Abrede, und sie waren sogleich in Einstimmung.

Eines Tages, als man sie bei der Pause eines lebhaften Balls, auf ihren eigenen heimlichen Antried, gleichsam aus dem Stegreise, zu einer solchen Darstellung aufgesordert hatte, schien sie verlegen und überrascht und ließ sich wider ihre Eewohnheit lange ditten. Sie zeigte sich unentschlossen, ließ die Wahl, bat wie ein Improvisator um einen Gegenstand, die endlich jener Clavier spielende Gehülse, mit dem es abgeredet sehn mochte, sich an den Flügel setzte, einen Trauermarsch zu spielen ansing und sie aufsorderte, jene Artemisia zu geben, welche sie so vortresssich einstudirt habe. Sie ließ sich erbitten, und nach einer kurzen Abwesenheit erschien sie, dei den zärtlich traurigen Tönen des Todtenmarsches, in Gestalt der königlichen Wittwe, mit gemessenem Schritt einen Aschenkrug vor sich hertragend. Hinter ihr brachte man eine große schwarze Tasel und in einer goldenen Reißseder ein wohl zugeschnistes Stück Areide.

Einer ihrer Berehrer und Abjutanten, bem fie etwas ins Dhr fagte, ging fogleich ben Architetten aufzuforbern, ju nöthigen und gewiffermaßen berbeituschieben, bag er als Baumeifter bas Brab bes Maufolus zeichnen und alfo keinestwegs einen Statiften, fonbern einen ernftlich Ditfpielenben vorftellen follte. Bie verlegen ber Architekt auch außerlich erschien - benn er machte in seiner gang schwarzen knappen mobernen Sivilgestalt einen wunderlichen Contraft mit jenen Floren, Creppen, Franfen, Schmelgen, Quaften und Rronen - fo faßte er fich boch gleich innerlich, allein um fo wunderlicher war es angufeben. Dit bem größten Ernft stellte er fich vor die große Tafel, die von ein paar Pagen gehalten wurde, und zeichnete mit viel Bebacht und Genauigleit ein Grabmal, bas zwar eber einem longobarbischen als einem tarifden Konig mare gemäß gewesen, aber boch in fo schonen Berbaltniffen, so ernft in seinen Theilen, so geiftreich in seinen Rierrathen, bag man es mit Bergnugen entfteben fab und, als es fertig war, bewunderte.

Er hatte fich in biefem gangen Beitraum faft nicht gegen bie Ronigin gewendet, fonbern feinem Gefchaft alle Aufmertfamfeit gewidmet. Endlich, als er fich vor ihr neigte und andeutete, baß er nun ihre Befehle vollzogen ju haben glaube, bielt fie ibm noch bie Urne bin und bezeichnete bas Berlangen, biefe oben auf bem Gipfel abgebilbet ju feben. Er that es, obgleich ungern, weil fie ju bem Charafter feines übrigen Entwurfs nicht paffen wollte. Bas Lucianen betraf, fo war fie enblich von ibrer Ungebuld erlöft: benn ihre Abficht war teineswegs, eine gewiffenhafte Beichnung von ihm ju haben. Satte er mit wenigen Strichen nur hinftiggirt, was etwa einem Monument abnlich gefeben, und fich bie übrige Beit mit ihr abgegeben, so ware bas wohl bem Endawed und ihren Bunfden gemäßer gewesen. Bei feinem Benehmen bagegen tam fie in bie größte Berlegenbeit: benn ob fie gleich in ihrem Schmerz, ihren Anordnungen und Andeutungen, ihrem Beifall über bas nach und nach Entftebenbe ziemlich abzuwechseln suchte und fie ibn einigemal beinabe berumgerrte, um nur mit ibm in eine Art bon Berbaltniß ju tommen, fo erwies er fich boch gar ju fteif, bergeftalt, bag fie allauoft ihre Buflucht gur Urne nehmen, fie an ihr Berg brüden und zum himmel schauen mußte, ja zulett, weil sich boch bergleichen Situationen immer steigern, mehr einer Wittwe von Ephesus als einer Königin von Karien ähnlich sah. Die Vorstellung zog sich daher in die Länge; der Clavierspieler, der sonst Geduld genug hatte, wußte nicht mehr, in welchen Ton er ausweichen sollte. Er dankte Gott, als er die Urne auf der Phramide stehn sah, und siel unwillkurlich, als die Königin ihren Dank ausdrücken wollte, in ein lustiges Thema; wodurch die Vorstellung zwar ihren Charakter verlor, die Gesellschaft jedoch völlig aufgeheitert wurde, die sich denn sogleich theilte, der Dame sur ihren vortresslichen Ausdruck und dem Architekten sur seine künstliche und zierliche Zeichnung eine freudige Vewunderung zu beweisen.

Besonders der Bräutigam unterhielt sich mit dem Architekten. Es thut mir leid, sagie jener, daß die Zeichnung so vergänglich ist. Sie erlauben wenigstens, daß ich sie mir auf mein Zimmer bringen lasse und mich mit Ihnen darüber unterhalte. Wenn es Ihnen Bergnügen macht, sagte der Architekt, so kann ich Ihnen sorgfältige Zeichnungen von dergleichen Gebäuden und Monumenten vorlegen, wovon dieses nur ein zufälliger flüchtiger Entwurf ist.

Ottilie stand nicht fern und trat zu ben beiben. Berfäumen Sie nicht, sagte sie zum Architekten, ben herrn Baron gelegentlich Ihre Sammlung sehn zu lassen: er ist ein Freund ber Kunft und bes Alterthums; ich wunsche, daß Sie sich naber kennen lernen.

Luciane kam herbeigefahren und fragte: Wovon ift die Rebe? Bon einer Sammlung Kunstwerke, antwortete der Baron, welche dieser herr besitzt und die er und gelegentlich zeigen will.

Er mag sie nur gleich bringen, rief Luciane. Richt wahr, Sie bringen sie gleich? setzte sie schmeichelnd hinzu, indem fie ihn mit beiben Sanden freundlich anfaste.

Es möchte jett ber Beitpunkt nicht febn, verfette ber Arditekt.

Bas! rief Luciane gebieterisch, Sie wollen bem Befehl Ihrer Königin nicht gehorchen? Dann legte fie fich auf ein nedisses Bitten.

Sehn Sie nicht eigenfinnig, fagte Ottilie halb leife.

Der Architekt entfernte sich mit einer Beugung, sie war weder bejahend noch verneinend.

Kaum war er fort, als Luciane sich mit einem Windspiel im Saal herumjagte. Ach! rief sie aus, indem sie zufällig an ihre Mutter stieß, wie bin ich nicht unglücklich! Ich habe meinen Affen nicht mitgenommen; man hat mir es abgerathen, es ist aber nur die Bequemlichkeit meiner Leute, die mich um dieses Vergnügen bringt. Ich will ihn aber nachkommen lassen, es soll mir jemand hin, ihn zu holen. Wenn ich nur sein Bildniß sehen könnte, so wäre ich schon vergnügt. Ich will ihn aber gewiß auch malen lassen und er soll mir nicht von der Seite kommen.

Bielleicht kann ich bich trösten, versetze Charlotte, wenn ich dir aus der Bibliothek einen ganzen Band der wunderlichsten Affenbilder kommen lasse. Luciane schrie vor Freuden laut auf, und der Foliodand wurde gebracht. Der Andlick dieser menschensähnlichen und durch den Künftler noch mehr vermenschlichten abscheulichen Geschöpfe machte Lucianen die größte Freude. Ganz glücklich aber fühlte sie sich, bei einem jeden dieser Thiere die Achnlickeit mit bekannten Menschen zu sinden. Sieht der nicht aus wie der Onkel? rief sie undarmherzig, der wie der Galanteriehändler M—, der wie der Pfarrer S— und dieser ist der Dings — der — leibhaftig. Im Grunde sind doch die Affen die eigentlichen Incrohables, und es ist unbegreislich, wie man sie aus der besten Gesellschaft ausschließen mag.

Sie sagte das in der besten Gesellschaft, doch niemand nahm es ihr übel. Man war so gewohnt ihrer Anmuth vieles zu erlauben, daß man zulet ihrer Unart alles erlaubte.

Ottilie unterhielt sich indessen mit dem Bräutigam. Sie hoffte auf die Rückunft des Architekten, bessen ernstere, geschmackvollere Sammlungen die Gesellschaft von diesem Affenwesen bestreien sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit dem Baron besprochen und ihn auf manches ausmerksam gemacht. Allein der Architekt blieb aus, und als er endlich wiederkam, verlor er sich unter der Gesellschaft, ohne etwas mitzubringen und ohne zu thun, als ob von etwas die Frage gewesen wäre. Ottilie

warb einen Augenblick — wie soll man's nennen? — verbrieße lich, ungehalten, betroffen; fie hatte ein gutes Wort an ihn gerwendet, fie gönnte bem Bräutigam eine vergnügte Stunde nach seinem Sinne, der bei seiner unendlichen Liebe für Lucianen doch von ihrem Betragen zu leiden schien.

Die Affen mußten einer Collation Blat machen. Gesellige Spiele, ja sogar noch Tanze, zulett ein freudeloses herumsitzen und Wiederaufjagen einer schon gesunkenen Lust dauerten bießmal, wie sonft auch, weit über Mitternacht. Denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, Morgens nicht aus bem Bette und Abends nicht ins Bette gelangen zu können.

Um biese Zeit finden sich in Ottiliens Tagebuch Greignisse sellen bezügliche und bom Leben abgezogene Maximen und Sentenzen. Weil aber die meisten derselben wohl nicht durch ihre eigene Resterion entstanden sehn tönnen, so ist es wahrscheinlich, daß man ihr irgend einen Dest mitgetheilt, aus dem sie sich, was ihr gemüthlich war, ausgeschrieben. Manches Eigene von innigerem Bezug wird an dem rothen Faden wohl zu erkennen sehn.

#### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Bir bliden so gern in die Zukunft, weil wir das Angefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Bunsche - so gern zu unsern Gunften beranleiten möchten."

"Bir befinden uns nicht leicht in großer Gefellschaft, ohne zu benten: ber Bufall, ber so viele zusammenbringt, solle uns auch unfre Freunde herbeiführen."

"Man mag noch so eingezogen leben, so wird man, ebe man fich's verfieht, ein Schuldner ober ein Gläubiger."

"Begegnet uns jemand, ber uns Dank schuldig ift, gleich fällt es uns ein. Wie oft konnen wir jemand begegnen, bem wir Dank schuldig sind, ohne baran ju benken."

"Sich mitzutheilen ift Ratur; Mitgetheiltes aufzunehmen wie es gegeben wirb, ift Bilbung."

"Riemand würde viel in Gesellschaften sprechen, wenn er fich bewußt ware, wie oft er bie andern migverfteht."

"Man verandert fremde Reben beim Wiederholen wohl nur barum fo febr, weil man fie nicht verstanden bat."

"Wer vor andern lange allein fpricht, ohne ben Buhörern au schmeicheln, erregt Widerwillen."

"Jebes ausgesprochene Bort erregt ben Begenfinn."

"Biberfpruch und Schmeichelei machen beibe ein ichlechtes Gefprach."

"Die angenehmften Gefellschaften find bie, in welchen eine beitere Sprerbietung ber Glieber gegen einander obwaltet."

"Durch nichts bezeichnen bie Menschen mehr ihren Charafter als burch bas, was fie lacerlich finden."

"Das Lächerliche entspringt aus einem sittlichen Contrast, ber auf eine unschäbliche Beise für die Sinne in Berbindung gebracht wird."

"Der finnliche Mensch lacht oft, wo nichts ju lachen ift. Bas ihn auch anregt, sein inneres Behagen tommt jum Borfchein."

"Der Berftanbige findet faft alles laderlich, ber Bernunftige faft nichts."

"Einem bejahrten Manne verbachte man, bag er fich noch um junge Frauenzimmer bemuhte. Es ift bas einzige Mittel, versette er, fich ju verjungen, und bas will boch jebermann."

"Man läßt fich seine Rängel vorhalten, man läßt fich strafen, man leibet manches um ihrer willen mit Gebuld; aber ungebulbig wird man, wenn man fie ablegen soll."

"Gewiffe Mängel find nothwendig jum Daseyn des Einzelnen. Es wurde uns unangenehm sehn, wenn alte Freunde gewiffe Eigenheiten ablegten."

"Man fagt: er ftirbt balb, tvenn einer etwas gegen seine Art und Beise thut."

"Bas für Mängel bürfen wir behalten, ja, an uns cultiviren? Solche, bie ben andern eher schmeicheln als fie verlegen."

"Die Leibenschaften find Mängel ober Tugenben, nur gefleigerte."

"Unfre Leibenschaften find mabre Phonize. Bie ber alte berbrennt, fteigt ber neue fogleich wieber aus ber Afche berbor."

"Große Leibenschaften sind Krankheiten ohne Soffnung. Was fie beilen konnte, macht fie erft recht gefährlich."

"Die Leibenschaft erhöht und milbert sich durchs Bekennen. In nichts ware die Mittelstraße vielleicht wünschenswerther als im Bertrauen und Berschweigen gegen die, die wir lieben."

## Fünftes Capitel.

Co peitschte Luciane ben Lebensrausch im gefelligen Strubel immer bor fich ber. 3hr hofftaat vermehrte fich taglich. theils weil ihr Treiben so manchen anregte und anzog, theils weil fie fic andre burd Gefälligfeit und Bobltbun ju verbinden mußte. Mittheilend war fie im bochften Grade: benn ba ihr burch bie Neigung ber Tante und bes Brautigams fo viel Schones und Röftliches auf einmal zugefloffen war, fo ichien fie nichts Gigenes au befiten, und ben Werth ber Dinge nicht zu tennen, bie fich um fie gebauft batten. So zauberte fie nicht einen Augenblick, einen fostbaren Chawl abzunehmen und ihn einem Frauenzimmer umzubangen, bas ibr gegen bie übrigen zu armlich gekleibet ichien, und fie that bas auf eine fo nedifche, geschidte Beife, bag niemand eine folde Gabe ablebnen tonnte. Einer von ihrem Sofstaat batte stets eine Borse und ben Auftrag, in ben Orten, wo fie einkebrten, fich nach ben Aelteften und Rrankften zu erkundigen, und ihren Buftand wenigstens für ben Augenblid ju erleichtern. Daburch entstand ihr in ber gangen Gegend ein Rame von Bortrefflichkeit, ber ibr bod auch mandmal unbequem marb. weil er allzuviel läftige Notbleibenbe an fie beranzog.

Durch nichts aber vermehrte sie so sehr ihren Ruf, als burch ein auffallendes gutes beharrliches Benehmen gegen einen unsglücklichen jungen Mann, der die Gesellschaft floh, weil er, übrigens schön und wohlgebildet, seine rechte Hand, obgleich rühmtlich, in der Schlacht verloren hatte. Diese Verstümmlung erregte ihm einen solchen Mißmuth, es war ihm so verdrießlich, daß jede neue Bekanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bekannt machen sollte, daß er sich lieber versteckte, sich dem Lesen

und andern Studien ergab und ein für allemal mit ber Gefells schaft nichts wollte ju schaffen haben.

Das Dafebn biefes jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen. Er mußte berbei, erft in fleiner Gefellichaft, bann in größerer, bann in ber größten. Sie benahm fich anmuthiger gegen ibn als gegen irgend einen anbern, befonders mußte fie burch jubringliche Dienstfertigfeit ibm feinen Berluft werth ju machen, indem fie geschäftig war ibn zu erfeten. Bei Tafel mußte er neben ibr feinen Plat nehmen, fie fchnitt ibm bor, fo bag er nur bie Gabel gebrauchen burfte. Rabmen Meltere, Bornehmere ihm ihre Nachbarichaft weg, fo erstredte fie ihre Aufmerksamkeit über die gange Tafel bin, und die eilenden Bebienten mußten bas erfeten, mas ibm bie Entfernung ju rauben brobte. Bulest munterte fie ibn auf, mit ber linken Sand gu foreiben: er mußte alle feine Berfuche an fie richten, und fo ftanb fie, entfernt ober nab, immer mit ibm in Berbaltnig. Der iunge Mann wußte nicht, wie ihm geworben war, und wirklich fing er von biefem Augenblid ein neues Leben an.

Bielleicht sollte man benten, ein solches Betragen wäre dem Bräutigam mißfällig gewesen; allein es fand sich das Gegentheil. Er rechnete ihr diese Bemühungen zu großem Berdienst an, und war um so mehr darüber ganz ruhig, als er ihre fast übertriesbenen Eigenheiten kannte, wodurch sie alles, was im mindesten verfänglich schien, von sich abzulehnen wußte. Sie wollte mit jedermann nach Belieben umspringen, jeder war in Gesahr, von ihr einmal angestoßen, gezerrt oder sonst geneckt zu werden; niemand aber durfte sich gegen sie ein Gleiches erlauben, niemand sie nach Willkur berühren, niemand, auch nur im entserntesten Sinne, eine Freiheit, die sie sich nahm, erwiedern; und so hielt sie andern in den strengsten Gränzen der Sittlichseit gegen sich, die sie gegen andere jeden Augenblick zu übertreten schien.

Ueberhaupt hätte man glauben können, es sey bei ihr Maxime gewesen, sich bem Lobe und dem Tadel, der Reigung und der Abneigung gleichmäßig auszusetzen. Denn wenn sie die Menschen auf mancherlei Weise für sich zu gewinnen suchte, so verdarb sie es wieder mit ihnen gewöhnlich durch eine bose Zunge, die niemanden schonte. So wurde kein Besuch in der Rachbarschaft

abgelegt, nirgende fie und ibre Gefellicaft in Schlöffern und Bobnungen freundlich aufgenommen, ohne daß fie bei ber Rückebr auf bas ausgelaffenfte merten ließ, wie fie alle menich. lichen Berhaltniffe nur bon ber laderlichen Seite gu nehmen geneigt seb. Da waren brei Brüber, welche unter lauter Complimenten, wer zuerft beirathen follte, bas Alter übereilt batte: bier eine fleine junge Frau mit einem großen alten Manne: bort umgekehrt ein fleiner munterer Mann und eine unbebulfliche Riefin. In bem einen Sause ftolperte man bei jebem Schritt über ein Rind; bas anbre wollte ihr bei ber größten Befellicaft nicht voll erscheinen, weil teine Rinder gegenwärtig waren. Alte Gatten follten fich nur fonell begraben laffen, bamit boch wieber einmal jemand im Saufe jum Lachen tame, ba ihnen feine Rotherben gegeben waren. Junge Cheleute follten reifen, weil bas Saushalten fie gar nicht fleibe. Und wie mit ben Personen, so machte fie es auch mit ben Sachen, mit ben Gebauben, wie mit bem Saus: und Tifchgerathe. Befonbers . alle Wandvergierungen reigten fie gu luftigen Bemertungen. Bon bem alteften Sautelifteppich bis ju ber neuften Bapiertapete, vom ehrwürdigsten Samilienbilde bis jum frivolften neuen Rupferftich, eins wie bas andre mußte leiben, eins wie bas andre wurde burch ibre fpottischen Bemertungen gleichfam aufgezehrt, fo bag man fich batte berwundern follen, wie funf Deilen umber irgend etwas nur noch existirte.

Eigentliche Bosheit war vielleicht nicht in diesem verneinenben Bestreben; ein selbstischer Ruthwille mochte sie gewöhnlich
anreizen: aber eine wahrhafte Bitterkeit hatte sich in ihrem
Berhältniß zu Ottilien erzeugt. Auf die ruhige ununterbrochene
Thätigkeit des lieben Kindes, die von jedermann bemerkt und
gepriesen wurde, sah sie mit Berachtung herab, und als zur
Sprache kam, wie sehr sich Ottilie der Gärten und der Treibhäuser annehme, spottete sie nicht allein darüber, indem sie,
uneingebenk des tiesen Winters, in dem man ledte, sich zu verwundern schien, daß man weder Blumen noch Früchte gewahr
werde, sondern sie ließ auch von nun an so viel Grünes, so
viel Zweige und was nur irgend keimte, herbeiholen und zur
täglichen Zierde der Zimmer und des Tisches verschwenden, daß

Ottilie und ber Gartner nicht wenig gefrankt waren, ihre hoffnungen für bas nächste Jahr und vielleicht auf langere Beit gerftort zu seben.

Eben so wenig gönnte sie Ottilien die Ruhe des häuslichen Ganges, worin sie sich mit Bequemlickeit fortbewegte. Ottilie sollte mit auf die Lust- und Schlittensahrten; sie sollte mit auf die Balle, die in der Rachbarschaft veranstaltet wurden; sie sollte weder Schnee noch Rälte noch gewaltsame Rachtsturme scheuen, da ja soviel andre nicht davon stürben. Das zarte Rind litt nicht wenig darunter, aber Luciane gewann nichts dabei: denn obgleich Ottilie sehr einsach gekleidet ging, so war sie doch, oder so schen sie wenigstens den Männern immer die schönste. Ein sanftes Anziehen versammelte alle Männer um sie her, sie mochte sich in den großen Räumen am ersten oder am letzten Platze besinden, ja, der Bräutigam Lucianens selbst unterhielt sich oft mit ihr, und zwar um so mehr, als er in einer Angelegenheit, die ihn beschäftigte, ihren Rath, ihre Mitwirkung verlangte.

Er batte ben Architekten naber tennen lernen, bei Gelegenbeit feiner Runftfammlung viel über bas Gefchichtliche mit ibm gefprocen, in andern Fällen auch, befonbers bei Betrachtung ber Capelle, sein Talent ichaten gelernt. Der Baron war jung, reich; er sammelte, er wollte bauen; seine Liebhaberei war lebbaft, seine Renntnisse schwach; er glaubte in bem Architekten feinen Mann gu finden, mit bem er mehr als einen 3wed gugleich erreichen konnte. Er hatte feiner Braut von biefer Abficht gesprocen; fie lobte ibn barum und war bochlich mit bem Borfolag gufrieben, boch vielleicht mehr, um biefen jungen Dann Ottilien zu entziehen - benn fie glaubte fo etwas von Reigung bei ibm ju bemerken - als bag fie gebacht batte, fein Talent ju ihren Abfichten ju benuten. Denn ob er gleich bei ihren extemporirten Festen sich sehr thätig erwiesen und manche Reffourcen bei biefer und jener Anstalt bargeboten, fo glaubte fie es boch immer felbft beffer ju verfteben; und ba ihre Erfinbungen gewöhnlich gemein waren, fo reichte, um fie auszuführen, bie Geschicklichkeit eines gewandten Rammerbieners eben fo aut bin, als bie bes vorzüglichften Rünftlers. Weiter als ju einem Altar, worauf geopfert warb, und zu einer Befranzung, es mochte nun ein gepfernes ober ein lebendes Saupt feyn, konnte ihre Einbilbungskraft fich nicht versteigen, wenn fie irgend femand jum Geburts- und Shrentage ein festliches Compliment zu machen gedachte.

Ottilie konnte bem Brautigam, ber sich nach bem Berhaltniß bes Architekten zum Hause erkundigte, die beste Auskunft
geben. Sie wußte, daß Charlotte sich schon früher nach einer Stelle für ihn umgethan hatte: benn wäre die Gesellschaft nicht
gekommen, so hätte sich der junge Mann gleich nach Bollendung
der Capelle entfernt, weil alle Bauten den Winter über stillstehn sollten und mußten; und es war daher sehr erwünscht,
wenn der geschickte Künstler durch einen neuen Gönner wieder
genutzt und befördert wurde.

Das persönliche Berhältniß Ottiliens zum Architekten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme und thätige Gegenwart hatte sie, wie die Rähe eines ältern Bruders, unterhalten und erfreut. Ihre Empfindungen für ihn blieben auf der ruhigen leidenschaftslosen Oberstäche der Blutsverwandtschaft: denn in ihrem Derzen war kein Raum mehr; es war von der Liebe zu Eduard ganz gedrängt ausgefüllt, und nur die Gottheit, die alles durchdringt, konnte dieses herz zugleich mit ihm besitzen.

Indeffen je tiefer der Winter sich sentte, je wilderes Better, je unzugänglicher die Wege, besto anziehender schien es, in so guter Gesellschaft die abnehmenden Tage zuzubringen. Rach kurzen Ebben übersluthete die Menge von Zeit zu Zeit das Haus. Officiere von entsernteren Garnisonen, die gedildeten zu ihrem großen Bortheil, dis roheren zur Unbequemlichseit der Gesellschaft, zogen sich herbei; am Civilstande fehlte es auch nicht, und ganz unerwartet kamen eines Tages der Graf und die Baronesse zusammen angefahren.

Ihre Gegenwart schien erst einen wahren Hof zu bilben. Die Männer von Stanb und Sitten umgaben ben Grasen, und bie Frauen ließen ber Baronesse Gerechtigkeit widersahren. Man verwunderte sich nicht lange, sie beide zusammen und so heiter zu sehen: denn man vernahm, des Grasen Gemahlin setz gestorben, und eine neue Berbindung werde geschlossen sehn, sobald es die Schicklichkeit nur erlaube. Ottilie erinnerte sich jenes ersten Besuchs, jedes Worts, was über Chestand und Scheidung.

über Berbindung und Trennung, über Hoffnung, Erwartung, Entbehren und Entfagen gesprochen ward. Beibe Personen, damals noch ganz ohne Aussichten, standen nun vor ihr, bem gehofften Glück so nahe, und ein unwillfürlicher Seufzer brang aus ihrem Herzen.

Luciane borte taum, bag ber Graf ein Liebhaber von Musit fet, fo mußte fie ein Concert ju veranftalten; fie wollte fich babei mit Gefang jur Guitarre boren laffen. Es gefchab. Das Instrument fpielte fie nicht ungeschicht, ihre Stimme mar angenehm; was aber die Worte betraf, fo verftand man fie fo wenig, als wenn fonft eine beutsche Schone gur Guitarre fingt. Inbeg verficherte jebermann, fie babe mit viel Ausbrud gefungen, und fie konnte mit bem lauten Beifall gufrieben feyn. Dur ein wunderliches Unglud begegnete bei biefer Gelegenheit. In ber Gefellicaft befand fich ein Dichter, ben fie auch besonbers gu verbinden hoffte, weil fie einige Lieber von ihm an fie gerichtet wünschte, und beghalb biefen Abend meift nur von feinen Liebern vortrug. Er mar überhaupt, wie alle, boflich gegen fie, aber fie hatte mehr erwartet. Sie legte es ihm einigemal nabe, konnte aber weiter nichts von ihm vernehmen, bis fie endlich aus Ungebulb einen ihrer Hofleute an ibn fcidte und sondiren ließ, ob er benn nicht entgudt gewesen feb, seine vortrefflichen Gebichte fo bortrefflich bortragen ju boren. Meine Gebichte? verfette biefer mit Erstaunen. Berzeihen Sie, mein Berr, fügte er hinzu, ich habe nichts als Bocale gehört und bie nicht einmal alle. Unterbeffen ift es meine Schuldigkeit, mich für eine fo liebenswurdige Intention bankbar zu erweisen. Der hofmann ichwieg und verschwieg. Der andre fucte fich burch einige wohltonenbe Complimente aus ber Sache zu ziehen. Sie ließ ihre Absicht nicht unbeutlich merten, auch etwas eigens für fie Bebichtetes ju besitzen. Wenn es nicht allgu unfreundlich gewesen ware, fo hätte er ihr das Alphabet überreichen konnen, um fich baraus ein beliebiges Lobgebicht ju irgend einer vorkommenden Melobie felbft einzubilden. Doch follte fie nicht ohne Rrantung aus biefer Begebenheit scheiben. Rurge Zeit barauf erfuhr fie: er habe noch felbigen Abend einer von Ottiliens Lieblingsmelobien ein allerliebstes Gebicht untergelegt, bas noch mehr als verbindlich feb

Queiane, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durcheinander mischen, was ihnen vortheilhaft und was ihnen nachtheilig ist, wollte nun ihr Glück im Recitiren versuchen. Ihr Gedächtniß war gut, aber wenn man aufrichtig reden sollte, ihr Bortrag geistlos und heftig, ohne leidenschaftlich zu sehn. Sie recitirte Balladen, Erzählungen und was sonst in Declamatorien vorzukommen psiegt. Dabei hatte sie die unglückliche Gewohnheit angenommen, das, was sie vortrug, mit Gesten zu begleiten, woburch man das, was eigentlich episch und lyrisch ist, auf eine unangenehme Weise mit dem Dramatischen mehr verwirrt als verbindet.

Der Graf, ein einsichtsvoller Mann, ber gar balb die Gesellschaft, ihre Reigungen, Leidenschaften und Unterhaltungen übersah, brachte Lucianen, glücklicher oder unglücklicher Beise, auf eine neue Art von Darstellung, die ihrer Persönlichkeit sehr gemäß war. Ich sinde, sagte er, hier so manche wohlgestaltete Personen, benen es gewiß nicht sehlt, malerische Bewegungen und Stellungen nachzuahmen. Sollten sie es noch nicht versucht haben, wirkliche bekannte Gemälde vorzustellen? Eine solche Rachbildung, wenn sie auch manche mühsame Anordnung erfordert, bringt bagegen auch einen unglaublichen Reiz hervor.

Schnell ward Luciane gewahr, daß sie hier ganz in ihrem Fach sehn würde. Ihr schöner Buchs, ihre volle Gestalt, ihr regelmäßiges und doch bedeutendes Gesicht, ihre lichtbraunen Haarslechten, ihr schlanker Hals, alles war schon wie aufs Gemälbe berechnet; und hätte sie nun gar gewußt, daß sie schöner aussah, wenn sie still stand, als wenn sie sich bewegte, indem ihr im letten Falle manchmal etwas störendes Ungrazioses entschlüpfte, so hätte sie sich mit noch mehrerem Eiser dieser natürlichen Bildnerei ergeben.

Man suchte nun Aupferstiche nach berühmten Gemälden; man wählte zuerst ben Belisar nach van Dot. Ein großer und wohlgebauter Mann von gewissen Jahren sollte den sitzenden blinden General, der Architekt den vor ihm theilnehmend traurig stehenden Krieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane hatte sich, halb bescheiden, das junge Beibchen im Hintergrunde gewählt, das reichliche Almosen aus einem Beutel in die

flache Hand zählt, indest eine Alte sie abzumahnen und ihr vorzustellen scheint, daß sie zu viel thue. Gine andre ihm wirklich Almosen reichende Frauensperson war nicht vergessen.

Mit biesen und andern Bildern beschäftigte man sich sehr ernstlich. Der Graf gab dem Architekten über die Art der Einstichtung einige Winke, der sogleich ein Theater dazu aufstellte und wegen der Beleuchtung die nöthige Sorge trug. Man war schon tief in die Anstalten verwickelt, als man erst bemerkte, daß ein solches Unternehmen einen ansehnlichen Auswand verslangte, und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches Ersorderniß abging. Deßhalb ließ, damit ja nichts stoden möge, Luciane beinah ihre sämmtliche Garderobe zerschneiden, um die verschiedenen Costüme zu liesern, die jene Künstler willkürlich genug angegeben haben.

Der Abend kam herbei, und die Darstellung wurde vor einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Beisall ausgeführt. Gine bedeutende Musik spannte die Erwartung. Jener Belisar eröffnete die Bühne. Die Gestalten waren so passend, die Farben so glücklich ausgetheilt, die Beleuchtung so kunstreich, daß man fürwahr in einer andern Welt zu sehn glaubte; nur daß die Gegenwart des Wirklichen statt des Scheins eine Art von ängstlicher Empfindung hervorbrachte.

Der Borhang siel, und ward auf Verlangen mehr als einmal wieder aufgezogen. Sin musikalisches Zwischenspiel unterhielt die Gesellschaft, die man durch ein Bild höherer Art überraschen wollte. Es war die bekannte Vorstellung von Poussin: Ahasverus und Esther. Dießmal hatte sich Luciane besser der dacht. Sie entwickelte in der ohnmächtig hingesunkenen Königin alle ihre Reize, und hatte sich kluger Weise zu den umgebenden unterstützenden Mädchen lauter hübsche wohlgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich jedoch keine mit ihr auch nur im mins besten messen konnte. Ottilie blieb von diesem Bilde wie von den übrigen ausgeschlossen. Auf den goldnen Thron hatte sie, um den Zeus gleichen König vorzustellen, den rüstigsten und schönsten Mann der Gesellschaft gewählt, so daß dieses Bild wirklich eine unverzleichliche Bolkommenheit gewann.

Als brittes hatte man die sogenannte väterliche Ermahnung

von Terburg gewählt, und wer kennt nicht den herrlichen Rupferstich unseres Wille von diesem Gemälde? Einen Fuß über den andern geschlagen, sitt ein edler ritterlicher Bater und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen zu reden. Diese, eine herrliche Gestalt, im faltenreichen weißen Atlaskleide, wird zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Wesen scheint anzudeuten, daß sie sich zusammennimmt. Daß jedoch die Ermahnung nicht heftig und beschämend seh, sieht man aus der Wiene und Geberde des Baters; und was die Mutter betrifft, so scheint diese eine kleine Berlegenheit zu verbergen, indem sie in ein Glas Wein blickt, das sie eben auszuschlürfen im Begriff ist.

Bei biefer Gelegenheit nun follte Luciane in ihrem bochften Blanze erscheinen. Ihre Bopfe, Die Form ihres Ropfes, Gals und Raden waren über alle Begriffe icon, und bie Taille, von ber bei ben mobernen antikfirenden Bekleibungen ber Frauengimmer wenig fichtbar wird, bochft zierlich, schlant und leicht, zeigte fich an ibr in bem älteren Coftum außerst vortheilhaft: und ber Architekt hatte geforgt, die reichen Kalten bes weißen Atlaffes mit ber fünftlichften Ratur zu legen, fo bag gang obne Arage diese lebendige Rachbildung weit über ienes Driginalbilbniß binausreichte und ein allgemeines Entzuden erregte. Man fonnte mit bem Wieberberlangen nicht endigen, und ber gang natürliche Bunich, einem fo iconen Befen, bas man genugsam bon ber Rudfeite geseben, auch ins Angesicht ju schauen, nahm bergestalt überhand, daß ein luftiger ungedulbiger Bogel die Worte, die man mandmal an bas Ende einer Seite zu schreiben pflegt: tournez s'il vous plait, laut ausrief und eine allgemeine Beiftimmung erregte. Die Darftellenden aber tannten ihren Bortheil ju gut, und hatten ben Sinn biefer Runftftude ju wohl gefaßt, als baß fie bem allgemeinen Ruf batten nachgeben follen. Die beschämt scheinende Tochter blieb. ruhig fteben, ohne ben Buschauern ben Ausbruck ihres Angefichts zu gonnen; ber Bater blieb in feiner ermabnenben Stellung fiten, und die Mutter brachte Rase und Augen nicht aus dem burchfichtigen Glafe, worin fich, ob fie gleich ju trinken fcbien, ber Bein nicht verminderte. — Bas follen wir noch viel bon

kleinen Rachftuden fagen, wozu man nieberlandische Wirthshausund Jahrmarktsscenen gewählt hatte?

Der Graf und bie Baroneffe reiften ab und verfprachen, in ben erften gludlichen Bochen ibrer naben Berbindung wieberzulehren, und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwei mühfam überftanbenen Monaten, bie übrige Gefellichaft gleichfalls los au merben. Sie war des Gluds ihrer Tochter gewiß, wenn bei biefer ber erfte Braut- und Jugenbtaumel fich wurbe gelegt baben: benn ber Brautigam bielt fich fur ben gludlichsten Menfchen von ber Welt. Bei großem Bermögen und gemäßigter Sinnesart ichien er auf eine wunderbare Beife bon bem Borguge geschmeichelt, ein Frauenzimmer zu befiten, bas ber ganzen Welt gefallen mußte. Er hatte einen fo gang eigenen Sinn, alles auf fie und erft burch fie auf fich ju beziehen, bag es ibm eine unangenehme Empfindung machte, wenn fich nicht gleich ein Reuankommenber mit aller Aufmerksamkeit auf fie richtete, und mit ibm, wie es wegen seiner guten Gigenschaften besonbers von älteren Berfonen oft geschab, eine nabere Berbindung suchte, obne fich fonderlich um fie zu bekummern. Wegen bes Architetten tam es balb gur Richtigkeit. Aufs Reujahr follte ibm biefer folgen und bas Carneval mit ihm in ber Stadt gubringen, wo Luciane fich von ber Wieberholung ber fo fcon eingerichteten Gemalbe, fo wie von bunbert anbern Dingen bie größte Gludfeligkeit verfprach, um fo mehr, als Tante und Brautigam jeben Aufwand für gering zu achten schienen, ber zu ihrem Bergnügen erforbert murbe.

Run sollte man scheiben, aber bas konnte nicht auf eine gewöhnliche Weise geschehen. Man scherzte einmal ziemlich laut, bas Charlottens Wintervorräthe nun balb aufgezehrt sehen, als ber Sprenmann, ber ben Belisar vorgestellt hatte, und freilich reich genug war, von Lucianens Borzügen hingerissen, benen er nun schon so lange huldigte, unbedachtsam ausrief: So lassen es uns auf polnische Art halten! Rommen Sie nun und zehren mich auch auf, und so gehet es dann weiter in der Runde herum. Gesagt, gethan: Luciane schlug ein. Den andern Tag war gepackt, und der Schwarm warf sich auf ein anderes Besitzhum. Dort hatte man auch Raum genug, aber weniger

(

Bequemlichteit und Einrichtung. Daraus entstand manches Unschickliche, das erst Lucianen recht glücklich machte. Das Leben wurde immer wüster und wilder. Treibjagen im tiefften Schnee, und was man sonst nur Unbequemes auffinden konnte, wurde beranstaltet. Frauen so wenig als Männer dursten sich ausschließen, und so zog man, jagend und reitend, schlittensahrend und lärmend, von einem Gute zum andern, die man sich endlich der Residenz näherte; da denn die Nachrichten und Erzählungen, wie man sich bei Hose und in der Stadt vergnüge, der Einbildungskraft eine andere Wendung gaben, und Lucianen mit ihrer sämmtlichen Begleitung, indem die Tante schon vorausgegangen war, unaushaltsam in einen andern Lebenskreis hineinzogen.

#### Ans Ottiliens Tagebuche.

"Man nimmt in der Welt jeden, wofür er sich giebt; aber er muß sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber, als man die Unbedeutenden duldet."

"Man fann ber Gesellschaft alles aufdringen, nur nicht was eine Folge hat."

"Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen; wir muffen zu ihnen geben, um zu erfahren, wie es mit ihnen steht."

"Ich sinde es beinahe natürlich, daß wir an Besuchenden mancherlei auszusetzen haben, daß wir sogleich, wenn sie weg sind, über sie nicht zum liebevollsten urtheilen: benn wir haben so zu sagen ein Recht, sie nach unserm Maßstabe zu messen. Selbst verständige und billige Menschen enthalten sich in solchen Fällen kaum einer scharfen Gensur."

"Benn man bagegen bei andern gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten, in ihren nothwendigen unausweichlichen Zuständen gesehen, wie sie um sich wirken, oder wie sie sich fügen, so gehört schon Unverstand und boser Wille dazu, um das lächerlich zu finden, was uns in mehr als einem Sinne ehrwürdig scheinen müßte."

"Durch bas, was wir Betragen und gute Sitten nennen, soll bas erreicht werden, was außerdem nur durch Gewalt, ober auch nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ist."

"Der Umgang mit Frauen ift bas Element guter Sitten."

"Bie tann ber Charafter, Die Gigenthumlichkeit bes Denichen mit ber Lebensart besteben?"

"Das Eigenthümliche müßte burch bie Lebensart erst recht hervorgehoben werben. Das Bebeutende will jedermann, nur soll es nicht unbequem sehn."

"Die größten Bortheile im Leben überhaupt wie in der Gefellschaft hat ein gebildeter Soldat."

"Robe Rriegsleute geben wenigstens nicht aus ihrem Charafter, und weil boch meift hinter ber Stärke eine Gutmuthigkeit verborgen liegt, so ift im Nothfall auch mit ihnen auszukommen."

"Niemand ift lästiger als ein täppischer Mensch vom Civilstande. Bon ihm konnte man die Feinheit fordern, da er sich mit nichts Robem zu beschäftigen hat."

"Benn wir mit Menschen leben, die ein zartes Gefühl für bas Schickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschicktes begegnet. So fühle ich immer für und mit Charlotten, wenn jemand mit dem Stuhle schaukelt, weil sie das in den Tod nicht leiden kann."

"Es tame niemand mit ber Brille auf ber Rafe in ein vertrauliches Gemach, wenn er wüßte, bag uns Frauen sogleich bie Luft vergeht, ihn anzufehen und uns mit ihm zu unterhalten."

"Zutraulickleit an ber Stelle ber Chrfurcht ist immer lächerlich. Es würde niemand ben hut ablegen, nachdem er kaum das Compliment gemacht hat, wenn er wüßte, wie komisch das aussieht."

"Es giebt tein äußeres Zeichen ber Höflichkeit, bas nicht einen tiefen fittlichen Grund batte. Die rechte Erziehung ware, welche biefes Zeichen und ben Grund zugleich überlieferte."

"Das Betragen ift ein Spiegel, in welchem jeber fein Bilb zeigt."

"Es giebt eine Höflichkeit bes Herzens; fie ift ber Liebe : verwandt. Aus ihr entspringt die bequemfte, Höflichkeit bes außern Betragens."

"Freiwillige Abhängigkeit ift ber schönfte Zustand, und wie wäre ber möglich ohne Liebe."

"Wir find nie entfernter von unfern Bunfchen, als wenn wir uns einbilden bas Gewünschte zu bestihen."

"Niemand ift mehr Stlave, als der fich für frei halt, ohne es zu febn."

"Es darf sich einer nur für frei erklären, so fühlt er sich ben Augenblick als bedingt. Wagt er es, sich für bedingt zu erklären, so fühlt er sich frei."

"Gegen große Borzüge eines andern giebt es tein Rettungsmittel als die Liebe."

"Es ift was Schredliches um einen vorzüglichen Mann, auf ben fich die Dummen was zu Gute thun."

"Es giebt, sagt man, für ben Kammerdiener keinen Helben. Das kommt aber blos baher, weil der Helb nur wom Helben anerkannt werden kann. Der Kammerdiener wird aber wahrscheinlich seines Gleichen zu schähen wissen."

"Es giebt keinen größern Troft für bie Mittelmäßigkeit, als bag bas Genie nicht unfterblich feb."

"Die größten Menschen hangen immer mit ihrem Jahrbunbert burch eine Schwachheit ausammen."

"Man halt bie Menschen gewöhnlich für gefährlicher als fie find."

"Thoren und gescheibte Leute find gleich unschählich. Rur bie Salbnarren und Salbweisen, bas find die gefährlichsten."

"Man weicht ber Welt nicht sicherer aus als burch bie Kunft, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als burch bie Kunft."

"Selbst im Augenblid bes höchften Gluds und ber bochften Roth bedürfen wir des Künftlers."

"Die Runft beschäftigt fich mit bem Schweren und Guten."

"Das Schwierige leicht behandelt zu sehen, giebt uns das Anschauen des Unmöglichen."

"Die Schwierigkeiten wachsen, je naber man bem Biele tommt."

"Saen ift nicht so beschwerlich als ernten."

## Bechstes Capitel.

Die große Unruhe, welche Charlotten burch biesen Besuch erwuchs, ward ihr dadurch vergütet, daß sie ihre Tochter völlig begreisen lernte, worin ihr die Bekanntschaft mit der Welt sehr zu Hulfe kam. Es war nicht zum erstenmal, daß ihr ein so selltsamer Charakter begegnete, ob er ihr gleich noch niemals auf dieser Höhe erschien. Und doch hatte sie aus der Ersahrung, daß solche Perschien. Und doch hatte sie aus der Ersahrung, daß solche Perschien, durch elterliche Verhältnisse gebildet, eine sehr angenehme und liebenswürdige Reise erlangen können, indem die Selbstigkeit gemildert wird und die schwärmende Thätigkeit eine entschiedene Richtung erhält. Charlotte ließ als Mutter sich um desto eher eine für andere vielleicht unangenehme Erscheinung gefallen, als es Eltern wohl geziemt, da zu hossen, wo Fremde nur zu gennießen wünschen, oder wenigstens nicht belästigt sehn wollen.

Auf eine eigne und unerwartete Beise jedoch follte Charlotte nach ihrer Tochter Abreise getroffen werben, indem biefe nicht sowohl burch bas Tabelnswerthe in ihrem Betragen, als burch bas, was man baran lobenswürdig batte finden konnen, eine üble Rachrebe binter fich gelaffen batte. Luciane fcbien fich's jum Gefet gemacht ju baben, nicht allein mit ben Froblicen fröhlich, sondern auch mit ben Traurigen traurig au febn, und um ben Beift bes Biberfpruchs recht ju üben, manchmal bie Froblichen verdrießlich und bie Traurigen beiter zu machen. In allen Kamilien, wo fie bintam, ertunbigte fie fich nach ben Rranten und Schwachen, bie nicht in Gefellichaft erscheinen konnten. Sie besuchte fie auf ihren Bimmern, machte ben Arzt und brang einem jeben aus ihrer Reiseapothele, bie fie beständig im Bagen mit fich führte, energische Mittel auf; ba benn eine folde Cur, wie fich vermuthen läßt, gelang ober miglang, wie es ber Rufall berbeiffibrte.

In bieser Art von Wohlthätigkeit war sie gang grausam und ließ sich gar nicht einreben, weil sie fest überzeugt was, daß sie vortrefflich handle. Allein es mistrieth ihr auch ein Bew such von der sittlichen Seite, und dieser war es, der Charlotten viel zu schaffen machte, weil er Folgen hatte, und jedermann barüber sprach. Erst nach Lucianens Abreise hörte sie babon; Ottilie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr umständlich babon Rechenschaft geben.

Eine ber Töchter eines angesehenen Hauses hatte bas Unglüd gehabt, an bem Tode eines ihrer jüngeren Geschwister schuld zu sehn, und sich darüber nicht beruhigen noch wieder sinden können. Sie lebte auf ihrem Zimmer beschäftigt und still, und ertrug selbst den Anblid der Ihrigen nur, wenn sie einzeln kamen; denn sie argwohnte sogleich, wenn mehrere beisammen waren, daß man unter einander über sie und ihren Zustand reslectire. Gegen jedes allein äußerte sie sich vernünstig und unterhielt sich stundenlang mit ihm.

Luciane batte bavon gebort und fich fogleich im Stillen vorgenommen, wenn sie in bas Saus fame, gleichsam ein Bunder zu thun und bas Frauenzimmer ber Gesellschaft wiederaugeben. Sie betrug fich babei vorfichtiger als fonft, wußte fich allein bei ber Seelenfranken einzuführen, und, fo viel man merken tonnte, burch Musik ihr Bertrauen ju gewinnen. Rur julest versah sie es: benn eben weil sie Aufsehn erregen wollte, so brachte fie bas icone blaffe Rind, bas fie genng vorbereitet wähnte, eines Abends ploglich in die bunte glanzende Gefellfcaft; und vielleicht ware auch bas noch gelungen, wenn nicht bie Societät felbst, aus Reugierde und Apprebenfion, fich ungeschickt benommen, sich um die Kranke versammelt, fie wieber gemieben, fie burch Fluftern, Röpfezusammenfteden irre gemacht und aufgeregt batte. Die gart Empfindende entrug bas nicht. Sie entwich unter fürchterlichem Schreien, bas gleichsam ein Entfeten vor einem einbringenben Ungebeuren auszuhruden ichien. Erfdredt fuhr bie Befellicaft nach allen Seiten auseinander, und Ottilie war unter benen, welche bie völlig Donmachtige wieder auf ihr Zimmer begleiteten.

Indessen hatte Luciane eine starte Strafrede nach ihrer Beise an die Gesellschaft gehalten, ohne im mindesten daran zu benten, daß sie allein alle Schuld habe, und ohne sich durch dieses und andres Mislingen von ihrem Thun und Treiben abhalten zu lassen.

Der Zustand ber Kranken war seit jener Zeit bebenklicher

geworden, ja, das Nebel hatte sich so gesteigert, daß die Eltern bas arme Rind nicht im Hause behalten konnten, sondern einer öffentlichen Anstalt überantworten mußten. Charlotten blieb nichts übrig, als durch ein besonders zartes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter verursachten Schmerz einigermaßen zu lindern. Auf Ottilien hatte die Sache einen tiefen Eindruck gemacht; sie bedauerte das arme Mädchen um so mehr, als sie überzeugt war, wie sie auch gegen Charlotten nicht läugnete, daß bei einer consequenten Behandlung die Kranke gewiß herzustellen gewesen wäre.

So kam auch, weil man sich gewöhnlich vom vergangenen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhält, ein kleines Wisverständniß zur Sprache, das Ottilien an dem Architekten irre gemacht hatte, als er jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wollte, ob sie ihn gleich so freundlich darum ersuchte. Es war ihr dieses abschlägige Betragen immer in der Seele geblieben, und sie wußte selbst nicht warum. Ihre Empsindungen waren sehr richtig: denn was ein Mädchen wie Ottilie verlangen kann, sollte ein Jüngling wie der Architekt nicht versagen. Dieser brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leisen Borwürse ziemlich gültige Entschuldigungen zur Sprache.

Wenn Sie wüßten, fagte er, wie rob felbst gebilbete Menfchen fich gegen bie ichatbarften Runftwerke verhalten, Sie würden mir verzeihen, wenn ich bie meinigen nicht unter bie Menge bringen mag. Niemand weiß eine Mebaille am Rand angufaffen; fie betaften bas iconfte Geprage, ben reinften Grund, laffen die toftlichften Stude zwischen bem Daumen und Beigefinger bin und bergeben, als wenn man Runftformen auf biefe Weise prüfte. Done baran ju benten, bag man ein großes Blatt mit zwei Banben anfaffen muffe, greifen fie mit Giner Sand nach einem unschätbaren Rupferftich, einer unerfetlichen Reichnung, wie ein anmaßlicher Bolititer eine Reitung fast und burch bas Berknittern bes Papiers icon im voraus fein Urtheil Aber die Weltbegebenheiten zu erkennen giebt. Riemand benkt baran, bag, wenn nur zwanzig Menschen mit einem Runstwerfe hinter einander eben fo verführen, ber Ginundzwanzigste nicht mehr viel baran zu feben batte.

habe ich Sie nicht auch manchmal, fragte Ottilie, in solche Berlegenheit gesetht? habe ich nicht etwan Ihre Schätze, ohne es zu ahnen, gelegentlich einmal beschäbigt?

Riemals, verfeste ber Architekt, niemals! Ihnen ware es unmöglich: bas Schidliche ift mit Ihnen geboren.

Auf alle Falle, versetzte Ottilie, ware es nicht übel, wenn man fünftig in bas Büchlein von guten Sitten, nach den Capiteln, wie man sich in Gesellschaft beim Effen und Trinken bernehmen soll, ein recht umftändliches einschöbe, wie man sich in Runftsammlungen und Museen zu betragen habe.

Gewiß, versette ber Architekt, wurden alsbann Gustoben und Liebhaber ihre Seltenheiten fröhlicher mittheilen.

Ottilie hatte ihm schon lange verziehen; als er sich aber ben Borwurf sehr zu Gerzen zu nehmen schien und immer aufs neue betheuerte, daß er gewiß gerne mittheile, gern für Freunde thätig seh, so empfand sie, daß sie sein zartes Gemüth verlett habe, und fühlte sich als seine Schuldnerin. Nicht wohl konnte sie ihm daher eine Bitte rund abschlagen, die er in Gefolg diese Gesprächs an sie that, ob sie gleich, indem sie schnell ihr Gesühl zu Rathe zog, nicht einsah, wie sie ihm seine Wünsche gewähren könne.

Die Sache verhielt sich also. Daß Ottilie durch Lucianens Gifersucht von den Gemäldebarstellungen ausgeschlossen worden, war ihm höchst empfindlich gewesen; daß Charlotte diesem glänzenden Theil der geselligen Unterhaltung nur unterdrochen beitwohnen können, weil sie sich nicht wohl befand, hatte er gleichfalls mit Bedauern bemerkt: nun wollte er sich nicht entsernen, ohne seine Dankbarkeit auch dadurch zu beweisen, daß er zur Ehre der einen und zur Unterhaltung der andern eine weit schönere Darstellung veranstaltete, als die bisherigen gewesen waren. Bielleicht kam hierzu, ihm selbst unbewußt, ein andrer geheimer Antried: es ward ihm so schwer, dieses Haus, diese Familie zu verlassen, ja, es schien ihm unmöglich, von Ottiliens Augen zu scheiden, dan deren ruhig freundlich gewogenen Bliden er die lehte Beit satt ganz allein gelebt hatte.

Die Beihnachtsfeiertage nahten fich, und es wurde ihm auf einmal klar, daß eigentlich jene Gemalbebarftellungen burch

runde Figuren von dem sogenannten Presepe ausgegangen, von der frommen Borstellung, die man in dieser heiligen Zeit der göttlichen Mutter und dem Kinde widmete, wie sie in ihrer scheinbaren Niedrigkeit erst von hirten, bald barauf von Königen verehrt werden.

Er hatte sich die Möglichkeit eines solchen Bilbes vollkommen vergegenwärtigt. Ein schöner frischer Knabe war gefunden; an hirten und hirtinnen konnte es auch nicht sehlen; aber ohne Ottilien war die Sache nicht auszuführen. Der junge Mann hatte sie in seinem Sinne zur Rutter Gottes erhoben, und wenn sie es abschlug, so war bei ihm keine Frage, daß das Unternehmen sallen müsse. Ottilie, halb verlegen über seinen Antrag, wies ihn mit seiner Bitte an Charlotten. Diese ertheilte ihm gern die Erlaudniß, und auch durch sie war die Schen Ottiliens, sich jener heiligen Gestalt anzumaßen, auf eine freundliche Weise übertwunden. Der Architekt arbeitete Tag und Racht, damit am Weihnachtsabend nichts sehlen möge.

Und zwar Tag und Nacht im eigentlichen Sinne. Er batte obnebin wenig Bedürfniffe, und Ottiliens Gegenwart ichien ibm ftatt alles Labfals zu feyn; indem er um ihretwillen arbeitete, war es, als wenn er keines Schlafs, indem er fich um fie beichäftigte, keiner Speise bedürfte. Bur feierlichen Abenbstunde war bekbalb alles fertig und bereit. Es war ihm möglich gewefen, wohltonende Blasinftrumente zu versammeln, welche die Einleitung machten und die gewünschte Stimmung hervorzubringen wußten. Als der Borhang sich bob, war Charlotte wirklich überrascht. Das Bilb, bas sich ihr vorstellte, war so oft in ber Belt wiederholt, daß man taum einen neuen Eindruck babon erwarten follte. Aber bier batte bie Wirklichkeit als Bild ibre besonbern Borguge. Der gange Raum war eber nächtlich als bammernd, und boch nichts undeutlich im Einzelnen ber Umgebung. Den unübertrefflichen Gebanten, bag alles Licht vom Rinde ausgebe, batte ber Rünftler burch einen flugen Dechanismus ber Beleuchtung auszuführen gewußt, ber burch bie beichatteten, nur von Streiflichtern erleuchteten Figuren im Borbergrunde jugebedt wurde. Frobe Mabden und Anaben fanden umber, Die frischen Befichter icharf von unten beleuchtet. Auch an Engeln fehlte es nicht, beren eigener Schein von bem göttlichen verdunkelt, deren atherischer Leib vor dem göttliche menschlichen verdichtet und lichtsbedurftig schien.

Glücklicherweise war bas Kind in der anmuthigsten Stellung eingeschlafen, so daß nichts die Betrachtung störte, wenn der Blick auf der scheinbaren Mutter verweilte, die mit unendlicher Anmuth einen Schleier aufgehoben hatte, um den verdorgenen Schatz zu offenbaren. In diesem Augenblick schien das Bild sestgehalten und erstarrt zu sehn. Physisch geblendet, geistig überrascht, schien das umgebende Bolk sich geblendet, geistig überrascht, schien dus umgebende Bolk sich eben bewegt zu haben, um die getroffnen Augen wegzuwenden, neugierig erfreut wieder hinzublinzen und mehr Berwunderung und Luft, als Bewunderung und Berehrung anzuzeigen; obgleich diese auch nicht vergessen und einigen ältern Figuren der Ausdruck derselben übertragen war.

Ottiliens Geftalt, Geberbe, Miene, Blid übertraf aber alles, was je ein Maler bargeftellt bat. Der gefühlvolle Renner, ber biefe Erscheinung geseben batte, ware in Rurcht geratben. es moge fich nur irgend etwas bewegen, er ware in Sorge gestanden, ob ihm jemals etwas wieder fo gefallen tonne. Unglücklicherweise war niemand ba, ber biese gange Wirkung aufzufaffen vermocht batte. Der Architett allein, ber als langer ichlanter birt bon ber Seite über bie Anieenben bereinsab, batte. obgleich nicht in bem genauften Standpunft, noch ben größten Benuf. Und wer beschreibt auch bie Diene ber neugeschaffenen Simmeletonigin? Die reinfte Demuth, bas liebenswürdigfte Gefühl von Bescheibenheit bei einer großen unverdient erhaltenen Ebre, einem unbegreiflich unermeklichen Blud bilbete fich in ibren Bugen, fowohl indem fich ihre eigene Empfindung, als indem fich die Borftellung ausbrudte, die fie fich von dem machen tonnte, was fie spielte.

Charlotten erfreute das schone Gebilde, doch wirkte haupts sächlich das Rind auf sie. Ihre Augen strömten von Thranen, und sie stellte sich auf das lebhasteste vor, daß sie ein ähnliches liebes Geschöpf bald auf ihrem Schoose zu hoffen habe.

Man hatte ben Borhang niebergelaffen, theils um ben Borftellenben einige Erleichterung zu geben; theils eine Beranberung in bem Dargestellten anzubringen. Der Kunftler hatte fich vorgenommen, idas erste Nacht: und Riedrigkeitsbild in ein Tag: und Glorienbild zu verwandeln, und bestwegen von allen Seiten eine unmäßige Erleuchtung vorbereitet, die in der. Zwischenzeit angezündet wurde.

Ottilien war in ihrer halb theatralischen Lage bisber bie größte Beruhigung gewesen, bag außer Charlotten und wenigen Sausgenoffen niemand biefer frommen Runftmummerei jugefeben. Sie wurde baber einigermaßen betroffen, als fie in ber Bwifchenzeit vernahm, es feb ein Frember angetommen, im Saale von Charlotten freundlich begrußt. Wer es war, konnte man ihr nicht fagen. Sie ergab fich barein, um teine Störung ju berursachen. Lichter und Lampen brannten und eine gang unenbliche hellung umgab fie. Der Borbang ging auf, für bie Bw schauenben ein überraschenber Anblid: bas gange Bild war alles Licht, und ftatt bes völlig aufgehobenen Schattens blieben nur bie Karben übrig, die bei ber flugen Auswahl eine liebliche Mäßigung hervorbrachten. Unter ihren langen Augenwimpern hervorblidend, bemerkte Ottilie eine Mannsperson neben Charlotten fitend. Sie erkannte ibn nicht, aber fie glaubte bie Stimme bes Gehülfen aus ber Benfion ju boren. Gine wunderbure Empfindung ergriff fie. Wie vieles war begegnet, feitbem fie bie Stimme biefes treuen Lehrers nicht vernommen! Wie im gadigen Blit fuhr die Reihe ihrer Freuden und Leiben schnell vor ihrer Seele vorbei und regte bie Frage auf: Darfft bu ibm alles bekennen und gesteben? Und wie wenig werth bift bu, unter biefer beiligen Geftalt bor ibm ju erscheinen, und wie feltsam muß es ihm bortommen, bich, bie er nur natürlich gefeben, als Maste ju erbliden? Mit einer Schnelligfeit, Die teines Gleichen bat, wirkten Gefühl und Betrachtung in ihr gegen einander. Ihr Berg war befangen, ihre Augen füllten fich mit Thränen, indem fie fich awang, immerfort als ein ftarres Bilb zu erscheinen; und wie frob war fie, als ber Anabe fich ju regen anfing und ber Rünftler fich genöthiget fab, bas Beichen ju geben, bag ber Borbang wieber fallen follte.

Hatte das peinliche Gefühl, einem werthen Freunde nicht entgegen eilen zu konnen, sich schon die letzten Augenblicke zu ben übrigen Empfindungen Ottiliens gesellt, so war sie jett in noch größerer Berlegenheit. Sollte sie in biesem fremden Anzug und Schmuck ihm entgegengehn? sollte sie sich umkleiden? Sie wählte nicht, sie that das letzte und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu bernhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung, als sie endlich im gewohnten Kleide den Angekommenen begrüßte.

### Liebentes Capitel.

Insofern der Architekt seinen Gönnerinnen das Beste wünschte, war es ihm angenehm, da er doch endlich scheiden mußte, sie in der guten Gesellschaft des schätzbaren Gehülsen zu wissen; indem er jedoch ihre Gunst auf sich selbst bezog, empfand er es einigermaßen schmerzhaft, sich so dald, und wie es seiner Bescheidenheit dünken mochte, so gut, ja volksommen, ersetzt zu sehen. Er hatte noch immer gezaudert, nun aber drängte es ihn hinweg: denn was er sich nach seiner Entsernung mußte gesallen lassen, das wollte er wenigstens gegenwärtig nicht erleben.

Bu großer Erheiterung bieser halb traurigen Gefühle machten ihm die Damen beim Abschiede noch ein Geschenk mit einer Weste, an der er sie beide lange Zeit hatte stricken sehen, mit einem stillen Reid über den unbekannten Glücklichen, dem sie dereinst werden könnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag: denn wenn er dabei des unermüdeten Spiels der schonen Finger gedenkt, so kann er nicht umhin sich zu schweicheln, das herz werde bei einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz ohne Theilsnahme geblieben sehn.

Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu bewirthen, bem sie wohlwollten und bem es bei ihnen wohl werden sollte. Das weibliche Geschlecht begt ein eignes inneres unwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtrünnig macht; im äußern geselligen Verhältniß hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen, der sie eben beschäftigt, und

so burch Abweisen wie durch Empfänglichkeit, durch Beharren und Rachgiebigkeit führen sie eigentlich das Regiment, bem sich in der gesitteten Welt kein Mann zu entziehen wagt.

Hatte ber Architekt, gleichsam nach eigener Lust und Belies ben, seine Talente vor ben Freundinnen zum Bergnügen und zu den Zweden derselben geübt und bewiesen; war Beschäftigung und Unterhaltung in diesem Sinne und nach solchen Absichten eingerichtet: so machte sich in kurzer Zeit durch die Gegenwart des Gehülsen eine andre Lebensweise. Seine große Gabe war, gut zu sprechen und menschliche Berhältnisse, besonders in Bezug auf Bildung der Jugend, in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen die disherige Art zu leben ein ziemlich sühlbarer Gegensat, um so mehr, als der Gehülse nicht ganz dassenige billigte, womit man sich die Zeit über ausschließlich beschäftigt hatte.

Bon bem lebendigen Gemälbe, bas ibn bei feiner Ankunft empfieng, sprach er gar nicht. Als man ibm bingegen Rirche, Sapelle und was fich barauf bezog, mit Bufriebenbeit seben ließ, tonnte er feine Meinung, feine Befinnungen barüber nicht gurudhalten. Bas mich betrifft, fagte er, fo will mir biefe Annaberung, biefe Bermischung bes Beiligen ju und mit bem Sinnlichen teineswegs gefallen, nicht gefallen, bag man fich gewiffe besondre Räume widmet, weibet und aufschmudt, um erft babei ein Gefühl ber Frommigkeit zu begen und zu unterhalten. Reine Umgebung, selbst die gemeinfte nicht, foll in uns bas Gefühl bes Göttlichen ftoren, bas uns überall bin begleiten und jebe Stätte ju einem Tempel einweiben tann. 3ch mag gern einen Sausaottesbienft in bem Saale gehalten feben, wo man ju speisen, fich gefellig zu versammeln, mit Spiel und Tang zu ergeten pflegt. Das höchfte, bas Borgüglichfte am Menschen ift gestaltlos, und man foll fich buten, es anders als in ebler That zu geftalten.

Charlotte, die seine Gesinnungen schon im Gangen kannte und sie noch mehr in kurzer Zeit erforschte, brachte ihn gleich in seinem Fache zur Thätigkeit, indem sie ihre Gartenknaben, welche der Architekt vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem großen Saal aufmarschiren ließ; da sie sich benn in ihren heitern reinlichen Uniformen, mit gesetzlichen Bewegungen und einem natürlichen lebhaften Befen, febr gut ausnahmen. Der Bebulfe prüfte fie nach seiner Beife, und hatte burch mancherlei Fragen und Wendungen gar balb bie Gemuthearten und Fähigkeiten ber Rinder zu Tage gebracht, und, ohne daß es fo ichien, in Reit von weniger als einer Stunde fie wirklich bedeutend unter richtet und geförbert.

Bie machen Sie bas nur? fagte Charlotte, indem die Rnaben wegzogen. Ich babe sehr aufmerksam zugehört; es find nichts uls gang befannte Dinge vorgefommen, und boch wußte ich nicht, wie ich es anfangen follte, fie in fo kurger Beit, bei fo vielem Sin- und Wieberreben, in folder Rolge gur Sprache au bringen.

Bielleicht follte man, verfette ber Gebulfe, aus ben Bortheilen seines Sandwerks ein Gebeimnift machen. Doch tann ich Ibnen bie gang einfache Maxime nicht verbergen, nach ber man biefes und noch viel mehr zu leiften vermag. Faffen Sie einen Gegenstand, eine Materie, einen Begriff, wie man es nennen will; halten Sie ihm recht fest; machen Sie sich ihn in allen feinen Theilen recht beutlich, und bann wird es Ihnen leicht febn, gesprächsweise an einer Daffe Kinber ju erfahren, mas fich babon schon in ihnen entwidelt bat, was noch anzuregen, au überliefern ift. Die Antworten auf Ihre Fragen mogen noch fo ungeborig febn, mogen noch fo febr ins Beite geben, wenn nur sobann Ihre Gegenfrage Geift und Ginn wieder bereinwarts giebt, wenn Sie fich nicht von Ihrem Standpunkte verruden laffen, fo muffen bie Rinder julest benten, begreifen, fich überzeugen, nur von bem, was und wie es ber Lebrende will. Sein größter Gehler ift ber, wenn er fich von ben Lernenben mit in die Beite reißen läßt, wenn er fie nicht auf bem Punkte festzuhalten weiß, ben er eben jest bebandelt. Machen Sie nachstens einen Berfuch, und es wird ju Ihrer großen Unterbaltung bienen.

Das ift artig, fagte Charlotte; die gute Babagogif ift also gerade das Umgefehrte von ber guten Lebensart. In ber Gefellschaft soll man auf nichts verweilen, und bei bem Unterricht ware bas bochfte Bebot, gegen alle Berftreuung zu arbeiten.

Abwechselung ohne Zerstreuung ware für Lehre und Leben ber schönste Wahlspruch, wenn bieses löbliche Gleichgewicht nur so leicht zu erhalten ware! sagte ber Gehülfe, und wollte weiter sortsahren, als ihn Charlotte aufrief, die Knaben nochmals zu betrachten, beren munterer Zug sich so eben über ben hof bewegte. Er bezeigte seine Zufriedenheit, daß man die Kinder in Uniform zu gehen anhalte. Männer — so sagte er — sollten von Jugend auf Uniform tragen, weil sie sich gewöhnen müssen zusammen zu handeln, sich unter ihres Gleichen zu verlieren, in Rasse zu gehorchen und ins Ganze zu arbeiten. Auch befördert jede Art von Unisorm einen militärischen Sinn, so wie ein knapperes straderes Betragen, und alle Knaben sind ja ohnehin geborne Soldaten: man sehe nur ihre Kamps und Streitspiele, ihr Erstürmen und Erklettern.

So werben Sie mich bagegen nicht tabeln; versetzte Ottilie, daß ich meine Mädchen nicht überein Neibe. Wenn ich sie Ihnen vorführe, hoffe ich Sie durch ein buntes Gemisch zu ergetzen.

Ich billige das sehr, versetzte jener. Frauen sollten durchaus mannigfaltig gekleidet gehen; jede nach eigner Art und Weise, damit eine jede fühlen lernte, was ihr eigentlich gut stehe und wohl zieme. Eine wichtigere Ursache ist noch die: weil sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben allein zu stehen und allein zu handeln.

Das scheint mir sehr paradox, versette Charlotte; sind wir boch fast niemals für uns.

D ja! versetzte der Gehülfe, in Absicht auf andre Frauen ganz gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer als Liebende, als Braut, als Frau, Hausfrau und Mutter, immer steht sie isolirt, immer ist sie allein, und will allein sehn. Ja, die Eitle selbst ist in dem Falle. Jede Frau schließt die andre aus, ihrer Natur nach: benn von jeder wird alles gefordert, was dem ganzen Geschlechte zu leisten obliegt. Nicht so verhält es sich mit den Rännern. Der Mann verlangt den Rann; er würde sind einen zweiten erschaffen, wenn es keinen gäbe: eine Frau könnte eine Ewigkeit leben, ohne daran zu denken, sich ihres Gleichen hervorzubringen.

Man barf, fagte Charlotte, bas Bahre nur wunderlich

fagen, so scheint zuletzt bas Wunderliche auch wahr. Wir wollen uns aus Ihren Bemerkungen bas Beste herausnehmen und boch als Frauen mit Frauen zusammenhalten, und auch gemeinsam wirken, um den Männern nicht allzu große Borzüge über uns einzuräumen. Ja, Sie werden uns eine Neine Schabenfreude nicht übel nehmen, die wir künftig um besto lebhaster empsinden müssen, wenn sich die herren unter einander auch nicht sonderlich vertragen.

Mit vieler Sorgfalt untersuchte ber verständige Mann nunmehr die Art, wie Ottilie ihre kleinen Zöglinge behandelte, und bezeigte darüber seinen entschiedenen Beifall. Sehr richtig heben Sie, sagte er, Ihre Untergebenen nur zur nächsten Brauchbarfeit heran. Reinlichkeit veranlaßt die Rinder mit Freuden etwas auf sich selbst zu halten, und alles ist gewonnen, wenn sie das, was sie thun, mit Munterkeit und Selbstgefühl zu leisten angeregt sind.

Uebrigens fand er zu seiner großen Befriedigung nichts auf ben Schein und nach außen gethan, sondern alles nach innen und für die unerläglichen Bedürfniffe. Mit wie wenig Worten, rief er aus, ließe sich das ganze Erziehungsgeschäft aussprechen, wenn jemand Ohren hatte zu horen.

Mögen Sie es nicht mit mir versuchen? sagte freundlich Ottilie.

Recht gern, versetzte jener, nur muffen Sie mich nicht versrathen. Man erziehe bie Anaben zu Dienern und bie Mabchen zu Müttern, so wird es überall wohl stehn.

Bu Müttern, versetzte Ottilie, das könnten die Frauen noch hingeben lassen, da sie sich, ohne Mütter zu sehn, doch immer einrichten mussen, Wärterinnen zu werden; aber freilich zu Dienern würden sich unsre jungen Männer viel zu gut halten, da man jedem leicht ansehen kann, daß er sich zum Gebieten fähiger buntt.

Deswegen wollen wir es ihnen verschweigen, sagte ber Gehülfe. Man schmeichelt sich ins Leben hinein, aber bas Leben schmeichelt uns nicht. Wie viel Menschen mögen benn bas freiwillig zugestehen, was sie am Ende boch muffen? Laffen wir aber biese Betrachtungen, bie uns hier nicht berühren. Ich preise Sie glüdlich, daß Sie bei Ihren Böglingen ein richtiges Berfahren anwenden können. Wenn Ihre kleinsten Mädchen sich mit Buppen herumtragen und einige Läppchen sür sie zusammenstiden; wenn ältere Geschwister alsbann für die jüngeren sorgen, und das haus sich in sich selbst bedient und aufhilft: dann ist der weitere Schritt ins Leben nicht groß, und ein solches Mädchen sindet bei ihrem Gatten, was sie bei ihren Eltern verließ.

Aber in ben gebildeten Ständen ist die Aufgabe sehr verwickelt. Wir haben auf höhere, zartere, feinere, besonders auf gesellschaftliche Berhältnisse Rücksicht zu nehmen. Wir andern sollen daher unfre Zöglinge nach außen bilden; es ist nothwendig, es ist unerläßlich und möchte recht gut sehn, wenn man dabei nicht das Maß überschritte: denn indem man die Kinder sur einen weiteren Kreis zu bilden gedenkt, treibt man sie leicht ins Gränzenlose, ohne im Auge zu behalten, was denn eigentlich die innere Ratur fordert. Hier liegt die Aufgabe, welche mehr oder weniger von den Erziehern gelöst oder versehlt wird.

Bei manchem, womit wir unsere Schülerinnen in ber Penfion ausstatten, wird mir bange, weil die Ersahrung mir sagt,
von wie geringem Gebrauch es kunftig sehn werde. Bas wird
nicht gleich abgestreift, was nicht gleich der Bergessenheit überantwortet, sobald ein Frauenzimmer sich im Stande der Hausfrau, der Mutter besindet!

Indessen kann ich mir den frommen Wunsch nicht versagen, da ich mich einmal diesem Geschäft gewidmet habe, daß es mir dereinst in Gesellschaft einer treuen Gehülfin gelingen möge, an meinen Böglingen daszienige rein auszubilden, was sie bedürfen, wenn sie in das Feld eigener Thätigkeit und Selbstständigkeit hinüberschreiten; daß ich mir sagen konnte: in diesem Sinne ist an ihnen die Erziehung vollendet. Freilich schließt sich eine andre immer wieder an, die beinahe mit jedem Jahre unsers Lebens, wo nicht von uns selbst, doch von den Umftänden veranlast wird.

Wie wahr fand Ottilie biese Bemerkung! Was hatte nicht eine ungeahnte Leibenschaft im vergangenen Jahr an ihr erzogen! was sah sie nicht alles für Prüfungen vor sich schweben, wenn sie nur aufs Rächste, aufs Rächstlünftige hinblickte!

Der junge Mann hatte nicht ohne Borbehacht einer Gehülfin, einer Gattin erwähnt: benn bei aller seiner Bescheibenbeit konnte er nicht unterlassen, seine Absichten auf eine entsernte Beise anzubeuten; ja, er war durch mancherlei Umstände und Borfälle ausgeregt worden, bei biesem Besuch einige Schritte seinem Ziele näher zu thun.

Die Borfteberin ber Benfion war bereits in Nabren, fie batte fich unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen icon Lange nach einer Berfon umgesehen, bie eigentlich mit ihr in Befellichaft trate, und julest bem Gehulfen, bem fie ju vertrauen bodlich Urfache batte, ben Antrag gethan: er folle mit ibr bie Lebranftalt fortführen, barin als in bem Seinigen mitwirten und nach ihrem Tobe als Erbe und einziger Befiter eintreten. Die Saubtfache ichien biebei, bak er eine einstimmenbe Gattin finden muffe. Er hatte im Stillen Ottilien vor Augen und im Bergen; allein es regten fich mancherlei Zweifel, bie wieber burch aunftige Ereigniffe einiges Gegengewicht erhielten. Luciane batte bie Benfion verlaffen: Ottilie fonnte freier gurudfebren: von bem Berbaltniffe ju Sbuard batte gwar etwas verlautet; allein man nahm bie Sache, wie abnliche Borfalle mehr, gleichgultig auf. und felbft biefes Greignig tonnte ju Ottiliens Rudtebr beitragen. Doch ware man ju feinem Entschluß getommen, fein Schritt mare gescheben, batte nicht ein unvermutbeter Besuch auch bier eine besondere Anreaung gegeben. Wie benn bie Erscheinung von bebeutenben Menschen in irgend einem Kreise niemals obne Rolgen bleiben fann.

Der Graf und die Baronesse, welche so oft in den Fall kamen, über den Werth verschiedener Pensionen befragt zu werden, weil fast jedermann um die Erziehung seiner Kinder verlegen ist, hatten sich vorgenommen, diese besonders kennen zu lernen, von der so viel Gutes gesagt wurde, und konnten nunmehr in ihren neuen Berhältnissen zusammen eine solche Untersuchung anstellen. Allein die Baronesse beabsichtigte noch etwas anderes. Während ihres letzten Ausenthalts dei Charlotten hatte sie mit dieser alles umständlich durchgesprochen, was sich aus Svaraben und Ottilien bezog. Sie bestand aber und abermals darauf: Ottilie müsse entsern werden. Sie suchte Charlotten

hiezu Muth einzusprechen, welche sich vor Sbuards Drohungen noch immer fürchtete. Man sprach über die verschiedenen Auswege, und bei Gelegenheit der Bension war auch von der Reigung des Gehülfen die Rede, und die Baronesse entschloß sich um so mehr zu dem gedachten Besuch.

Sie kommt an, kernt ben Gehülfen kennen, man beobachtet die Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf selbst unterhält sich gern über sie, indem er sie bei dem neulichen Besuch genauer kennen gelernt. Sie hatte sich ihm genähert, ja, sie ward von ihm angezogen, weil sie durch sein gehaltvolles Gespräch daszenige zu sehen und zu kennen glaubte, was ihr bisher ganz unbekannt geblieben war. Und wie sie in dem Umgange mit Eduard die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grafen die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grafen die Welt erst recht wünschenswerth zu sehn. Jede Anziehung ist wechselseitig. Der Graf empfand eine Reigung für Ottilien, daß er sie gern als seine Tochter betrachtete. Auch hier war sie der Baronesse zum zweitenmal und mehr als das erstemal im Wege. Wer weiß was diese in Zeiten lebhasterer Leidenschaft gegen sie angestistet hätte; jeht war es ihr genug, sie durch eine Verheir rathung den Chefrauen unschädlicher zu machen.

Sie regte baher ben Gehülfen auf eine leise, boch wirksame Art Müglich an, baß er sich zu einer Kleinen Excursion auf bas Schloß einrichten und seinen Planen und Wunschen, von benen er ber Dame kein Geheimniß gemacht, sich ungefäumt nähern solle.

Rit vollsommner Beistimmung der Borsteherin trat er daher seine Reise an, und hegte in seinem Gemüth die besten Hossnungen. Er weiß, Ottilie ist ihm nicht ungünstig, und wenn zwischen ihnen einiges Misverhältniß des Standes war, so glich sieses gar leicht durch die Denkart der Zeit aus. Auch hatte die Baronesse ihn wohl fühlen lassen, daß Ottilie immer ein armes Mädchen bleibe. Mit einem reichen Hause verwandt zu sehn, hieß es, kann niemanden helsen: denn man würde sich, selbst dei dem größten Bermögen, ein Gewissen, die dem näher ven Grade nach ein vollkommenes Recht auf ein Besitzthum zu haben scheinen. Und gewiß bleibt es wunderbar, daß der Rensch das große Borrecht, nach seinem Tode noch über seine Habe zu

bifponiren, sehr felten zu Gunften seiner Lieblinge gebraucht, und, wie es scheint, aus Achtung für bas herkommen, nur biejenigen begünstigt, die nach ihm sein Bermögen besitzen würden, wenn er auch selbst keinen Willen hätte.

Sein Gefühl sette ihn auf ber Reise Ottilien völlig gleich. Eine gute Aufnahme erhöhte seine Hoffnungen. Zwar fand er gegen sich Ottilien nicht ganz so offen wie sonst; aber sie war auch erwachsener, gebildeter und, wenn man will, im Allgemeinen mittheilender, als er sie gekannt hatte. Vertraulich ließ man ihn in manches Ginsicht nehmen, was sich besonders auf sein Fach bezog. Doch wenn er seinem Zwede sich nähern wollte, so hielt ihn immer eine gewisse innere Scheu zurück.

Sinst gab ihm jedoch Charlotte hierzu Gelegenheit, indem sie, in Beisehn Ottiliens, zu ihm sagte: Run, Sie haben alles, was in meinem Areise heranwächst, so ziemlich geprüft; wie sinden Sie denn Ottilien? Sie dürfen es wohl in ihrer Gegenwart aussprechen.

Der Gehülfe bezeichnete hierauf, mit sehr viel Einsicht und ruhigem Ausbruck, wie er Ottilien in Absicht eines freieren Betragens, einer bequemeren Mittheilung, eines höheren Blicks in die weltlichen Dinge, der sich mehr in ihren Handlungen als in ihren Borten bethätige, sehr zu ihrem Bortheil verändert sinde; daß er aber doch glaube, es könne ihr sehr zum Ruhen gereichen, wenn sie auf einige Beit in die Bension zurücklehre, um das in einer gewissen Folge gründlich und für immer sich anzueignen, was die Belt nur stückweise und eher zur Berwirrung als zur Befriedigung, ja manchmal nur allzuspät überliefere. Er wolle darüber nicht weitläusig sehn: Ottilie wisse selbst am besten, aus was für zusammenhängenden Lehrvorträgen sie damals herausegerissen worden.

Ottilie konnte tas nicht läugnen; aber fie konnte nicht gesteben, was fie bei biesen Worten empfand, weil sie sich es kaum selbst auszulegen wußte. Es schien ihr in ber Welt nichts mehr unzusammenhängend, wenn sie an ben geliebten Rann bachte, und sie begriff nicht, wie ohne ihn noch irgend etwas zusammen-hängen könne.

Charlotte beantwortete ben Antrag mit kluger Freundlichkeit.

Sie sagte, daß sowohl sie als Ottilie eine Rudkehr nach der Bension längst gewünscht hätten. In dieser Zeit nur seh ihr die Gegenwart einer so lieben Freundin und Gelserin unentbehrlich gewesen; doch wolle sie in der Folge nicht hinderlich sehn, wenn es Ottiliens Bunsch bliebe, wieder auf so lange dorthin jurildzukehren, dis sie das Angefangene geendet und das Unterbrockene sich vollständig zugeeignet.

Der Gehülfe nahm biese Anerbietung freudig auf; Ottilie burfte nichts bagegen sagen, ob es ihr gleich vor dem Gedanken schauberte. Charlotte hingegen bachte Zeit zu gewinnen; sie hoffte, Eduard sollte sich erst als glücklicher Bater wieder sinden und einsinden; dann, war sie überzeugt, würde sich alles geben und auch für Ottilien auf eine oder die andere Beise gesorgt werden.

Rach einem bebeutenben Gespräch, über welches alle Theilenehmenbe nachzubenken haben, pflegt ein gewiffer Stillstand einzutreten, ber einer allgemeinen Berlegenheit ähnlich sieht. Man ging im Saale auf und ab, ber Gehülfe blätterte in einigen Büchern und kam endlich an ben Folioband, ber noch von Lucianens Zeiten her liegen geblieben war. Als er sah, daß barin nur Affen enthalten waren, schlug er ihn gleich wieber zu. Dieser Borfall mag jedoch zu einem Gespräch Anlaß gegeben haben, wobon wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch sinden.

### Ans Ottiliens Tagebuche.

"Wie man es nur über bas herz bringen kann, die garftigen Affen so sorgfältig abzubilten. Man erniedrigt sich schon, wenn man sie nur als Thiere betrachtet; man wird aber wirklich bosartiger, wenn man bem Reize solgt, bekannte Menschen unter bieser Naske aufzusuchen."

"Es gehört burchaus eine gewisse Berschrobenheit bazu, um sich gern mit Carricaturen und Berrbilbern abzugeben. Unserm guten Gehülfen banke ich's, baß ich nicht mit ber Naturgeschichte gequalt worden bin: ich konnte mich mit ben Würmern und Räfern niemals befreunden."

"Dießmal gestand er mir, daß es ihm eben so gehe. Bon ber Natur, sagte er, sollten wir nichts kennen, als mas uns unmittelbar lebendig umgiebt. Mit den Bäumen, die um uns blühen, grünen, Frucht tragen, mit jeder Staude, an der wir vorbeigehen, mit jedem Grashalm, über den wir hinwandeln, haben wir ein wahres Berhältniß, sie sind unstre ächten Compatrioten. Die Bögel, die auf unsern Zweigen hin und wieder hüpfen, die in unserm Laube singen, gehören uns an, sie sprechen zu uns, von Jugend auf, und wir lernen ihre Sprache verstehen. Man frage sich, ob nicht ein jedes fremde, aus seiner Umgedung gerissene Geschöpf einen gewissen ängstlichen Eindruck auf uns macht, der nur durch Getwohnheit abgestumpft wird. Es gehört schon ein buntes geräuschvolles Leben dazu, um Affen, Bapageien und Mohren um sich zu ertragen."

"Manchmal, wenn mich ein neugieriges Berlangen nach solchen abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich den Reisenden beneibet, der solche Bunder mit andern Bundern in lebendiger alltäglicher Berbindung sieht. Aber auch er wird ein anderer Mensch. Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen ändern sich gewiß in einem Lande, wo Elephanten und Tiger zu Hause sind."

"Nur der Naturforscher ist verehrungswerth, der uns das Fremdeste, Seltsamste mit seiner Localität, mit aller Nachbarschaft, jedesmal in dem eigensten Elemente zu schilbern und darzustellen weiß. Wie gerne möchte ich nur einmal Humboldten erzählen hören."

"Ein Raturalien-Cabinet kann uns vorkommen wie eine ägyptische Grabstätte, wo die verschiedenen Thier- und Pflanzen- gögen balsamirt umberstehen. Einer Priester-Caste geziemt es wohl, sich damit in geheimnisvollem Halbdunkel abzugeben; aber in den allgemeinen Unterricht sollte dergleichen nicht einsließen, um so weniger, als etwas Näheres und Würdigeres sich dadurch leicht verdrängt sieht."

"Ein Lehrer, ber bas Gefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Gebicht erweden kann, leiftet mehr als einer, ber uns ganze Reihen untergeordneter Naturbilbungen ber Gestalt und bem Namen nach überliefert: benn bas ganze Resultat bavon ist, was wir ohnedieß wiffen können, daß bas Menschengebild am vorzüglichsten und einzigsten bas Gleichniß ber Gottheit an sich trägt."

"Dem Einzelnen bleibe die Freiheit, sich mit dem zu bes schäftigen, was ihn anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nütlich däucht; aber das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch."

# Achtes Capitel.

Es giebt wenig Menschen, die sich mit dem Adchivergangenen zu beschäftigen wissen. Entweder das Gegenwärtige hält uns mit Gewalt an sich, oder wir verlieren uns in die Bergangenheit und suchen das völlig Berlorene, wie es nur möglich sehn will, wieder hervorzurusen und herzustellen. Selbst in großen und reichen Familien, die ihren Vorsahren vieles schuldig sind, pflegt es so zu gehen, daß man des Großvaters mehr als des Baters gedenkt.

Bu solchen Betrachtungen ward unser Gehülfe aufgeforbert, als er an einem ber schönen Tage, an welchem ber scheibenbe Winter ben Frühling zu lügen pflegt, burch ben großen alten Schloßgarten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anlagen, die sich von Eduards Bater herschrieben, bewundert hatte. Sie waren vortrefflich gediehen, in dem Sinne bestenigen, der sie pflanzte, und nun, da sie erst erkannt und genossen werden sollten, sprach niemand mehr von ihnen; man besuchte sie kaum und hatte Liebhaberei und Auswand gegen eine andere Seite hin ins Freie und Weite gerichtet.

Er machte bei seiner Rucklehr Charlotten bie Bemerkung, bie sie nicht ungunftig aufnahm. Indem uns bas Leben fortzieht, versetzte sie, glauben wir aus uns selbst zu handeln, unfre Thätigkeit, unfre Bergnügungen zu wählen; aber freilich, wenn wir es genau ansehen, so find es nur die Plane, die Neigungen der Zeit, die wir mit auszussukhbren genöthigt sind.

Bewiß, fagte ber Gebülfe; und wer wiberfteht bem Strome

seiner Umgebungen? Die Zeit rudt fort und in ihr Gesinnungen, Meinungen, Borurtheile und Liebhabereien. Fällt die Jugend eines Sohnes gerade in die Zeit der Umwendung, so kann man versichert sehn, daß er mit seinem Bater nichts gemein haben wird. Wenn dieser in einer Periode lebte, wo man Lust hatte sich manches zuzueignen, dieses Eigenthum zu sichern, zu beschränten, einzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Genuß zu besetzigen; so wird jener sodann sich auszubehnen suchen, mittheilen, verbreiten und das Berschlossene eröffnen.

Bange Reiträume, verfette Charlotte, gleichen biefem Bater und Sobn, ben Sie schilbern. Bon jenen Buftanben, ba jebe fleine Stadt ibre Mauern und Graben baben mufte, ba man jeben Ebelhof noch in einen Sumpf baute, und bie geringften Soloffer nur burd eine Rugbrude juganglich maren, babon tonnen wir uns taum einen Begriff machen. Cogar größere Stabte tragen jest ihre Balle ab, bie Graben felbft fürfilicher Soloffer werben ausgefüllt, bie Stäbte bilben nur große Rieden. und wenn man fo auf Reifen bas anfieht, follte man glauben: ber allgemeine Friede set befestigt und bas goldene Reitalter por ber Thure. Riemand glaubt fich in einem Garten behaglich, ber nicht einem freien Lanbe abnlich fieht; an Runft, an 3wang foll nichts erinnern, wir wollen völlig frei und unbedingt Athem icobrfen. Saben Sie wohl einen Begriff, mein Freund, bag man aus biesem in einen anbern, in ben vorigen Zustand jurudfebren fonne?

Barum nicht? versetzte ber Gehülse; jeder Zustand hat seine Beschwerlichleit, der beschänkte sowohl als der losgebundene. Der letztere setzt Uebersluß voraus und führt zur Berschwendung. Lassen Sie und bei Ihrem Beispiel bleiben, das auffallend genug ist. Sobald der Mangel eintritt, sogleich ist die Selbstbeschräntung wiedergegeben. Menschen, die ihren Grund und Boden zu nutzen genöthigt sind, sühren schon wieder Mauern um ihre Gärten auf, damit sie ihrer Erzeugnisse sicher sehen. Daraus entsteht nach und nach eine neue Ansicht der Dinge. Das Rützliche erhält wieder die Oberhand, und selbst der Bielbesitzende meint zuletzt auch das alles nutzen zu müssen. Glauben Sie mir: es ist möglich, daß Ihr Sohn die sämmtlichen Barkanlagen

vernachläffigt und sich wieber hinter bie ernsten Mauern und unter die hohen Linden seines Grofvaters guruckzieht.

Charlotte war im Stillen erfreut, fich einen Sohn verfunbigt ju boren, und verzieh bem Gebülfen befibalb bie etwas unfreundliche Prophezeiung, wie es bereinft ihrem lieben iconen Part ergeben tonne. Sie verfette beghalb gang freundlich: Bir find beibe noch nicht alt genug, um bergleichen Biberfprüche mehrmals erlebt zu haben; allein wenn man fich in seine frühe Sugenb jurudbenit, fich erinnert, worüber man bon alteren Bersonen Kagen gebort, Lander und Stadte mit in die Betrachtung aufnimmt, so möchte wohl gegen bie Bemerkung nichts einzuwenden sebn. Sollte man benn aber einem solchen Raturgang nichts entgegenseten, follte man Bater und Sobn, Eltern und Rinder nicht in Uebereinstimmung bringen tonnen? Sie haben mir freundlich einen Anaben geweiffagt; mußte benn ber gerabe mit feinem Bater im Biberfpruch fteben? gerftoren, mas feine Eltern erbaut baben, anftatt es ju vollenden und ju erheben, wenn er in bemfelben Sinne fortfährt?

Dazu giebt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, versetzte ber Gehülfe, bas aber von ben Menschen selten angewandt wird. Der Bater erhebe seinen Sohn zum Mitbesitzer, er lasse ihn mitbauen, pflanzen, und erlaube ihm, wie sich selbst, eine unschätliche Willfür. Gine Thätigkeit läßt sich in die andre verweben, keine an die andre anstüdeln. Ein junger Zweig verzbindet sich mit einem alten Stamme gar leicht und gern, an den kein erwachsener Aft mehr anzusugligen ist.

Es freute ten Gehülfen, in dem Augenblid, da er Abschied zu nehmen sich genöthigt sah, Charlotten zufälligerweise etwas Angenehmes gesagt und ihre Gunst aufs neue damit besestigt zu haben. Schon allzulange war er von Hause weg; doch konnte er zur Rückreise sich nicht eher entschließen, als nach völliger Ueberzeugung, er müsse die herannahende Epoche von Charlottens Riederkunft erst vorbeigehen lassen, kevor er wegen Ottiliens irgend eine Entscheidung hoffen konne. Er sügte sich deshalb in die Umstände und kehrte mit diesen Aussichten und Hoffnungen wieder zur Borsteherin zurück.

Charlottens Rieterfunft nabte beran. Sie bielt fich mehr

CTEORO O

in ihren Zimmern. Die Frauen, die sich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesellschaft. Ottilie besorzte das hauswesen, indem sie kaum daran denken durste, was sie that. Sie hatte sich zwar völlig ergeben, sie wünschte für Charlotten, für das Kind, für Eduarden sich auch noch ferner auf das dienlichke zu bemühen, aber sie sah nicht ein, wie es möglich werden wollte. Richts konnte sie vor völliger Berworrensheit retten, als daß sie jeden Tag ihre Pflicht that.

Ein Sohn war glücklich zur Welt gekommen, und die Frauen versicherten sämmtlich, es sei der ganze leibhafte Vater. Rur Ottilie konnte es im Stillen nicht sinden, als sie der Wöchnerin Glück wünschte und das Kind auf das herzlichste begrüßte. Schon bei den Anftalten zur Verheirathung ihrer Tochter war Charlotten die Abwesenheit ihres Gemahls höchst sühlbar gewesen; nun sollte der Bater auch dei der Geburt des Sohnes nicht gegenwärtig sehn; er sollte den Ramen nicht bestimmen, bei dem man ihn künftig rusen würde.

Der erste von allen Freunden, die sich glückwünschend sehen ließen, war Mittler, der seine Rundschafter ausgestellt hatte, um von diesem Ereigniß sogleich Nachricht zu erhalten. Er sand sich ein und zwar sehr behaglich. Raum daß er seinen Triumph in Gegenwart Ottiliens verbarg, so sprach er sich gegen Charlotten laut aus, und war der Mann, alle Sorgen zu heben und alle augenblicklichen hindernisse bei Seite zu bringen. Die Tause sollte nicht lange aufgeschoben werden. Der alte Geistliche, mit einem Fuß schon im Grade, sollte durch seinen Segen das Bergangene mit dem Zukünstigen zusammenknüpsen; Otto sollte das Kind heißen: es konnte keinen andern Ramen führen als den Ramen des Baters und des Freundes.

Es bedurfte ber entschiedenen Zudringlichkeit dieses Mannes, um die hunderterlei Bedenklichkeiten, das Widerreden, Zaudern, Stoden, Besser anderswissen, das Schwanken, Meinen, Um- und Wiedermeinen zu beseitigen; da gewöhnlich bei solchen Gelegenheiten aus einer gehobenen Bedenklichkeit immer wieder neue entstehen und, indem man alle Berhältnisse schonen will, immer der Fall eintritt, einige zu verleten.

Alle Melbungsfdreiben und Gebatterbriefe übernahm Mittler;

sie sollten gleich ausgesertigt sehn: benn ihm war selbst höchlich baran gelegen, ein Glück, das er für die Familie so bedeutend hielt, auch der übrigen mitunter mistwollenden und misredenden Welt bekannt zu machen. Und freilich waren die bisherigen leidenschaftlichen Borfälle dem Publikum nicht entgangen, das ohnehin in der Ueberzeugung steht, alles, was geschieht, geschehe nur dazu, damit es etwas zu reden habe.

Die Feier bes Taufactes sollte würdig, aber beschränkt und kurz sehn. Man kam zusammen, Ottilie und Mittler sollten das Kind als Taufzeugen halten. Der alte Geistliche, unterstützt vom Kirchendiener, trat mit langsamen Schritten beran. Das Gebet war verrichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als sie mit Reigung auf basselbe heruntersah, erschrässe nicht wenig an seinen offenen Augen: denn sie glaubte in ihre eigenen zu sehen, eine solche Uebereinstimmung hätte jeden überraschen müssen. Mittler, der zunächst das Kind empfing, stutzte gleichfalls, indem er in der Bildung desselben eine so auffallende Aehnlichkeit, und zwar mit dem Hauptmann erblichte, bergleichen ihm sonst noch nie vorgekommen war.

Die Schwäche bes guten alten Geistlichen hatte ihn gehindert, die Taufhandlung mit mehrerem als der gewöhnlichen Liturgie zu begleiten. Mittler indessen, voll von dem Gegenstande, gedachte seiner frühern Amtsverrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleich in jedem Falle zu denken, wie er nun reden, wie er sich äußern würde. Diesmal konnte er sich um so weniger zurüchalten, als es nur eine kleine Gesellsschaft von lauter Freunden war, die ihn umgab. Er sing daher an, gegen das Ende des Acts, mit Behaglichkeit sich an die Stelle des Geistlichen zu versehen, in einer muntern Rede seine Pathenpslichten und hoffnungen zu äußern und um so mehr babei zu verweilen, als er Charlottens Beifall in ihrer zufriebenen Riene zu erkennen glaubte.

Daß ber gute alte Mann sich gern gesetzt hätte, entging bem rüftigen Redner, ber noch viel weniger dachte, daß er ein größeres Nebel hervorzubringen auf bem Wege war: benn nachbem er das Verhältniß eines jeben Anwesenden zum Kinde mit Nachbruck geschildert und Ottiliens Fassung dabei ziemlich auf bie Probe gestellt hatte, so wandte er sich zuletzt gegen ben Greis mit biesen Worten: Und Sie, mein würdiger Altvater, können nunmehr mit Simeon sprechen: Herr, las beinen Diener in Frieden sahren; benn meine Augen haben den heiland dieses hauses gesehen.

Run war er im Zuge recht glänzend zu schließen, aber er bemerkte bald, baß ber Alte, bem er bas Rind hinhielt, sich zwar erst gegen basselbe zu neigen schien, nachher aber schnell zurückfank. Bom Fall kaum abgehalten, warb er in einen Sessel gebracht, und man mußte ihn, ungeachtet aller augenblicklichen Beihülse, für tobt ansprechen.

So unmittelbar Geburt und Tod, Sarg und Wiege neben einander zu sehen und zu benken, nicht bloß mit der Einbildungstraft, sondern mit den Augen diese ungeheuern Gegensätze zus sammenzusassen, war für die Umstehenden eine schwere Ausgabe, je überraschender sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Eingeschlummerten, der noch immer seine freundliche einnehmende Wiene behalten hatte, mit einer Art von Reid. Das Leben ihrer Seele war getöbtet, warum sollte der Körper noch erhalten werden?

Rührten fie auf biefe Beife gar mandmal bie unerfreulichen Begebenheiten bes Tags auf bie Betrachtung ber Berganglichkeit. bes Scheibens, bes Berlierens; fo waren ihr bagegen munberfame nachtliche Erscheinungen jum Troft gegeben, bie ibr bas Dafebn bes Beliebten verficherten und ihr eigenes befestigten und belebten. Benn fie fich Abends gur Rube gelegt, und im füßen Gefühl noch amifden Schlaf und Bachen fcmebte, fdien es ibr, als wenn fie in einen gang bellen, boch milb erleuchteten Raum bineinblidte. In biefem fab fie Ebuarben gang beutlich und awar nicht gefleibet, wie fie ihn fonft gefeben, fonbern im friegerischen Angug, jebesmal in einer anbern Stellung, bie aber vollkommen natürlich war und nichts Phantaftisches an fich batte: ftebend, gebend, liegend, reitend. Die Geftalt, bis aufs fleinfte ausgemalt, bewegte fich willig vor ihr, ohne bag fie bas minbeste bazu that, ohne bag fie wollte ober bie Einbildungefraft anftrengte. Manchmal fab fie ibn auch umgeben, besonbers von etwas Beweglichem, bas bunfler war als ber belle Grund; aber sie unterschied kaum Schattenbilder, die ihr zuweilen als Menschen, als Pferbe, als Bäume und Gebirge vorkommen konnten. Gewöhnlich schlief sie über der Erscheinung ein, und wenn sie nach einer ruhigen Racht Morgens wieder erwachte, so war sie erquidt, getröstet, sie fühlte sich überzeugt: Eduard lebe noch, sie stehe mit ihm noch in dem innigsten Berhältniß.

# Meuntes Capitel.

Der Frühling war gekommen, später, aber auch rascher und freudiger als gewöhnlich. Ottilie fand nun im Garten die Frucht ihres Borsehens: alles keimte, grünte und blühte zur rechten Zeit; manches, was hinter wohl angelegten Glashäusern und Beeten vorbereitet worden, trat nun sogleich der endlich von außen wirkenden Ratur entgegen, und alles, was zu thun und zu besorgen war, blieb nicht bloß hoffnungsvolle Rühe wie disher, sondern ward zum heitern Genusse.

An bem Gartner aber hatte sie zu trösten über manche burch Lucianens Wildheit entstandene Lüde unter iben Topfgewächsen, über die zerstörte Symmetrie mancher Baumkrone. Sie machte ihm Muth, daß sich das alles bald wieder herstellen werde; aber er hatte zu ein tieses Gefühl, zu einen reinen Bezeisst von seinem Handwerk, als daß diese Trostgründe viel bei ihm hätten fruchten sollen. So wenig der Gartner sich durch andere Liebhabereien und Reigungen zerstreuen darf, so wenig darf der ruhige Gang unterdrochen werden, den die Pstanze zur dauernden oder zur vorübergehenden Bollendung nimmt. Die Pflanze gleicht den eigenfinnigen Menschen, von denen man alles erhalten kann, wenn man sie nach ihrer Art behandelt. Ein ruhiger Blick, eine stille Consequenz, in jeder Jahrszeit, in jeder Stunde das ganz Gehörige zu thun, wird vielleicht von niemand mehr als vom Gärtner verlangt.

Diese Eigenschaften besaß ber gute Mann in einem hoben Grabe, bestwegen auch Ottilie so gern mit ihm wirkte; aber sein eigentliches Talent konnte er schon einige Zeit nicht mehr mit

Behaglichkeit ausüben. Denn ob er gleich alles, was bie Baumund Ruchen Bartnerei betraf, auch bie Erforberniffe eines altern Riergartens vollkommen ju leiften verftand - wie benn überbaubt einem vor dem andern dieses ober jenes gelingt — ob er schon in Behandlung ber Drangerie, ber Blumenawiebeln. ber Relfen : und Aurifeln : Stode bie Ratur felbft batte berausforbern konnen, fo waren ibm boch bie neuen Rierbaume und Mobeblumen einigermaßen fremb geblieben, und er hatte vor bem unenblichen Relbe ber Botanit, bas fich nach ber Reit aufthat, und ben barin berumsummenben fremden Namen eine Art von Scheu, Die ibn verbrieklich machte. Bas bie Berrichaft voriges Sabr zu verschreiben angefangen, bielt er um so mehr für unnüten Aufwand und Berfchwendung, als er gar mande toftbare Bflanze ausgeben fab, und mit ben Sanbelsgärtnern, bie ibn, wie er glaubte, nicht reblich genug bebienten, in keinem fonberlichen Berbaltniffe ftanb.

Er hatte sich barüber, nach mancherlei Bersuchen, eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie um so mehr bestärkte, als er auf die Wiederkehr Eduards eigentlich gegründet war, bessen Abwesenheit man in diesem wie in manchem andern Falle täglich nachtheiliger empfinden mußte.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Wurzel schlugen und Zweige trieben, sühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Räume gesesselt. Gerade vor einem Jahre trat sie als Fremdling, als ein unbedeutendes Wesen hier ein; wie viel hatte sie sich seit jener Zeit nicht erworben! aber leider wie viel hatte sie nicht auch seit jener Zeit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewesen. Das Gesühl von beidem wechselte augenblicklich mit einander ab, ja, durchtreuzte sich aus innigste, so daß sie sich nicht anders zu helsen wußte, als daß sie immer wieder das Rächste mit Antheil, ja mit Leidenschaft ergriff.

Daß alles, was Ebuarben besonders lieb war, auch ihre Sorgfalt am stärksten an sich zog, läßt sich benken; ja, warum . sollte sie nicht hoffen, daß er selbst nun bald wiederkommen, daß er die fürsorgliche Dienstlichkeit, die sie dem Abwesenden geleistet, dankbar gegenwärtig bemerken werde?

Aber noch auf eine viel andre Beife war fie veranlagt für

ihn zu wirken. Sie hatte vorzüglich die Sorge für das Kind übernommen, bessen unmittelbare Pslegerin sie um so mehr werden konnte, als man es keiner Amme zu übergeben, sondern mit Milch und Wasser aufzuziehen sich entschieden hatte. Es sollte in jener schönen Zeit der freien Luft genießen; und so trug sie es am liebsten selbst heraus, trug das schlasende undewußte zwischen Blumen und Blüthen her, die dereinst seiner Kindheit so freundlich entgegen lachen sollten, zwischen jungen Sträuchen und Pflanzen, die mit ihm in die Höhe zu wachsen durch ihre Jugend bestimmt schienen. Wenn sie um sich her sah, so verdarg sie sich nicht, zu welchem großen reichen Zustande das Kind geboren seh: denn fast alles, wohin das Auge blickte, sollte dereinst ihm gehören. Wie wünschenswerth war es zu diesem allem, daß es vor den Augen des Baters, der Rutter auswüchse und eine erneute frohe Verbindung bestätigte.

Ottilie fühlte dieß alles so rein, daß sie sich's als entschieden wirklich dachte und sich selbst dabei gar nicht empfand. Unter diesem klaren Himmel, bei diesem hellen Sonnenschein ward es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig uneigennützig werden müsse; ja, in manchen Augenblicken glaubte sie diese höhe schon erreicht zu haben. Sie wünschte nur das Wohl ihres Freundes, sie glaubte sich fähig ihm zu entsagen, sogar ihn niemals wieder zu sehen, wenn sie ihn nur glücklich wisse. Aber ganz entschieden war sie für sich, niemals einem andern anzugehören.

Daß der Herbst eben so herrlich würde wie der Frühling, bafür war gesorgt. Alle sogenannten Sommergewächse, alles, was im Herbst mit Blühen nicht enden kann und sich der Rälte noch ked entgegen entwicklt, Astern besonders, waren in der größten Mannigfaltigkeit gesät und sollten nun, überallhin verspflanzt, einen Sternhimmel über die Erde bilden.

### Ans Ottiliens Tagebuche.

"Ginen guten Gebanken, ben wir gelesen, etwas Auffallendes, bas wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch.

Rähmen wir uns aber zugleich die Rühe, aus den Briefen unserer Freunde eigenthümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, slüchtige geistreiche Worte auszuzeichnen, so würden wir sehr reich werden. Briefe hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen; man zerstört sie zulest einmal aus Discretion, und so verschwindet der schönste unmittelbarste Lebenshauch unwiederbringlich für uns und andre. Ich nehme mir vor, dieses Versäumniß wieder gut zu machen."

"So wiederholt sich benn abermals das Jahresmährchen von vorn. Wir sind nun wieder, Gott seh Dank! an seinem artigsten Capitel. Beilchen und Maiblumen sind wie Ueberschriften ober Bignetten dazu. Es macht uns immer einen angenehmen Eindruck, wenn wir sie in dem Buche des Lebens wieder aufsschlagen."

"Wir schelten die Armen, besonders die Unmundigen, wenn sie sich an den Straßen herumlegen und betteln. Bemerken wir nicht, daß sie gleich thätig sind, sobald es was zu thun giebt? Raum entfaltet die Ratur ihre freundlichen Schätze, so sind die Rinder dahinterher, um ein Gewerbe zu eröffnen; keines bettelt mehr; jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepflüdt, ehe du vom Schlaf erwachtest, und das Bittende sieht dich so freundlich an wie die Gabe. Riemand sieht erbärmlich aus, der sich einiges Recht fühlt, fordern zu dürsen."

"Barum nur bas Jahr manchmal so turz, manchmal so lang ist, warum es so turz scheint und so lang in der Erinnerung! Mir ist es mit dem vergangenen so, und nirgends auffallender als im Garten, wie Bergängliches und Dauerndes in einander greift. Und doch ist nichts so flüchtig, das nicht eine Spur, das nicht seines Gleichen zurücklasse."

"Man läßt fich ben Winter auch gefallen. Ran glaubt fich freier auszubreiten; wenn die Bäume so geisterhaft, so durchfichtig vor uns stehen. Sie sind nichts, aber sie deden auch nichts zu. Wie aber einmal Anospen und Blüthen kommen, dann wird man ungeduldig, dis das volle Laub hervortritt, dis die Landsschaft sich verkörpert und der Baum sich als eine Gestalt uns entgegen brängt."

"Alles Bolltommene in feiner Art muß über feine Art

hinausgehen, es muß etwas anderes unvergleichbares werden. In manchen Tönen ist die Nachtigall noch Bogel; dann steigt sie über ihre Classe hinüber und scheint jedem Gesiederten and beuten zu wollen, was eigentlich singen heiße."

"Ein Leben ohne Liebe, ohne die Rähe des Geliebten, ist nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schubladenstüd. Man schiebt eine nach der anderen heraus und wieder hinein und eilt zur folgenden. Alles, was auch Gutes und Bedeutendes vorkommt, hängt nur kummerlich zusammen. Man muß überall von vorn anfangen und möchte überall enden."

## Behntes Capitel.

Charlotte von ihrer Seite befindet sich munter und wohl. Sie freut sich an dem tüchtigen Knaben, dessen viel versprechende Gestalt ihr Auge und Gemüth stündlich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Besit; ihre alte Thätigkeit regt sich wieder; sie erblickt, wo sie auch hinsieht, im vergangenen Jahre vieles gethan und empsindet Freude am Gethanen. Bon einem eigenen Gesühl belebt, steigt sie zur Mooshütte mit Ottilien und dem Kinde, und indem sie dieses auf den kleinen Tisch, als auf einen häuslichen Altar, niederlegt, und noch zwei Plätze leer sieht, gedenkt sie der vorigen Beiten, und eine neue Hossnung für sie und Ottilien dringt hervor.

Junge Frauenzimmer seben sich bescheiben vielleicht nach diesem ober jenem Jüngling um, mit stiller Prüfung, ob sie ihn wohl zum Gatten wünschten; wer aber für eine Tochter ober einen weiblichen Zögling zu sorgen hat, schaut in einem weitern Areis umber. So ging es auch in diesem Augenblick Charlotten, der eine Verbindung des Hauptmanns mit Ottilien nicht unmöglich schien, wie sie doch auch schon ehemals in dieser Hütte neben einander gesessen hatten. Ihr war nicht unbekannt geblieben, daß jene Aussicht auf eine vortheilhafte Heirath wieder verschwunden sev.

Charlotte ftieg weiter, und Ottilie trug bas Rinb. Rene

überließ sich mancherlei Betrachtungen. Auch auf bem festen Lande giebt es wohl Schiffbruch; sich davon auf das schnellste zu erholen und herzustellen, ist schön und preistwürdig. Ist doch das Leben nur auf Gewinn und Berlust berechnet. Wer macht nicht irgend eine Anlage und wird darin gestört! Wie oft schlägt man einen Weg ein und wird davon abgeleitet! Wie oft schlägt man einem scharf ins Auge gesasten Ziel abgelenkt, um ein höchsten zu erreichen! Der Reisende bricht unterwegs zu seinem höchsten Berdruß ein Rad und gelangt durch diesen unangenehmen Zufall zu den erfreulichsten Bekanntschaften und Berdindungen, die auf sein ganzes Leben Einfluß haben. Das Schickal gewährt uns unste Wünsche, aber auf seine Weise, um uns etwas über unsere Wünsche geben zu können.

Diese und ähnliche Betrachtungen waren es, unter benen Sbarlotte zum neuen Gebäube auf der Höhe gelangte, wo sie vollkommen bestätigt wurden. Denn die Umgebung war viel schöner, als man sich's hatte benken konnen. Alles störende Kleinliche war rings umher entsernt; alles Gute der Landschaft, was die Ratur, was die Zeit daran gethan hatte, trat reinlich hervor und siel ins Auge, und schon grünten die jungen Pstanzungen, die bestimmt waren, einige Lüden auszufüllen und die abgesonderten Theile angenehm zu verbinden.

Das haus selbst war nahezu bewohnbar; die Aussicht, besonders aus den obern Zimmern, höchst mannigsaltig. Je länger man sich umsah, desto mehr Schönes entdeckte man. Was mußten nicht hier die verschiedenen Tagszeiten, was Mond und Sonne für Wirkungen hervordringen! hier zu verweilen, war höchst wünschenswerth, und wie schnell ward die Lust zu bauen und zu schaffen in Charlotten wieder erweckt, da sie alle grobe Arbeit gethan sand. Ein Tischer, ein Tapezirer, ein Maler, der mit Patronen und leichter Vergoldung sich zu helsen wußte, nur dieser bedurfte man, und in kurzer Zeit war das Gebäude im Stande. Reller und Küche wurden schnell eingerichtet: denn in der Entsernung vom Schlosse mußte man alle Bedürfnisse um sich versammeln. So wohnten die Frauenzimmer mit dem Kinde nun oben, und von diesem Ausenthalt, als von einem neuen Mittelpunkt, eröffneten sich ihnen unerwartete

Spaziergange. Sie genoffen vergnüglich in einer höheren Region ber freien frischen Luft bei bem fconften Better.

Ottiliens liebster Weg, theils allein, theils mit dem Kinde, ging herunter nach den Platanen auf einem bequemen Fußsteig, der sodann zu dem Punkte leitete, wo einer der Kähne angebunden war, mit denen man überzufahren pflegte. Sie erfreute sich manchmal einer Wassersahrt; allein ohne das Kind, weil Charlotte deßhalb einige Besorgniß zeigte. Doch verfehlte sie nicht, täglich den Gärtner im Schloßgarten zu besuchen und an seiner Sorgsalt für die vielen Pflanzenzöglinge, die nun alle der freien Luft genossen, freundlich Theil zu nehmen.

In dieser schönen Zeit kam Charlotten der Besuch eines Engländers sehr gelegen, der Sduarden auf Reisen kennen gelernt, einigemal getroffen hatte, und nunmehr neugierig war, die schönen Anlagen zu sehen, von denen er so viel Gutes erzählen hörte. Er brachte ein Empsehlungsschreiben vom Grasen mit und stellte zugleich einen stillen, aber sehr gefälligen Rann als seinen Begleiter vor. Indem er nun bald mit Charlotten und Ottilien, bald mit Gärtnern und Jägern, öfters mit seinem Begleiter, und manchmal allein die Gegend durchstrich, so konnte man seinen Bemerkungen wohl ansehen, daß er ein Liebhaber und Kenner solcher Anlagen war, der wohl auch manche dergleichen selbst ausgeführt hatte. Obgleich in Jahren, nahm er auf eine heitere Weise an allem Theil, was dem Leben zur Zierde gereichen und es bedeutend machen kann.

In seiner Gegenwart genossen die Frauenzimmer erst vollkommen ihrer Umgebung. Sein geübtes Auge empfing jeden Effect ganz frisch, und er hatte um so mehr Freude an dem • Entstandenen, als er die Gegend vorher nicht gekannt, und was man daran gethan, von dem, was die Natur geliefert, kaum zu unterscheiden wußte.

Ran kann wohl fagen, daß durch seine Bemerkungen ber Park wuchs und sich bereicherte. Schon zum voraus erkannte er, was die neuen heranstrebenden Pflanzungen versprachen. Reine Stelle blieb ihm unbemerkt, wo noch irgend eine Schonbeit hervorzuheben oder anzubringen war. hier deutete er auf eine Quelle, welche, gereinigt, die Zierde einer ganzen Buschpartie

zu werben versprach; hier auf eine Höhle, die, ausgeräumt und erweitert, einen erwünschten Ruheplatz geben konnte, indessen man nur wenige Bäume zu fällen brauchte, um von ihr aus herrliche Felsenmassen aufgethürmt zu erblicken. Er wünschte den Bewohnern Glück, daß ihnen so manches nachzuarbeiten übrig blieb, und ersuchte sie, damit nicht zu eilen, sondern für solgende Jahre sich das Vergnügen des Schaffens und Einrichtens vorzubehalten.

Uebrigens war er außer ben geselligen Stunden keines begs lästig: benn er beschäftigte sich die größte Zeit des Tags, die malerischen Aussichten des Parks in einer tragbaren dunklen Kammer aufzusangen und zu zeichnen, um dadurch sich und andern von seinen Reisen eine schöne Frucht zu gewinnen. Er hatte dieses, schon seit mehreren Jahren, in allen bedeutenden Gegenden gethan und sich dadurch die angenehmste und interessanteste Sammlung verschafft. Ein großes Porteseuslle, das er mit sich sührte, zeigte er den Damen vor und unterhielt sie, theils durch das Bild, theils durch die Auslegung. Sie freuten sich, hier in ihrer Einsamkeit die Welt so bequem zu durchreisen, User und Häsen, Berge, Seen und Flüsse, Städte, Castelle und manches andre Local, das in der Geschichte einen Ramen hat, vor sich vorbeiziehen zu sehen.

Jebe von beiden Frauen hatte ein besonderes Interesse; Charlotte das allgemeinere, gerade an dem, wo sich etwas historisch Merkwürdiges fand, während Ottilie sich vorzüglich bei den Gegenden aushielt, wobon Svuard viel zu erzählen pflegte, wo er gern verweilt, wohin er öfters zurückgekehrt: denn jeder Mensch hat in der Rähe und in der Ferne gewisse örtliche Sinzelnheiten, die ihn anziehen, die ihm, seinem Charakter nach, um des ersten Sindrucks, gewisser Umstände, der Gewohnheit willen, besonders lieb und aufregend sind.

Sie fragte baher ben Lord, two es ihm benn am besten gefalle, und wo er nun seine Wohnung ausschlagen würde, wenn er zu wählen hätte. Da wußte er benn mehr als Eine schone Gegend vorzuzeigen, und was ihm bort widersahren, um sie ihm lieb und werth zu machen, in seinem eigens accentuirten Französisch gar behaglich mitzutheilen. 41.

Auf die Frage hingegen, wo er sich denn jetzt gewöhnlich aufhalte, wohin er am liebsten zurückehre, ließ er sich ganz unbewunden, doch den Frauen unerwartet, also vernehmen.

Ich habe mir nun angewöhnt, überall zu hause zu sehn, und sinde zulett nichts bequemer, als daß andre für mich bauen, pflanzen und sich häuslich bemühen. Nach meinen eigenen Besitzungen sehne ich mich nicht zurück, theils aus politischen Ursachen, vorzüglich aber weil mein Sohn, für den ich alles eigentlich gethan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hosste, an allem keinen Theil nimmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher andere, höher zu nuten oder gar zu vergeuden.

Gewiß, wir machen viel zu viel vorarbeitenden Aufwand aufs Leben. Anftatt daß wir gleich anfingen, uns in einem mäßigen Bustand behaglich zu finden, so gehen wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbequemer zu machen. Wer genießt jest meine Gebäude, meinen Park, meine Gärten? Nicht ich, nicht einmal die Meinigen; fremde Gäste, Reugierige, uns ruhige Reisende.

Selbst bei vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu hause, besonders auf dem Lande, wo und manches Gewohnte der Stadt sehlt. Das Buch, das wir am eifrigsten wünschten, ist nicht zur hand, und gerade was wir am meisten bedürften, ist vergessen. Wir richten und immer häuslich ein, um wieder auszuziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Willfür ihun, so wirten Berhältnisse, Leidenschaften, Zufälle, Nothwendigkeit und was nicht alles.

Der Lord ahnete nicht, wie tief durch seine Betrachtungen die Freundinnen getroffen wurden. Und wie oft kommt nicht jeder in diese Gesahr, der eine allgemeine Betrachtung selbst in einer Gesellschaft, deren Berhältnisse ihm sonst bekannt sind, ausspricht. Charlotten war eine solche zufällige Berletzung auch durch Wohlwollende und Gutmeinende nichts Reues; und die Welt lag ohnehin so deutlich vor ihren Augen, daß sie keinen besondern Schmerz empfand, wenn gleich jemand sie unbedachts sam und undorsichtig nöthigte, ihren Blid da ober dorthin auf eine unerfreuliche Stelle zu richten. Ottilie hingegen, die in

halbbewußter Jugend mehr ahnete als sah, und ihren Blid wegwenden durfte, ja mußte von dem, was sie nicht sehen mochte und sollte, Ottilie ward durch diese traulichen Reden in den schrecklichsten Zustand versetzt: denn es zerriß mit Gewalt vor ihr der anmuthige Schleier, und es schien ihr, als wenn alles, was disher sur haus und Hof, sur Garten, Park und die ganze Umgedung geschehen war, ganz eigentlich umsonst seh, weil der, dem es alles gehörte, es nicht genösse, weil auch der, wie der gegenwärtige Gast, zum Herumschweisen in der Welt, und zwar zu dem gesährlichsten, durch die Liebsten und Rächsten gedrängt worden. Sie hatte sich an Hören und Schweigen gewöhnt, aber sie saß dießmal in der peinlichsten Lage, die durch des Fremden weiteres Gespräch eher vermehrt als vermindert wurde, das er mit beiterer Eigenheit und Bedächtlichkeit fortsetze.

Run alaub' ich, fagte er, auf bem rechten Bege au febn. ba ich mich immerfort als einen Reisenden betrachte, ber vielem entfagt, um vieles ju genießen. 3ch bin an ben Bechsel gewöhnt, ja, er wird mir Bedürfniß, wie man in ber Oper immer wieber auf eine neue Decoration wartet, gerade weil fcon fo viele da gewesen. Was ich mir von bem beften und dem schlechteften Wirthshause versprechen barf, ift mir befannt: es mag fo aut ober schlimm seyn als es will, nirgends find' ich bas Betwohnte, und am Ende läuft es auf Gins hinaus, gang von einer nothwendigen Gewohnbeit, ober gang von der willfürlichften Rufälligkeit abzuhangen. Wenigftens babe ich jest nicht ben Berdruß, baß etwas verlegt ober verloren ift, baß mir ein tagliches Wohnzimmer unbrauchbar wird, weil ich es muß repariren laffen, daß man mir eine liebe Taffe gerbricht und es mir eine gange Reit aus feiner andern schmeden will. Alles beffen bin ich überhoben, und wenn mir bas Saus über bem Ropf au brennen anfängt, fo paden meine Leute gelaffen ein und auf, und wir fahren ju hofraum und Stadt binaus. Und bei allen biefen Bortheilen, wenn ich es genau berechne, habe ich am Enbe bes Rabrs nicht mehr ausgegeben, als es mich ju Sause getoftet batte.

Bei biefer Schilberung fah Ottilie nur Couarden vor fic, wie er nun auch, mit Entbehren und Befdwerbe, auf

ungebahnten Straßen hinziehe, mit Gefahr und Noth zu Felbe liege, und bei so viel Unbestand und Wagniß sich gewöhne, heimathlos und freundlos zu sehn, alles wegzuwerfen, nur um nichts verlieren zu konnen. Glüdlicherweise trennte sich die Gesellschaft für einige Zeit. Ottilie sand Raum, sich in der Einsamkeit auszuweinen. Gewaltsamer hatte sie kein dumpfer Schmerz ergrissen, als diese Klarheit, die sie sich noch klarer zu machen strebte, wie man es zu thun pslegt, daß man sich selbst peinigt, wenn man einmal auf dem Wege ist, gepeinigt zu werden.

Der Zustand Svaards tam ihr so kummerlich, so jämmerlich vor, daß sie sich entschloß, es koste was es wolle, zu seiner Wiedervereinigung mit Charlotten alles beizutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Orte zu verbergen und durch irgend eine Art von Thätigkeit zu betrügen.

Indessen hatte der Begleiter des Lords, ein verständiger ruhiger Mann und guter Beobachter, den Mißgriff in der Unterhaltung bemerkt und die Achnlickeit der Zustände seinem Freunde offenbart. Dieser wußte nichts von den Berhältnissen der Familie; allein jener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr interessirte als die sonderbaren Ereignisse, welche durch natürliche und künstliche Berhältnisse, durch den Constict des Gesehlichen und des Ungebändigten, des Berstandes und der Bernunft, der Leidensschaft und des Borurtheils hervorgebracht werden, jener hatte sich schon früher, und mehr noch im Hause selbst, mit allem beskannt gemacht, was vorgegangen war und noch vorging.

Dem Lord that es leib, ohne daß er darüber verlegen gewesen wäre. Man müßte ganz in Gesellschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Fall kommen sollte: denn nicht allein bedeutende Bemerkungen, sondern die trivialsten Aeußerungen können auf eine so mißklingende Beise mit dem Interesse der Gegenwärtigen zusammentressen. Wir wollen es, heute Abend wieder gut machen, sagte der Lord, und uns aller allgemeinen Gespräche enthalten. Geben Sie der Gesellschaft etwas von den vielen angenehmen und bedeutenden Anekdoten und Geschichten zu hören, womit Sie Ihr Porteseuille und Ihr Gedächtniß auf unserer Reise bereichert haben.

Mein auch mit bem beften Borfate gelang es ben Fremben

nicht, die Freunde dießmal mit einer unverfänglichen Unterhaltung zu erfreuen. Denn nachdem der Begleiter durch manche sonderbare, bedeutende, heitere, rührende, furchtbare Geschichten die Ausmerksamkeit erregt und die Theilnahme aufs höchste gespannt hatte, so dachte er mit einer zwar sonderbaren, aber sansteren Begebenheit zu schließen, und ahnete nicht, wie nahe diese seinen Zuhörern verwandt war.

#### Die munberlichen Rachbarefinber.

#### Rovelle.

Bwei Nachbarskinder von bedeutenden Häusern, Knabe und Mädchen, in verhältnißmäßigem Alter, um bereinst Gatten zu werden, ließ man in dieser angenehmen Aussicht mit einander auswachsen, und die beiderseitigen Eltern freuten sich einer künstigen Berbindung. Doch man bemerkte gar bald, daß die Absicht zu mißlingen schien, indem sich zwischen den beiden tresslichen Naturen ein sonderbarer Widerwille hervorthat. Bielleicht waren sie einander zu ähnlich. Beide in sich selbst gewendet, deutlich in ihrem Wollen, sest in ihren Borsähen; jedes einzeln geliebt und geehrt von seinen Gespielen; immer Widersacher, wenn sie zusammen waren, immer ausbauend für sich allein, immer wechselsweise zerstörend, wo sie sich begegneten, nicht wetteisernd nach Einem Ziel, aber immer kämpsend um Einen Zweck; gutartig durchaus und liebenswürdig, und nur hassend, ja bösartig, indem sie sich auf einander bezogen.

Dieses wunderliche Verhältniß zeigte sich schon bei kindischen Spielen, es zeigte sich bei zunehmenden Jahren. Und wie die Knaben Krieg zu spielen, sich in Parteien zu sondern, einander Schlachten zu liesern pflegen, so stellte sich das tropig muthige Mädchen einst an die Spitze des einen heers, und socht gegen das andre mit solcher Gewalt und Erbitterung, daß dieses schimpslich wäre in die Flucht geschlagen worden, wenn ihr einzelner Widersacher sich nicht sehr brad gehalten und seine Gegenerin doch noch zulest entwassent und gefangen genommen hätte.

Aber auch da noch wehrte sie sich so gewaltsam, daß er, um seine Augen zu erhalten, und die Feindin doch nicht zu beschäbigen, sein seidenes Halbtuch abreißen und ihr die Hande damit auf den Rücken binden mußte.

Dieß verzieh sie ihm nie, ja, sie machte so heimliche Anstralten und Bersuche ihn zu beschäbigen, daß die Eltern, die auf diese seltenschaften schon längst Acht gehabt, sich mit einander verständigten und beschlossen, die beiden seindlichen Besen zu trennen und jene lieblichen Hossungen aufzugeben.

Der Anabe that sich in seinen neuen Berhältnissen balb hervor. Jede Art von Unterricht schlug bei ihm an. Gönner und eigene Reigung bestimmten ihn zum Soldatenstande. Ueberall, wo er sich sand, war er geliebt und geehrt. Seine tüchtige Natur schien nur zum Wohlsehn, zum Behagen anderer zu wirken, und er war in sich, ohne deutliches Bewußtsehn, recht glüdlich, den einzigen Widersacher verloren zu haben, den die Natur ihm zusgebacht hatte.

Das Mädchen bagegen trat auf einmal in einen veränderten Zustand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bildung, und mehr noch ein gewisses inneres Gefühl zogen sie von den heftigen Spielen hinweg, die sie bisher in Gesellschaft der Anaben auszuüben pflegte. Im Ganzen schien ihr etwas zu sehlen, nichts war um sie berum, das werth gewesen ware, ihren Haß zu erregen. Liebenswürdig hatte sie noch niemanden gefunden.

Ein junger Mann, ätter als ihr ehemaliger nachbarlicher Widersacher, von Stand, Vermögen und Bedeutung, beliebt in ber Gesellschaft, gesucht von Frauen, wendete ihr seine ganze Neigung zu. Es war das erstemal, daß sich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener um sie bemühte. Der Borzug, den er ihr vor vielen gab, die älter, gebildeter, glänzender und anspruchsreicher waren als sie, that ihr gar zu wohl. Seine fortgesette Ausmerksamkeit, ohne daß er zudringlich gewesen wäre, sein treuer Beistand bei verschiedenen unangenehmen Zufällen, sein gegen ihre Eltern zwar ausgesprochenes, doch ruhiges und nur hossnungsvolles Werben, da sie freilich nech sehr jung war: das alles nahm sie für ihn ein, wozu die Gewohnheit, die äußern nun von der Welt als bekannt angenommenen Verhältnisse das

Hrige beitrugen. Sie war so oft Braut genannt worden, daß sie sich endlich selbst bafür hielt, und weber sie noch irgend jemand bachte baran, daß noch eine Prüsung nöthig seh, als sie den Ring mit demjenigen wechselte, der so lange Zeit für ihren Bräutigam galt.

Der ruhige Gang, ben die ganze Sache genommen hatte, war auch durch das Berlöbniß nicht beschleunigt worden. Man ließ eben von beiden Seiten alles so fortgewähren; man freute sich des Zusammenlebens und wollte die gute Jahreszeit durchaus noch als einen Frühling des kunftigen ernsteren Lebens genießen.

Inbeffen batte ber Entfernte fich jum iconften ausgebilbet, eine verbiente Stufe seiner Lebensbestimmung erftiegen, und fam mit Urlaub die Seinigen ju befuchen. Auf eine gang natürliche, aber boch sonberbare Beise ftand er feiner iconen Rachbarin abermals entgegen. Sie hatte in ber letten Beit nur freundliche, bräutliche Kamilienempfindungen bei fich genährt, fie war mit allem, was fie umgab, in Uebereinstimmung; fie glaubte gludlich au febn und war es auch auf gewiffe Beife. Aber nun ftand ibr zum erstenmal seit langer Reit wieber etwas entgegen: es war nicht haffenswerth, fie war bes haffes unfähig geworben; ja, ber findische Sag, ber eigentlich nur ein buntles Anerkennen bes inneren Wertbes gewesen, außerte fich nun in frobem Erftaunen, erfreulichem Betrachten, gefälligem Gingefteben, balb willigem halb unwilligem und boch nothwendigem Unnaben, und bas alles war wechselseitig. Gine lange Entfernung gab ju längeren Unterhaltungen Anlaß. Selbst jene kindische Unvernunft biente ben Aufgeklärteren ju icherzhafter Erinnerung, und es war, als wenn man fich jenen nedischen Sag wenigstens burch eine freundschaftliche aufmertiame Bebandlung verauten muffe. als wenn jenes gewaltsame Berkennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochnes Anerkennen bleiben burfe.

Bon seiner Seite blieb alles in einem verständigen, wunschenswerthen Maß. Sein Stand, seine Berhältnisse, sein Streben, sein Ehrgeiz beschäftigten ihn so reichlich, daß er die Freundlichkeit der schönen Braut als eine dankenswerthe Zugabe mit Behaglichkeit aufnahm, ohne sie deshalb in irgend einem Bezug auf sich zu betrachten, oder sie ihrem Bräutigam zu mißgönnen, mit dem er übrigens in den besten Berhältnissen stand.

Bei ibr bingegen fab es gang anders aus. Sie ichien fich wie aus einem Traum erwacht. Der Rampf gegen ibren jungen Nachbar war die erste Leibenschaft gewesen, und biefer beftige Rampf war boch nur, unter ber Form bes Wiberftrebens, eine beftige gleichsam angeborene Reigung. Auch tam es ihr in ber Grinnerung nicht anders vor, als daß fie ihn immer geliebt habe. Sie lächelte über jenes feindliche Suchen mit ben Waffen in ber Sand; fie wollte fich bes angenehmften Gefühls erinnern, als er fie entwaffnete; fie bilbete fich ein, die größte Seligkeit empfunben au baben, ba er fie band, und alles, was fie au feinem Schaben und Berbruf unternommen batte, tam ihr nur als unschuldiges Mittel bor, seine Aufmerksamkeit auf fich ju gieben. Sie verwünschte jene Trennung, fie bejammerte ben Schlaf, in ben fie verfallen, fie verfluchte bie ichleppenbe, traumerifche Gewohnbeit, burch die ihr ein so unbedeutender Bräutigam batte werben können; fie war verwandelt, doppelt verwandelt, vorwarts und rudwarts, wie man es nehmen will.

Hätte jemand ihre Empfindungen, die sie ganz geheim hielt, entwideln und mit ihr theilen können, so würde er sie nicht gesscholten haben: denn freilich konnte der Bräutigam die Bergleichung mit dem Nachdar nicht aushalten, sobald man sie neben einander sah. Wenn man dem einen ein gewisses Zutrauen nicht versagen konnte, so erregte der andere das vollste Bertrauen; wenn man den einen gern zur Gesellschaft mochte, so wünschte man sich den andern zum Gesährten; und dachte man gar an höhere Theilnahme, an außerordentliche Fälle, so hätte man wohl an dem einen gezweiselt, wenn einem der andere vollkommene Gewisheit gab. Für solche Verhältnisse ist den Weibern ein besonderer Tact angeboren, und sie haben Ursache so wie Gelegenheit ihn auszubilden.

Jemehr die schöne Braut solche Gesinnungen bei sich ganz heimlich nährte, je weniger nur irgend jemand dasjenige auszusprechen im Fall war, was zu Gunsten des Bräutigams gelten konnte, was Berhältnisse, was Pklicht anzurathen und zu gebieten, ja, was eine unabänderliche Nothwendigkeit unwiderruflich zu sorbern schien, besto mehr begünstigte das schöne Herz seine Einseitigkeit; und indem sie von der einen Seite durch Welt

und Familie, Bräutigam und eigne Rusage unauflöslich gebunden war; von ber andern der emporftrebende Jüngling gar tein Gebeimniß von seinen Gefinnungen. Blanen und Aussichten machte. fich nur als ein treuer und nicht einmal gärtlicher Bruber gegen fie betwies, und nun gar von seiner unmittelbaren Abreise bie Rebe war, fo fchien es, als ob ihr früher kindischer Geift mit allen seinen Tüden und Gewaltsamkeiten wieber erwachte, und fich nun auf einer boberen Lebensstufe mit Unwillen ruftete, bebeutenber und verberblicher ju wirken. Sie beschloß ju fterben, um ben ebemals Gebakten und nun fo beftig Geliebten für seine Untbeilnabme zu ftrafen und fich, indem fie ihn nicht befiten follte, wenigstens mit feiner Einbildungstraft, feiner Reue auf etwig ju vermablen. Er follte ihr tobtes Bilb nicht loswerben, er follte nicht aufboren fich Borwurfe zu machen, bak er ihre Gefinnungen nicht erfannt, nicht erforscht, nicht ge idatt babe.

Dieser seltsame Bahnsinn begleitete sie überall hin. Sie verbarg ihn unter allerlei Formen; und ob sie den Menschen gleich wunderlich vorkam, so war niemand ausmerksam oder klug genug, die innere wahre Ursache zu entdeden.

Indessen hatten sich Freunde, Berwandte, Bekannte in Anordnungen von mancherlei Festen erschöpft; kaum verging ein Tag, daß nicht irgend etwas Neues und Unerwartetes angestellt worden wäre. Raum war ein schöner Plat der Landschaft, den man nicht ausgeschmückt und zum Empfang vieler frohen Gäste bereitet hätte. Auch wollte unser junger Ankömmling noch vor seiner Abreise das Seinige thun, und lud das junge Paar mit einem engeren Familienkreise zu einer Wasserlustsahrt. Ran bestieg ein großes schönes wohlausgeschmücktes Schiff, eine der Jachten, die einen kleinen Saal und einige Zimmer andieten und auf das Wasser die Bequemlichkeit des Landes überzutragen suchen.

Man fuhr auf bem großen Strome mit Musik bahin; bie Gesellschaft hatte sich bei heißer Tageszeit in ben untern Räumen versammelt, um sich an Geistes und Glückspielen zu ergegen. Der junge Wirth, der niemals unthätig bleiben konnte, hatte sich ans Steuer geset, den alten Schiffsmeister abzulösen, der

maria har sin in

an feiner Seite eingeschlafen war; und eben brauchte ber Bachenbe alle feine Borficht, ba er fich einer Stelle nabte, wo zwei Infeln bas Flußbette verengten und, indem fie ihre flachen Riesufer balb an ber einen balb an ber andern Seite bereinstreckten, ein gefährliches Rahrwaffer zubereiteten. Raft war ber forgfame und scharfblidende Steurer in Berfuchung, ben Deifter au weden. aber er getraute fich's zu und fubr gegen bie Enge. In bem Augenblid erschien auf bem Berbed feine foone Reindin mit einem Blumenfrang in ben haaren. Sie nahm ihn ab und warf ibn auf ben Steuernben. Nimm bieß zum Anbenten! rief fie aus. Store mich nicht! rief er ihr entgegen, indem er ben Rranz auffing, ich bedarf aller meiner Kräfte und meiner Aufmerkfamileit. 3ch ftore bich nicht weiter, rief fie; bu fiehft mich nicht wieder! Sie sprach's und eilte nach bem Borbertheil bes Schiffs, von ba fie ins Maffer fprang. Ginige Stimmen riefen: rettet! rettet! fie ertrinkt. Er war in ber entfetlichften Berlegenbeit. Ueber bem Larm erwacht ber alte Schiffsmeifter, will bas Ruber ergreifen, ber jungere es ihm übergeben; aber es ift feine Reit, die Berrichaft zu wechseln: das Schiff ftrandet, und in eben bem Augenblid, Die läftigften Rleibungsstüde wegtverfend, fturate er fich ins Baffer, und ichwamm ber iconen Reindin nach.

Das Waffer ift ein freundliches Element für ben, ber bamit bekannt ift und es zu behandeln weiß. Es trug ibn, und ber geschidte Schwimmer beberrichte es. Balb batte er bie bor ibm fortgeriffene Soone erreicht; er faßte fie, wußte fie ju beben und zu tragen; beibe wurden vom Strom gewaltsam fortgeriffen. bis fie die Infeln, die Werber weit hinter fich hatten, und ber Fluß wieder breit und gemächlich ju fliegen anfing. Run erft ermannte, nun erbolte er fich aus ber ersten gubringenden Roth. in ber er obne Besinnung nur mechanisch gebanbelt; er blickte mit emporstrebendem Saubt umber und ruberte nach Bermogen einer flachen buschichten Stelle ju, die fich angenehm und gelegen in den Flug verlief. Dort brachte er seine schöne Beute aufs Trodne; aber fein Lebensbauch war in ihr ju fpuren. Er war in Bergweiflung, als ihm ein betretener Pfab, ber burchs Gebufch lief, in die Augen leuchtete. Er belud fich aufs neue mit ber theuren Last, er erblickte balb eine einsame Wohnung und erreichte sie. Dort fand er gute Leute, ein junges Spepaar. Das Unglück, die Roth sprach sich geschwind aus. Was er nach einiger Besinnung sorderte, ward geleistet. Ein lichtes Feuer brannte; wollne Decken wurden über ein Lager gebreitet; Pelze, Felle und was Erwärmendes vorräthig war, schnell herbeiges tragen. Hier überwand die Begierde zu retten jede andre Betrachtung. Richts ward versäumt, den schönen halbstarren nacken Körper wieder ins Leben zu rusen. Es gelang. Sie schlug die Augen auf, sie erblickte den Freund, umschlang seinen Halb mit ihren himmlischen Armen. So blied sie lange; ein Thränensstrom stürzte aus ihren Augen und vollendete ihre Genesung. Willst du mich verlassen, rief sie aus, da ich dich so wiedersinde? Riemals, rief er, niemals! und wuste nicht, was er sagte noch was er that. Rur schone dich, rief er hinzu, schone dich! denke an dich um beinets und meinetwillen.

Sie bachte nun an sich und bemerkte jest erst ben Zustand, in bem sie war. Sie konnte sich vor ihrem Liebling, ihrem Retter nicht schämen; aber sie entließ ihn gern, damit er für sich sorgen möge: benn noch war, was ihn umgab, naß und triefend.

Die jungen Speleute beredeten sich: er bot dem Jüngling, und sie der Schönen das Hochzeitkleid an, das noch vollständig da hing, um ein Paar von Ropf zu Fuß und von innen heraus zu bekleiden. In kurzer Zeit waren die beiden Abenteurer nicht nur angezogen, sondern geputzt. Sie sahen allerliedst aus, staunten einander an, als sie zusammentraten, und sielen sich mit unmäßiger Leidenschaft, und doch halb lächelnd über die Bermummung, gewaltsam in die Arme. Die Kraft der Jugend und die Regsamkeit der Liebe stellten sie in wenigen Augenblicken völlig wieder her, und es sehlte nur die Russt, um sie zum Tanz auszusordern.

Sich vom Baffer zur Erbe, vom Tobe zum Leben, aus bem Familienkreise in eine Wildniß, aus ber Berzweiflung zum Entzüden, aus ber Gleichgültigkeit zur Reigung, zur Leibenschaft gefunden zu haben, alles in einem Augenblid — ber Ropf ware nicht hinreichend, bas zu fassen, er würde zerspringen ober sich verwirren. Hiebei muß bas Herz bas Beste thun, wenn eine solche Ueberraschung ertragen werden soll.

Charles in the

Ganz verloren eins ins andre, konnten sie erft nach einiger Zeit an die Angst, an die Sorgen der Zurückgelassenen denken; und fast konnten sie selbst nicht ohne Angst, ohne Sorge daran benken, wie sie jenen wieder begegnen wollten. Sollen wir stieben? sollen wir und verbergen? sagte der Jüngling. Wir wollen zusammen bleiben, sagte sie, indem sie an seinem hals hing.

Der Landmann, ber bon ihnen bie Geschichte bes gestranbeten Schiffs vernommen batte, eilte, ohne weiter zu fragen, nach bem Ufer. Das Fabrzeug fam gludlich einbergeschwommen: es war mit vieler Dube losgebracht worden. Man fuhr aufs Ungewiffe fort, in hoffnung, bie Berlornen wieber zu finben. Als baber ber Landmann mit Rufen und Winten bie Schiffenben aufmertsam machte, an eine Stelle lief, wo ein vortheilhafter Landungsplat fich zeigte, und mit Winken und Rufen nicht aufborte, wandte fich bas Schiff nach bem Ufer, und welch ein Schauspiel ward es, ba fie landeten! Die Eltern ber beiben Berlobten brängten sich zuerst ans Ufer; ben liebenben Bräutigam batte fast bie Befinnung verlaffen. Raum batten fie vernommen, bag bie lieben Rinder gerettet sepen, so traten biese in ihrer fonberbaren Berkleibung aus bem Bufc bervor. Ran erkannte fie nicht eber, als bis fie gang berangetreten waren. Wen feb ich? riefen bie Mutter; was feb' ich? riefen bie Bater. Geretteten warfen fich vor ihnen nieber. Eure Rinber! riefen fie aus, ein Paar. Bergeiht! rief bas Mabchen. Gebt uns euren Segen! rief ber Mungling. Gebt uns euren Segen! riefen beibe, ba alle Welt staunend verftummte. Euren Segen! ertonte es gum brittenmal, und wer batte ben verfagen tonnen?

# Eilftes Capitel.

Der Erzählende machte eine Paufe, oder hatte vielmehr schon geendigt, als er bemerken mußte, das Charlotte höchst betwegt seh; ja, sie stand auf und verließ mit einer stummen Entschuldigung das Zimmer: denn die Geschichte war ihr bekannt. Diese Begebenheit hatte sich mit dem Hauptmann und einer

Rachbarin wirklich zugetragen, zwar nicht ganz wie sie ber Engländer erzählte, doch war sie in den Hauptzügen nicht entstellt, nur im Einzelnen mehr ausgebildet und ausgeschmudt, wie es dergleichen Geschichten zu geben pflegt, wenn sie erst durch den Mund der Menge und sodann durch die Phantasie eines geist und geschmadreichen Erzählers durchgehen. Es bleibt zuletzt meist alles und nichts wie es war.

Ottilie folgte Charlotten, wie es die beiden Fremden selbst verlangten, und nun kam der Lord an die Reihe zu bemerken, bas vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem Hause Bekanntes oder gar Berwandtes erzählt worden. Wir mussen uns hüten, fuhr er fort, daß wir nicht noch mehr Uebles stiften. Für das viele Gute und Angenehme, das wir hier genossen, scheinen wir den Bewohnerinnen wenig Gläck zu bringen; wir wollen uns auf eine schielliche Weise zu empfehlen suchen.

Ich muß gesteben, verfeste ber Begleiter, bag mich bier noch etwas anderes festbalt, ohne beffen Aufflarung und nabere Renntniß ich biefes haus nicht gern verlaffen mochte. Sie waren gestern. Dholord, als wir mit ber tragbaren buntlen Rammer burch ben Part gogen, viel zu beschäftigt, fich einen mabrhaft malerischen Standpunkt auszuwählen, als bag Sie batten bemerten follen, mas nebenber vorging. Sie lentten vom Saupt wege ab, um ju einem wenig besuchten Plate am Gee ju gelangen, ber Ihnen ein reizendes Gegenüber anbot. Ottilie, bie uns bealeitete, ftand an ju folgen, und bat, fich auf bem Rabne bortbin begeben zu burfen. Ich feste mich mit ibr ein und batte meine Freude an ber Gewandtheit ber foonen Schifferin. 3ch versicherte ibr, bag ich seit ber Schweig, wo auch die reigenbften Madden bie Stelle bes Fahrmanns vertreten, nicht fo angenebm feb über bie Bellen geschaufelt worben, tonnte mich aber nicht enthalten fie zu fragen, warum fie eigentlich abgelebnt, jenen Seitenweg ju machen: benn wirklich war in ihrem Ausweichen eine Art von angftlicher Berlegenheit. Wenn Sie mich nicht auslachen wollen, verfette fie freundlich, fo tann ich Ihnen barüber wohl einige Austunft geben, obgleich felbft für mich babei ein Gebeimniß obwaltet. 3ch habe jenen Rebenweg niemals betreten, ohne bag mich ein gang eigener Schauer

*:*.

überfallen hätte, ben ich sonst nirgends empfinde und den ich mir nicht zu erklären weiß. Ich vermeide daher lieber, mich einer solchen Empfindung auszusetzen, um so mehr, als sich gleich darauf ein Ropsweh an der Linken Seite einstellt, woran ich sonst auch manchmal leibe. Wir landeten, Ottilie unterhielt sich mit Ihnen, und ich untersuchte indeh die Stelle, die sie mir aus der Ferne deutlich angegeden hatte. Aber wie groß war meine Berwunderung, als ich eine sehr deutliche Spur von Steinkohlen entdeckte, die mich überzeugt, man würde bei einigem Nachgraben vielleicht ein ergiediges Lager in der Tiefe sinden.

Berzeihen Sie, Mylord, ich,sehe Sie lächeln und weiß recht gut, daß Sie mir meine leidenschaftliche Aufmerksamkeit auf biese Dinge, an die Sie keinen Glauben haben, nur als weiser Mann und als Freund nachsehen; aber es ist mir unmöglich, von hier zu scheiben, ohne das schöne Kind auch die Bendelschwingungen versuchen zu lassen.

Es konnte niemals fehlen, wenn die Sache zur Sprache kam, daß der Lord nicht seine Gründe dagegen abermals wiederholte, welche der Begleiter bescheiden und geduldig aufnahm, aber doch zulest bei seiner Meinung, bei seinen Wünschen verharrte. Auch er gab wiederholt zu erkennen, daß man deswegen, weil solche Bersuche nicht jedermann gelängen, die Sache nicht aufgeben, ja vielmehr nur desto ernsthafter und gründlicher untersuchen müßte; da sich gewiß noch manche Bezüge und Berwandtschaften unorganischer Wesen unter einander, organischer gegen sie und abermals unter einander, offenbaren würden, die und gegenwärtig verborgen sehen.

Er hatte seinen Apparat von goldnen Ringen, Markastten und andern metallischen Substanzen, den er in einem schönen Rästchen immer bei sich sührte, schon ausgebreitet und ließ nun Metalle, an Fäden schwebend, über liegende Metalle zum Bersuche nieder. Ich gonne Ihnen die Schadenfreude, Mylord, sagte er dabei, die ich auf Ihrem Gesichte lese, daß sich bei mir und für mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber auch nur ein Borwand. Wenn die Damen zurücklehren, sollen sie neugierig werden, was wir Wunderliches bier beginnen.

Die Frauenzimmer tamen gurud. Charlotte verftand fogleich, was vorging. Ich habe manches von diefen Dingen gehört, fagte fie,

aber niemals eine Birkung gefehen. Da Sie alles fo bubich bereit haben, laffen Sie mich versuchen, ob es mir nicht auch anschlägt.

Sie nahm den Faden in die Hand; und da es ihr Ernst war, hielt sie ihn stet und ohne Gemüthsbewegung; allein auch nicht das mindeste Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottilie veranlaßt. Sie hielt den Pendel noch ruhiger, undefangener, unbewußter über die unterliegenden Metalle. Aber in dem Augenblicke ward das schwebende wie in einem entschiedenen Wirbel sortgerissen und drehte sich, je nachdem man die Unterlage wechselte, bald nach der einen, bald nach der andern Seite, jest in Kreisen, jest in Ellipsen, oder nahm seinen Schwung in graden Linien, wie es der Begleiter nur erwarten konnte, ja über alle seine Erwartung.

Der Lord selbst stutte einigermaßen, aber der andere konnte vor Lust und Begierde gar nicht enden und bat immer um Wiederholung und Bermannigsaltigung der Bersuche. Ottilie war gefällig genug, sich in sein Berlangen zu sinden, die sie ihn zuletzt freundlich ersuchte, er möge sie entlassen, weil ihr Ropswehsich wieder einstelle. Er, darüber verwundert, ja entzückt, versicherte ihr mit Enthusiasmus, daß er sie von diesem Uedel völlig heilen wolle, wenn sie sich seiner Curart anvertraue. Man war einen Augenblick ungewiß; Charlotte aber, die geschwind begriff, wodon die Rede seh, lehnte den wohlgesinnten Antrag ab, weil sie nicht gemeint war, in ihrer Umgedung etwas zuzulassen, wodor sie immersort eine starke Apprehension gesühlt hatte.

Die Fremden hatten sich entsernt und, ungeachtet man von ihnen auf eine sonderbare Weise berührt worden war, doch den Bunsch zurückgelassen, daß man sie irgendwo wieder antressen möchte. Charlotte benutzte nunmehr die schönen Tage, um in der Nachdarschaft ihre Gegenbesuche zu enden, womit sie kaum sertig werden konnte, indem sich die ganze Landschaft umher, einige wahrhaft theilnehmend, andre blos der Gewohnheit wegen, bisher sleißig um sie bekümmert hatten. Zu Hause belebte sie der Andlick des Kindes; es war gewiß zeder Liebe, zeder Sorgssalt werth. Man sah in ihm ein wunderbares, za ein Bunderkind, höchst erfreulich dem Andlick, an Größe, Ebenmaß, Stärke und Gesundheit, und was noch mehr in Berwunderung setze,

war jene boppelte Achnlichkeit, bie fich immer mehr entwickelte. Den Gefichtszügen und ber ganzen Form nach glich bas Rind immer mehr bem Hauptmann, bie Augen ließen fich immer weniger von Ottiliens Augen unterscheiben.

Durch biese sonderbare Verwandtschaft und vielleicht noch mehr durch das schöne Gesühl der Frauen geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes auch von einer andern mit zärtslicher Reigung umfangen, ward Ottilie dem heranwachsenden Geschöpf so viel als eine Mutter, oder vielmehr eine andre Art von Mutter. Entsernte sich Charlotte, so blied Ottilie mit dem Kinde und der Wärterin allein. Ranny hatte sich seit einiger Zeit, eisersüchtig auf den Knaden, dem ihre Herrin alle Neigung zuzuwenden schien, trozig von ihr entsernt und war zu ihren Eltern zurückgekehrt. Ottilie fuhr sort, das Kind in die freie Luft zu tragen, und gewöhnte sich an immer weitere Spaziergänge. Sie hatte das Milchsächsen bei sich, um dem Kinde, wenn es nöthig, seine Rahrung zu reichen. Selten unterließ sie dabei ein Buch mitzunehmen, und so bildete sie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd, eine gar anmuthige Benserosa.

## Bwölftes Capitel.

Der Hauptzwed bes Feldzugs war erreicht, und Ebuard, mit Ehrenzeichen geschmudt, rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen sand, die er, ohne daß sie es bemerkten und wußten, scharf hatte beobachten lassen. Sein stiller Aufenthalt blidte ihm aufs freundlichste entgegen: denn man hatte indessen nach seiner Anordnung manches eingerichtet, gebessert und gefördert, so daß die Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite sehlte, durch das Innere und zunächst Genießbare ersetzen.

Sbuard, burch einen rascheren Lebensgang an entschiebenere Schritte gewöhnt, nahm sich nunmehr vor, basjenige auszuführen, was er lange genug zu überbenten Zeit gehabt hatte. Bor allen Dingen berief er ben Major. Die Freube bes Wiebersehns war groß. Jugenbfreunbschaften, wie Blutsverwandischaften, haben

ben bebeutenden Vortheil, daß ihnen Frrungen und Misverständnisse, von welcher Art sie auch sehen, niemals von Grund aus schaden, und die alten Verhältnisse sich nach einiger Zeit wieder herstellen.

Bum frohen Empfang erkundigte sich Svuard nach beni Zustande des Freundes, und vernahm, wie vollkommen nach seinen Bunschen ihn das Glück begünstigt habe. Halb scherzend vertraulich fragte Eduard sodann, ob nicht auch eine schöne Berbindung im Werke seh. Der Freund verneinte es, mit bedeutendem Ernst.

3ch tann und barf nicht hinterhaltig febn, fuhr Couard fort, ich muß bir meine Gefinnungen und Borfate fogleich ents beden. Du tennst meine Leibenschaft fur Ottilien und baft langft begriffen, daß fie es ift, die mich in diesen Gelbaug gefturzt bat. Ich laugne nicht, daß ich gewünscht hatte, ein Leben los ju werben, bas mir obne fie nichts weiter nute war; allein qualeich muß ich bir gefteben, bag ich es nicht über mich gewinnen tonnte, volltommen zu verzweifeln. Das Blud mit ihr war fo fcon, fo wünschenswerth, bag es mir unmöglich blieb, völlig Bergicht barauf zu thun. So manche tröftliche Abnung, fo manches beitere Beichen batte mich in bem Glauben, in bem Babn bestärft, Ottilie tonne bie Meine werben. Gin Glas, mit unferm Ramenszug bezeichnet, bei ber Grundsteinlegung in bie Lufte geworfen, ging nicht ju Trummern: es ward aufgefangen und ift wieber in meinen banben. Go will ich michbenn felbft, rief ich mir ju, als ich an biefem einsamen Orte fo viel zweifelhafte Stunden verlebt hatte, mich felbft will ich an die Stelle bes Glafes jum Beichen machen, ob unfre Berbindung möglich fet ober nicht. Ich gehe bin und suche ben Tob, nicht als ein Rafenber, fonbern als einer, ber ju leben bofft. Ottilie foll ber Preis febn, um ben ich fampfe; fie foll es feyn, die ich hinter jeber feindlichen Schlachtorbnung, in jeber Berichangung, in jeber belagerten Festung ju gewinnen, ju erobern hoffe. 3d will Bunber thun, mit bem Bunfde verfcont au bleiben, im Sinne Ottilien au gewinnen, nicht fie au berlieren. Diefe Gefühle haben mich geleitet, fie baben mir burch alle Gefahren beigeftanden; aber nun finde ich mich auch wie einen, ber ju feinem Biele gelangt ift, ber alle Binberniffe

überwunden hat, dem nun nichts mehr im Wege steht. Ottilie ift mein, und was noch zwischen biesem Gedanken und der Ausführung liegt, kann ich nur für nichtsbedeutend ansehen.

Du löscheft, versetzte ber Major, mit wenig Zügen alles aus, was man bir entgegensetzen könnte und sollte; und boch muß es wiederholt werden. Das Verhältniß zu beiner Frau in seinem ganzen Werthe dir zurüczurufen, überlasse ich dir selbst; aber du bist es ihr, du bist es dir schuldig, dich hierüber nicht zu verdunkeln. Wie kann ich aber nur gedenken, daß euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, daß ihr einander auf immer angehört, daß ihr um dieses Wesens willen schuldig sehd, vereint zu leben, damit ihr vereint für seine Erziehung und für sein künftiges Wohl sorgen möget.

Es ist bloß ein Dünkel ber Eltern, versetzte Sbuard, wenn sie sich einbilden, daß ihr Daseyn für die Kinder so nöthig sey. Alles, was lebt, sindet Nahrung und Beihülfe, und wenn der Sohn nach dem frühen Tode des Baters keine so bequeme, so begünstigte Jugend hat, so gewinnt er vielleicht eben deswegen an schnellerer Bildung für die Welt, durch zeitiges Anerkennen, daß er sich in andere schieden muß; was wir denn doch früher oder später alle lernen müssen. Und hievon ist ja die Rede gar nicht: wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu versorgen, und es ist keineswegs Psicht noch Wohlthat, auf Sin Haupt so viele Güter zu häufen.

Als ber Major mit einigen Zügen Charlottens Werth und Eduards lange bestandenes Berhältniß zu ihr anzubeuten gedachte, siel ihm Sduard hastig in die Rede: Wir haben eine Thorheit begangen, die ich nur allzuwohl einsehe. Wer in einem gewissen Alter frühere Jugendwünsche und Hoffnungen realisiren will, betrügt sich immer: denn jedes Jahrzehend des Menschen hat sein eigenes Glück, seine eigenen Hoffnungen und Aussichten. Wehe dem Menschen, der vorwärts oder rückwärts zu greisen durch Umstände oder durch Wahn veranlast wird! Wir haben eine Thorheit begangen; soll sie es denn fürs ganze Leben sehn? Sollen wir uns, aus irgend einer Art von Bedenklichseit, das jenige versagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? In wie vielen Dingen nimmt der Wensch seinen Borsah, seine That

zurud, und hier gerade sollte es nicht geschen, wo vom Ganzen und nicht vom Einzelnen, wo nicht von bieser jener Bedingung bes Lebens, wo vom ganzen Complex bes Lebens die Rebe ist!

Der Major verfehlte nicht, auf eine eben so geschickte als nachbrückliche Weise Sbuarben bie verschiebenen Bezüge zu seiner Gemahlin, zu ben Familien, zu ber Welt, zu seinen Besitzungen vorzustellen; aber es gelang ihm nicht, irgend eine Theilnahme zu erregen.

Alles bieses, mein Freund, exwiederte Ebuard, ist mir vor ber Seele vorbeigegangen, mitten im Gewühl der Schlacht, wenn die Erde vom anhaltenden Donner bebte, wenn die Rugeln sausten und psissen, rechts und links die Gefährten niedersielen, mein Pferd getrossen, mein hut durchlöchert ward; es hat mir vorgeschwebt beim stillen nächtlichen Feuer unter dem gestirnten Gewölbe des himmels. Dann traten mir alle meine Verdindungen vor die Seele; ich habe sie durchgedacht, durchgesühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgefunden, zu wiedersholten Malen, und nun für immer.

In solchen Augenbliden, wie kann ich bir's verschweigen, warst auch du mir gegenwärtig, auch du gehörtest in meinen Kreis; und gehören wir denn nicht schon lange zu einander? Wenn ich dir etwas schuldig geworden, so komme ich jest in den Fall, dir es mit Zinsen abzutragen; wenn du mir je etwas schuldig geworden, so siehst du dich nun im Stande, mir es zu vergelten. Ich weiß, du liehst Charlotten, und sie verdient es; ich weiß, du bist ihr nicht gleichgültig, und warum sollte sie deinen Werth nicht erkennen! Nimm sie von meiner Hand! führe mir Ottilien zu! und wir sind die glüdlichsten Menschen auf der Erde.

Eben weil bu mich mit so holen Gaben bestechen willst, versetzte ber Major, muß ich besto vorsichtiger, desto strenger sehn. Anstatt daß dieser Borschlag, den ich still verehre, die Sache erleichtern möchte, erschwert er sie vielmehr. Es ist, wie von dir, nun auch von mir die Rede, und so wie von dem Schickal, so auch von dem guten Namen, von der Ehre zweier Ränner, die, die jetzt unbescholten, durch diese wunderliche Hand-lung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gesahr kommen, vor der Welt in einem höcht seltsamen Lichte zu erscheinen.

Eben daß wir unbescholten sind, versetzte Eduard, giebt uns das Recht, uns auch einmal schelten zu lassen. Wer sich sein ganzes Leben als einen zuverlässigen Mann bewiesen, der macht eine Handlung zuverlässig, die bei andern zweideutig erscheinen würde. Was mich betrifft, ich sühle mich durch die letzten Prüsungen, die ich mir auserlegt, durch die schwierigen gesahrvollen Thaten, die ich für andere gethan, berechtigt, auch etwas für mich zu thun. Was dich und Charlotten betrifft, so seh der Zukunft anheim gegeben; mich aber wirst du, wird niemand von meinem Vorsatze zurüchalten. Will man mir die Hand bieten, so din ich auch wieder zu allem erbötig; will man mich mir selbst überlassen, oder mir wohl gar entgegen sehn, so muß ein Extrem entstehen, es werde auch wie es wolle.

Der Major hielt es für seine Pflicht, bem Borsat Ebuards so lange als möglich Wiberstand zu leisten, und er bediente sich nun gegen seinen Freund einer klugen Wendung, indem er nachzugeben schien und nur die Form, den Geschäftsgang zur Sprache brachte, durch welchen man diese Trennung, diese Verbindungen erreichen sollte. Da trat denn so manches Unerfreuliche, Beschwerliche, Unschieliche hervor, daß sich Eduard in die schlimmste Laune versetzt fühlte.

3d febe wohl, rief biefer enblich, nicht allein von Feinden, sondern auch von Freunden muß, was man wünscht, erstürmt werben. Das, was ich will, was mir unentbehrlich ift, halte ich fest im Auge; ich werbe es ergreifen und gewiß balb und bebenbe. Dergleichen Berbaltniffe, weiß ich wohl, beben fich nicht auf und bilben fich nicht, ohne bag manches falle, was ftebt, ohne daß manches weiche, was zu beharren Luft hat. Durch Ueberlegung wird fo etwas nicht geenbet; bor bem Berstande find alle Rechte gleich, und auf die steigende Bagichale lagt fich immer wieder ein Gegengewicht legen. Entschließe bich alfo, mein Freund, für mich, für bich ju banbeln, für mich, für bich biefe Buftanbe ju entwirren, aufzulöfen, ju verknüpfen. Lag bich burch teine Betrachtungen abhalten; wir haben bie Welt ohnebin icon von und reben machen, fie wird noch einmal von uns reben, uns fobann, wie alles übrige, was aufbort neu au febn, vergeffen und uns gewähren laffen, wie wir tonnen, obne weitern Theil an uns zu nebmen.

4

Der Major hatte keinen andern Ausweg und mußte endlich zugeben, daß Eduard ein für allemal die Sache als etwas Beskanntes und Borausgesetztes behandelte, daß er, wie alles anzustellen seh, im Ginzelnen durchsprach und sich über die Zukunft auf das heiterste, sogar in Scherzen erging.

Dann wieber ernstbaft und nachbenklich fubr 'er / fort: Bollten wir uns ber hoffnung, ber Erwartung überlaffen, bag alles fich von felbft wieber finben, bag ber Bufall uns leiten und begunftigen folle, fo ware bieß ein ftraflicher Selbftbetrug. Auf biefe Beife konnen wir uns unmöglich retten, unfre allfeitige Rube nicht wieber berftellen; und wie follte ich mich troften können, ba ich unschuldig bie Schuld an allem bin! Durch meine Rubringlichkeit babe ich Charlotten vermocht, bich ins Saus gu nehmen, und auch Ottilie ift nur in Gefolg bon biefer Beranderung bei uns eingetreten. Bir find nicht mehr herr über bas, was baraus entsbrungen ift, aber wir find berr, es unfcablich ju machen, Die Berhaltniffe ju unferm Glude ju leiten. Magft bu bie Augen von ben schönen und freundlichen Ausfichten abwenden, die ich uns eröffne, magft bu mir, magft bu uns allen ein trauriges Entfagen gebieten, in fofern bu bir's möglich benift, in fofern es möglich ware: ift benn nicht auch alsbann, wenn wir uns vornehmen in die alten Buftanbe gurudgutebren, manches Unicidliche, Unbequeme, Berbriefliche ju übertragen, obne baß irgend etwas Gutes, etwas Beiteres baraus entspränge? Burbe ber gludliche Buftand, in bem bu bich befindeft, bir wohl Freude machen, wenn bu gehindert warft, mich ju besuchen, mit mir zu leben? Und nach bem, was vorgegangen ift, würde es boch immer peinlich sehn. Charlotte und ich würden mit allem unferm Bermögen uns nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn bu mit andern Beltmenichen glauben magft, bag Rabre, bag Entfernung folde Empfindungen abstumpfen, fo tief eingegrabene Buge ausloschen, so ift ja eben von biefen Jahren bie Rebe, bie man nicht in Schmerz und Entbehren, sondern in Freude und Behagen gubringen will. Und nun gulett noch bas Bichtigfte auszusprechen: wenn wir auch, unferm äußern und innern Buftanbe nach, bas allenfalls abwarten fonnten, mas foll aus Ottilien werben, Die unfer Saus verlaffen.

in ber Gesellschaft unserer Borsorge entbehren und sich in ber verruchten kalten Welt jämmerlich herumbrücken müßte! Male mir einen Zustand, worin Ottilie, ohne mich, ohne uns, glücklich sehn könnte, bann sollst du ein Argument ausgesprochen haben, bas stärker ist als jedes andre, bas ich, wenn ich's auch nicht zugeben, mich ihm nicht ergeben kann, bennoch recht gern aufs neue in Betrachtung und Ueberlegung ziehen will.

Diese Aufgabe war so leicht nicht zu lösen, wenigstens siel bem Freunde hierauf keine hinlängliche Antwort ein, und es blieb ihm nichts übrig, als wiederholt einzuschärfen, wie wichtig, wie bedenklich und in manchem Sinne gefährlich das ganze Unternehmen seh, und daß man wenigstens, wie es anzugreisen ware, auf das ernstlichste zu bedenken habe. Eduard ließ sich's gefallen, doch nur unter der Bedingung, daß ihn der Freund nicht eher verlassen wolle, als die über die Sache völlig einig geworden, und die ersten Schritte gethan sehen.

## Dreizehntes Capitel.

Böllig frembe und gegen einander gleichgültige Menschen, wenn sie eine Zeit lang zusammen leben, kehren ihr Inneres wechselseitig heraus, und es muß eine gewisse Bertraulichkeit entstehen. Um so mehr läßt sich erwarten, daß unsern beiden Freunden, indem sie wieder neben einander wohnten, täglich und stündlich zusammen umgingen, gegenseitig nichts verborgen blieb. Sie wiederholten das Andenken ihrer früheren Zustände, und der Major verhehlte nicht, daß Charlotte Sduarden, als er von Reisen zurückgekommen, Ottilien zugedacht, daß sie ihm das schöne Kind in der Folge zu vermählen gemeint habe. Eduard, bis zur Berwirrung entzukt über diese Entdedung, sprach ohne Rückhalt von der gegenseitigen Neigung Charlottens und des Majors, die er, weil es ihm gerade bequem und günstig war, mit lebhaften Farben ausmalte.

Gang läugnen konnte ber Major nicht und nicht gang eingesteben; aber Ebuard befestigte, bestimmte fich nur mehr. Er bachte sich alles nicht als möglich, sonbern als schon gescheben. Alle Theile brauchten nur in bas zu willigen, was sie wünschten; eine Scheibung war gewiß zu erlangen; eine balbige Berbinbung sollte folgen, und Ebuard wollte mit Ottilien reisen.

Unter allem, was bie Ginbilbungefraft fich Angenehmes ausmalt, ift vielleicht nichts Reizenberes, als wenn Liebenbe, wenn junge Gatten ihr neues frisches Berbaltnif in einer neuen frischen Welt zu genießen, und einen bauernben Bund an fo viel mechselnden Buftanben zu brufen und zu bestätigen boffen. Der Major und Charlotte follten unterbeffen unbeidranfte Bollmacht haben, alles, was fich auf Befit, Bermogen und bie irbifden wunschenswerthen Ginrichtungen bezieht, bergeftalt ju ordnen und nach Recht und Billigkeit einzuleiten, bag alle Theile zufrieden febn konnten. Worauf jedoch Eduard am allermeiften au fußen, wobon er fich ben größten Bortheil au versprechen fcien, war bieß: Da bas Rind bei ber Mutter bleiben follte, fo wurde ber Major ben Anaben erziehen, ihn nach feinen Ginfichten leiten, feine Sabigfeiten entwideln tonnen. Richt umsonft hatte man ihm bann in ber Taufe ihren beiberseitigen Namen Otto gegeben.

Das alles war bei Ebuarben so fertig geworben, daß er keinen Tag länger ansiehen mochte, ber Ausschührung näher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer Neinen Stadt, in der Eduard ein Haus besaß, wo er verweilen und die Rücklunft des Majors abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überwinden, daselbst sogleich abzusteigen, und begleitete den Freund noch durch den Ort. Sie waren beide zu Pferde, und in bedeutendem Gespräch verwickelt ritten sie zussammen weiter.

Auf einmal erblicken sie in ber Ferne bas neue haus auf ber hohe, bessen rothe Ziegeln sie zum erstenmal blinken sahen. Sbuarben ergreift eine unwiderstehliche Sehnsucht; es soll noch biesen Abend alles abgethan sehn. In einem ganz nahen Dorfe will er sich verborgen halten; ber Major soll die Sache Charlotten dringend vorstellen, ihre Borsicht überraschen und durch ben unerwarteten Antrag sie zu freier Erbssung ihrer Gesinnung nothigen. Denn Gbuard, der seine Wansche auf sie übergetragen

hatte, glaubte nicht anders, als daß er ihren entschiedenen Wünschen entgegen komme, und hoffte eine so schnelle Einwilligung von ihr, weil er keinen andern Willen haben konnte.

Er sah ben glücklichen Ausgang freudig vor Augen, und bamit biefer bem Lauernben schnell verkündigt würde, sollten einige Ranonenschläge losgebrannt werden, und ware es Racht geworden, einige Raketen fteigen.

Der Major ritt nach bem Schloffe zu. Er fand Charlotten nicht, sondern erfuhr vielmehr, daß sie gegenwärtig oben auf bem neuen Gebäude wohne, jest aber einen Besuch in der Nachbarschaft ablege, von welchem sie heute wahrscheinlich nicht so bald nach Hause komme. Er ging in das Wirthshaus zurück, wohin er sein Pferd gestellt hatte.

Ebuard indessen, von unüberwindlicher Ungeduld getrieben, schlich aus seinem Hinterhalte durch einsame Pfade, nur Jägern und Fischern bekannt, nach seinem Bart, und fand sich gegen Abend im Gebüsch in ber Rachbarschaft bes Sees, bessen Spiegel er zum erstenmal vollsommen und rein erblickte.

Ottilie hatte biesen Rachmittag einen Spaziergang an ben See gemacht. Sie trug bas Rind und las im Geben nach ihrer Gewohnheit. So gelangte sie zu ben Eichen bei der Ueberfahrt. Der Anabe war eingeschlafen; sie setzte sich, legte ihn neben sich nieder und fuhr fort zu lesen. Das Buch war eins von denen, die ein zartes Gemüth an sich ziehen und nicht wieder los lassen. Sie vergaß Zeit und Stunde, und dachte nicht, daß sie zu Lande noch einen weiten Ausweg nach dem neuen Gebäude habe; aber sie sanzusehen, daß die Bäume, die Sträuche rings umber hätten belebt, mit Augen begabt sehn sollen, um sie zu bewundern und sich an ihr zu erfreuen. Und eben siel ein röthliches Streislicht der sinkenden Sonne hinter ihr her und vergoldete Wange und Schulter.

Ebuard, dem es bisher gelungen war, undemerkt so weit vorzubringen, der seinen Park leer, die Gegend einsam fand, wagte sich immer weiter. Endlich bricht er durch das Gebusch bei den Eichen; er sieht Ottilien, sie ihn; er sliegt auf sie zu und liegt zu ihren Füßen. Rach einer langen stummen Pause, in der sich beibe zu fassen suchen, erklärt er ihr mit wenig Worten,

warum und wie er hierher gekommen. Er habe den Major an Charlotten abgesendet, ihr gemeinsames Schicksal werde vielleicht in diesem Augenblick entschieden. Nie habe er an ihrer Liebe gezweifelt, sie gewiß auch nie an der seinigen. Er bitte sie um ihre Einwilligung. Sie zauderte, er beschwur sie; er wollte seine alten Rechte geltend machen und sie in seine Arme schließen; sie deutete auf das Kind hin.

Ebuard erblidt es und staunt. Großer Gott! ruft er aus, wenn ich Ursache hatte, an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweiseln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist dieß nicht die Bildung des Majors? Solch ein Gleichen habe ich nie gesehen.

Richt boch! verfette Ottilie, alle Belt fagt, es gleiche mir. Bar' es möglich? verfette Chuard, und in bem Augenblick follug bas Rind bie Augen auf, zwei große, fcmarze, burchbringente Augen, tief und freundlich. Der Anabe fab bie Belt icon fo verständig an; er fcbien bie beiben ju tennen, bie bor ibm ftanben. Ebuard warf fich bei bem Rinbe nieber; er kniete aweimal vor Ottilien. Du bift's! rief er aus, beine Augen find's. Ach! aber lag mich nur in die beinigen schaun. mich einen Schleier werfen über jene unselige Stunde, die biefem Wesen das Daseyn gab. Soll ich beine reine Seele mit bem unglüdlichen Gebanken erschreden, bag Dann und Frau ent frembet fich einander ans herz bruden und einen gefetlichen Bund burch lebhafte Buniche entheiligen tonnen! Dber ia, ba wir einmal fo weit find, ba mein Berhaltnig zu Charlotten getrennt werden muß, ba bu bie Deinige febn wirft, warum foll ich es nicht fagen! Warum foll ich bas barte Wort nicht aussprechen: bief Rind ift aus einem bopbelten Chebruch erzeugt! es trennt mich von meiner Gattin und meine Gattin. von mir, wie es uns batte verbinden follen. Mag es benn gegen mich geugen, mogen biefe herrlichen Augen ben beinigen fagen, baß ich in den Armen einer andern bir gehörte; mögeft bu fühlen, Ottilie, recht fühlen, bag ich jenen Fehler, jenes Berbrechen nur in beinen Armen abbufen fann.

Borch! rief er aus, indem er auffprang und einen Sous ju boren glaubte, als bas Beichen, bas ber Major geben follte.

Es war ein Jäger, der im benachbarten Gebirg geschoffen hatte. Es erfolgte nichts weiter; Ebuard war ungedulbig.

Run erft fab Ottilie, bag bie Sonne fich hinter bie Berge gefentt hatte. Roch julest blintte fie von ben Fenftern bes obern Gebaubes jurud. Entferne bich, Ebuard! rief Ottilie. So lange haben wir entbehrt, fo lange geduldet. Bebente, mas wir beibe Charlotten fculbig find. Sie muß unfer Schickfal enticheiben, lag une ihr nicht vorgreifen. Ich bin bie Deine, wenn fie es vergonnt; wo nicht, fo muß ich bir entfagen. Da bu die Enticeibung fo nab glaubft, fo lag uns erwarten. Geb in tas Dorf jurud, wo ber Major bich vermuthet. Wie manches tann vortommen, bas eine Erflärung forbert. Ift es mabrfebeinlich, bag ein rober Ranonenschlag bir ben Erfola feiner Unterbanblungen verfünde? Bielleicht fucht er bich auf in biefem Augenblid. Er bat Charlotten nicht getroffen, bas weiß ich: er tann ihr entgegen gegangen febn, benn man wußte, wo fie bin war. Wie vielerlei Falle find möglich! Lag mich! Rest muß fie tommen. Gie erwartet mich mit bem Rinbe bort oben.

Ottilie sprach in haft. Sie rief sich alle Möglichkeiten zu sammen. Sie war glücklich in Ebuards Rabe und fühlte, daß sie ihn jest entfernen musse. Ich bitte, ich beschwöre bich, Geliebter! rief sie aus; kehre zurück und erwarte ben Major! Ich gehorche beinen Befehlen, rief Ebuard, indem er sie erst leidensschaftlich andlickte und sie dann fest in seine Arme schloß. Sie umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf daß zärtlichte an ihre Brust. Die hoffnung fuhr wie ein Stern, der vom himmel fällt, über ihre häupter weg. Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehören; sie wechselten zum erstenmal entschiedene, freie Kusse und trennten sich gewaltsam und schmerzlich.

Die Sonne war untergegangen und es dämmerte schon und buftete feucht um den See. Ottilie stand verwirrt und bewegt; sie sah nach dem Berghause hinüber und glaubte Charlottens weißes Aleid auf dem Altan zu sehen. Der Umweg war groß am See hin; sie kannte Charlottens ungeduldiges Harren nach dem Kinde. Die Platanen sieht sie gegen sich über, nur ein Wasserraum trennt sie von dem Pfade, der sogleich zu dem Gebäude hinaufsührt. Mit Gedanken ist sie schon drüben wie mit

ben Augen. Die Bebenklickeit, mit bem Kinde sich aufs Baffer zu wagen, verschwindet in diesem Drange. Sie eilt nach bem Rahn, sie fühlt nicht, daß ihr Herz pocht, daß ihre Füße schwanken, daß ihr die Sinne zu vergeben brohn.

Sie springt in ben Rahn, ergreift das Ruber und stößt ab. Sie muß Gewalt brauchen, sie wiederholt den Stoß, der Rahn schwalt und gleitet eine Strecke seewärts. Auf dem linken Arme das Rind, in der linken Hand das Buch, in der rechten das Ruder, schwankt auch sie und fällt in den Rahn. Das Ruber entsährt ihr nach der einen Seite, und wie sie sind Busser, die erhälten will, Rind und Buch hach der andern, alles ins Wasser. Sie ergreift noch des Kindes Sewand; aber ihre unbequeme Lage hindert sie selbst am Aufstehen. Die freie rechte Hand ist nicht hinreichend sich umzuwenden, sich aufzurichten; endlich gelingt's, sie zieht das Kind aus dem Wasser, aber seine Augen sind geschlossen, es hat ausgehört zu athmen.

In bem Augenblide tehrt ihre ganze Besonnenheit zurück, aber um besto größer ist ihr Schmerz. Der Rahn treibt fast in ber Mitte bes Sees, das Ruber schwimmt fern, sie erblickt niemanden am Ufer, und auch was hätte es ihr geholfen, jemanden zu sehen! Bon allem abgesondert schwebt sie auf dem treulosen unzugänglichen Elemente.

Sie sucht Hille bei sich selbst. So oft hatte sie von Rettung der Ertrunkenen gehört. Noch am Abend ihres Geburtstages hatte sie es erlebt. Sie entkleibet das Rind, und trodnet's mit ihrem Musselingetwand. Sie reist ihren Busen auf und zeigt ihn zum erstenmal dem freien himmel; zum erstenmal drückt sie ein Lebendiges an ihre reine nackte Brust, ach! und kein Lebendiges. Die kalten Glieber des unglücklichen Geschöpfs verkälten ihren Busen dis ins innerste Herz. Unendliche Ahränen entsquellen ihren Augen und ertheilen der Oberstäche des Erstarrten einen Schein von Wärm' und Leben. Sie läßt nicht nach, sie überhüllt es mit ihrem Shawl, und durch Streicheln, Andrücken, Anhauchen, Küssen, Thränen glaubt sie jene Hilfsmittel zu erssetzen, die ihr in dieser Abgeschnittenheit versagt sind.

Alles vergebens! Ohne Bewegung liegt bas Rind in ihren Armen, ohne Bewegung steht ber Rahn auf ber Bafferfläche;

aber auch hier läßt ihr schönes Gemuth sie nicht hülflos. Sie wendet sich nach oben. Anieend sinkt sie in dem Rahne nieder und hebt das erstarrte Kind mit beiden Armen über ihre unschuldige Bruft, die an Weiße und leider auch an Kälte dem Narmor gleicht. Mit seuchtem Blid sieht sie empor und ruft Hilse von daher, wo ein zartes Herz die größte Fülle zu sinden hofft, wenn es überall mangelt.

Auch wendet fie fich nicht vergebens zu den Sternen, die schon einzeln hervorzublinken anfangen. Ein sanfter Bind erhebt sich und treibt den Rahn zu den Platanen.

## Dierzehntes Capitel.

Sie eilt nach bem neuen Gebäube, sie ruft ben Chirurgus hervor, sie übergiebt ihm bas Rind. Der auf alles gesaßte Mann behandelt ben zarten Leichnam stusenweise nach gewohnter Art. Ottilie steht ihm in allem bei; sie schafft, sie bringt, sie sorgt, zwar wie in einer andern Welt wandelnd; benn das höchste Unglud wie das höchste Glud verändert die Ansicht aller Gegenstände; und nur, als nach allen durchgegangenen Bersuchen der wackere Mann den Ropf schüttelt, auf ihre hoffnungsvollen Fragen erst schweigend, dann mit einem leisen Nein antwortet, verläßt sie das Schlaszimmer Charlottens, worin dieß alles geschehen, und kaum hat sie das Wohnzimmer betreten, so fällt sie, ohne den Sopha erreichen zu können, erschöpft auss Angessicht über den Teppich hin.

Eben hört man Charlotten vorfahren. Der Chirurg bittet die Umstehenden dringend zurück zu bleiben, er will ihr entgegen, sie vorbereiten; aber schon betritt sie ihr Zimmer. Sie sindet Ottilien an der Erbe, und ein Mädchen des Hauses stürzt ihr mit Geschrei und Weinen entgegen. Der Chirurg tritt herein, und sie erfährt alles auf einmal. Wie sollte sie aber jede Hoffmung mit einmal ausgeben! Der erfahrne, kunstreiche, kluge Mann bittet sie nur das Kind nicht zu sehen; er entsernt sich, sie mit neuen Anstalten zu täuschen. Sie hat sich auf ihren Sopha gesetzt. Ottilie liegt noch an der Erbe, aber an der

Freundin Aniee herangehoben, über bie ibr fcones Saupt bingefentt ift. Der aratliche Freund geht ab und au; er icheint fich um bas Rind ju bemuben, er bemubt fich um bie Frauen. So fommt die Mitternacht herbei, die Todtenstille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt fich's nicht mehr, bag bas Rinb nie wieber ins Leben gurudtehre; fie verlangt es gu feben. Man bat es in marme wollne Tucher reinlich eingebullt, in einen Rorb gelegt, ben man neben fie auf ben Sopha fest; nur bas Befichtchen ift frei; ruhig und schon liegt es ba.

Bon bem Unfall war bas Dorf balb erregt worben und bie Runde sogleich bis nach bem Gafthof erschollen. Der Major batte fich bie bekannten Wege binaufbegeben; er ging um bas Saus herum, und indem er einen Bedienten anhielt, ber in bem Angebäude etwas zu holen lief, verschaffte er fich nabere Rachricht und ließ ben Chieurgen berausrufen. Diefer fam, erstaunt über bie Erscheinung seines alten Gonners, berichtete ibm bie gegenwärtige Lage und übernahm es, Charlotten auf feinen Unblid vorzubereiten. Er ging binein, fing ein ableitenbes Befprach an und führte bie Einbildungstraft von einem Gegenstand auf ben andern, bis er endlich ben Freund Charlotten vergegen. wartigte, beffen gemiffe Theilnahme, beffen Rabe bem Beifte, ber Gefinnung nach, bie er benn balb in eine wirkliche übergeben ließ. Benug, fie erfuhr, ber Freund ftebe bor ber Thur, er wiffe alles und wünsche eingelaffen zu werben.

Der Major trat berein; ibn begrüßte Charlotte mit einem fcmerglichen Lächeln. Er ftanb vor ihr. Sie bub bie grunfeibne Dede auf, die ben Leichnam verbarg, und bei bem bunklen Schein einer Rerge erblidte er, nicht ohne gebeimes Graufen, fein erftarrtes Cbenbild. Charlotte beutete auf einen Stuhl, und fo saßen fie gegen einander über, schweigend, die Nacht hindurch. Ottilie lag noch rubig auf ben Anieen Charlottens; fie athmete fanft, fie folief, ober fie fcbien gu folafen.

Der Morgen bammerte, bas Licht verlosch, beibe Freunde icbienen aus einem bumpfen Traum ju erwachen. Charlotte blidte ben Major an und fagte gefaßt: Erklären Sie mir, mein Freund, burch welche Schickung tommen Sie bierber, um Theil

an biefer Trauerscene ju nehmen?

Es ist hier, antwortete ber Major ganz leise, wie sie gefragt hatte, — als wenn sie Ottilien nicht ausweden wollten — es ist hier nicht Zeit und Ort, zurückzuhalten, Einleitungen zu machen und sachte heranzutreten. Der Fall, in dem ich Sie sinde, ist so ungeheuer, daß das Bedeutende selbst, weßhalb ich komme, dagegen seinen Werth verliert.

Er gestand ihr barauf, ganz ruhig und einsach, ben Zweck seiner Sendung, in sofern Souard ihn abgeschickt hatte, ben Zweck seines Rommens, in sofern sein freier Wille, sein eigenes Interesse babei war. Er trug beibes sehr zart, boch aufrichtig vor; Charlotte hörte gelassen zu, und schien weber barüber zu staunen, noch unwillig zu sehn.

Als ber Major geendigt hatte, antwortete Charlotte mit ganz leiser Stimme, so daß er genöthigt war seinen Stuhl heranzuruden: In einem Falle, wie dieser ist, habe ich mich noch nie befunden; aber in ähnlichen habe ich mir immer gesagt: wie wird es morgen sehn? Ich fühle recht wohl, daß das Loos von mehreren jetzt in meinen händen liegt; und was ich zu thun habe, ist bei mir außer Zweisel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen; durch mein Zaudern, mein Widerstreben habe ich das Kind getöbtet. Es sind gewisse Dinge, die sich das Schickal hartnäckig vornimmt. Bergebens, daß Bernunft und Tugend, Pflicht und alles heilige sich ihm in den Weg stellen; es soll etwas geschehen, was ihm recht ist, was uns nicht recht scheint; und so greift es zuletzt durch, wir mögen uns geberden wie wir wollen.

Doch was sag' ich! Eigentlich will bas Schickal meinen eigenen Bunsch, meinen eigenen Borsat, gegen die ich unbebachtsam gehandelt, wieder in den Beg bringen. Habe ich nicht selbst schon Ottilien und Sbuarden mir als das schicklichte Baar zus sammengedacht? Habe ich nicht selbst beide einander zu nähern gesucht? Waren Sie nicht selbst, mein Freund, Mitwisser diese Plans? Und warum konnt' ich den Eigenfinn eines Mannes nicht von wahrer Liebe unterscheiden? Warum nahm ich seine Hand an, da ich als Freundin' ihn und eine andre Gattin glücklich gemacht hätte? Und betrachten Sie nur diese unglückliche Schlummernde! Ich zittere vor dem Augenblick, wenn sie aus

ihrem halben Tobtenschlase zum Bewußtseyn erwacht. Wie soll sie leben, wie soll sie sich trösten, wenn sie nicht hoffen kann, burch ihre Liebe Ebuarben bas zu ersehen, was sie ihm als Werkzeug bes wunderbarften Zufalls geraubt hat? Und sie kann ihm alles wiedergeben nach der Neigung, nach der Leidenschaft, mit der sie ihn liebt. Bermag die Liebe, alles zu bulden, so bermag sie noch viel mehr, alles zu ersehen. An mich darf in biesem Augenblick nicht gedacht werden.

Entfernen Sie sich in der Stille, lieber Major. Sagen Sie Eduarden, daß ich in die Scheidung willige, daß ich ihm, Ihnen, Mittlern die ganze Sache einzuleiten überlasse; daß ich um meine künstige Lage unbekümmert bin und es. in jedem Sinne sehn kann. /Ich will jedes Papier unterschreiben, das man mir bringt; aber man verlange nur nicht von mir, daß ich mitwirke, daß ich bedenke, daß ich berathe. /

Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre Hand über Ottilien weg. Er brudte seine Lippen auf diese liebe Hand. Und für mich, was darf ich hoffen? lisvelte er leise.

Laffen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben, versetzte Charlotte. Wir haben nicht verschuldet unglücklich zu werben, aber auch nicht verdient zusammen glücklich zu sehn.

Der Major entfernte sich, Charlotten tief im Gerzen beklagend, ohne jedoch das arme abgeschiedene Rind bedauern zu können. Ein solches Opfer schien ihm nöthig zu ihrem allseitigen Glück. Er dachte sich Ottilien mit einem eignen Kind auf dem Arm, als den vollkommensten Ersat für das, was sie Eduarden geraubt; er dachte sich einen Sohn auf dem Schoose, der mit mehrerem Recht sein Ebenbild trüge, als der abgeschiedene.

So schmeichelnde Hoffnungen und Bilber gingen ihm burch die Seele, als er auf dem Rückwege nach dem Gasthose Eduarden sand, der die ganze Nacht im Freien den Major erwartet hatte, da ihm kein Feuerzeichen, kein Donnerlaut ein glückliches Gelingen verkünden wollte. Er wußte bereits von dem Unglück, und auch er, anstatt das arme Geschöpf zu bedauern, sah diesen Fall, ohne sich's ganz gestehen zu wollen, als eine Fügung an, wodurch jedes hinderniß an seinem Glück auf einmal beseitigt wäre. Gar leicht ließ er sich baher durch den Rajor bewegen,

ber ihm schnell ben Entschluß seiner Gattin verkündigte, wieber nach jenem Dorfe, und sobann nach ber Neinen Stadt zuruckzustebren, wo fie bas Rächste überlegen und einleiten wollten.

Charlotte saß, nachdem ber Major sie verlassen hatte, nur wenige Minuten in ihre Betrachtungen versenkt: benn sogleich richtete Ottilie sich auf, ihre Freundin mit großen Augen ans blidend. Erft erhob sie sich von dem Schoose, dann von der Erde und stand vor Charlotten.

Rum zweitenmal - fo begann bas berrliche Rind mit einem unüberwindlichen anmuthigen Ernft - jum zweitenmal wiberfahrt mir baffelbige. Du fagteft mir einft; es begegne ben Denfchen in ihrem Leben oft Aehnliches auf ahnliche Beife, und immer in bebeutenben Augenbliden. 3ch finbe nun bie Bemerfung mabr, und bin gebrungen bir ein Befenntniß ju machen. Rury nach meiner Mutter Tobe, als ein fleines Rind, batte ich meinen Schemel an bich gerudt: bu fageft auf bem Sopha wie jest; mein Saupt lag auf beinen Anieen, ich ichlief nicht, ich wachte nicht; ich folummerte. Ich vernahm alles, was um mich vorging, befonders alle Reben, febr beutlich; und boch tonnte ich mich nicht regen, mich nicht außern, und wenn ich auch gewollt hatte, nicht andeuten, bag ich meiner felbft mich bewußt fühlte. Damals sprachst bu mit einer Freundin über mich; bu bebauerteft mein Schicffal, als eine arme Baife in ber Belt geblieben ju fen; bu schilberteft meine abhängige Lage und wie miflich es um mich fteben fonne, wenn nicht ein befondrer Gludsftern über mich walte. Ich faßte alles wohl und genau, vielleicht zu ftreng, was bu für mich zu wünschen, was bu von mir au forbern ichienft. 3ch machte mir nach meinen befchrantten Ginficten bierüber Gefete; nach biefen babe ich lange gelebt. nach ihnen war mein Thun und Laffen eingerichtet, ju ber Reit, ba bu mich liebteft, für mich sorgteft, ba bu mich in bein haus aufnahmeft, und auch noch eine Beit bernach.

Aber ich bin aus meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetze gebrochen, ich habe sogar bas Gefühl berselben verloren, und nach einem schredlichen Ereigniß klärst bu mich wieber über meinen Zustand auf, ber jammervoller ist als ber erste. Auf beinem Schoose ruhend, halb erstarrt, wie aus einer fremden

Welt vernehm' ich abermals beine leise Stimme über meinem Ohr; ich vernehme, wie es mit mir selbst aussieht; ich schaubere über mich selbst; aber wie damals habe ich auch diesmal in meinem halben Tobtenschlaf mir meine neue Bahn vorgezeichnet.

Ich bin entschlossen, wie ich's war, und wozu ich entschlossen bin, mußt du gleich erfahren. Spuards werd' ich nie! Auf eine schreckliche Weise hat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem. Berbrechen ich befangen bin. Ich will es büßen; und niemand gebenke mich von meinem Borsat abzubringen! Darnach, Liebe, Beste, nimm beine Raßregeln. Laß ben Rajor zurücklommen; schreibe ihm, daß keine Schritte geschehen. Wie ängstlich war mir, daß ich mich nicht rühren und regen konnte, als er ging. Ich wollte aufsahren, ausscheien: du solltest ihn nicht mit so frevelhaften Hoffnungen entlassen.

Charlotte sah Ottiliens Zustand, sie empfand ihn; aber sie bosste durch Zeit und Borstellungen etwas über sie zu gewinnen. Doch als sie einige Worte aussprach, die auf eine Zusunft, auf eine Milberung des Schmerzes, auf Hossnung beuteten: Nein! rief Ottilie mit Erhebung, sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu bintergehen! In dem Augenblick, in dem ich ersahre, du habest in die Scheidung gewilligt, büße ich in demselbigen See meine Bergehen, meine Verbrechen.

# Fünfzehntes Capitel.

Benn sich in einem glücklichen friedlichen Zusammenleben Berwandte, Freunde, Hausgenossen, mehr als nöthig und billig ist, von dem unterhalten, was geschieht oder geschehen soll; wenn sie sich einander ihre Borsätze, Unternehmungen, Beschäftigungen wiederholt mittheilen, und ohne gerade wechselseitigen Rath anzunehmen, doch immer das ganze Leben gleichsam rathschlagend behandeln: so sindet man dagegen in wichtigen Momenten, eben da, wo es scheinen sollte, der Mensch bedürfe fremden Beistandes, fremder Bestätigung am allermeisten, daß sich die einzelnen auf sich selbst zurücziehen, jedes für sich zu handeln, jedes auf seine Weise zu wirken strebt und, indem man sich einander die

einzelnen Mittel verbirgt, nur erst ber Ausgang, Die 3wede, bas Erreichte wieber jum Gemeingut werben.

Nach so viel wundervollen und unglücklichen Ereignissen war benn auch ein gewisser stiller Ernst über die Freundinnen gestommen, der sich in einer liebenswürdigen Schonung äußerte. Ganz in der Stille hatte Charlotte das Rind nach der Capelle gesendet. Es ruhte dort als das erste Opfer eines ahnungsvollen Berhängnisses.

Charlotte kehrte sich, so viel es ihr möglich war, gegen das Leben zurück, und hier fand sie Ottilien zuerft, die ihres Beistandes bedurfte. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es jedoch merken zu lassen. Sie wußte, wie sehr das himmlische Kind Eduarden liebte; sie hatte nach und nach die Scene, die dem Unglück vorhergegangen war, herausgesorscht und jeden Umstand, theils von Ottilien selbst, theils durch Briefe des Majors erfahren.

Ottilie von ihrer Seite erleichterte Charlotten sehr das augenblickliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig, aber niemals war von dem Gegenwärtigen oder kurz Bergangenen die Rebe. Sie hatte stets aufgemerkt, stets beobachtet, sie wußte viel; das kam jetzt alles zum Borschein. Sie unterhielt, sie zerstreute Charlotten, die noch immer die stille Hossnung nährte, ein ihr so werthes Paar verbunden zu sehen.

Allein bei Ottilien hing es anders zusammen. Sie hatte bas Geheinniß ihres Lebensganges ber Freundin entbedt; sie war von ihrer frühen Einschränfung, von ihrer Dienstbarkeit entbunden. Durch ihre Reue, durch ihren Entschluß fühlte sie sich auch befreit von der Last jenes Vergehens, jenes Mißgeschicks. Sie bedurfte keiner Gewalt mehr über sich selbst; sie hatte sich in der Tiese ihres Herzens nur unter der Bedingung des völligen Entsagens verziehen, und diese Bedingung war für alle Zukunft unerläßlich.

So verfloß einige Zeit, und Charlotte fühlte, wie sehr Haus und Park, Seen, Felsen und Baumgruppen nur traurige Empfindungen täglich in ihnen beiben erneuerten. Daß man ben Ort verändern muffe, war allzu deutlich; wie est geschehen solle, nicht so leicht zu entscheiden.

Sollten die beiben Frauen zusammenbleiben? Eduards

früherer Wille schien es zu gebieten, seine Erklärung, seine Drohung es nöthig zu machen: allein wie war es zu verkennen, daß beide Frauen, mit allem guten Willen, mit aller Vernunft, mit aller Anstrengung, sich in einer peinlichen Lage neben einander befanden. Ihre Unterhaltungen waren vermeibend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verstehen, öfters wurde aber doch ein Ausdruck, wo nicht durch den Verstand, wenigstens durch die Empsindung, misdeutet. Man fürchtete sich zu verlehen, und gerade die Furcht war am ersten verlehbar und verlehte am ersten.

Bollte man ben Ort verändern und sich zugleich, wenigstens auf einige Zeit, von einander trennen, so trat die alte Frage wieder hervor: wo sich Ottilie hindegeben solle? Jenes große reiche Haus hatte vergebliche Bersuche gemacht, einer hossenungsvollen Erbtochter unterhaltende und wetteisernde Gespielinnen zu verschaffen. Schon bei der letzten Anwesenheit der Baronesse, und neuerlich durch Briefe, war Charlotte aufgesordert worden, Ottilien dorthin zu senden; jetzt brachte sie es abermals zur Sprache. Ottilie verweigerte aber ausbrücklich dahin zu gehen, wo sie dasjenige sinden würde, was man große Welt zu nennen pflegt.

Lassen Sie mich, liebe Tante, sagte sie, damit ich nicht eingeschränkt und eigensinnig erscheine, dasjenige aussprechen, was zu verschweigen, zu verbergen in einem andern Falle Pflicht wäre. Ein seltsam unglücklicher Mensch, und wenn er auch schuldlos wäre, ist auf eine fürchterliche Weise gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in allen, die ihn sehen, die ihn gewahr werden, eine Art von Entsehen. Jeder will das Ungeheure ihm ansehen, was ihm auserlegt ward; jeder ist neugierig und ängstlich zugleich. So bleibt ein Haus, eine Stadt, worin eine ungeheure That geschehen, jedem furchtbar, der sie betritt. Dort leuchtet das Licht des Tages nicht so hell, und die Sterne scheinen ihren Glanz zu verlieren.

Bie groß, und boch vielleicht zu entschuldigen, ist gegen solche Unglückliche die Indiscretion der Menschen, ihre alberne Zubringlichkeit und ungeschickte Gutmuthigkeit. Berzeihen Sie mir, daß ich so rede; aber ich habe unglaublich mit jenem armen Mädchen gelitten, als es Luciane aus den verborgenen Zimmern bes Hauses hervorzog, sich freundlich mit ihm beschäftigte, es in

John M. Marian

ber besten Absicht zu Spiel und Tanz nöthigen wollte. Als bas arme Kind bang und immer banger zulett floh und in Ohnmacht sant, ich es in meine Arme faste, die Gesellschaft erschreckt, aufgeregt, und jeder erst recht neugierig auf die Ungluckseige ward: da bachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schickal bevorstehe; aber mein Mitgefühl, so wahr und lebhaft, ift noch lebendig. Jest kann ich mein Mitleiden gegen mich selbst wenden und mich hüten, daß ich nicht zu ähnlichen Auftritten Anlaß gebe.

Du wirft aber, liebes Rind, verfette Charlotte, bem Anblid ber Menschen bich nirgends entziehen konnen. Rlöfter haben wir nicht, in benen sonft eine Freistatt für solche Gefühle zu finden war.

Die Einsamkeit macht nicht die Freistatt, liebe Tante, versseste Ottilie. Die schähenswertheste Freistatt ist da zu suchen, wo wir thätig sehn können. Alle Büßungen, alle Entbehrungen sind keineswegs geeignet, uns einem ahnungsvollen Geschied zu entziehen, wenn es uns zu verfolgen entschen ist. Nur, wenn ich im müßigen Zustande der Welt zur Schau dienen soll, dann ist sie mir widerwärtige und angstigt mich. Findes man mich aber freudig bei der Arbeit, unermüdet in meiner Pflicht, dann kann ich die Blide eines jeden aushalten, weil ich die göttlichen nicht zu scheuen brauche.

Ich mußte mich febr irren, verfette Charlotte, wenn beine Reigung bich nicht gur Benfion gurudgoge.

Ja, versetzte Ottilie, ich läugne es nicht: ich benke es mir als eine glückliche Bestimmung, andre auf dem gewöhnlichen Wege zu erziehen, wenn wir auf dem sonderbarsten erzogen worden. Und sehen wir nicht in der Geschichte, daß Menschen, die wegen großer sittlicher Unfälle sich in die Wüsten zurückzogen, dort keineswegs, wie sie hofften, verborgen und gedeckt waren. Sie wurden zurückgerufen in die Welt, um die Verirrten auf den rechten Weg zu führen; und wer konnte es besser als die in den Irrgängen des Lebens schon Eingeweihten! Sie wurden berufen, den Unglücklichen beizustehen; und wer vermochte das eher als sie, denen kein irdisches Undeil mehr begegnen konnte!

Du wählst eine sonderbare Bestimmung, versetze Charlotte. Ich will bir nicht widerstreben: es mag sehn, wenn auch nur, wie ich hoffe, auf kurze Zeit.

Specifical "pin " " "

Bie sehr banke ich Ihnen, sagte Ottilie, das Sie mir diesen Bersuch, diese Ersahrung gönnen wollen. Schmeichte ich mir nicht zu sehr, so soll es mir glücken. An jenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Prüfungen ich ausgestanden, und wie klein, wie nichtig sie waren gegen die, die ich nachher ersahren mußte. Wie heiter werde ich die Berlegenheiten der jungen Ausschößlinge betrachten, dei ihren kindlichen Schmerzen lächeln und sie mit leiser Hand aus allen kleinen Berirrungen heraussühren. Der Glückliche ist nicht geeignet Glücklichen vorzustehen: es liegt in der menschlichen Ratur, immer mehr von sich und von andern zu fordern, je mehr man empfangen hat. Rur der Unglückliche, der sich erholt, weiß für sich und andre das Gefühl zu nähren, daß auch ein mäßiges Gute mit Entzüden genossen werden soll.

Laß mich gegen beinen Borsat, sagte Charlotte zulett nach einigem Bebenken, noch einen Einwurf anführen, ber mir ber wichtigste scheint. Es ist nicht von dir, es ist von einem Dritten die Rede. Die Gesinnungen des guten vernünftigen frommen Gehülfen sind dir bekannt: auf dem Bege, den du gehst, wirst du ihm jeden Tag werther und unentbehrlicher sehn. Da er schon jetzt, seinem Gefühl nach, nicht gern ohne dich leben mag, so wird er auch künftig, wenn er einmal deine Mitwirkung gewahnt ist, ohne dich sein Geschäft nicht mehr verwalten können. Du wirst ihm ansangs darin beistehen, um es ihm hernach zu verleiden.

Das Geschick ist nicht sanft mit mir versahren, versetzte Ottilie; und wer mich liebt, hat vielleicht nicht viel Bessers zu erwarten. So gut und verständig, als der Freund ist, eben so, hosse ich, wird sich in ihm auch die Empfindung eines reinen Berhältnisses zu mir entwickeln; er wird in mir eine geweihte Person erblicken, die nur dadurch ein ungeheures Uebel für sich und andre vielleicht aufzuwiegen vermag, wenn sie sich dem Heisligen widmet, das uns unsichtbar umgebend allein gegen die ungeheuren zudringenden Mächte beschirmen kann.

Charlotte nahm alles, was das liebe Rind so herzlich geäußert, zur stillen Ueberlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf das leiseste, angeforscht, ob nicht eine Annäherung Ottiliens zu Eduard denkbar set; aber auch nur die leiseste Erwähnung, die mindeste Hoffnung, der kleinste Berdacht schien Ottilien aufs tieffte ju rühren: ja, fie sprach fich einft, ba fie es nicht umgeben konnte, hierüber ganz beutlich aus.

Benn bein Entichlug, entgegnete ibr Charlotte, Ebuarben ju entsagen, fo feft und unveränderlich ift, fo bute bich nur bor ber Gefahr bes Wieberfebens. In ber Entfernung von bem geliebten Gegenstande icheinen wir, je lebhafter unsere Reigung ift, besto mehr Berr von uns felbst zu werben, indem wir die gange Gewalt ber Leibenschaft, wie fie fich nach augen erftredte, nach innen wenden; aber wie bald, wie geschwind find wir aus diesem Arrthum geriffen, wenn basjenige, mas wir entbebren zu tonnen alaubten, auf einmal wieber als unentbehrlich vor unsern Augen fteht. Thue jest, was bu beinen Buftanben am gemäßeften baltft; prufe bic, ja, veranbre lieber beinen gegenwartigen Entfolug: aber aus bir felbft, aus freiem, wollenbem Bergen. Lag bich nicht zufällig, nicht burch Ueberraschung, in bie vorigen Berbaltniffe wieder bineingieben: bann giebt es erft einen Zwiespalt im Gemuth, ber unerträglich ift. Wie gefagt, ebe bu biefen Schritt thuft, ebe bu bich von mir entfernft und ein neues Leben anfängst, bas bich wer weiß auf welche Bege leitet, so bebente noch einmal, ob bu benn wirklich für alle Rufunft Eduarden entfagen tannft. Saft bu bich aber bierzu beftimmt, fo foliegen wir einen Bund, daß bu bich mit ibm nicht einlaffen willft, felbft nicht in eine Unterredung, wenn er bich aufsuchen, wenn er sich au bir brangen follte. Ottilie befann fich nicht einen Augenblid, fie gab Charlotten bas Wort, bas fie fich icon felbft gegeben batte.

Run aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Ebuards vor der Seele, daß er Ottilien nur so lange entsagen könne, als sie sich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Zeis die Umstände so verändert) es war so mancherlei vorgefallen, daß jenes vom Augenblick ihm abgedrungene Wort gegen die folgenden Ereignisse für aufgehoben zu achten war; bennoch wollte sie auch im entferntesten Sinne weder etwas wagen, noch etwas vornehmen, das ihn verletzen könnte, und so sollte Mittler in diesem Kalle Eduards Gesinnungen erforschen.

Mittler hatte seit bem Tobe bes Kindes Charlotten öfters obgleich nur auf Augenblice, besucht. Dieser Unfall, ber ihm bie Wiedervereinigung beiber Gatten höchst unwahrscheinlich

machte, wirkte gewaltsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hoffend und strebend, freute er sich nun im Stillen über
ben Entschluß Ottiliens. Er vertraute der lindernden vorüberziehenden Zeit, dachte noch immer die beiden Gatten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen Bewegungen nur als Brüfungen ehelicher Liebe und Treue an.

Charlotte hatte gleich anfangs ben Rajor von Ottiliens erster Erklärung schriftlich unterrichtet, ihn auf bas inständigste gebeten, Sbuarden bahin zu vermögen, daß keine weiteren Schritte geschehen, daß man sich ruhig verhalte, daß man abwarte, ob das Gemüth des schönen Kindes sich wieder herstelle. Auch von den spätern Ereignissen und Gesinnungen hatte sie das Nöthige mitgetheilt, und nun war freilich Mittlern die schwierige Aufgabe übertragen, auf eine Beränderung des Zustandes Sduarden vorzubereiten. Mittler aber, wohlwissend, daß man das Geschehene sich eher gefallen läßt, als daß man in ein noch zu Gesschehendes einwilligt, überredete Charlotten: es sep das beste, Ottilien gleich nach der Pension zu schicken.

Defibalb wurden, svbalb er weg war. Anftalten zur Reise gemacht. Ottilie padte gusammen, aber Charlotte sab wohl, baß fie weber bas icone Röfferden, noch irgend etwas baraus mitzunehmen fich anschiedte. Die Freundin schwieg und ließ bas ichweigenbe Rind gewähren. Der Tag ber Abreife tam berbei: Charlottens Bagen follte Ottilien ben erften Tag bis in ein bekanntes Rachtquartier, ben zweiten bis in die Benfion bringen: Ranny follte fie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leibenicaftliche Madchen batte fich gleich nach bem Tobe bes Kinbes wieber an Ottikien gurudgefunden und bing nun an ihr wie sonft burch Ratur und Reigung; ja, fie ichien, burch unterhaltenbe Redseliakeit, bas bisber Berfaumte wieber nachbringen und fich ibrer geliebten herrin bollig widmen zu wollen. Bang auker fich war fie nun über bas Glud, mitgureifen, frembe Begenben au feben, ba fie noch niemals außer ihrem Beburtsort gewesen, und rannte vom Schloffe ins Dorf, ju ihren Eltern, Berwandten, um ihr Glud zu verfundigen und Abidbied zu nehmen. Ungludlicherweise traf fie babei in die Rimmer ber Masertranken und empfand sogleich die Folgen ber Anstedung. Man wollte die Reise nicht aufschieben; Ottilie drang selbst darauf: sie hatte den Weg schon gemacht, sie kannte die Wirthsleute, bei denen sie einkehren sollte, der Rutscher vom Schlosse führte sie; es war nichts zu beforgen.

Charlotte widersetzte sich nicht; auch sie eilte schon in Gebanken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte sie noch die Zimmer, die Ottilie im Schloß bewohnt hatte, wieder für Eduarben einrichten, gerade so wie sie vor der Ankunst des Hauptmanns gewesen. Die Hoffnung, ein altes Glück wieder herzustellen, flammt immer einmal wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen Hoffnungen abermals berechtigt, ja genöthigt.

### Sechzehntes Capitel.

Als Mittler gekommen war, sich mit Svuarden über die Sache zu unterhalten, fand er ihn allein, den Ropf in die rechte Hand gelehnt, den Arm auf den Tisch gestemmt. Er schien sehr zu leiden. Plagt Ihr Ropsweh Sie wieder? fragte Mittler. Es plagt mich, versetzte jener; und doch kann ich es nicht hassen: denn es erinnert mich an Ottilien. Bielleicht leidet auch sie jetzt, dent' ich, auf ihren linken Arm gestützt, und leidet wohl mehr als ich. Und warum soll ich es nicht tragen, wie sie? Diese Schmerzen sind mir heilsam, sind mir, ich kann beinah sagen, wünschenstwerth: denn nur mächtiger, deutlicher, lebhafter schwebt mir das Bild ihrer Gebuld, von allen ihren übrigen Borzügen begleitet, vor der Seele; nur im Leiden empfinden wir recht vollkommen alle die großen Eigenschaften, die nöthig sind, um es zu ertragen.

Als Mittler ben Freund in biesem Grade resignirt fand, hielt er mit seinem Andringen nicht jurud, das er jedoch stufenweise, wie der Gedanke bei den Frauen entsprungen, wie er nach
und nach jum Borsatz gereift war, historisch vortrug. Eduard
äußerte sich kaum dagegen. Aus dem wenigen, was er sagte,
schien hervorzugehen, daß er jenen alles überlasse; sein gegenwärtiger Schmerz schien ihn gegen alles gleichgultig gemacht zu haben.

Raum aber war er allein, so stand er auf und ging in dem Zimmer hin und wieder. Er fühlte seinen Schmerz nicht mehr, er war ganz außer sich beschäftigt. Schon unter Mittlers

Erzählung hatte bie Einbildungstraft des Liebenden fich lebhaft ergangen. Er sah Ottilien, allein ober so gut als allein, auf wohlbekanntem Wege, in einem gewohnten Wirthshause, bessen Zimmer er so oft betreten; er dachte, er überlegte, ober vielmehr, er dachte, er überlegte nicht; er wünschte, er wollte nur. Er mußte sie sehn, sie sprechen. Wozu, warum, was daraus entstehen sollte? davon konnte die Rede nicht sehn. Er widerstand nicht, er mußte.

Der Rammerbiener warb ins Bertrauen gezogen, und erforschte sogleich Tag und Stunde, wann Ottilie reifen wurde. Der Morgen brach an; Chuard faumte nicht, unbegleitet fich ju Pferbe babin ju begeben, wo Ottilie übernachten follte. Er tam nur allzuzeitig bort an; bie überrafchte Birthin empfing ibn mit Freuden: fie war ihm ein großes Familienglud schulbig geworben. Er hatte ihrem Sohn, ber als Solbat fich fehr brab gehalten, ein Chrenzeichen verschafft, indem er beffen That, wobei er allein gegenwärtig gewefen, beraushob, mit Gifer bis bor ben Felbberen brachte und bie Sinberniffe einiger Digwollenden überwand. Sie wußte nicht, was fie ihm alles gu Liebe thun follte. Sie raumte fcnell in ihrer Butftube, bie freilich auch jugleich Garberobe und Borrathstammer war, moglichft zusammen; allein er kundigte ihr bie Ankunft eines Frauengimmers an, die hier hereinziehen follte, und ließ für fich eine Rammer hinten auf bem Gange nothburftig einrichten. Der Birthin erfcien bie Cache gebeimnifvoll, und es war ihr angenehm, ihrem Gonner, ber fich babei fehr intereffirt und thatig zeigte, etwas Gefälliges zu erweisen. Und er, mit welcher Empfindung brachte er die lange Beit bis jum Abend bin! Er betrachfete bas Bimmer rings umber, in bem er fie feben follte; es ichien ibm in feiner gangen bauslichen Seltfamteit ein bimmlifder Aufenthalt. Bas bachte er fich nicht alles aus, ob er Ottilien überrafchen, ob er fie vorbereiten follte! Endlich gewann bie lettere Meinung Oberhand; er fette fich bin und schrieb. Diek Blatt follte fie empfangen.

#### Eduard an Ottilien.

Indem du biefen Brief liefest, Geliebtefte, bin ich in beiner Rabe. Du mußt nicht erschreden, bich nicht entfeten; bu haft

Emari Fici Die Bablbermanbifchaften.

bon mir nichts ju befürchten. Ich werbe mich nicht zu bir brangen. Du fiehft mich nicht eber als bu es erlaubft.

Bebente porber beine Lage, bie meinige. Bie febr bante ich bir, baf bu feinen entscheibenben Schritt ju thun vorhaft; aber bebeutend genug ift er, thu' ibn nicht! hier, auf einer Art von Scheibeweg, überlege nochmals: fannft bu mein febn, willft bu mein febn? D bu erzeigft uns allen eine große Wohlthat und mir eine überschwengliche.

Lak mich bich wieberseben, bich mit Freuden wieberseben. Lag mich die schöne Frage mundlich thun, und beantworte fie mir mit beinem iconen Selbft. An meine Bruft, Ottilie! bierber, wo bu manchmal gerubt haft und wo bu immer hingehörft! -

Indem er fdrieb, erariff ibn bas Gefühl, fein Bochftersebntes nabe fich, es werbe nun gleich gegenwärtig febn. Bu biefer Thure wird fie hereintreten, biefen Brief wird fie lefen, wirklich wird fie wie sonft vor mir bafteben, beren Erscheinung ich mir jo oft berbeisebnte. Wird fie noch biefelbe fevn? Sat fich ihre Bestalt, haben sich ihre Befinnungen veranbert? Er bielt bie Reber noch in ber Sand, er wollte fdreiben wie er bacte; aber ber Bagen rollte in ben Sof. Dit flüchtiger geber feste er noch bingu: 3ch bore bich tommen. Auf einen Augenblid leb' wohl!

Er faltete ben Brief, überfcrieb ibn; jum Siegeln mar es ju fpat. Er fprang in die Rammer, burch bie er nachher auf ben Bang ju gelangen wußte, und Augenblide fiel ihm ein, baß er bie Uhr mit bem Petschaft noch auf bem Tisch gelaffen. Sie follte biefe nicht zuerft feben; er fprang gurud und bolte fie gludlich weg. Bom Borfaal ber vernahm er schon die Wirthin, bie auf bas Bimmer losging, um es bem Gaft anzuweisen. Er eilte gegen die Rammerthur, aber fie mar augefabren. Den Schluffel batte er beim Sineinspringen heruntergeworfen, ber lag inwendig; bas Schloß war zugeschnappt und er ftund gebannt. Seftig brangte er an ber Thure; fie gab nicht nach. D wie batte er gewünscht, als ein Beift burch bie Spalten gu ichlüpfen! Bergebens! Er berbarg fein Geficht an ben Thurpfosten. Ottilie trat herein, bie Wirthin, als fie ihn erblidte, aurud. Auch Ottilien tonnte er nicht einen Augenblid verborgen bleiben. Er wendete fich gegen fie, und so stanben bie Liebenden abermals auf die seltsamste Beise gegen einander. Sie sah ihn ruhig und ernsthaft an, ohne vor oder zurückzugehen, und als er eine Bewegung machte, sich ihr zu nähern, trat sie einige Schritte zurück dis an den Tisch. Auch er trat wieder zurück. Ottilie, rief er aus, laß mich das furchtbare Schweigen brechen! Sind wir nur Schatten, die einander gegenüber stehen? Aber vor allen Dingen höre! es ist Zufall, daß du mich gleich jeht hier sindest. Reben dir liegt ein Brief, der dich vorbereiten sollte. Lies, ich bitte dich, lies ihn! und dann beschließe was du kannst.

Sie blidte herab auf ben Brief und nach einigem Besinnen nahm sie ihn auf, erbrach und las ihn. Ohne die Miene zu verändern, hatte sie ihn gelesen und so legte sie ihn leise weg; dann brüdte sie die flachen, in die Höhe gehobenen Hände zusammen, führte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Fordernden mit einem solchen Blid an, daß er von allem abzustehen genöthigt war, was er verlangen oder wünschen mochte. Diese Bewegung zerriß ihm das Herz. Er konnte den Andlick, er konnte die Stellung Ottiliens nicht ertragen. Es sah völlig aus, als würde sie in die Kniee sinken, wenn er beharrte. Er eilte verzweiselt zur Thür hinaus und schickte die Wirthin zu der Einsamen.

Er ging auf bem Borsaal auf und ab. Es war Racht geworden, im Zimmer blieb es stille. Endlich trat die Wirthin heraus und zog den Schlüssel ab. Die gute Frau war gerührt, war verlegen, sie wußte nicht, was sie thun sollte. Zulet im Weggehen bot sie den Schlüssel Eduarden an, der ihn ablehnte. Sie ließ das Licht stehen und entfernte sich.

Ebuard im tiefsten Rummer warf sich auf Ottiliens Schwelle, die er mit seinen Thränen benetzte. Jammervoller brachten kaum jemals in solcher Rähe Liebende eine Racht zu.

Der Tag brach an; ber Rutscher trieb, die Wirthin schloß auf und trat in das Zimmer. Sie fand Ottilien angekleibet eingeschlasen, sie ging zurück und winkte Eduarden mit einem theilnehmenden Lächeln. Beide traten vor die Schlasende; aber auch diesen Andlick vermochte Eduard nicht auszuhalten. Die Wirthin wagte nicht, das ruhende Kind zu weden, sie setzte sich gegenüber. Endlich schlug Ottilie die schönen Augen auf und

richtete sich auf ihre Füße. Sie lehnt das Frühstlick ab, und nun tritt Eduard vor sie. Er bittet sie inständig, nur ein Wort zu reden, ihren Willen zu erklären: er wolle allen ihren Willen, schwört er; aber sie schweigt. Nochmals fragt er sie liebevoll und dringend, ob sie ihm angehören wolle? Wie lieblich bewegt sie, mit niedergeschlagenen Augen, ihr Haupt zu einem sansten Nein. Er fragt, ob sie nach der Pension wolle? Gleichgültig verneint sie das. Aber als er fragt, ob er sie zu Charlotten zurücksühren dürse? bejaht sie's mit einem getrosten Neigen des Hauptes. Er eilt ans Fenster, dem Kutscher Besehle zu geben; aber hinter ihm weg ist sie wie der Bliz zur Stube hinaus, die Treppe hinab in dem Wagen. Der Kutscher nimmt den Weg nach dem Schlosse zurück; Eduard folgt zu Pferde in einiger Entsernung.

### Biebzehntes Capitel.

Wie bochst überrascht war Charlotte, als fie Ottilien vorfabren und Couarden ju Pferbe fogleich in ben Schloghof bereinfprengen fab. Sie eilte bis jur Thurschwelle: Ottilie fteigt aus und nabert fich mit Ebuarben. Mit Gifer und Gewalt faßt fie bie Bande beiber Chegatten, brudt fie jufammen und eilt auf ibr Bimmer. Ebuard wirft fich Charlotten um ben Sals und gerflieft in Thranen; er tann fich nicht erklaren, bittet Bebulb mit ibm au baben, Ottilien beigufteben, ibr au belfen. Charlotte eilt auf Ottiliens Zimmer, und ihr schaubert, ba fie hineintritt: es war icon gang ausgeräumt, nur bie leeren Banbe ftanben ba. Es erfchien fo weitläufig als unerfreulich. Dan batte alles weggetragen, nur bas Röfferchen, unschlüffig, wo man es binftellen follte, in ber Mitte bes Zimmers fteben gelaffen. Ottilie lag auf bem Boben, Arm und Saupt über ben Roffer geftredt. Charlotte bemüht fich um fie, fragt, mas vorgegangen, und erbält feine Antwort.

Sie läßt ihr Mäbchen, bas mit Erquidungen tommt, bei Ottilien und eilt zu Eduarden. Sie findet ihn im Saal; auch er belehrt sie nicht. Er wirft sich vor ihr nieder, er badet ihre Hande in Thränen, er flieht auf sein Zimmer, und als sie ihm

nachfolgen will, begegnet ihr ber Kammerbiener, ber sie aufklärt, soweit er vermag. Das übrige benkt sie sich zusammen, und dann sogleich mit Entschlossenheit an das, was der Augenblid fordert. Ottiliens Zimmer ift aufs baldigste wieder eingerichtet. Eduard hatte die seinigen angetrossen, dis auf das letzte Papier, wie er sie verlassen.

Die breie scheinen sich wieder gegen einander zu sinden; aber Ottilie fährt fort zu schweigen, und Gbuard vermag nichts, als seine Gattin um Geduld zu bitten, die ihm selbst zu sehlen schent. Charlotte sendet Boten an Mittlern und an den Rajor. Jener war nicht anzutressen; dieser kommt. Gegen ihn schüttet Ebuard sein herz aus, ihm gesteht er jeden kleinsten Umstand, und so erfährt Charlotte, was begegnet, was die Lage so sonderbar verändert, was die Gemüther ausgeregt.

Sie fpricht aufs liebevollfte mit ihrem Bemahl. Gie weiß feine andere Bitte ju toun als nur, bag man bas Rind gegenwartig nicht bestürmen moge. Ebuard fühlt ben Berth, bie Liebe, die Bernunft feiner Gattin; aber feine Reigung beberricht ihn ausschließlich. Charlotte macht ihm hoffnung, verspricht ihm in die Scheidung ju willigen. Er traut nicht; er ift fo frant, bag ibn hoffnung und Glaube abwechselnd verlaffen; er bringt in Charlotten, fie foll bem Major ibre Sand gufagen; eine Art bon wahnsinnigem Unmuth bat ibn ergriffen. Charlotte, ibn ju befänftigen, ihn ju erhalten, thut, mas er forbert. fagt bem Major ibre Sand ju, auf ben Fall, bag Ottilie fich mit Chuarden verbinden wolle, jedoch unter ausbrudlicher Bebingung, baf bie beiben Manner für ben Augenblid gusammen eine Reise machen. Der Major bat fur feinen Sof ein auswärtiges Geschäft, und Chuard verspricht ibn zu begleiten. Man macht Anstalten und man beruhigt fich einigermaßen, indem wenigstens etwas geschiebt.

Unterbeffen kann man bemerken, daß Ottilie kaum Speise noch Trank zu sich nimmt, indem sie immersort bei ihrem Schweigen verharrt. Man rebet ihr zu, sie wird ängstlich; man unterläßt es. Denn haben wir nicht meistentheils die Schwäche, daß wir jemanden auch zu seinem Besten nicht gern quellen mögen. Charlotte sann alle Mittel burch, endlich gerieth sie auf

ben Gebanken, jenen Gehülfen aus der Penfion kommen zu lassen, der über Ottilien viel vermochte, der wegen ihres unvermutheten Außenbleibens sich sehr freundlich geäußert, aber keine Antwort erhalten hatte.

Man spricht, um Ottilien nicht zu überraschen, von biesem Borsat in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen; sie bebenkt sich; endlich scheint ein Entschluß in ihr zu reisen: sie eilt nach ihrem Zimmer und senbet noch vor Abend an die Bersammelten folgendes Schreiben.

### Ottilie ben Freunden.

Warum foll ich ausdrucklich fagen, meine Geliebten, was sich von selbst versteht. Ich bin aus meiner Bahn geschritten und ich soll nicht wieder hinein. Ein feinbseliger Damon, der Racht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, hatte ich mich auch mit mir selbst wieder zur Einigkeit gefunden.

Bang rein war mein Borfat, Chuarben gu entfagen, mich von ihm ju entfernen. 3hm hofft' ich nicht wieder ju begegnen. Es ift anders geworben; er ftand felbft gegen feinen eigenen Billen bor mir. Mein Berfprechen, mich mit ihm in feine Unterrebung einzulaffen, habe ich vielleicht zu buchftablich genommen und gebeutet. Rach Gefühl und Gewiffen bes Augenblide fcwieg ich, verftummt' ich vor bem Freunde, und nun babe ich nichts mehr ju fagen. Ein ftrenges Orbensgelubbe, welches ben, ber es mit leberlegung eingeht, vielleicht unbequem ängstiget, babe ich jufällig, vom Gefühl gebrungen, über mich genommen. Lagt mich barin beharren, fo lange mir bas Berg gebietet. Beruft feine Mittelsverson! Dringt nicht in mich, baf ich reben, daß ich mehr Speise und Trank genießen soll, als ich bochftens bedarf. Selft mir burd Rachficht und Gebuld über Diese Beit hinweg. Ich bin jung, die Jugend ftellt fich unverfebens wieber ber. Dulbet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich burch eure Liebe, belehrt mich burch eure Unterhaltung; aber mein Innres überlaßt mir felbft!

Die längst porbereitete Abreise ber Männer unterblieb, weil ienes auswärtige Geschäft bes Majore fich verzögerte: wie erwünscht für Ebuard! Run burch Ottiliens Blatt aufs neue angeregt, burch ihre troftvollen hoffnunggebenden Borte wieder ermuthigt und zu standhaftem Ausbarren berechtigt, erklärte er auf einmal: er werbe fich nicht entfernen. Bie thöricht! rief er aus, bas Unentbehrlichfte, Nothwendigfte vorfatlich, voreilia weazuwerfen, bas, wenn uns auch ber Berluft bebrobt, vielleicht noch ju erhalten ware. Und was foll es beifen? Doch nur, bag ber Mensch ja scheine, wollen, mablen zu konnen. babe ich oft, beherricht von foldem albernen Dunkel, Stunden, ja Tage ju frub mich von Freunden losgeriffen, um nur nicht bon bem letten unausweislichen Termin entschieben gezwungen zu werben. Diegmal aber will ich bleiben. Warum foll ich mich entfernen? Ift fie nicht icon bon mir entfernt? Es fallt mir nicht ein, ihre Sand ju faffen, fie an mein Berg ju bruden; fogar barf ich es nicht benten, es ichaubert mir. Sie bat fich nicht bon mir treg, fie bat fich über mich weggehoben.

Und so blieb er, wie er wollte, wie er mußte. Aber auch bem Behagen glich nichts, wenn er fich mit ihr gusammenfand. Und fo war auch ihr biefelbe Empfindung geblieben; auch fie konnte fich biefer feligen Nothwendigkeit nicht entzieben. wie por übten fie eine unbeschreibliche, fast magische Anziehungsfraft gegen einander aus. Sie wohnten unter Ginem Dache; aber felbft ohne gerade an einander zu benten, mit andern Dingen beichaftigt, bon ber Gefellichaft bin und ber gezogen, naberten fie fich einander. Kanden fie fich in Einem Saale, fo dauerte es nicht lange, und fie ftanden, fie fagen neben einander. Rur bie nachfte Rabe konnte fie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und biefe Nabe war genug; nicht eines Blides, nicht eines Bortes, feiner Geberbe, feiner Berührung bedurfte es, nur bes reinen Zusammenfebns. Dann waren es nicht zwei Menschen, es war nur Gin Mensch im bewußtlofen volltommnen Behagen, mit fich felbft gufrieben und mit ber Belt. Ja, batte man eins von beiben am letten Enbe ber Bohnung festgehalten, bas andere batte fich nach und nach von felbst, ohne Borfat, ju ihm hinbewegt. Das Leben war ihnen ein Räthsel, beffen Auflöfung fie nur mit einander fanden. Ottilie war burchaus heiter und gelaffen, so baß man fich über fie völlig beruhigen konnte. Sie entfernte fich wenig aus ber Gesellschaft, nur hatte fie es erlangt, allein zu speisen. Riemand als Ranny bediente fie.

Was einem jeden Menschen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr, als man glaubt, weil seine Ratur hierzu die nächste Bestimmung giebt. Charakter, Individualität, Reigung, Richtung, Dertlichkeit, Umgebungen und Gewohnheiten bilden zussammen ein Ganzes, in welchem jeder Mensch, wie in einem Elemente, in einer Atmosphäre, schwimmt, worin es ihm allein bequem und behaglich ist. Und so sinden wir die Menschen, über deren Beränderlichkeit so viele Rlage geführt wird, nach vielen Jahren zu unserm Erstaunen unverändert, und nach äußern und innern unendlichen Anregungen unveränderlich.

So bewegte sich auch in bem täglichen Zusammenleben unserer Freunde fast alles wieder in dem alten Gleise. Roch immer äußerte Ottilie stillschweigend durch manche Gefälligkeit ihr zuvorkommendes Wesen; und so jedes nach seiner Art. Auf diese Weise zeigte sich der häusliche Zirkel als ein Scheinbild des vorigen Lebens, und ber Wahn, als ob noch alles beim Alten seh, war verzeihlich.

Die herbstlichen Tage, an Länge jenen Frühlingstagen gleich, riefen die Gesellschaft um eben die Stunde aus dem Freien ins haus zurud. Der Schmud an Früchten und Blumen, der dieser Zeit eigen ist, ließ glauben, als wenn es der herbst jenes ersten Frühlings wäre: die Zwischenzeit war ins Vergessen gefallen. Denn nun blühten die Blumen, dergleichen man in jenen ersten Tagen auch gesät hatte; nun reiften Früchte an den Bäumen, die man damals blühen gesehen.

Der Major ging ab und zu; auch Mittler ließ sich öfter sehen. Die Abenbstungen waren meistens regelmäßig. Eduard las gewöhnlich; lebhafter, gefühlvoller, besser, ja sogar heiterer, wenn man will, als jemals. Es war, als wenn er, so gut durch Fröhlichkeit als durch Gefühl, Ottiliens Erstarren wieder beleben, ihr Schweigen wieder auflösen wollte. Er setzte sich wie vormals, daß sie ihm ins Buch sehen konnte, ja, er ward unruhig, zerstreut, wenn sie nicht hineinsah, wenn er nicht gewiß war, daß sie seinen Worten mit ihren Augen folgte.

Rebes unerfreuliche unbequeme Gefühl ber mittleren Beit war 'ausgelofdt. Reines trug mehr bem andern etwas nach; jebe Art von Bitterleit war verschwunden. Der Major begleitete mit ber Bioline bas Clavierspiel Charlottens, so wie Ebuarbs Abte mit Ottiliens Bebandlung bes Saiteninstruments wieber wie vormals zusammentraf. So rudte man bem Geburtstage . Ebuarbs naber, beffen Feier man vor einem Jahre nicht erreicht batte. Er follte ohne Festlichkeit in ftillem freundlichem Bebagen bießmal gefeiert werben. So war man, halb ftillschweigend halb ausbrudlich, mit einander übereingefommen. Doch je naber biefe Epoche beranrudte, vermehrte fic bas Reierliche in Ottiliens Refen, bas man bisber mehr empfunden als bemerkt batte. Sie ichien im Garten oft bie Blumen ju muftern; fie batte bem Bartner angebeutet, bie Sommergewachse aller Art au iconen. und fich besonders bei ben Aftern aufgehalten, die gerade biefes Sabr in unmäßiger Menge blübten.

### Achtzehntes Capitel.

Das Bebeutenbste jeboch, was die Freunde mit ftiller Aufmerkfamleit beobachteten, war, bag Ottilie ben Roffer jum erftenmal ausgepadt und baraus verschiebenes gewählt und abgeschnitten batte, was zu einem einzigen aber gangen und vollen Angug binreichte. Ale fie bas übrige mit Beibulfe Rannb's wieber einvaden wollte, tonnte fie taum bamit zu Stande tommen; ber Raum war übervoll, obgleich icon ein Theil berausgenommen war. Das junge habgierige Mabden tonnte fic nicht fatt feben, besonders ba fie auch für alle fleineren Stude bes Anguge geforgt fanb. Soube, Strumpfe, Strumpfbanber mit Devisen, Sanbichube und so manches andere war noch übrig. Sie bat Ottilien, ihr nur etwas bavon ju fchenken. Diefe berweigerte es; jog aber sogleich die Schublade einer Rommobe beraus und ließ bas Rind wählen, bas baftig und ungeschickt augriff und mit ber Beute gleich bavon lief, um ben übrigen Sausgenoffen ihr Glud ju verfunben und vorzuzeigen.

Bulett gelang es Ottilien, alles forgfältig wieber einzuschichten;

sie öffnete hierauf ein verborgenes Jach, das im Deckel angebracht war. Dort hatte sie kleine Zettelchen und Briese Ebuards, mancherlei aufgetrocknete Blumenerinnerungen früherer Spaziergänge, eine Locke ihres Geliebten und was sonst noch verborgen. Roch Eins fügte sie hinzu — es war das Porträt ihres Baters — und verschloß das Ganze, worduf sie den zarten Schlüssel an dem goldnen Kettchen wieder um den Hals an ihre Brust hing.

Rancherlei Hoffnungen waren indeß in dem Herzen der Freunde rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen anfangen: denn sie hatte bisher eine heimliche Geschäftigkeit bewiesen, eine Art von heiterer Selbstzufriedenheit, ein Lächeln, wie es demjenigen auf dem Gesichte schwebt, der Geliebten etwas Gutes und Erfreuliches verdirgt. Riemand wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in großer Schwachheit hindrachte, aus der sie sich nur für die Zeiten, wo sie erschien, durch Geisteskraft emporhielt.

Mittler hatte sich biese Zeit öfter sehen lassen und war länger geblieben als sonst gewöhnlich. Der hartnäckige Mann wußte nur zu wohl, daß es einen gewissen Moment giebt, wo allein das Eisen zu schmieden ist. Ottiliens Schweigen so wie ihre Weigerung legte er zu seinen Gunsten aus. Es war bisher sein Schritt zu Scheidung der Gatten geschehen; er hosste, das Schickal bes guten Mädchens auf irgend eine andere gunstige Weise zu bestimmen; er horchte, er gab nach, er gab zu verstehen und führte sich nach seiner Weise klug genug auf.

Allein überwältigt war er stets, sobald er Anlaß fand, sein Räsonnement über Materien zu äußern, benen er eine große Bichtigkeit beilegte. Er lebte viel in sich, und wenn er mit andern war, so verhielt er sich gewöhnlich nur handelnd gegen sie. Brach nun einmal unter Freunden seine Rede los, wie wir schon öfter gesehen haben, so rollte sie ohne Mücksicht fort, verleste oder heilte, nutte oder schadete, wie es sich gerade sügen mochte.

Den Abend vor Sbuards Geburtstage saßen Charlotte und ber Major, Sbuarden, ber ausgeritten war, erwartend beissammen; Mittler ging im Zimmer auf und ab; Ottilie war auf bem ibrigen geblieben, ben morgenben Schmuck aus einander

legend und ihrem Mädchen manches anbeutend, welches fie voll: tommen verftand und die ftummen Anordnungen geschickt befolgte.

Mittler war gerabe auf eine seiner Lieblingsmaterien gekommen. Er pflegte gern zu behaupten, daß sowohl bei der Erziehung der Kinder als bei der Leitung der Bölker nichts ungeschickter und barbarischer seh als Berbote, als verbietende Gesehe und Anordnungen. Der Mensch ist von Hause aus thätig, sagte er, und wenn man ihm zu gedieten versteht, so fährt er gleich dahinter her, handelt und richtet aus. Ich für meine Person mag lieber in meinem Kreise Fehler und Gebrechen so lange dulden, dis ich die entgegengesetzte Tugend gedieten kann, als daß ich den Fehler los würde und nichts Rechtes an seiner Stelle sähe. Der Mensch thut recht gern das Gute, das Swedmäßige, wenn er nur dazu kommen kann; er thut es, damit er was zu thun hat, und sinnt darüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, die er aus Müßiggang und Langerweile vornimmt.

Bie verbrieflich ift mir's oft, mit anzuhören, wie man bie Rebngebote in ber Rinberlebre wieberbolen laft. Das vierte ift noch ein gang bubiches vernunftiges gebietenbes Gebot: Du follft Bater und Mutter ehren. Benn fich bas bie Rinder recht in ben Sinn schreiben, so baben fie ben gangen Tag baran ausjuuben. Run aber bas fünfte, mas foll man baju fagen? Du follft nicht tobten. Als wenn irgend ein Menfch im minbeften Luft batte, ben andern tobt ju ichlagen! Dan haßt einen, man ergurnt fich, man übereilt fich und in Gefolg von bem und manchem andern tann es wohl kommen, bag man gelegentlich einen tobt schlägt. Aber ift es nicht eine barbarische Anftalt, ben Rinbern Morb und Tobifchlag ju verbieten? Wenn es bieße: Sorge für bes andern Leben, entferne, was ibm fcablich febn fann, rette ihn mit beiner eigenen Gefahr; wenn bu ihn beicabigft; bente, bag bu bich felbft beschädigft: bas find Bebote, wie fie unter gebilbeten bernunftigen Bolfern Statt haben, und bie man bei ber Catechismuslebre nur fummerlich in bem Basiftbas nachschleppt.

Und nun gar bas fechste, bas finde ich gang abscheulich! Bas? Die Reugierbe vorahnenber Rinber auf gefährliche Mofterien

Positive

reizen, ihre Einbildungstraft zu wunderlichen Bilbern und Borftellungen aufregen, die gerade bas, was man entfernen will, mit Gewalt heranbringen! Weit bester wäre es, baß dergleichen von einem heimlichen Gericht willfürlich bestraft würde, als daß man vor Kirch' und Gemeinde bavon plappern läßt.

In bem Augenblick trat Ottilie herein — Du sollst nicht ehebrechen, suhr Mittler fort. Wie grob, wie unanständig! Klänge es nicht ganz anders, wenn es hieße: Du sollst Ehrsturcht haben vor der ehelichen Berbindung; wo du Gatten siehst, die sich lieben, sollst du dich darüber freuen und Theil daran nehmen wie an dem Glück eines heitern Tages. Sollte sich irgend in ihrem Berhältniß etwas trüben, so sollst du suchen es auszuklären; du sollst suchen sie zu begütigen, sie zu besänstigen, ihnen ihre wechselseitigen Bortheile deutlich zu machen und mit schöner Uneigennützigkeit das Bohl der andern sördern, indem du ihnen sühlbar machst, was für ein Glück aus jeder Psiicht und besonders aus dieser entspringt, welche Mann und Weib unauslöslich verdindet.

Charlotte saß wie auf Rohlen, und ber Zustand war ihr um so ängstlicher, als sie überzeugt war, baß Mittler nicht wußte, was und wo er's sagte, und ehe sie ihn noch unterbrechen konnte, sah sie schon Ottilien, beren Gestalt sich verwandelt hatte, aus bem Limmer gehen.

Sie erlaffen uns wohl das siebente Gebot, sagte Charlotte mit erzwungenem Lächeln. Alle die übrigen, versetzte Mittler, wenn ich nur das rette, worauf die anderen beruhen.

Mit entfetlichem Schrei hereinftürzend rief Rannh: Sie ftirbt! bas Fraulein ftirbt! Rommen Sie! Rommen Sie!

Als Otilie nach ihrem Zimmer schwankend zurückgekommen war, lag ber morgende Schmuck auf mehreren Stühlen völlig ausgebreitet, und das Mädchen, das betrachtend und bewundernd daran hin und herging, rief jubelnd aus: Sehen Sie nur, liebstes Fräulein, das ift ein Brautschmuck ganz Ihrer werth!

Ottilie vernahm biese Worte und sank auf ben Sopha. Ranny sieht ihre Herrin erblassen, erstarren: sie läuft zu Charslotten; man kommt. Der ärztliche Hausfreund eilt herbei; es scheint ihm nur eine Erschöpfung. Er läßt etwas Kraftbrühe

) (1.60

bringen; Ottilie weift sie mit Abscheu weg, ja, sie fällt fast in Budungen, als man die Tasse dem Munde nähert. Er fragt mit Ernst und Haft, wie es ihm der Umstand eingab: was Ottilie heute genossen habe? Das Rädchen stodt; er wiederholt seine Frage, das Rädchen bekennt, Ottilie habe nichts genossen.

Ranny erscheint ihm ängstlicher als billig. Er reißt sie in ein Rebenzimmer, Charlotte folgt, das Mädchen wirft sich auf bie Aniee, sie gesteht, daß Ottilie schon lange so gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottiliens habe sie die Speisen an ihrer Statt genossen; verschwiegen habe sie es wegen bittender und brobender Geberben ihrer Gebieterin, und auch, setzte sie unsschuldig hinzu: weil es ihr gar so gut geschmedt.

Der Major und Mittler kamen heran, sie fanden Charlotten thätig in Gesellschaft bes Arztes. Das bleiche himmlische Kind saß, sich selbst bewußt, wie es schien, in der Ede des Sophas. Man bittet sie sich niederzulegen; sie verweigert's, winkt aber, daß man das Köfferchen herbeibringe. Sie setzt ihre Füße darauf und sindet sich in einer halb liegenden bequemen Stellung. Sje scheint Abschied nehmen zu wollen, ihre Geberden den Umstehenden die zarteste Anhänglichkeit aus, Liebe, Dankbarkeit, Abbitte und das herzlichste Lebewohl.

Ebuard, ber vom Pferde steigt, vernimmt den Zustand, er stürzt in das Zimmer, er wirft sich an ihrer Seite nieder, faßt ihre Hand und überschwemmt sie mit stummen Thränen. So bleibt er lange. Endlich ruft er aus: Soll ich deine Stimme nicht wieder hören? wirst du nicht mit einem Wort für mich ins Leben zurücklehren? Gut, gut! ich folge dir hinüber: da werden wir mit andern Sprachen reben!

Sie brüdt ihm fraftig die Hand, sie blidt ihn lebevoll und liebevoll an, und nach einem tiefen Athemzug, nach einer himmlischen, stummen Bewegung der Lippen: Bersprich mir zu leben!
ruft sie aus; mit holder zärtlicher Anstrengung, doch gleich sintt sie zurück. Ich versprech' es! rief er ihr entgegen, doch er rief es ihr nur nach; sie war schon abgeschieden.

Rach einer thränenvollen Nacht fiel bie Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim. Der Major und Mittler standen ihr bei. Eduards Zustand war zu bejammern. Wie er sich aus seiner Berzweiflung nur hervorheben und einigermaßen befinnen tonnte, bestand er darauf: Ottilie sollte nicht aus bem Schlosse gebracht, sie sollte gewartet, gepflegt, als eine Lebende behandelt werden; benn sie seh nicht tobt, sie konne nicht tobt sehn. Man that ihm seinen Willen, in sofern man wenigstens das unterließ, was er verboten hatte. Er verlangte nicht sie zu sehen.

Roch ein anberer Schred ergriff, noch eine anbere Sorge beschäftigte die Freunde. Nanny, von bem Arzt heftig gescholten, burch Drohungen zum Bekenntniß genöthigt, und nach dem Bekenntniß mit Borwürfen überhäuft, war entflohen. Nach langem Suchen fand man sie wieder, sie schien außer sich zu sehn. Ihre Eltern nahmen sie zu sich. Die beste Begegnung schien nicht anzuschlagen, man mußte sie einsperren, weil sie wieder zu entstlieben brohte.

Stufenweise gelang es, Ebuarden der heftigsten Berzweiflung zu entreißen, aber nur zu seinem Unglück: denn es ward ihm deutlich, es ward ihm gewiß, daß er das Glück seines Lebens für immer verloren habe. Man wagte es ihm vorzustellen, daß Ottilie, in jener Capelle beigesetz, noch immer unter den Lebenz digen bleiben und einer freundlichen stillen Bohnung nicht entbehren würde. Es siel schwer, seine Einwilligung zu erhalten, und nur unter der Bedingung, daß sie im offenen Sarge hinausgetragen, und in dem Gewölbe allenfalls nur mit einem Glasbeckel zugedeckt und eine immerbrennende Lampe gestiftet werden sollte, ließ er sich's zuletzt gefallen und schien sich in alles ergeben zu haben.

Ran kleibete ben holben Körper in jenen Schmud, ben sie sich selbst vorbereitet hatte; man setzte ihr einen Kranz von Asterblumen auf das Haupt, die wie traurige Gestirne ahnungs-voll glänzten. Die Bahre, die Kirche, die Capelle zu schmuden, wurden alle Gärten ihres Schmuds beraubt. Sie lagen veröbet, als wenn bereits der Winter alle Freude aus den Beeten weggetilgt hätte. Beim frühsten Worgen wurde sie im offnen Sarge aus dem Schloß getragen, und die aufgehende Sonne röthete nochmals das himmlische Gesicht. Die Begleitenden drängten sich um die Träger, niemand wollte worausgehn, niemand folgen, jedermann sie umgeben, jedermann noch zum letztenmale ihre Gegenwart genießen. Knaben, Ränner und Frauen, keins blieb

11 fineral

ungerührt. Untröstlich waren die Rabchen, die ihren Berluft am unmittelbarften empfanden.

Ranny fehlte. Man hatte sie zurückgehalten, ober vielmehr man hatte ihr ben Tag und die Stunde des Begräbnisses berbeimlicht. Man bewachte sie bei ihren Eltern in einer Rammer, die nach dem Garten ging. Als sie aber die Gloden läuten hörte, ward sie nur alsobald inne, was vorging, und da ihre Bächterin, aus Reugierde den Zug zu sehen, sie verließ, entkam sie zum Fenster hinaus auf einen Gang und von da, weil sie alle Thüren verschlossen fand, auf den Oberboden.

Eben schwankte ber Zug ben reinlichen, mit Blättern bestreuten Weg burchs Dorf bin. Ranny sah ihre Gebieterin beutlich unter sich, beutlicher, vollständiger, schöner als alle, die dem Zuge folgten. Ueberirdisch, wie auf Wolken ober Wogen getragen, schien sie ihrer Dienerin zu winken, und diese, verworren, schwankend, taumelnd, stürzte hinab.

Auseinander fuhr die Menge mit einem entsetlichen Schrei nach allen Seiten. Bom Drängen und Getümmel waren die Träger genöthigt, die Bahre niederzuseten. Das Kind lag ganz nahe baran; es schien an allen Gliedern zerschmettert. Man hob es auf; und zufällig oder aus besonderer Fügung lehnte man es über die Leiche, ja, es schien selbst noch mit dem letzen Lebensrest seine geliebte Herrin erreichen zu wollen. Raum aber hatten ihre schlotternden Glieder Ottiliens Gewand, ihre kraftlosen Finger Ottiliens gefaltete Hände berührt, als das Rädchen aufsprang, Arme und Augen zuerst gen himmel erhob, dann auf die Kniee vor dem Sarge niederstürzte und andächtig entzückt zu der Herrin hinauf staunte.

Endlich sprang sie wie begeistert auf und rief mit heiliger Freude: Ja, sie hat mir vergeben! Was mir kein Mensch, was ich mir selbst nicht vergeben konnte, vergiebt mir Gott durch ihren Blick, ihre Geberde, ihren Mund. Run ruht sie wieder so still und sanft; aber ihr habt gesehen, wie sie sich aufrichtete und mit entsalteten Händen mich segnete, wie sie mich freundlich anblicke! Ihr habt es alle gehört, ihr sehd Beugen, daß sie zu mir sagte: Dir ist vergeben! — Ich bin nun keine Mörderin mehr unter euch; sie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen, und niemand kann mir mehr etwas anhaben.

Umbergebrängt stand die Menge; sie waren erstaunt, sie horchten und sahen hin und wieder, und kaum wußte jemand, was er beginnen sollte. Tragt sie nun zur Ruhe! sagte das Mädchen; sie hat das Ihrige gethan und gelitten, und kann sinicht mehr unter uns wohnen. Die Bahre bewegte sich weiter, Nannh folgte zuerst, und man gelangte zur Kirche, zur Capelle.

So stand nun der Sarg Ottiliens, zu ihren Häupten der Sarg des Kindes, zu ihren Füßen das Köfferchen, in ein starkes eichenes Behältniß eingeschlossen. Man hatte für eine Wächterin gesorgt, welche in der ersten Zeit des Leichnams wahrnehmen sollte, der unter seiner Glasdecke gar liebenswürdig dalag. Aber Nanny wollte sich dieses Amt nicht nehmen lassen; sie wollte allein, ohne Gesellin bleiben und der zum erstenmal angezündeten Lampe sleißig warten. Sie verlangte dieß so eifrig und hartnäckig, daß man ihr nachgab, um ein größeres Gemüthstübel, tas sich befürchten ließ, zu verhüten.

Aber sie blieb nicht lange allein: benn gleich mit finkenber Racht, als bas schwebenbe Licht, sein volles Recht ausübend, einen helleren Schein verbreitete, öffnete sich die Thüre und es trat der Architekt in die Capelle, deren fromm verzierte Wände, bei so mildem Schimmer, alterthümlicher und ahnungsvoller, als er je hätte glauben können, ihm entgegen brangen.

Ranny saß an ber einen Seite bes Sarges. Sie erkannte ihn gleich; aber schweigend beutete sie auf die verblichene herrin. Und so stand er auf der andern Seite, in jugendlicher Kraft und Anmuth, auf sich selbst zurückgewiesen, starr, in sich gekehrt, mit niedergesenkten Armen, gefalteten, mitleidig gerungenen handen, haupt und Blick nach der Entselten hingeneigt.

Schon einmal hatte er so vor Belisar gestanden. Unwillkurlich gerieth er jest in die gleiche Stellung; und wie natürlich war sie auch dießmal! Auch hier war etwas unschähder Bürdiges von seiner Höhe herabgestürzt; und wenn dort Tapferkeit, Alugheit, Macht, Rang und Bermögen in einem Manne als unwiederbringlich verloren bedauert wurden; wenn Gigenschaften, die der Nation, dem Fürsten in entscheidenden Momenten unentbehrlich sind, nicht geschäht, vielmehr verworfen und ausgestoßen worden: so waren hier so viel andere stille Tugenden, von der Ratur erst turz aus ihren gehaltreichen Tiefen hervorgerufen, durch ihre gleichgültige Hand schnell wieder ausgetilgt; seltene, schöne, liebenswürdige Tugenden, deren friedliche Ginwirkung die bedürftige Belt zu jeder Zeit mit wonnevollem Genügen umfängt und mit sehnsuchtiger Trauer vermist.

Der Jüngling schwieg, auch das Mäbchen eine Zeit lang; als fie ihm aber die Thränen häufig aus dem Auge quellen sah, als er sich im Schmerz ganz aufzulbsen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Kraft, mit so viel Wohlwollen und Sicherheit ihm zu, daß er, über den Fluß ihrer Rebe erstaunt, sich zu fassen vermochte, und seine schöne Freundin ihm in einer höhern Region lebend und wirkend vorschwebte. Seine Thränen trockneten, seine Schmerzen linderten sich; knieend nahm er von Ottilien, mit einem herzlichen Händebruck von Ranny Abschied, und noch in der Racht ritt er vom Orte weg, ohne weiter jemand gesehen zu haben.

Der Bundarzt war die Racht über, ohne des Rädchens Bissen, in der Kirche geblieben, und sand, als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und getrosten Ruthes. Er war auf mancherlei Berirrungen gefaßt; er dachte schon, sie werde ihm von nächtlichen Unterredungen mit Ottilien und von andern solchen Erscheinungen sprechen: aber sie war natürlich, ruhig und sich völlig selbst bewußt. Sie erinnerte sich volltommen aller früheren Zeiten, aller Zustände mit großer Genauigkeit, und nichts in ihren Reden schritt aus dem gewöhnlichen Gange des Wahren und Wirklichen heraus, als nur die Begebenheit beim Leichenbegängniß, die sie mit Freudigkeit oft wiederholte: wie Ottilie sich ausgerichtet, sie gesegnet, ihr berziehen, und sie dadurch für immer beruhigt habe.

Der fortbauernb schöne, mehr schlaf. als tobtenähnliche Zustand Ottiliens zog mehrere Menschen herbei. Die Bewohner und Anwohner wollten sie noch sehen, und jeder mochte gern aus Ranny's Munde das Unglaubliche hören; manche, um darüber zu spotten, die meisten, um daran zu zweiseln, und wenige, um sich glaubend dagegen zu verhalten.

Jebes Bedürfniß, beffen wirkliche Befriedigung verfagt ift, nöthigt jum Glauben. Die bor ben Augen aller Belt

zerschmetterte Nannh war durch Berührung des frommen Körpers wieder gesund geworden: warum sollte nicht auch ein ähnliches Glück hier andern bereitet werden? Zärtliche Mütter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die von irgend einem Uebel behaftet waren, und sie glaubten eine plötzliche Besserung zu spüren. Das Zutrauen vermehrte sich, und zuletzt war niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung und Erleichterung gesucht hätte. Der Zudrang wuchs und man sah sich genöthigt, die Capelle, ja, außer den Stunden des Gottesdienstes, die Kirche zu verschließen.

Chuard magte fich nicht wieber zu ber Abgeschiebenen. Er lebte nur bor fich bin, er fcbien teine Thranen mehr ju baben, teines Schmerzes weiter fabig ju febn. Seine Theilnahme an ber Unterhaltung, fein Genuß von Speif' und Trant vermindert fich mit jebem Tage. Rur noch einige Erquidung fcheint er aus bem Glafe ju ichlurfen, bas ibm freilich tein mabrhafter Brophet gewefen. Er betrachtet noch immer gern die verschlungenen Ramenszüge, und fein ernftheiterer Blid babei icheint anzubeuten, bag er auch jest noch auf eine Bereinigung hoffe. Und wie ben Glücklichen jeber Rebenumftand ju begunftigen, jebes Ungefahr mit emporzuheben scheint, so mögen sich auch gern bie tleinften Borfalle jur Rrantung, jum Berberben bes Ungludlichen vereinigen. Denn eines Tages, als Chuard bas geliebte Glas jum Munbe brachte, entfernte er es mit Entfeten wieber: es war baffelbe und nicht baffelbe; er vermißt ein fleines Rennzeichen. Man bringt in ben Rammerbiener, und biefer muß gesteben: bas achte Glas feb unlängft gerbrochen, und ein gleiches, auch aus Chuards Jugendzeit, untergeschoben worben. Chuarb fann nicht gurnen; fein Schidsal ift ausgesprochen burch bie That: wie foll ibn bas Gleichnig rubren? Aber boch brudt es ibn tief. Der Trank icheint ibm bon nun an ju wiberfteben; er icheint fich mit Borfat ber Speife, bes Gefprache ju enthalten.

Aber von Zeit zu Zeit überfällt ihn eine Unruhe. Er verlangt wieder etwas zu genießen, er fängt wieder an zu sprechen. Ach! fagte er einmal zu dem Major, der ihm wenig von der Seite tam, was bin ich unglücklich, daß mein ganzes Bestreben nur immer eine Nachahmung, ein falsches Bemühen bleibt! Was ihr Seligkeit gewesen, wird mir Pein; und boch, um dieser Seligekeit willen, bin ich genöthigt diese Pein zu übernehmen. Ich muß ihr nach, auf diesem Wege nach: aber meine Ratur hält mich zurud und mein Versprechen. Es ist eine schreckliche Aufgabe, das Unnachahmliche nachzuahmen. Ich sühle wohl, Bester, es gehört Genie zu allem, auch zum Märtyrerthum.

Bas follen wir, bei biefem hoffnungslofen Buftanbe, ber ebegattlichen, freunbichaftlichen, aratlichen Bemübungen gebenten, in welchen fich Sbuards Angehörige eine Beit lang bin und berwogten. Enblich fant man ihn tobt. Mittler machte zuerft biefe traurige Entbedung. Er berief ben Arat und beobachtete, nach seiner gewöhnlichen Kaffung, genau bie Umftanbe, in benen man ben Berblichenen angetroffen hatte. Charlotte fturzte berbei: ein Berbacht bes Gelbstmortes regte fich in ihr; fie wollte fich, fie wollte bie andern einer unverzeihlichen Unvorsichtigkeit anklagen. Doch ber Arzt aus natürlichen, und Mittler aus fitte lichen Grunden mußten fie balb vom Gegentheil ju überzeugen. Bang beutlich war Chuarb von feinem Enbe überrascht worben. Er hatte, was er bisber forgfältig zu verbergen pflegte, bas ibm von Ottilien fibrig gebliebene, in einem ftillen Augenblid bor fich aus einem Raftden, aus einer Brieftafche ausgebreitet: eine Lode, Blumen, in gludlicher Stunde gevfludt, alle Blattden, die fie ihm geschrieben, von jenem erften an, bas ihm feine Gattin fo gufällig ahnungereich übergeben batte. Das alles fonnte er nicht einer ungefähren Entbedung mit Billen Breis geben. Und fo lag benn auch biefes vor furgem ju unendlicher Bewegung aufgeregte Berg in unftörbarer Rube; und wie er in Gebanten an die Beilige eingeschlafen war, fo fonnte man wohl ibn felig nennen. Charlotte gab ibm feinen Blat neben Ottilien und verordnete, bag niemand weiter in biefem Gewölbe beigefest werbe. Unter biefer Bebinaung machte fie für Rirche und Schule. für ben Beiftlichen und ben Schullehrer ansehnliche Stiftungen.

So ruhen die Liebenden neben einander. Friede schwebt über ihrer Stätte, heitere verwandte Engelsbilder schauen vom Gewölbe auf sie herab, und welch ein freundlicher Augenblick wird es seyn, wenn sie bereinst wieder zusammen erwachen.

# Goethes Werke.

Achter Banb.

### Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchbandlung. 1866.

Es muß als befannt vorausgefest werben, mit welchem Ernft und Gifer die Begrundung einer beutiden Rationalbubne im achtzebnten Sabrbundert betrieben murbe; ebenfo barf ale befannt angenommen werben, wie man burch gebeime Gesellschaften, die unter ber Leitung unbefannter Oberen ftanben, auf die freiere Berausbilbung ber Ration aus ben Schranken ber Stanbesborurtheile und firchlicher wie politischer Befdranttheit ju wirten beftrebt mar. An ben Bemühungen für bie Bubne batte Goethe thatigen Antheil genommen und neben Leffing vielleicht am fraftigften bagu mitgewirft; jenen Beftrebungen ber gebeimen Bejellichaften batte er burch ben Gintritt in ben Freimaurerorben wenigftens vorübergebend feinen Boll erftattet. Beide Richtungen ließen ibn unbefriedigt. Das Publitum, bem bas Schlechtefte neben bem Beften und vielleicht mehr als bas Befte gefiel; Die Schauspieler, Die, mit wenigen Ausnahmen, ihre Runft jum Sandwert machten, bas ihnen Brod gab, und jum Theil burch fittenlofen Lebensmanbel bie Berachtung recht fertigten, mit welcher ber ehrbare Burgerftand fie belaftete; bie Dichter und Theaterfdriftsteller, beren Bemühungen fich in ber Regel nur auf das erftredten, mas der Menge gefällig mar, fo platt, roh und gemein es auch fein mochte; alle diefe Elemente, auf benen bie Bubne ju ruben gezwungen war, fonnten wenig ermuthigen, die beste Kraft auf biefelbe au permenden. Bas anfänglich wie eine wurdige Lebensaufgabe, wie eine große Angelegenheit bes Rabrbunderts bebandelt wurde, ericbien bald unter bem ironischen Gesichtspuntte einer findlichen, wenn nicht finbischen Tanbelei und, im binblid auf bas Digberhaltnig zwischen Riel und Erfolg, wie ein verfehltes Unternehmen. Die Wirfung ber gebeimen Befellichaften ftellte fich noch entschiebener unter jenem Befichts: buntte bar; bas feierliche Streben, bie Menfchen von außen ber und in gebeimnifvoller Weise zu erzieben, nahm ben Charafter einer beluftigenben Rummerei an.

Goethe mußte sich nach seiner Art von biesen Dingen befreien, und seine Art bestand darin, dieselben künstlerisch darzustellen. Als er im Jahr 1777 seinen Roman, in dem er das ganze Theaterwesen vortragen wollte, langsam auszuarbeiten begann, hatte er ganz andre Zielpunkte als im Jahr 1796, wo er die letzte Redaction beschloß. Denn durch diesen Zeitraum von zwanzig Jahren zog sich die Arbeit am Wilhelm Reister, wenngleich mit Unterbrechungen. Goethe selbst war in diesem

Reitraum ein anbrer Menich geworben; feine fünftlerische Natur batte fich auf verschiebenen Durchgangsftufen volltommen entfaltet; er ftanb beim Abicbluß in einem gang anbern Berbaltnig ju feinem Stoffe als beim Beginn. Das Berfonliche, bas er in bem Roman abguftreifen beab: fichtigt batte, konnte er gwar nicht gang ausschließen, aber er mußte es, ber Stufe feiner menichlichen, aftbetifden und fünftlerifden Bilbung ent ibrechend, gebaltvoller, tiefer und resultatreicher ericeinen laffen. Bei aller Entschiebenheit, mit welcher bas Berfehlen bes eigentlichen Rieles bargeftellt werben follte, konnte boch eine gulle von Resultaten, bie im Einzelnen gewonnen maren, aufgezählt werben, fo baf bie Geftalt, bie ben Mittelbunkt bilbet, amar eine noch unfertige, mehr bon ben Ginfluffen bes Bufalls und von Andern abbangige, als durch entichiebenen Willen fich energisch aus fich felbft herausbilbenbe Ratur fein und boch in ihren Reflexionen die Summe ber augenblidlichen Erfahrung wie aus innerem längit beseffenem Reichtbum baar und blank binlegen konnte. Aber nicht allein biefer Theil ber Darftellung hatte fich geandert, auch die Unlage war nicht biefelbe geblieben. Bilbelm, ber urfprünglich fich auf ben Rreis bes Bubnenwesens beschränten und feine afthetische Erziehung nur burch und für bas Theater ju gewinnen juchen follte, allenfalls von einer gebeimen Gefellichaft mehr gebanfelt als geführt, wuchs über biefe Sphare binaus und fucte nun auch, wie Goethe felbft, fich burch und für bie fogenannte Welt ju bilben, fo bag bas fpecielle Broblem mit einem allgemeineren verbunden und aus ber Darftellung einer faft ironischen Aufgabe eine Darftellung bes socialen Lebens nach erweiterten Befichtspuntten bervorgieng. Da es fich nun nicht allein mehr um ben Bilbungsgang eines beftimmten, burch ben Stand beschränkten Indivibuums banbelte, sondern bie Forberungen lebendiger murben, die hauptgeftalt jum Reprafentanten einer allgemeineren Bilbung, wenn nicht felbft ber Bilbung bes Jahrhunderts ju machen, fo brangten fich andre Mujgaben beran, bie bem ursprünglichen Plane fern lagen. Das religiöfe Element ichien nicht ju umgeben und murbe bereitwillig in ben Kreis ber Darftellung aufgenommen, ba fich alte Babiere als willfommenes Bulfemittel barboten. Auch burch bas ibeculative Reich ber Bhilosophietonnte Meifter geführt werben, wie benn eine Durchführung burch bas politische Reich taum zu vermeiben schien. Beibes wies Goethe ab, obwohl nicht mit ber Strenge, bag man nicht bin und wieder in ben am fbateften entftanbenen Theilen bes Bertes bie Anfage gur hereinziehung biefer Elemente bemerten fonnte. Uebrigens balt er fich auch hier fo objectiv, bag er, wie in feinen Dichtungen überhaupt, nicht aus eigenem Munde fpricht, fonbern ben bevorzugten Charafteren gutheilt, mas man allenfalls als die eigene Meinung bes Autors angeben barf.

Goethe berichtet in ben Tag: und Sahresteften, die Anfange bes Romans feien aus bem bunteln Borgefühl ber großen Babrbeit entftanben, bag ber Menich oft etwas versuchen möchte, wozu ibm von ber Ratur Anlage verfagt ift, unternehmen und ausuben möchte, wogu ihm Fertigfeit nicht werben fann. Und boch fei es möglich, bag alle falichen Schritte qu einem unschätbaren Guten binführen, eine Abnung, Die fich in Bilbelm Reifter immer mehr entfalte, aufflare und beftätige, ja que lest deutlich babin ausgesprochen werde, bag er mehr gefunden, als er gefucht babe. Diefe Deutung trifft theilweise mir ber vorbin bargelegten, aus der Entstebungeweife bes Romans bergeleiteten Auffaffung gufammen, nur bag bier gleich von Anfang an beabsichtigt fein foll, mas erft im Laufe der Jahre, im Rampfe mit der gewählten Form, den wachsenden Anforderungen bes Dichters und mit beren Folgen, bem Bechfel bes eigentlichen Bielbunttes, fich ergab. Denn Wilhelms Gefchid ift nicht barauf angelegt, ibn jum Trager ber allgemeinen Ibeen zu machen, bie ben Roman, wie er gegenwärtig vorliegt, burchbringen. Jung, finnlich, unerfahren, unterrichtet aber nicht gebilbet; burch fein Meugeres mehr gewinnend, als durch fein geiftiges Wefen; ein guter Junge, aber trag, teiner Energie fabig, verwechselt er bie Liebe jur Runft mit ber Liebe au einer leichtfertigen Schauspielerin, die in ihm ebenso nur ben jungen Mann, wie er in ihr nur bas anmuthig finnliche Mabden liebt und es auf die Dauer bei ibm, bem Kargen und Langweiligen, nicht ausgebalten baben murbe. Che bie Lofung bes Berhaltniffes auf bie in ber Berichiebenartigfeit ber Charaftere begrunbete Beife eintreten tonnte. murbe Bilbelm, ber fich für ben allein begunftigten Liebhaber Mariannens gebalten, von ber Arrigfeit biefer Deinung überführt und gab bas Berbaltniß auf. Man barf die begleitenden Umftande nicht allzu genau prüfen; benn ein Roman hat nicht wie ein Criminalreferat bie Gefete ber itrenaften Folgerichtigfeit ju beachten. Wilhelms Kranfbeit mußte bem perlaffenen Dabden und befonders ibrer tupplerifden alten Barbara befannt geworben fein, und biefe Renntnig murbe bie Alte ju gang anbern Dagnahmen geführt baben als benen, welche nach Rariannens Tobe und Relix Geburt mehr erwähnt als nachgewiesen werben. Genug, ber erfte Arrthum bes jungen Mannes liegt einftweilen binter ibm. Er will ber Theaterwelt entfagen und tritt als Reisender für fein väterliches Beidaft eine Kabrt in die ibm völlig unbefannte Belt an, von ber er nicht gurudfebrt. Er bat bas Unglud, auf Schritt und Tritt wierer au bem Gegenstande, bem er fich abwenden will, ju bem Theaterwefen, guruckgewiesen zu werben, zuerft burch bie Bekanntschaft mit Melina, ber fich mit einer Schonen beimlich bavon gemacht bat, bann auf bem Ritt ine Gebirge burch bas Dilettantentheater ber Rabritarbeiter, burch bie Seiltanzergefellichaft, von ber er bie mifbantelte Dignon an fich tauft. und bann burch bie Berbindung mit ber leichtfinnigen Philine und ben übrigen Romödianten, Die fich in bem Stadten allmählich jufammenfinden. Unter biefer bunten beweglichen, leichtfertigen, intereffierten. großmüthigen, aus allerlei luftigen und unluftigen Glementen geformten Renichensammlung wird es Wilhelm gemuthlich und ungemuthlich, innig und jum Davonlaufen unwohl, die Spazierfahrten, die afthetisch-patriotischen Gelage, die Wasserpartien mit improvisierten Romobien füllen betäubend den müßiggängerischen Tag aus und bringen Wilbelm endlich babin, daß er dem bringenden und zur zeitigen Unzeit wiederholten Bunfche Delinas nachgibt und bie Mittel jum Antauf einer Theater: garberobe aus ber ibm anvertrauten Caffe poridient und von ba an gleichsam zur Gesellschaft biefer wandernden Kunftjunger gebort, Die er an Streben und Ginficht weit überragt, weil ihn der Dichter mit ben Refultaten seiner eignen Lebenserfahrung reichlich ausstattet, benen er es jedoch in der Ausübung nicht einmal nachtbun könnte, da er alles auf fich bezieht, und fich, wie es ber Schausvieler in jeter Rolle muß, fich außer fich und in eine andere Andividualität zu verseben vollkommen außer Stande ift. Diefe jufammengewehte Befellichaft, fo lebensfrifc fie geschildert ift, wurde für eine ernfte Dichtung taum erträglich sein, wenn fie nicht in der Bitglität ihres Durcheinander für Wilhelm eine Art von negativer Lebensschule und Borbereitungsstufe zu einem andern Leben fein follte, und wenn fie nicht burch die Beimischung tiefernfter Elemente Baltung betame. Der ungludliche Augustin, ber in fouldlofer Schuld, im Inceft mit ber eignen Schwefter Sperata, und noch baju als Orbensgeiftlicher, Bater eines geraubten und tobtgeglaubten Töchterchens geworben, und nun im halben Babnfinn als Sarfner mit feinem niegefebenen Kinde Dignon in biefer Gefellichaft bie tiefften Laute ber iculbigen Menichenbruft antlingen läßt, bem ber Morgenfonne Licht ben reinen horizont mit Flammen farbt, mabrend über feinem schuldigen Saupte bas schöne Bild ber gangen Welt zusammenbricht; er und Mignon, beren munberbare Lieber nach einer iconen buntel geabnten Beimat, wie nach einer emigen, unirbifden, alles febnfüchtige Berlangen ber Seele mach rufen; biefe beiben Geftalten treten bebeutungsvoll in bies bunte Treiben. Aber Reifter bat taum eine vorübergebenbe Abnung seines schuldbelasteten Daseins und nicht einmal porübergebend eine Anwandlung von Sebnjucht nach ben iconen warmen fonnigen Gegenben, welche bie Kunft als ihre Beimat anerkennt. Er fühlt nur ben lebendigen Trieb, die große Welt näber fennen zu lernen und begleitet deßhalb in zweifelhafter Stellung die Schaufpielergesellschaft auf bas Schloß des Grasen, wo er benn freilich Gelegenheit genug findet, auch biese

Caricatur bes Lebens im Grafen, Baron, in ber Baroneffe und ber gangen Sippicaft genauer tennen ju lernen, leiber nur nicht als übel gerathene Covie eines wahrbaft vornehmen Lebens, von bem allenfalls. im Bringen und ber iconen Grafin ein Abalang lebendig vor Augen (Beide find befanntlich Copien, jene vom Bringen Beinrich von Breugen, biefe von ber Grafin Bertber in Reunbeiligen, einer Schwefter bes preußischen Miniftere Stein.) Bwar fangt er an ju mittern, bag es in ber Welt anders jugebe ale er es fic gebacht (B. 3. C. 8.), aber von der Birtung biefer Ahnung wird wenigstens nicht febr viel fichtbar, ba er fich gleich barauf ju einer gewagten Boffe brauchen läßt, in beren Rolge ber an fich nicht febr gescheibte Graf fein Bifchen Wis vollends einbußt und die schöne Grafin fcwach genug ift, ihn in Bilbelme Armen für einen Moment ju verratben, bis bie biamantne Fassung bes herrn Bemabls fie empfindlich an ihren Rehltritt erinnert, worauf fie felbft Die Brillen des Grafen theilt und mit ibm fich fur herrnhut vorbereitet. Die gange Bebandlung Diefer Entschlieftung bes graflichen Baares, bas ärgerliche Belttreiben mit bem gottgefälligen Leben in herrnbut ju vertaufden, bat Goethe mit fo unverhüllter Fronie durchgeführt, daß bie fpater eingeschalteten Betenntniffe ber iconen Seele taum anbers als unter biefem mitwirfenden Befichtspuntte ju faffen find. Ginftweilen verläßt Wilhelm mit ber Schauspielergesclichaft bas gräfliche Schloß unb bat eine febr enticbiebene Reigung fich ber vornehmen Welt ju nabern, fich ju ihr emporgubilben, mitgenommen. Er vertheibigt fie nicht obne Befdid, als die undantbare Befellichaft in febr rudfichtslofer Beife aus: fpricht, wie fich die vornehme Welt in diefen Röpfen fpiegelt. Er bat aber auf bem Schloffe von Sarno, bem fraftigen, etwas iconungelofen Bertreter bes gefunden Menichenverftanbes, ben Shatefpeare erbalten, ber nun die wunderbarfte Revolution in feinem Robfe bervorbringt. Rum erstenmal beginnt er sich mit tem Wesen eines bramatischen Gebichtes einzulaffen, und bei ben wunderbar rafden Entwidlungen feiner Raffungs: und Beurtbeilungsfräfte bat er, obwohl er auf ber Wandrung fich bem Bringen Barry anabnett, benjenigen Charafter Shafespeares, ber mit bem seinigen die größte Bermandticaft zeigt, so tief burchbrungen, bag, wenn nicht Goethe ibm foufflierte, biefes rafche Berftanbnig ju ben Bunbern geboren wurde. Eber traut man ibm ben Beroismus bei bem räuberischen Ueberfall zu, ba er auch bei anbern Beranlaffungen, seiner fonftigen Unentidiebenbeit ungeachtet, raid entidloffenen verfonlichen Muth zeigt. Ungludlicherweife richtet fein Duth bei bem Ueberfall nichts aus: er felbit bleibt vermundet und bewußtlos auf dem Blate und würde, wenn die gutmutbige Philine und die treue Mignon nicht gewesen maren, elend umgekommen fein, obwohl er, undantbar genug, feine

Rettung ber iconen vornehmen Amazone (Natalie) guichreibt, bie, mit bem Obeim und bem Bunbargte reifend, ibn antrifft, ibn verbindet und ibn bflegen lagt. Cobald er genefen, reist er in die große Stadt, um feine Theaterftubien bei Gerlos Bubne fortzuseten. Borzugsweise ift es wieberum Samlet, mas ben Mittelpuntt ber bramaturgifchen Geiprache und Beftrebungen bildet. Gerlos Schwefter ift eine Art von Ophelia, ba fie von bem ichwarmerijch geliebten Lothario verlaffen ift; boch thut ibr Bilbelm ju nabe, wenn er ibr gutraut, mas er bei feiner Auffaffung ber Ophelia allenfalls tonnte, bag ber fleine breijährige Felig ein unermunichter Mahner an biefe ungludliche Liebe fei, mabrend er ben Samlet allerdings fo nabe angeht, wie ein illegitimes Rind ben Bater. In ben Unterredungen über Samlet faut einmal bas bebeutenbe Bort, bağ ber Beld feinen Blan habe, bas Stud aber planmäßig fei, ein Bort, bas fich ebenfo febr auf ben vorliegenden Roman bezieht, wie auf bas englische Drama. Denn wenn auch Wilhelm von fich bas gerabe Gegentheil behauptet, gehört bieß boch ju feinen Gelbfttäuschungen. Er bat mohl Abfichten, aber feine Schapung ber Bege, Die gur Er: reichung berfelben führen; er bat eine Borempfindung ber gangen Belt, aber von ber Welt in ihren wirklichen Entfaltungen feine Borftellung. Indem er mit fich felbft einig ju werben ftrebt, entfernt er fich immer mehr von ber beilfamen Ginbeit, und feine Bilbung, die wieber nichts anbers fein fann, als eine naturgemäße gefunde Entfaltung biefer Ginbeit mittelft ber in berfelben organisch gewordnen Ginwirkungen ber Belt, glaubt er nur auf bem Theater vollenden ju fonnen. Er wird felbft Schauspieler und hat als Samlet großen Beifall, weil er in ber Rolle nicht aus fich berauszugeben genöthigt war. Wie er feine Aufgabe, fich vermittelft bes Theaters für bas Leben gu bilben, angreift, Beigt er bei feinen Studien für die Darftellung bes Bringen in Emilia Galotti. Er mablt bie Rolle, um fich vornehmen Anftand anzueignen, ba boch bie Rolle nur ben Schein mehren, bem Wefen aber nichts geben Das fünfte Bud, in bem biefe Entwidlungen vor fich geben, ift in Bezug auf bramaturgifche Studien das reichbaltigfte. Freilich ift nur Samlet ber eigentliche Gegenftand, aber die Methobe ber allfeitigen Untersuchung ließ fich nach biefem Borbilbe mit Leichtigkeit auf bie Untersuchung jebes andern Studes übertragen, und wenn man ben un: gebeuren Unterschied ber Rritit, bie nach mitgebrachten Regeln, und ber: ienigen, welche aus ber Sache beraus ertennt und urtheilt, fich beutlich machen will, barf man nur bas befte Stud ber Leffingiden Dramaturgie mit biefen Goetheichen Studien über Samlet gufammenhalten. Contraft zwischen zerfenender Berftanbesicharfe und liebevoll ichaffender Singebung tann nicht ftarter fein. - Rach ben barftellenden Berfuchen,

bei benen es Bilbelm allmäblich beutlich ju werden beginnt, daß zwischen feinen Ibeen bon ber Birfung bes Theaters und ben reellen mit ben Anfichten ber Schaufpieler und bes Bublifums harmonierenden Erfolgen eine große Kluft liege, bedurfte Goethe ber ferneren Mitwirfung ber Schaufvielergefellichaft nicht weiter. Er läßt fie allmäblich veranberte Geftalt annehmen und bem Berfall queilen. Philine ift mit Friedrich, einem 'Jungen aus gutem Saufe', bem Bruber ber Grafin, Rataliens und Lotharios, Reffen ber Stiftsbame, burchgegangen; mit ihr ift ein binbenbes Element verschwunden; Delina brangt jur Oper, Die ben bramatifden Gefdmad gerftort, wie fie ben mufifalifden vollenbet. Murelie ift, nachdem fie turg vorber bie Befenntniffe einer iconen Geele gelefen, aber wenig Troft baraus gezogen bat, nach einer Darftellung ber Orfina geftorben; mit ihr entweicht bas Glement ber ftrengen Deto: nomie. Die Bubne Serlos ift auf bie abicuffige Babn bes Untergangs gerudt. Bilbelme Abgang wird taum bemertt. In Aureliens Auftrage bringt er einen Brief an den untreu geworbenen Lothario, den er mit einer eindringlichen, wohl einftudierten Rebe ju überreichen entichloffen ift. Bevor er auf bem Schloffe antommt, macht uns ber Dichter mit ben Berbaltniffen bes Rreifes, in den Bilbelm nun eintreten foll, burch Einrüdung ber Befenntniffe einer iconen Seele befannt. Die Berfafferin ift befanntlich Goethes alte Freundin Sufanna Ratharina von Rlettenberg (geb. 19. December 1723, geft. 13. December 1774), beren im Gefchmad ber 'römischen Octavia verfaßte, bie Berfonen und Berbaltniffe unter erdichteten Ramen getreu ichilbernbe Gelbftbiographie in Goethes Bande getommen war und bier, nur ftiliftifch ju feinem Eigenthum gemacht und am Schluffe jur Ginfügung für ben Roman berandert, als wefentlicher Theil aufgenommen murbe. Es gewährt wenig Intereffe, ju erfahren, daß die barin ermabnten Thatfachen mabr find, daß die Bermählung bes Erbpringen in die Kaiferfrönung Karls VII. ju verwandeln, unter Narcif ber befannte Rechtsgelehrte 3. D. v. Dlenschlager, unter bem gemiffen Saufe, wo ber Scandal amifchen Narcif und bem Sauptmann (Ant. Ulr. Wilh. v. Rlettenberg) porfiel. bas haus bes 3. Bolfg. Textor, Goethes Grogvater von Mutterfeite, unter bem Beltmann ber Schwebe Guftav v. Teffin, unter bem Dheim ber bekannte Sammler S. Chr. v. Sendenberg, unter ber gewiffen Freundin Die Frau Griesbach, unter Philo ber Brafibent fr. Rarl v. Mofer, unter bem Oberhofprediger ber Senior Minifterii Frefenius, unter bem abligen Apoftel ein herr Fr. v. Bulow, unter bem Bifchof Friebr. Bengel Reiger, unter bem herrn v. L. endlich ein Loren ju verfteben ift. Für bie Dichtung intereffanter ift es, ju erfahren, bag, ba bie Schwester ber Stiftsbame im Jahr 1763 vermählt murbe und 1768 ftarb, alio vor

dem Tode der Klettenberg etwa elf Zahre verheirathet war und keine (r: wachsenen Kinder hinterließ. Der einzige Sohn mar 1767 geboren, bie einzige Tochter, die am Leben blieb, etwas früher. Diese Rinder, geborne v. Trümbach, konnten bemnach nicht die fein, die Goethe schilbert. Er fouf fie fur feine Dichtung und bildete aus ihnen die vornehme Belt, in welche ber Roman binüberleitet. Bichtiger ift es ju erkennen, was Goethe mit ber Ginrudung ber Dentwürdigkeiten ber iconen Geele au bezweden Willens mar. Das erbauliche Element in ben febr melt= lichen Roman einführen? Go faßten es bie frommeren Lefer. Rach Goetbes ganger Sinned: und Dentungsart tonnte er nichts anberes wollen, als einen Ginfluß, ben er einmal auf fich wirkfam gefühlt batte, objectiv festhalten. Diefen Ginfluß batte bie Rlettenberg allerdings auf ben jungen franken, nach ber Beimkehr von ber Universität Leipzig in Frankfurt binfiecenden Goethe geubt; aber icon in Strafburg machte er fich von biefem Ginfluffe frei. Wie mußten ibm, ale er zwanzig Rabre nach bem Tobe ber Rlettenberg bieje Betenntniffe wieber burchfab, biefelben ericheinen! Bei aller Bietat bor bem Unbenten ber alten Freundin mußten ibm biefe gewiß aus ber Rulle bes reinen Bergens tommenben Gelbft: beschauungen begbalb um nichts weniger wie Selbftgefälligfeiten por bie Seele treten, und als er fie, wie fie waren, aufnahm, tonnte er fie in teinem Salle mit innerer Beiftimmung einschalten. Die berrnbutische Reigung, die ben eigentlichen Gipfelpunkt ber Bekenntniffe bilbet, murbe icon in ber gleichen Reigung ber gräflichen Familie in bas bezeichnenbe Licht gerudt, und ber Grundgebante, bag biefes Mabchen, icheinbar ale Begenfan zu Wilhelm, beutlich weiß, mas fie will, unabläffig voridreitet, bie Mittel ju ihrem 3med tennt und ju ergreifen und ju brauchen weiß, verkehrt fich bei genauerer Betrachtung in ein Seitenftud gu Bilbelm, ba bie icone Seele mit aller ibrer Deutlichfeit, ibrem unabläisigen Boridreiten u. f. w. zwar nicht die Mittel zu ihrem Biele verfehlt, aber gar nicht bemerkt, daß bies Ziel auch erreichbar blieb, wenn fie ihr mabres Ziel nicht verrudt gehabt hatte. Denn bas Biel eines frommen Matchens fann nimmermehr richtig fein, wenn es barauf binaustommt, bag fie eine alte Jungfer wird, wie es bie Stiftsbame mit Abficht wirb. Gie ift wenigstens in einer falichen Stellung gur Welt und tann barum nicht in ber rechten ju Gott fein, wovon fie allerbings innerlich überzeugt ift. Aber biefe Gewißheit im Inneren betennt nur fie; wir feben teine außere Beftätigung ihrer Ausfagen, und ber Dichter felbit glaubt nicht an ibre volle innere Befriedigung; er gibt ibr, mas fie fich felbft eigen: willig verfagt bat, bie fuße menschliche Freude an ben Kindern, wenn auch nur an ben Rinbern ibrer Schwefter. Er glaubt auch fonft nicht an bas Bilb, bas fie von fich felbft entwirft, ba er fie aus ibrer Demuth

und Beschränktheit in die Region bes Reichthums binaufrudt und mit Berlen und Juwelen ausstattet, von benen bie arme Klettenberg nichts befaß. Bas aber enticheibenber für die Beurtheilung biefer Betenntniffe ale Bestandtheil bes Romans ift, icheint ber Umftand gu fein, bag fie, mit Ausnahme einer etwas milbernben Birkung bei Aurelien, in bem Romane ohne allen Ginfluß bleiben, ba bie Erziehung ber Rinder nicht von ber Stiftsbame, fondern vom Obeim bestimmt wurde und im Uebrigen feine Geftalt bes Romans Bild und Beisviel an ber iconen Seele nimmt, ale ber narrifche Graf und bie fcone Grafin, und auch biefe in grundverschiedener Beife. - Dit Aureliens Briefe und feiner wohlausstudierten Rebe betritt Wilhelm Lotharios Schloß, wo er benn freilich wiederum bie Erfahrung machen muß, daß es in ber Belt gang anbere jugebt, als er fich gebacht bat. Die fich etwas haftig brangenden Begebenbeiten, bie nur erfunden icheinen, um bie Unentschiebenheit Wilhelms noch einmal in vielfach wechselnder Situation zu veranschaulichen, muffen als befannt vorausgesett werben. Es tam barauf an, ben Lehrling bes Lebens raich einige Stufen binaufguruden und die tragifden Diffonangen, die Dignon und ber hariner noch aufzulöfen haben, innerhalb biefer heitern Welt, bie Wilhelm aufnimmt, weniger schmerzlich ju lofen. Dazu bedurfte ber Dichter biefer neuen, früher nur leicht angebeuteten, raich vorüber: gleitenden Charaftere. Lothario wird ale bas eigentliche Mufter vornehmer Natur angefeben, und er mag es in Wilhelms Mugen und, wenn bie sichre Leichtigkeit bes Benehmens eine vornehme Natur ausmacht, auch im vollen Dage fein; aber feine Berbindungen mit ben Beibern, por gebn Jahren mit ber Bachterstochter, bann mit ber vermeinten Mutter Therefens, bann mit Aurelie, endlich mit ber tief unter Philine ftebenden Lydia, beren fich folieflich Jarno erbarmt, zeigen ihn wenigftens nicht von Seiten einer vornehmen Seele, und ichwerlich hat ber Dichter in ibm etwas anderes als in ben übrigen Perfonen aufftellen wollen, nämlich topifche Gestalten aus bem wirklichen Leben, bei benen man nicht fragt, ob fie ba fein, ober fo ba fein follten, wie fie find; fonbern bie man, ba fie nun einmal aus ber Welt nicht weggeleugnet werben konnen, bie Philinen so wenig wie die Therefen, die Werners so wenig als die Sarnos, fo wie fie find, ju erkennen fucht, wie man die übrigen Befcopfe ber weiten Gotteswelt, Die fconen wie bie übel geftalteten, Die icabliden wie bie nütlichen, ju erforiden ftrebt. Denn wenn man vom fittlichen ober unfittlichen Standpunkt ber einzelnen bichterifchen Geftalten ben in der unendlichen Fulle der Charattere ichaffenden Dichter beurtheilen und ibn wegen iber Philine, bie ju Wilhelm fagt: "Wenn ich bich lieb habe, mas geht's bich an!" und bennoch, mit Friedrich vor bem Spiegel, jene befannten Borte über ibre Diggeftalt ausftößt,

perurtbeilen wollte, wie konnte man ben großen Schöpfer faffen, ba man ben fleinen nicht ju faffen vermag? 3a, waren lauter Philinen aus biefer menfchenbilbenben Sand hervorgegangen, fo mochte man berechtigt fein, ben Bilbner ju verwerfen; ba aber, ber anbern in anbern Goobfungen ju geschweigen, auch Therefen und Ratalien aus biefer Schöpferband bervortreten, fo verrath es einen Mangel an Billigfeit, um nicht ju fagen an Ginficht, ben Dichter fur bie Unfittlichfeit jener verantwortlich ju machen, ohne ibm die vollendete Schonheit diefer angurechnen. Auch Therefe, Die prattifche Berftanbesnatur, barf gu ben iconen 3bealgestalten bes Dicttere gerechnet werben, die burch ihre Babl Lothario mehr abelt, als er fie begluden wirb. Ueber alle Bestalten binauf erhebt fich die schöne weibliche Ratur Rataliens, die entweber niemals geliebt bat ober immer (B. 8. Cap. 4), beren ganges Dafein in unbewußter Liebe aufgeht und ber iconfte Lohn für Wilhelms ibeales Streben ift, ein mehr symbolischer als verdienter, ba die Unbeftimmtheit seines Charafters, tros feiner feierlich poffenhaften Lossprechung von ber Lehrlingsschaft, burchaus nicht gehoben ift. Alle Charaftere bes Romans treten fertig in benfelben ein und verandern fich im Berlaufe beffelben nicht, ba ber Graf nur eine Rarrbeit mit ber andern vertauscht; Bilbelm Reifter allein icheint fich ju entwideln. Aber auch bas ift eben nur Schein, er bat an febr vielen Erfahrungen gewonnen, aus allen ben reflectiven Behalt eingerollt und ju feinem Bermögen gelegt, aus feinem Resultate bat er ein praktifches Cavital für bas Leben au machen erlernt; er ift am Schluffe feiner Lebrzeit noch eben fo unflar. noch ebenfo energielos unentschieben, wie ju Anfang berfelben; er läßt fich brangen, treiben und schieben und thut nichts aus fich felbft, es fei benn, wie seine beimliche Werbung um Theresen, eine Berkehrtheit; er bat noch nicht einmal die Ginficht gewonnen, bag er gum Schaufpieler fein Talent befist; er wird verbrieglich, als Jarno es ihm rund beraus jagt. Bo liegen nun die Refultate feiner Erziehung? Für ibn find freilich feine gewonnen und jedenfalls tann Friedrichs Schlugwort von bem Sobne Ris' für Bilbelm nur in Bezug auf Ratalie gelten. Solche jeboch fuchte Wilhelm. Bobl aber liegen bie Refultate ber Lebrjahre Wilhelms vom Beginn bes Romans bis jum Schluffe für ben verftanbigen Lefer jo blant und baar aufgezählt, bag es nur an ihm liegt, wenn er, wie ber Schafer im Ruffbaufer, Diefe Schattammer nicht ju nuten weiß, und ber Berg binter ibm jufchlägt, ohne bag er fich bereichert bat.

# Wilhelm Meisters Lehrjahre.

Erfter Theil.

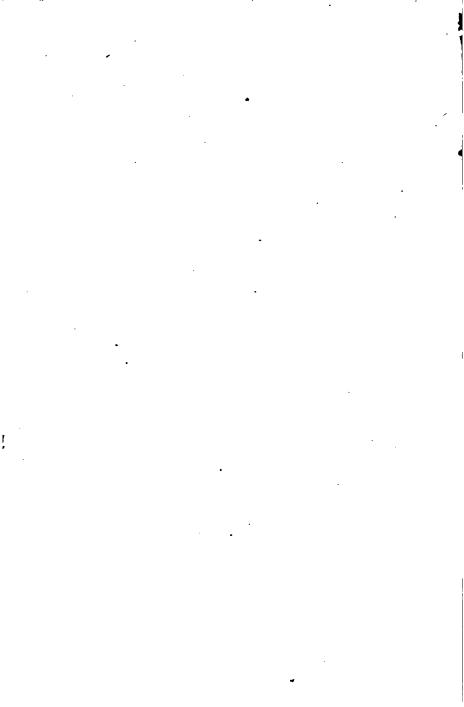

## Erftes Bud.

### Erftes Capitel.

Das Schauspiel bauerte sehr lange. Die alte Barbara trat einigemal and Fenster und horchte, ob die Kutschen nicht rasseln wollten. Sie erwartete Marianen, ihre schöne Gebieterin, die heute im Nachspiele, als junger Officier gekleidet, das Publicum entzückte, mit größerer Ungeduld, als sonst, wenn sie ihr nur ein mäßiges Abendessen vorzusehen hatte; dießmal sollte sie mit einem Packet überrascht werden, das Norberg, ein junger reicher Kausmann, mit der Post geschickt hatte, um zu zeigen, daß er auch in der Entsernung seiner Geliebten gedenke.

Barbara war als alte Dienerin, Bertraute, Rathgeberin, Unterhändlerin und Haushälterin im Besitz des Rechtes, die Siegel zu eröffnen, und auch diesen Abend konnte sie ihrer Reugierde um so weniger widerstehen, als ihr die Gunst des freigebigen Liebhabers mehr als selbst Marianen am Herzen lag. Zu ihrer größten Freude hatte sie in dem Bacet ein seines Stück Resseltuch und die neuesten Bänder für Marianen, für sich aber ein Stück Cattun, Halstücher und ein Röllchen Geld gefunden. Mit welcher Neigung, welcher Dankbarkeit erinnerte sie sich des abwesenden Norderge! wie lebhaft nahm sie sich vor, auch bei Marianen seiner im besten zu gedenken, sie zu erinnern, was sie ihm schuldig seh und was er von ihrer Treue hoffen und erwarten müsse.

Das Neffeltuch, durch die Farbe ber halbaufgerollten Bander belebt, lag wie ein Chriftgeschent auf bem Tischchen; die Stellung ber Lichter erhöhte ben Glanz ber Gabe, alles war in Ordnung, als die Alte den Tritt Marianens auf der Treppe vernahm und ihr entgegen eilte. Aber wie sehr verwundert trat sie zurück, als das weibliche Officierchen, ohne auf die Liebstosungen zu achten, sich an ihr vorbei drängte, mit ungewöhnlicher Haft und Bewegung in das Jimmer trat, Federhut und Degen auf den Tisch warf, unruhig auf und nieder ging und den seierlich angezündeten Lichtern keinen Blick gönnte.

Bas haft du, Liebchen? rief die Alte verwundert aus. Ums himmels willen, Töchterchen, was giebt's? Sieh hier diese Geschenke! Bon wem können sie sehn, als von beinem zärtlichsten Freunde? Norberg schickt dir das Stück Musselin zum Nachtskleide; bald ist er selbst da; er scheint mir eifriger und freigebiger als jemals.

Die Alte kehrte sich um, und wollte die Gaben, womit er auch sie bedacht, vorweisen, als Mariane, sich von den Gesschenken wegwendend, mit Leidenschaft ausrief: Fort! Fort! heute will ich nichts von allem diesem hören; ich habe dir gehorcht, du hast es gewollt, es seh so! Wenn Rorberg zurücksehrt, bin ich wieder sein, din ich dein, mache mit mir, was du willst; aber dis dahin will ich mein sehn, und hättest du tausend Zungen, du solltest mir meinen Borsat nicht ausreden. Dieses ganze Mein will ich dem geben, der mich liebt und den ich liebe. Reine Gesichter! Ich will mich dieser Leidenschaft überlassen, als wenn sie ewig dauern sollte.

Der Alten fehlte es nicht an Gegenvorstellungen und Grünben; doch da sie in fernerem Bortwechsel heftig und bitter ward,
sprang Mariane auf sie los und faßte sie bei der Brust. Die Alte lachte überlaut. Ich werde sorgen müssen, rief sie aus,
daß sie wieder bald in lange Rleider kommt, wenn ich meines Lebens sicher seyn will. Fort, zieht euch aus! Ich hosse, das Mädchen wird mir abbitten, was mir der flüchtige Junker Leids
zugefügt hat; herunter mit dem Rock und immer so fort alles herunter! es ist eine unbequeme Tracht, und für euch gefährlich,
wie ich merke. Die Achselbänder begeistern euch.

Die Alte hatte hand an fie gelegt, Mariane riß sich los. Richt so geschwind! rief sie aus, ich habe noch heute Besuch zu erwarten.

Corinver

Das ift nicht gut, verfette bie Alte. Doch nicht ben jungen, gartlichen, unbefiederten Raufmannsfohn? Gben ben, verfette Dariane.

Es scheint, als wenn die Großmuth eure herrschende Leidensschaft werden wollte, erwiederte die Alte spottend; ihr nehmt euch der Unmundigen, der Unvermögenden mit großem Eifer an. Es muß reizend sehn, als uneigennützige Geberin angebetet zu werden.

Spotte wie du willft. Ich lieb' ihn! ich lieb' ihn! Mit welchem Entzüden sprech' ich jum erstenmal diese Worte aus! Das ist diese Leidenschaft, die ich so oft vorgestellt habe, von der ich keinen Begriff hatte. Ja, ich will mich ihm um den hals werfen! ich will ihn fassen, als wenn ich ihn ewig halten wollte. Ich will ihm meine ganze Liebe zeigen, seine Liebe in ihrem ganzen Umfang genießen.

Mäßigt euch, sagte die Alte gelaffen, mäßigt euch! Ich muß eure Freude durch Gin Bort unterbrechen: Norberg tommt! in vierzehn Tagen tommt er! hier ift fein Brief, ber die Geschente begleitet hat. —

Und wenn mir die Morgensonne meinen Freund rauben sollte, will ich mir's verbergen. Bierzehn Tage! Belche Ewigkeit! In vierzehn Tagen, was kann ba nicht vorfallen, was kann sich ba nicht verändern!

Bilhelm trat hinein. Mit welcher Lebhaftigkeit flog sie ibm entgegen! Dit welchem Entzücken umschlang er die rothe Uniform, drückte er das weiße Atlaswestchen an seine Bruft! Wer wagte hier zu beschreiben, wem geziemt es, die Seligkeit zweier Liebenden auszusprechen. Die Alte ging murrend bei Seite, wir entfernen uns mit ihr und lassen die Glücklichen allein.

### Bweites Capitel.

Als Wilhelm seine Mutter bes andern Morgens begrüßte, eröffnete sie ihm, bag der Bater sehr verbrießlich seh, und ihm ben täglichen Besuch bes Schauspiels nächstens untersagen werbe.

Wenn ich gleich selbst, fuhr sie fort, manchmal gern ins Theater gehe, so möchte ich es doch oft verwünschen, da meine häusliche Ruhe durch deine unmäßige Leidenschaft zu diesem Bergnügen gestört wird. Der Bater wiederholt immer, wozu es nur nüte seh? wie man seine Zeit so verderben könne? —

3d babe es auch icon von ibm boren muffen, verfette Wilhelm, und habe ibm vielleicht ju haftig geantwortet; aber um's himmele willen, Dlutter! ift benn alles unnut, mas uns nicht unmittelbar Gelb in ben Beutel bringt, was uns nicht ben allernachsten Befit verschafft? Satten wir in bem alten Saufe nicht Raum genug? und war es nöthig, ein neues zu bauen? Bertvendet ber Bater nicht jährlich einen ansehnlichen Theil seines Sandels : Bewinnes jur Berschönerung ber Bimmer? Dieje feibenen Tapeten, Dieje englischen Mobilien, find fie nicht auch unnun? Ronnten wir une nicht mit geringeren begnügen? Benigstens befenne id, daß mir biefe gestreiften Banbe, biefe bundertmal wiederholten Blumen, Schnörfel, Rorbden und Biguren einen burchaus unangenehmen Ginbrud machen. fommen mir bochftens vor wie unfer Theatervorbang. Aber wie andere ift's, vor biefem ju figen! Wenn man noch fo lange warten muß, fo weiß man boch, er wird in die Sobe geben, und wir werden die mannichfaltigften Gegenftande feben, Die uns unterhalten, aufflären und erbeben. -

Mach' es nur mäßig, sagte bie Mutter; der Bater will auch Abends unterhalten seyn; und dann glaubt er, es zerstreue bich und am Ende trag' ich, wenn er verdrießlich wird, die Schuld. Wie oft mußte ich mir das verwünschte Puppenspiel vorwerfen lassen, das ich euch vor zwölf Jahren zum heiligen Christ gab, und das euch zuerst Geschmack am Schauspiel beibrachte!

Schelten Sie das Buppenspiel nicht, laffen Sie sich 3hre Liebe und Borsorge nicht gereuen! Es waren die ersten vergnügten Augenblide, die ich in dem neuen leeren Hause genoß; ich sehr es diesen Augenblid noch vor mir, ich weiß, wie sonderbar es mir vortam, als man uns, nach Empfang der gewöhnlichen Christgeschenke, vor einer Thure niedersten bieß, die aus einem andern Jimmer herein ging. Sie eröffnete sich; allein nicht wie sonst zum hin: und Wiederlaufen, der Eingang war

burch eine unerwartete Festlichkeit ausgefüllt. Es baute sich ein Portal in die Sobe, das von einem mostischen Borhang verdeckt war. Erst standen wir alle von ferne, und wie unfre Neugierde größer ward, um zu sehen, was wohl Blinkendes und Rasselnbes sich hinter der halb durchsichtigen Hulle verbergen möchte, wies man jedem sein Stublchen an und gebot uns, in Geduld zu warten.

So fag nun alles und war ftill; eine Pfeife gab bas Signal, ber Borhang rollte in die Bobe und zeigte eine bochroth gemalte Musficht in ben Tembel. Der hobepriefter Camuel ericbien mit Jonathan, und ihre wechselnden munderlichen Stimmen famen mir bochft ehrwurdig bor. Rury barauf betrat Caul Die Scene in großer Berlegenheit über Die Impertineng bes ichwerlothigen Rriegers, ber ihn und die Seinigen herausgeforbert hatte. wohl ward es mir baber, als ber zwerggestaltete Sobn Isai mit Schäferstab, Birtentafche und Schleuber hervorhüpfte und fprach: Grokmachtigfter Ronig und Berr Berr! es entfalle feinem ber Muth um beswillen; wenn Ihro Majeftat mir erlauben wollen, fo will ich bingeben und mit bem gewaltigen Riefen in ben Streit treten. Z Der erfte Uct war geendet, und die Bufchauer bochft begierig zu feben, mas nun weiter vorgeben follte; jebes wünschte, bie Musik möchte nur bald aufhören. Endlich ging ber Borhang wieder in die Bobe. David weihte das Fleisch bes Ungebeuers ben Bogeln unter bem himmel und ben Thieren auf bem Felbe; ber Philister sprach Sohn, stampfte viel mit beiben Fugen, fiel endlich wie ein Rlot und gab ber gangen Sache einen herrlichen Ausschlag. Wie bann nachber bie Jungfrauen fangen: Saul bat Taufend gefchlagen, David aber Behntaufend! ber Ropf bes Riefen vor bem fleinen Ueberminber bergetragen wurde, und er bie icone Ronigstochter jur Gemablin erhielt, verbroß es mich boch bei aller Freude, daß ber Glude: pring fo zwergmäßig gebildet fet. Denn nach ber Stee bes großen Boliath und fleinen David hatte man ) nicht verfehlt, beibe recht charafteriftisch ju machen." Ich bitte Sie, wo find bie Buppen bingekommen? Ich babe versprochen, fie einem Freunde ju zeigen, bem ich viel Bergnugen machte, indem ich ibn neulid, von biefem Rinderspiel unterhielt.

Es wundert mich nicht, daß du dich dieser Dinge so lebhaft erinnerst: denn du nahmst gleich den größten Antheil daran. Ich weiß, wie du mir das Bücklein entwendetest und das ganze Stück auswendig lerntest; ich wurde es erst gewahr, als du eines Abends dir einen Goliath und David von Wachs machtest, sie beide gegen einander peroriren ließest, dem Riesen endlich einen Stoß gabst und sein unförmliches Haupt auf einer großen Stecknadel mit wächsernem Griff dem kleinen David in die Hand klebtest. Ich hatte damals so eine herzliche mütterliche Freude über dein gutes Gedächtniß und deine pathetische Rede, daß ich mir sogleich vornahm, dir die hölzerne Truppe nun selbst zu übergeben. Ich dachte damals nicht, daß es mir so manche vervorießliche Stunde machen sollte.

Laffen Sie sich's nicht gereuen, verfette Wilhelm; benn es haben uns diese Scherze manche vergnügte Stunde gemacht.

Und mit diesem erbat er sich die Schlüssel, eilte, fand die Puppen und war einen Augenblick in jene Zeiten versetzt, wo sie ihm noch belebt schienen, wo er sie durch die Lebhaftigkeit seiner Stimme, durch die Bewegung seiner hände zu beleben glaubte. Er nahm sie mit auf seine Stube und verwahrte sie sorgfältig.

## Drittes Capitel.

Wenn die erste Liebe, wie ich allgemein behaupten höre, das Schönste ist, was ein Herz früher oder später empfinden kann, so mussen wir unsern Helden deifach glücklich preisen, daß ihm gegönnt ward, die Wonne dieser einzigen Augenblicke in ihrem ganzen Umfange zu genießen. Nur wenig Menschen werden so vorzüglich begünstigt, indeß die meisten von ihren frühern Empsindungen nur durch eine harte Schule geführt werden, in welcher sie, nach einem kummerlichen Genuß, gezwungen sind, ihren besten Wünschen entsagen, und daß, was ihnen als höchste Glückseligkeit vorschwebte, für immer entbehren zu lernen.

Auf ben Flügeln ber Ginbilbungefraft hatte fich Wilhelms

Begierde zu bem reizenden Mädchen erhoben; nach einem kurzen Umgang hatte er ihre Reigung gewonnen, er fand sich im Besits einer Person, die er so sehr liebte, ja verehrte: denn sie war ihm zuerst in dem günftigen Lichte theatralischer Borstellung erschienen, und seine Leidenschaft zur Bühne verdand sich mit der ersten Liebe zu einem weiblichen Geschöpfe. Seine Jugend ließ ihn reiche Freuden genießen, die von einer lebhaften Dichtung erhöht und erhalten wurden. Auch der Zustand seiner Geliebten gab ihrem Betragen eine Stimmung, welche seinen Empsinz dungen sehr zu hülse kam; die Furcht, ihr Geliebter möchte ihre übrigen Berhältnisse vor der Zeit entdeden, verbreitete über sie einen liebenswürdigen Anschein von Sorge und Scham; ihre Leidenschaft für ihn war lebhaft, selbst ihre Unruhe schien ihre Zärtlichkeit zu vermehren; sie war das lieblichste Geschöpf in seinen Armen.

Als er aus bem ersten Taumel ber Freude erwachte, und auf sein Leben und seine Berhältnisse zurücklickte, erschien ihm alles neu, seine Pflichten heiliger, seine Liebhabereien lebhafter, seine Kenntnisse beutlicher, seine Talente kräftiger, seine Vorsätze entschiedener. Es ward ihm baher leicht, eine Einrichtung zu treffen, um den Borwürfen seines Baters zu entgehen, seine Mutter zu beruhigen und Marianens Liebe ungestört zu genießen. Er verrichtete des Tags seine Geschäfte pünktlich, entsagte gewöhnlich dem Schauspiel, war Abends bei Tische unterhaltend, und schlich, wenn alles zu Bette war, in seinen Mantel gehült, sachte zu dem Garten hinaus, und eilte, alle Lindors und Leanders im Busen, unaushaltsam zu seiner Geliebten.

Was bringen Sie? fragte Mariane, als er eines Abends ein Bundel hervorwies, das die Alte, in hoffnung angenehmer Geschenke, sehr aufmerksam betrachtete. Sie werden es nicht errathen, versette Wilhelm.

Wie verwunderte sich Mariane, wie entsetzte sich Barbara, als die aufgebundene Serviette einen verworrenen Haufen spannen- langer Buppen sehen ließ. Mariane lachte laut, als Wilhelm die verworrenen Drähte aus einander zu wickeln und jede Figur einzeln vorzuzeigen bemüht war. Die Alte schlich verdrießlich bei Seite.

Es bedarf nur einer Rleinigkeit, um zwei Liebende zu unterhalten, und fo vergnügten fich unfre Freunde biefen Abend aufs beste. Die kleine Truppe wurde gemustert, jede Figur genau betractet und belacht. Ronig Caul im fcmatzen Sammtrode mit ber golbenen Krone wollte Marianen gar nicht gefallen; er febe ibr, fagte fie, ju fteif und pedantifch aus. Defto beffer behagte ibr Jonathan, fein glattes Rinn, fein gelb und rothes Rleib und ber Turban. Much wußte fie ibn gar artig am Drabte bin und ber ju breben, ließ ibn Reverengen machen und Liebes: erflärungen berfagen. Dagegen wollte fie bem Bropheten Samuel nicht bie mindefte Aufmerksamkeit ichenken, wenn ihr gleich Bilbelm bas Bruftschilden anbries und erzählte, baf ber Schillertafft bes Leibrocks von einem alten Rleibe ber Großmutter genommen David war ihr ju flein, und Goliath ju groß; fie bielt fich an ibren Jonathan. Sie wußte ihm fo artig ju thun, und gulett ibre Liebkofungen von ber Buppe auf unfern Freund berüber ju tragen, bag auch biegmal wieber ein geringes Spiel bie Ginleitung gludlicher Stunden marb.

Ans der Süßigkeit ihrer järtlichen Träume murden sie durch einen Lärm gewedt, welcher auf der Straße entstand. Mariane rief der Alten, die, nach ihrer Gewohnheit noch fleißig, die veränderlichen Materialien der Theater Garberobe jum Gebrauch bes nächsten Stückes anzupassen beschäftigt war. Sie gab die Auskunft, daß eben eine Gesellschaft lustiger Gesellen aus dem Italianer Reller nebenan heraus taumle, wo sie bei frischen Austern, die eben angekommen, des Champagners nicht geschont hätten.

Schabe, fagte Mariane, baß es uns nicht früher eingefallen ift; wir hatten uns auch was zu gute thun follen.

Es ist wohl noch Zeit, versetzte Wilhelm und reichte ber Alten einen Louisb'or bin; verschafft Sie uns, was wir wünschen, so soll Sie's mit genießen.

Die Alte war behend, und in kurzer Zeit ftand ein artig bestellter Tisch mit einer wohlgeordneten Collation vor den Liebenden. Die Alte mußte sich dazu setzen; man aß, trank und ließ sich's wohl sehn.

In folden Fällen fehlt es nie an Unterhaltung. Mariane

nahm ihren Jonathan wieder vor, und die Alte wußte das Gespräch auf Wilhelms Lieblingsmaterie zu wenden. Sie haben uns schon einmal, sagte sie, von der ersten Aufführung eines Buppenspiels am Weihnachts Abend unterhalten; es war lustig zu hören. Sie wurden eben unterbrochen, als das Ballet angehen sollte. Run kennen wir das herrliche Personal, das jene großen Wirkungen hervorbrachte.

Ja, sagte Mariane, erzähle uns weiter, wie war dir's zu Muthe? Es ift eine schöne Empfindung, liebe Mariane, versetzte Wilhelm, wenn wir uns alter Zeiten und alter unschädlicher Irrthümer erinnern, besonders wenn es in einem Augenblicke geschieht, da wir eine Höhe glücklich erreicht haben, von welcher wir uns umsehen und den zurückgelegten Weg überschauen können. Es ist so angenehm, selbstzufrieden sich mancher Hindernisse erinnern, die wir oft mit einem peinlichen Gefühle für unüberwindlich hielten, und dasjenige, was wir jetzt entwickelt sind, mit dem zu vergleichen, was wir damals unentwickelt waren. Aber unaussprechlich glücklich fühl' ich mich jetzt, da ich in diesem Augenblicke mit dir von dem Vergangnen rede, weil ich zugleich vorwärts in das reizende Land schaue, das wir zusammen Hand in Hand durchwandern können.

Wie war es mit bem Ballet? fiel die Alte ihm ein. Ich fürchte, es ift nicht alles abgelaufen, wie es follte.

D ja, versetzte Wilhelm, sehr gut! Bon jenen wunderlichen Sprüngen der Mohren und Mohrinnen, Schäfer und Schäferinnen, 3werge und Zwerginnen ist mir eine dunkle Erinnerung auf mein ganzes Leben geblieben. Run fiel der Borhang, die Thüre schloß sich, und die ganze kleine Gesellschaft eilte wie betrunken und taumelnd zu Bette; ich weiß aber wohl, daß ich nicht einschlafen konnte, daß ich noch etwas erzählt haben wollte, daß ich noch viele Fragen that, und daß ich nur ungern die Wärterin entließ, die uns zur Ruhe gebracht hatte.

Den andern Morgen war leiber das magische Geruste wieder verschwunden, der mostische Schleier weggehoben, man ging durch jene Thure wieder frei aus einer Stube in die andere, und so viel Abenteuer hatten teine Spur zurückgelaffen. Deine Geschwifter liefen mit ihren Spielsachen auf und ab, ich allein

schlich bin und ber, es schien mir unmöglich, daß da nur zwo Thürpfosten sehn sollten, wo gestern so viel Zauberei gewesen war. Ach, wer eine verlorne Liebe sucht, kann nicht unglucklicher sehn, als ich mir damals schien.

Ein freubetrunkner Blid, ben er auf Marianen warf, überzeugte fie, daß er nicht fürchtete, jemals in diesen Fall kommen zu konnen.

#### Diertes Capitel.

Mein einziger Bunsch war nunmehr, suhr Bilhelm fort, eine zweite Aufführung bes Stücks zu sehen. Ich lag ber Rutter an, und diese suchte zu einer gelegenen Stunde den Bater zu bereden; allein ihre Mühe war vergebens. Er behauptete, nur ein seltenes Bergnügen könne bei den Menschen einen Berth haben, Kinder und Alte wüßten nicht zu schätzen, was ihnen Gutes täglich begegnete.

Bir hatten auch noch lange, vielleicht bis wieber Beihnachten, warten muffen, hatte nicht ber Erbauer und heimliche Director bes Schauspiels selbst Luft gefühlt, die Borftellung zu wiederholen und dabei in einem Nachspiele einen ganz frisch fertig gewordenen hanswurft zu produciren.

Ein junger Mann von der Artillerie, mit vielen Talenten begabt, besonders in mechanischen Arbeiten geschickt, der dem Bater während des Bauens viele wesentliche Dienste geleistet hatte und von ihm reichlich beschenkt worden war, wollte sich am Christseste der kleinen Familie dankbar erzeigen, und machte dem Hause seines Gönners ein Geschenk mit diesem ganz eingerichteten Theater, das er ehemals in müßigen Stunden zusammen gebaut, geschnitzt und gemalt hatte. Er war es, der mit Hüse eines Bedienten selbst die Buppen regierte und mit verstellter Stimme die verschiedenen Rollen hersagte. Ihm ward nicht schwer, den Bater zu bereden, der einem Freunde aus Gefälligkeit zugestand, was er seinen Kindern aus Ueberzeugung abgeschlagen hatte. Genug, das Theater ward wieder aufgestellt, einige Nachbars: inder gebeten und das Stüd wiederholt.

Hatte ich das erstemal die Freude der Ueberraschung und bes Staunens, so war zum zweitenmale die Wollust des Ausmerkens und Forschens groß. Wie das zugehe? war jest mein Anliegen. Daß die Puppen nicht selbst redeten, hatte ich mir schon das erstemal gesagt; daß sie sich nicht von selbst bewegten, vermuthete ich auch; aber warum das alles doch so hübsch war? und es doch so aussah, als wenn sie selbst redeten und sich bewegten? und wo die Lichter und die Leute sehn möchten? diese Wäthsel beunruhigten mich um desto mehr, je mehr ich wünschte, zugleich unter den Bezauberten und Zauberern zu sehn, zugleich meine hände verdeckt im Spiel zu haben und als Zuschauer die Freude der Illusion zu genießen.

Das Stud mar ju Enbe, man machte Borbereitungen jum Nachspiel, die Buschauer maren aufgestanden und ichmatten burch einander. 3ch brangte mich naber an die Thure und horte inwendig am Rlappern, bak man mit Aufräumen beschäftigt fev. Ich bub ben untern Teppich auf und gudte zwischen bem Geitelle burch. Meine Mutter bemerkte es und jog mich jurud: allein ich hatte boch fo viel gefehen, daß man Freunde und Reinde, Saul und Goliath und wie fie alle beißen mochten, in Einen Schiebkaften padte, und fo erhielt meine halbbefriedigte Neugierde frische Rabrung. Dabei batte ich zu meinem größten Erstaunen ben Lieutenant. im Beiligthume febr geschäftig erblict. Nunmehr konnte mich ber hanswurft, fo fehr er mit feinen Ab: fagen flapperte, nicht unterhalten. 3ch verlor mich in tiefes Nachdenken und war nach biefer Entbedung ruhiger und un: rubiger als vorber. Rachbem ich etwas erfahren batte, tam es mir erft vor, als ob ich gar nichts wiffe, und ich hatte Recht: benn es fehlte mir ber Rufammenbang, und barauf kommt boch eigentlich alles an.

#### Sünftes Capitel.

Die Rinder haben, fuhr Wilhelm fort, in wohleingerichteten und geordneten Häusern eine Empfindung, wie ungefähr Ratten und Mäuse haben mögen: sie find aufmerksam auf alle Rigen und Löcher, wo fie zu einem verbotenen Raschwert gelangen können; fie genießen es mit einer solchen verstoffenen wollustigen Furcht, die einen großen Theil des kindischen Glucks ausmacht.

Ich war vor allen meinen Geschwistern aufnierksam, wenn irgend ein Schlüssel steden blieb. Je größer die Ehrfurcht war, die ich für die verschlossenen Thüren in meinem Herzen herumtrug, an denen ich Wochen und Monate lang vorbeigehen mußte, und in die ich nur manchmal, wenn die Mutter das heiligthum öffnete, um etwas heraus zu holen, einen verstohlenen Blick that, desto schneller war ich, einen Augenblick zu benutzen, den mich die Nachlässigkeit der Wirthschafterinnen manchmal treffen ließ.

Unter allen Thuren war, wie man leicht erachten fann, Die Thure ber Speifekammer biejenige, auf die meine Sinne am schärfsten gerichtet waren. Wenig abnungevolle Freuden bes Lebens glichen ber Empfindung, wenn mich meine Mutter manch: mal hineinrief, um ihr etwas beraustragen zu belfen, und ich bann einige geborrte Pflaumen entweber ihrer Gute ober meiner Lift ju banten hatte. Die aufgehäuften Schate übereinander umfingen meine Ginbildungefraft mit ihrer Fulle, und felbft ber wunderliche Geruch, ben fo mancherlei Spezereien burcheinander aushauchten, hatte fo eine ledere Birtung auf mich, daß ich niemale verfaumte, fo oft ich in ber Rabe war, mich wenigftens an ber eröffneten Atmofphare ju weiben. Diefer mertwurdige Schluffel blieb eines Sonntag Morgens, ba die Mutter von bem Belaute übereilt warb, und bas gange Saus in einer tiefen Sabbatbstille lag, steden. Raum hatte ich es bemerkt, als ich etlichemal fachte an ber Wand bin und ber ging, mich endlich ftill und fein andrängte, die Thure öffnete, und mich mit Ginem Schritt in ber Rabe fo vieler langgewünschter Glüdfeligfeit fühlte. 3ch befah Raften , Sade, Schachteln, Buchjen, Blafer mit einem schnellen zweifelnden Blide, was ich mablen und nehmen follte, griff endlich nach ben vielgeliebten gewelften Pflaumen, versab mich mit einigen getrodneten Aepfeln, und nahm genügsam noch eine eingemachte Bomerangenschaale bagu; mit welcher Beute ich meinen Weg wieder rudwarts glitschen wollte, als mir ein paar nebeneinanderstebende Raften in bie Augen fielen, aus beren einem Drabte, oben mit Safchen verfeben, burch ben übel ist

1:

verschlossenen Schieber heraushingen. Uhnungsvoll fiel ich dazüber her; und mit welcher überirdischen Empfindung entdeckte ich, daß darin meine Helden und Freudenwelt auseinander gepackt seh! Ich wollte die obersten ausheben, betrachten, die untersten hers vorziehen; allein gar bald verwirrte ich die leichten Drähte, kam darüber in Unruhe und Bangigkeit, besonders da die Köchin in der benachbarten Küche einige Bewegungen machte, daß ich alles, so gut ich konnte, zusammendrückte, den Kasten zuschob, nur ein geschriedenes Büchelchen, worin die Komödie von David und Goliath aufgezeichnet war, das oben aufgelegen hatte, zu mir stedte, und mich mit dieser Beute leise die Treppe hinauf in eine Dachkammer rettete.

Bon der Zeit an wandte ich alle verftoblenen einfamen Stunden barauf, mein Schaufpiel wiederholt ju lefen, es auswendig zu lernen, und mir in Bedanten vorzustellen, wie herrlich es febn mußte, wenn ich auch bie Bestalten bagu mit meinen Fingern beleben fonnte. 3ch ward barüber in meinen Gebanten felbst jum David und Goliath. In allen Winkeln bes Bobens, ber Ställe, bes Bartens, unter allerlei Umftanben, ftubirte ich bas Stud gang in mich binein, ergriff alle Rollen, und lernte fie auswendig, nur bag ich mich meift an ben Blat ber Saupthelben ju feten pflegte, und die übrigen wie Trabanten nur im Bebachtniffe mitlaufen ließ. Go lagen mir bie großmuthigen Heben Davids, mit benen er ben übermuthigen Riefen Boliath berausforberte, Tag und Racht im Sinne; ich murmelte fie oft bor mich bin, niemand gab Acht barauf, als ber Bater, ber manch= mal einen folden Ausruf bemerkte, und bei fich felbit bas gute Bedachtniß feines Anaben pries, ber von fo wenigem Buboren fo mancherlei habe behalten konnen.

hierdurch ward ich immer verwegener, und recitirte eines Abends bas Stud jum größten Theile vor meiner Mutter, indem ich mir einige Wachstlumpchen zu Schauspielern bereitete. Sie merkte auf, drang in mich, und ich geftand.

Glücklicher Weise fiel biese Entbedung in die Zeit, ba ber Lieutenant selbst ben Bunsch geäußert hatte, mich in diese Gesheimnisse einweihen zu durfen. Meine Mutter gab ihm sogleich Rachricht von dem unerwarteten Talente ihres Sohnes, und

er wußte nun einzuleiten, daß man ihm ein Paar Zimmer im obersten Stocke, die gewöhnlich leer standen, überließ, in beren einem wieder die Zuschauer sitzen, in dem andern die Schausspieler sehn, und das Proscenium abermals die Deffnung der Thüre ausstüllen sollte. Der Bater hatte seinem Freunde das alles zu veranstalten erlaubt, er selbst schien nur durch die Finger zu sehen, nach dem Grundsatze, man müsse den Kindern nicht merken lassen, wie lieb man sie habe, sie griffen immer zu weit um sich; er meinte, man müsse bei ihren Freuden ernst scheinen, und sie ihnen manchmal verderben, damit ihre Zusriedenheit sie nicht übermäßig und übermüthig mache.

#### Bechstes Capitel.

Der Lieutenant schlug nunmehr bas Theater auf und bes. forgte bas übrige. 3ch merkte wohl, bag er bie Boche mehr= male ju ungewöhnlicher Zeit ine haus tam, und vermuthete die Absicht. Meine Begierde wuchs unglaublich, da ich wohl fühlte, daß ich vor Connabende feinen Theil an bem, mas gubereitet wurde, nehmen durfte. Endlich ericbien ber gewünschte Tag. Abends um fünf Uhr tam mein Führer, und nahm mich mit binauf. Bitternd vor Freude trat ich binein, und erblicte auf beiben Seiten bes Bestelles bie berabbangenben Buppen in ber Ordnung, wie fie auftreten follten, ich betrachtete fie forgfältig, stieg auf ben Tritt, ber mich über bas Theater erhub, fo daß ich nun über ber fleinen Welt fcmebte. 3ch fab nicht ohne Chrfurcht zwischen bie Brettchen binunter, weil bie Erinnerung, welche berrliche Birfung bas Bange von außen thue, und bas Gefühl, in welche Gebeimniffe ich eingeweiht feb, mich Wir machten einen Berfuch, und es ging gut. umfakten.

Den anbern Tag, ba eine Gesellschaft Rinder gelaben war, hielten wir uns trefflich, außer baß ich in bem Feuer ber Action meinen Jonathan fallen ließ, und genöthigt war, mit ber hand hinunter ju greifen und ihn ju holen; ein Zufall, ber bie Ilusion sehr unterbrach, ein großes Gelächter verursachte, und

mich unfäglich frankte. Auch schien biese Versehn bem Bater sehr willfommen zu sehn, ber bas große Vergnügen, sein Söhnchen so fähig zu sehen, wohlbedächtig nicht an ben Tag gab, nach geendigtem Stücke sich gleich an die Fehler hing, und sagte, es ware recht artig gewesen, wenn nur dieß ober das nicht versfagt hätte.

Mich fränkte das innig, ich war traurig für den Abend, hatte aber am kommenden Morgen allen Verdruß schon wieder verschlafen, und war in dem Gedanken selig, daß ich, außer jenem Unglück, trefflich gespielt habe. Dazu kam der Beifall der Zuschauer, welche durchaus behaupteten: obgleich der Lieutenant in Absicht der groben und feinen Stimme sehr viel gethan habe, so perorire er doch meist zu affectirt und steif, dagegen spreche ber neue Anfänger seinen David und Jonathan vortrefflich; besonders lobte die Mutter den freimuthigen Ausdruck, wie ich den Goliath herausgesordert, und dem Könige den bescheidenen Sieger vorgestellt habe.

Nun blieb zu meiner größten Freude das Theater aufgeschlagen, und da der Frühling herbeikant und man ohne Feuer bestehen konnte, lag ich in meinen Frei- und Spielstunden in der Kammer, und ließ die Buppen wacker durch einander spielen. Oft lud ich meine Geschwister und Kameraden hinauf; wenn sie aber auch nicht kommen wollten, war ich allein oben. Meine Einbildungskraft brütete über der kleinen Weltbie gar bald eine andere Gestalt gewann.

Ich hatte kaum das erste Stück, wozu Theater und Schausspieler geschaffen und gestempelt waren, etlichemal aufgeführt, als es mir schon keine Freude mehr machte. Dagegen waren mir unter den Büchern des Großvaters die deutsche Schaubühne und verschiedene italiänisch deutsche Opern in die hände gerkommen, in die ich mich sehr vertiefte und jedesmal nur erst vorne die Personen überrechnete, und dann sogleich, ohne weiteres, zur Aufführung des Stückes schritt. Da mußte nun König Saul in seinem schwarzen Sammtkleide den Chaumigrem, Cato und Darius spielen; wobei zu bemerken ist, daß die Stücke niemals ganz, sondern meistentheils nur die fünften Acte, wo es an ein Todtstechen ging, ausgeführt wurden.

Auch war es natürlich, daß mich die Oper mit ihren mannigfaltigen Beränderungen und Abenteuern mehr als alles anziehen mußte. Ich fand darin stürmische Meere, Götter, die in
Wolken herabkommen, und, was mich vorzüglich glücklich machte,
Blitze und Donner. Ich half mir mit Pappe, Farbe und Papier,
wußte gar trefflich Nacht zu machen, der Blitz war fürchterlich
anzusehen, nur der Donner gelanz nicht immer, doch das hatte
so viel nicht zu sagen. Auch fand sich in den Opern mehr Gelegenheit meinen David und Goliath anzubringen, welches im
regelmäßigen Drama gar nicht angehen wollte. Ich sühlte täglich mehr Anhänglichkeit für das enge Plätzchen, wo ich so
manche Freude genoß; und ich gestehe, daß der Geruch, den die
Puppen aus der Speisekammer an sich gezogen hatten, nicht
wenig dazu beitrug.

Die Decorationen meines Theaters waren nunmehr in ziemlicher Bollommenheit; benn daß ich von Jugend auf ein Geschick gehabt hatte, mit dem Zirkel umzugehen, Pappe ausz zuschneiden und Bilder zu illuminiren, kam mir jest wohl zu Statten. Um desto weher that es mir, wenn mich gar oft das Bersonal an Ausksührung großer Sachen hinderte.

Meine Schwestern, indem sie ihre Puppen aus und anfleibeten, erregten in mir den Gedanken, meinen Helden auch nach und nach bewegliche Kleider zu verschaffen. Man trennte ihnen die Läppchen vom Leibe, sette sie, so gut man konnte, zusammen, sparte sich etwas Geld, kaufte neues Band und Flittern, bettelte sich manches Stücken Tafft zusammen, und schaffte nach und nach eine Theater Barderobe an, in welcher besonders die Reifröde für die Damen nicht vergessen waren.

Die Truppe war nun wirklich mit Kleibern für bas größte Stück versehen, und man hatte benken sollen, es würde nun erst recht eine Aufführung der andern folgen; aber es ging mir, wie es den Kindern öfter zu gehen pflegt: sie fassen weite Plane, machen große Anstalten, auch wohl einige Versuche, und es bleibt alles zusammen liegen. Dieses Fehlers muß ich mich antlagen. Die größte Freude lag bei mir in der Erfindung, und in der Beschäftigung der Einbildungskraft. Dieß oder jenes Stück interessirte mich um irgend einer Scene willen, und ich

ließ gleich wieder neue Kleider dazu machen. Ueber solchen Anftalten waren die ursprünglichen Kleidungsstüde meiner Helden in Unordnung gerathen und verschleppt worden, daß also nicht einmal das erste große Stück mehr aufgeführt werden konnte. Ich überließ mich meiner Phantasie, probirte und bereitete ewig, baute tausend Luftschlösser, und spürte nicht, daß ich den Grund bes kleinen Gebäudes zerstört hatte.

Während dieser Erzählung hatte Mariane alle ihre Freunds lichkeit gegen Bilhelm aufgeboten, um ihre Schläfrigkeit zu verzbergen. So scherzhaft die Begebenheit von einer Seite schien, so war sie ihr doch zu einfach, und die Betrachtungen dabei zu ernsthaft. Sie setzte zärtlich ihren Fuß auf den Fuß des Geliebten, und gab ihm scheindare Zeichen ihrer Ausmerksamkeit und ihres Beisalls. Sie trank aus seinem Glase, und Wilhelm war überzeugt, es setz fein Wort seiner Geschichte auf die Erde gefallen. Nach einer kleinen Pause rief er aus: Es ist nun an dir, Mariane, mir auch deine ersten jugendlichen Freuden mitzutheilen. Noch waren wir immer zu sehr mit dem Gegenwärtigen beschäftigt, als daß wir uns wechselseitig um unsere vorige Lebensweise hätten bekümmern können. Sage mir: unter welchen Umständen bist du erzogen? Welche sind die ersten lebshaften Eindrücke, deren du dich erinnerst?

Diese Fragen wurden Marianen in große Berlegenheit gesetht haben, wenn ihr die Alte nicht sogleich zu Gulfe gekommen ware. Glauben Sie benn, sagte bas kluge Weib, daß wir auf bas, was uns früh begegnet, so aufmerksam find, daß wir so artige Begebenheiten zu erzählen haben, und, wenn wir sie zu erzählen hätten, daß wir der Sache auch ein solches Geschick zu geben wüßten?

Als wenn es beffen bedürfte! rief Wilhelm aus. Ich liebe bieses zärtliche, gute, liebliche Geschöpf so sehr, daß mich jeder Augenblick meines Lebens verdrießt, den ich ohne sie zugebracht habe. Laß mich wenigstens durch die Einbildungskraft Theil an beinem vergangenen Leben nehmen! Erzähle mir alles, ich will dir alles erzählen. Wir wollen uns wo möglich täuschen, und jene für die Liebe verlornen Zeiten wieder zu gewinnen suchen.

Wenn Sie so eifrig barauf bestehen, können wir Sie wohl

befriedigen, sagte die Alte. Erzählen Sie uns nur erst, wie Ihre Liebhaberei zum Schauspiele nach und nach gewachsen seh, wie Sie sich geübt, wie Sie so glücklich zugenommen haben, daß Sie nunmehr für einen guten Schauspieler gelten können? Es hat Ihnen dabei gewiß nicht an luftigen Begebenheiten gemangelt. Es ist nicht der Mühe werth, daß wir uns zur Ruhe legen, ich habe noch eine Flasche in Reserve; und wer weiß, ob wir bald wieder so ruhig und zufrieden zusammensitzen.

Mariane schaute mit einem traurigen Blid nach ihr auf, ben Wilhelm nicht bemerkte, und in seiner Erzählung fortfuhr.

# Biebentes Capitel.

Die Zerstreuungen ber Jugend, da meine Gespannschaft sich zu vermehren ansing, thaten bem einsamen stillen Vergnügen Eintrag. Ich war wechselsweise bald Jäger, bald Solbat, bald Reiter, wie es unsre Spiele mit sich brachten; doch hatte ich immer darin einen kleinen Vorzug vor den andern, daß ich im Stande war, ihnen die nöthigen Geräthschaften schielich auszubilden. So waren die Schwerter meistens aus meiner Fabrik; ich verzierte und vergoldete die Schitten, und ein geheimer Instinct ließ mich nicht ruhen, dis ich unsre Miliz ins Antike umgeschaffen hatte. Helme wurden versertiget, mit papiernen Büschen geschmückt, Schilde, sogar Harnische wurden gemacht, Arbeiten, bei denen die Bedienten im Hause, die etwa Schneider waren, und die Rähterinnen manche Nabel zerbrachen.

Einen Theil meiner jungen Gefellen sah ich nun wohl gerüstet; die übrigen wurden auch nach und nach, doch geringer, ausstaffirt, und es kam ein stattliches Corps zusammen. Wir marschirten in Höfen und Gärten, schlugen uns brad auf die Schilde und auf die Röpfe; es gab manche Mißhelligkeit, die aber bald beigelegt war.

Diefes Spiel, bas bie anbern fehr unterhielt, war taum etlichemal getrieben worben, als es mich schon nicht mehr befriedigte. Der Anblick so vieler gerufteten Gestalten mußte in mir nothwendig die Ritteribeen aufreizen, die seit einiger Zeit, ba ich in bas Lefen alter Romane gefallen war, meinen Kopf anfüllten.

Das befreite Jerusalem, bavon mir Koppens Uebersetzung in die hände siel, gab meinen herumschweisenden Gedanken endlich eine bestimmte Richtung. Ganz konnte ich zwar das Gedicht nicht lesen; es waren aber Stellen, die ich auswendig wußte, deren Bilder mich umschwebten. Besonders sessende mich Chlorinde mit ihrem ganzen Thun und Lassen. Die Mannweiblichkeit, die ruhige Fülle ihres Dasepns thaten, mehr Wirkung auf den Geist, der sich zu entwickeln ansing, als die gemachten Reize Armidens, ob ich gleich ihren Garten nicht verachtete.

Aber hundert und hundertmal, wenn ich Abends auf bem Altan, der zwischen den Giebeln des Hauses angebracht ist, spazierte, über die Gegend hinsah, und von der hinabgewichenen Sonne ein zitternder Schein am Horizont herausdämmerte, die Sterne hervortraten, aus allen Winkeln und Tiefen die Nacht hervordrang, und der klingende Ton der Grillen durch die feiersliche Stille schrilte, sagte ich mir die Geschichte des traurigen Zweikamps zwischen Tancred und Chlorinden vor.

So sehr ich, wie billig, von ber Partei ber Christen war, stand ich boch ber heibnischen helbin mit ganzem herzen bei, als sie unternahm, ben großen Thurm ber Belagerer anzuzünden. Und wie nun Tancred bem vermeinten Krieger in ber Nacht begegnet, unter ber bustern hulle ber Streit beginnt, und sie gewaltig kampfen — ich konnte nie die Worte aussprechen:

Allein bas Lebensmaß Chlorindens ift nun voll, Und ihre Stunde kommt, in der fie fterben foll!

baß mir nicht die Thränen in die Augen kamen, die reichlich floffen, wie der ungludliche Liebhaber ihr das Schwert in die Bruft stößt, der Sinkenden den helm löst, sie erkennt, und zur Taufe bebend das Wasser holt.

Aber wie ging mir das herz über, wenn in dem bezauberten Walbe Tancredens Schwert den Baum trifft, Blut nach dem hiebe fließt, und eine Stimme ihm in die Ohren tont, daß er auch hier Chlorinden verwunde, daß er vom Schickfal bestimmt seh, das, was er liebt, überall unwissend zu verletzen!

Es bemächtigte sich die Geschichte meiner Einbildungskraft so, daß sich mir, was ich von dem Gedichte gelesen hatte, dunkel zu einem Ganzen in der Seele bildete, von dem ich dergestalt eingenommen war, daß ich es auf irgend eine Weise vorzustellen gedachte. Ich wollte Tancreden und Reinalden spielen und sand dazu zwei Rüstungen ganz bereit, die ich schon gesertigt hatte. Die eine von dunkelgrauem Papier mit Schuppen sollte den ernsten Tancred, die andere von Silber- und Goldpapier den glänzenden Reinald zieren. In der Lebhaftigkeit meiner Borstellung erzählte ich alles meinen Gespannen, die davon ganz entzückt wurden, und nur nicht wohl begreisen konnten, daß das alles ausgesührt, und zwar von ihnen ausgesührt werden sollte.

Diefen Zweifeln half ich mit vieler Leichtigkeit ab. 3ch disponirte gleich über ein paar Zimmer in eines benachbarten Gespielen Haus, ohne zu berechnen, daß die alte Tante sie nimmermehr hergeben würde; eben so war es mit dem Theater, wovon ich auch keine bestimmte 3dee hatte, außer daß man es auf Balken setzen, die Coulissen von getheilten spanischen Wänden hinstellen und zum Grund ein großes Tuch nehmen musse. Woher aber die Materialien und Geräthschaften kommen sollten, hatte ich nicht bedacht.

Für ben Walb fanden wir eine gute Auskunft; wir gaben einem alten Bedienten aus einem ber häuser, ber nun Förster geworden war, gute Worte, daß er uns junge Birken und Fichten schaffen möchte, die auch wirklich geschwinder, als wir hoffen konnten, herbeigebracht wurden. Nun aber fand man sich in großer Verlegenheit, wie man das Stück, eh die Bäume vervorrten, zu Stande bringen könne. Da war guter Rath theuer! Es sehlte an Plat, am Theater, an Vorhängen. Die spanischen Wände waren das einzige, was wir hatten.

In dieser Berlegenheit gingen wir wieder den Lieutenant an, dem wir eine weitläusige Beschreibung von der Gerrlichkeit machten, die es geben sollte. So wenig er uns begriff, so bebülflich war er, schob in eine kleine Stube, was sich von Tischen im Sause und der Nachbarschaft nur sinden wollte, an einander, stellte die Wände darauf, machte eine hintere Aussicht von grünen Borhängen, die Bäume wurden auch gleich mit in die Reihe gestellt.

Indessen war es Abend geworben, man batte bie Lichter angegundet, bie Magbe und Rinber fagen auf ihren Blaten, bas Stud follte angebn, bie gange Belbenichaar mar angezogen; nun fpurte aber jeber jum erftenmal, bag er nicht miffe, mas er ju fagen habe. In ber Site ber Erfindung, ba ich gang von meinem Gegenstande burchbrungen war, batte ich vergeffen, baß boch jeber wiffen muffe, mas und wo er es ju fagen habe; und in ber Lebbaftigkeit ber Ausführung war es ben übrigen auch nicht beigefallen; fie glaubten, fie wurden fich leicht als Belben barftellen, leicht fo handeln und reben konnen, wie bie Berfonen, in beren Welt ich fie verfest batte. Sie ftanben alle erstaunt, fragten fich einander, mas zuerft tommen follte? und ich, ber ich mich als Tancred vorne an gebacht batte, fing, allein auftretend, einige Berfe aus bem Belbengebichte bergufagen Beil aber bie Stelle gar ju balb ins Erzählende überging, und ich in meiner eigenen Rebe endlich als britte Berfon vorfam, auch ber Gottfrieb, von bem die Sprache war, nicht heraus: tommen wollte, fo mußte ich unter großem Gelächter meiner Ruschauer eben wieder abgieben; ein Unfall, ber mich tief in ber Seele frankte. Berungludt mar bie Ervebition; Die Buschauer fagen ba, und wollten etwas feben. Bekleibet maren wir; ich raffte mich zusammen, und entschloft mich furz und gut, David und Goliath ju fpielen. Ginige ber Gefellschaft hatten ehemals bas Buppenspiel mit mir aufgeführt, alle hatten es oft gefebn; man theilte die Rollen aus, es verfprach jeder fein Beftes gu thun, und ein kleiner brolliger Junge malte fich einen ichwarzen Bart, um, wenn ja eine Lude einfallen follte, fie als Sanswurft mit einer Boffe auszufüllen, eine Unftalt, Die ich, als bem Ernfte bes Studes jumiber, febr ungern geschehen ließ. Doch fcwur ich mir, wenn ich nur einmal aus biefer Berlegenbeit gerettet mare, mich nie, als mit ber größten Ueberlegung, an bie Borftellung eines Stude zu magen.

#### Achtes Capitel.

Mariane, vom Schlaf überwältigt, lehnte fich an ihren Geliebten, ber fie fest an fich brudte und in feiner Erzählung fortfuhr, indeß die Alte den Ueberrest bes Weins mit gutem Bedachte genoß.

Die Berlegenheit, sagte er, in ber ich mich mit meinen Freunden befunden batte, indem wir ein Stud, bas nicht eriftirte, ju fpielen unternahmen, war balb vergeffen. Deiner Leibenschaft, jeben Roman, ben ich las, jebe Beschichte, bie man mich lehrte, in einem Schauspiele barguftellen, fonnte felbft ber unbiegfamfte Stoff nicht wiberfteben. 3ch war völlig überzeugt, bag alles, was in ber Ergablung ergepte, vorgeftellt eine viel größere Wirtung thun muffe; alles follte bor meinen Mugen, alles auf ber Bubne vorgeben. Wenn uns in ber Schule Die Weltgeschichte vorgetragen wurde, zeichnete ich mir forgfältig aus, wo einer auf eine besondere Weise erstochen ober vergiftet wurde, und meine Einbildungefraft fab über Exposition und Bermidlung binmeg und eilte bem intereffanten fünften Acte gu. Go fing ich auch wirflich an, einige Stude bon binten berbor ju fchreiben, obne baß ich auch nur bei einem einzigen bis jum Anfange gefommen wäre.

Bu gleicher Zeit las ich, theils aus eignem Antrieb, theils auf Beranlassung meiner guten Freunde, welche in den Geschmack gekommen waren Schauspiele aufzusühren, einen ganzen Bust theatralischer Productionen durch, wie sie der Zufall mir in die Hände führte. Ich war in den glücklichen Jahren, wo uns noch alles gefällt, wo wir in der Menge und Abwechslung unsre Befriedigung sinden. Leider aber ward mein Urtheil noch auf eine andere Weise bestochen. Die Stücke gesielen mir besonders, in denen ich zu gefallen hoffte, und es waren wenige, die ich nicht in dieser angenehmen Täuschung durchlas; und meine lebhafte Borstellungstraft, da ich mich in alle Rollen benten konnte, versührte mich zu glauben, daß ich auch alle darstellen würde; gewöhnlich wählte ich daher bei der Austheilung

biejenigen, welche fich gar nicht für mich ichidten, und, wenn es nur einigermaßen angehn wollte, wohl gar ein paar Rollen.

Rinder miffen beim Spiele aus allem alles ju machen : ein Stab wird zur Flinte, ein Studchen Solz jum Degen, jebes Bundelden gur Buppe, und jeder Bintel gur Sutte. In biefem Sinne entwidelte fich unfer Brivattheater. Bei ber völligen Untenntnig unfrer Rrafte unternahmen wir alles, bemertten tein qui pro quo, und maren überzeugt, jeber muffe une bafür nehmen, wofür wir uns gaben. Leiber ging alles einen fo gemeinen Bang, daß mir nicht einmal eine merkwürdige Albernbeit zu erzählen übrig bleibt. Erft fpielten wir bie wenigen Stude burch, in welchen nur Mannepersonen auftreten; bann verfleideten mir einige aus unferm Mittel, und gogen gulett bie Schweftern mit ins Spiel. In einigen Baufern bielt man es für eine nüpliche Beschäftigung und lub Gefellichaften barauf. Unfer Artillerielieutenant verließ uns aud bier nicht. Er zeigte und, wie wir tommen und geben, beclamiren und gesticuliren follten; allein er erntete für feine Bemubung meiftens wenig Dant, indem wir die theatralischen Runfte icon beffer ale er ju verfteben glaubten.

Bir verfielen gar balb auf bas Trauerspiel: benn wir hatten oft sagen hören, und glaubten selbst, es sey leichter, eine Trasgödie zu schreiben und vorzustellen, als im Lustspiele vollsommen zu sehn. Auch fühlten wir uns beim ersten tragischen Bersuche ganz in unserm Elemente; wir suchten uns der höhe des Standes, der Bortrefflickeit der Charaktere durch Steisheit und Affectation zu nähern, und dünkten uns durchaus nicht wenig; allein vollskommen glücklich waren wir nur, wenn wir recht rasen, mit den Füßen stampsen und uns wohl gar vor Wuth und Berzweiflung auf die Erde werfen durften.

Knaben und Mädchen waren in biesen Spielen nicht lange beisammen, als die Natur sich zu regen, und die Gesellschaft sich in verschiedene kleine Liebesgeschichten zu theilen anfing, da denn meistentheils Komödie in der Komödie gespielt wurde. Die glücklichen Paare drückten sich hinter den Theaterwänden die hände auf das zärtlichste; sie verschwammen in Glücksligkeit, wenn sie einander, so bebändert und aufgeschmückt, recht idealisch

vorkamen, indeß gegenüber bie ungludlichen Nebenbuhler sich vor Neid verzehrten, und mit Trot und Schabenfreube allerlei Unheil anrichteten.

Diese Spiele, obgleich ohne Berftand unternommen und ohne Anleitung burchgeführt, waren doch nicht ohne Nuten für uns. Wir übten unser Gebächtniß und unsern Körper, und erlangten mehr Geschmeidigkeit im Sprechen und Betragen, als man sonst in so frühen Jahren gewinnen kann. Für mich aber war jene Zeit besonders Epoche, mein Geist richtete sich ganz nach dem Theater, und ich fand kein größer Glüd, als Schausspiele zu lesen, zu schreiben und zu spielen.

Der Unterricht meiner Lehrer dauerte fort; man hatte mich bem Sandelsstand gewidmet und zu unserm Nachbar auf das Comptoir gethan; aber eben zu selbiger Zeit entfernte sich mein Geist nur gewaltsamer von allem, was ich für ein niedriges Geschäft halten mußte. Der Bühne wollte ich meine ganze Thätigkeit widmen, auf ihr mein Glüd und meine Zufriedenheit sinden.

Ich erinnere mich noch eines Gebichtes, das sich unter meinen Papieren sinden muß, in welchem die Muse der tragischen Dichtkunst und eine andere Frauengestalt, in der ich das Gewerbe personisicirt hatte, sich um meine werthe Person recht wacker zanken. Die Ersindung ist gemein, und ich erinnere mich nicht, ob die Verse etwas taugen; aber ihr sollt es sehen, um der Furcht, des Abscheues, der Liebe und der Leidenschaft willen, die darin herrschen. Wie ängstlich hatte ich die alte Hausmutter geschildert mit dem Rocken im Gürtel, mit Schlüsseln an der Seite, Brillen auf der Nase, immer sleißig, immer in Unruhe, zänkisch und haushälterisch, kleinlich und beschwerlich! Wie kummerlich beschried ich den Zustand dessen, der sich unter ihre Ruthe bücken und sein knechtisches Tagwerk im Schweiße des Angesichtes verdienen sollte!

Bie anders trat jene bagegen auf! Welche Erscheinung ward sie bem bekümmerten herzen! Herrlich gebildet, in ihrem Befen und Betragen als eine Tochter der Freiheit anzusehen. Das Gefühl ihrer selbst gab ihr Burbe ohne Stolz; ihre Kleisber ziemten ihr, sie umhülten jedes Glied, ohne es zu zwängen,

und die reichlichen Kalten bes Stoffes wieberholten, wie ein tausenbfaches Eco, bie reigenben Bewegungen ber Göttlichen. Welch ein Contraft! und auf welche Seite fich mein Berg manbte, kannft bu leicht benken. Auch war nichts vergeffen, um meine Mufe kenntlich zu machen. Kronen und Dolche, Retten und Masten, wie fie mir meine Borganger überliefert batten . maren ibr auch bier augetheilt. Der Wettstreit war heftig, bie Reben beiber Personen contraftirten geborig, ba man im vierzehnten Rabre gewöhnlich bas Schwarze und Beike recht nab an einander zu malen pflegt. Die Alte rebete, wie es einer Berfon geziemt, die eine Stecknadel aufhebt, und jene wie eine, die Königreiche verschenkt. Die marnenben Drobungen ber Alten wurden verschmäht; ich sab bie mir versprochenen Reichtbumer schon mit bem Ruden an; enterbt und nadt übergab ich mich ber Muse, die mir ihren goldnen Schleier gumarf und meine Bloge bebedte.

Hätte ich benken können, o meine Geliebte! rief er aus, indem er Marianen fest an sich drückte, daß eine ganz andere, eine lieblichere Gottheit kommen, mich in meinem Borsatz stärken, mich auf meinem Bege begleiten würde; welch eine schönere Bendung würde mein Gedicht genommen haben, wie interessant würde nicht der Schluß desselben geworden sehn! Doch es ist kein Gedicht, es ist Wahrheit und Leben, was ich in deinen Armen sinde; laß uns das süße Glück mit Bewußtseyn genießen!

Durch ben Druck seines Armes, burch die Lebhaftigkeit seiner erhöhten Stimme war Mariane erwacht, und verbarg durch Lieb-kosungen ihre Berlegenheit: denn sie hatte auch nicht ein Wort von dem letzten Theile seiner Erzählung vernommen, und es ist zu wünschen, daß unser held für seine Lieblingsgeschichten aufmerksamere Zuhörer künftig finden möge.

## Neuntes Capitel.

So brachte Wilhelm seine Nächte im Genuffe vertraulicher Liebe, seine Tage in Erwartung neuer seliger Stunden zu. Schon zu jener Zeit, als ihn Berlangen und Hoffnung zu

Marianen hinzog, fühlte er sich wie neu belebt, er fühlte, daß er ein anderer Rensch zu werden beginne; nun war er mit ihr vereinigt, die Befriedigung seiner Bünsche ward eine reizende Gewohnheit. Sein Herz strebte, den Gegenstand seiner Leidenschaft zu veredeln, sein Geist, das geliebte Mädchen mit sich empor zu heben. In der kleinsten Abwesenheit ergriff ihn ihr Andenken. War sie ihm sonst nothwendig gewesen, so war sie ihm jetzt unentbehrlich, da er mit allen Banden der Menschheit an sie geknüpst war. Seine reine Seele sühlte, daß sie die hälfte, mehr als die hälfte seiner selbst seh. Er war dankbar und hingegeben ohne Gränzen.

Much Mariane tonnte fich eine Zeit lang täuschen; fie theilte bie Empfindung seines lebhaften Blude mit ihm. Ach! wenn nur nicht manchmal die talte Sand bes Borwurfs ibr über bas Berg gefahren mare! Gelbft an bem Bufen Wilhelms mar fie nicht ficher bavor, felbst unter ben Flügeln feiner Liebe. Und wenn fie nun gar wieder allein war, und aus ben Bolten, in benen feine Leibenschaft fie emportrug, in bas Bewußtsebn ibres Buftandes herabsant, bann war fie zu bedauern. Denn Leicht= finn tam ihr ju Bulfe, fo lange fie in niedriger Bermorrenbeit lebte, fich über ihre Berhaltniffe betrog, ober vielmehr fie nicht fannte; ba erschienen ihr bie Borfälle, benen fie ausgesett mar, nur einzeln: Bergnugen und Berdruft loften fich ab, Demuthigung wurde burch Gitelfeit, und Mangel oft burch augenblide lichen Ueberfluß vergutet; fie konnte Roth und Gewohnheit fich als Gefet und Rechtfertigung anführen, und fo lange ließen fich alle unangenehmen Empfindungen von Stunde ju Stunde, von Tag ju Tage abicutteln. Run aber hatte bas arme Dabden fich Augenblide in eine beffere Welt hinübergerudt gefühlt, batte, wie von oben berab, aus Licht und Freude ins Debe, Berworfene ihres Lebens berunter gefeben, batte gefühlt, welche elende Creatur ein Beib ift, das mit bem Berlangen nicht que aleich Liebe und Ehrfurcht einflößt, und fand fich außerlich und innerlich um nichts gebeffert. Sie hatte nichts, was fie aufrichten konnte. Wenn fie in fich blidte und fuchte, mar es in ihrem Beifte leer, und ihr Berg hatte feinen Biberhalt. Je trauriger biefer Buftand mar, befto beftiger folog fich ihre Neigung

an den Geliebten fest; ja, die Leidenschaft wuchs mit jedem Tage, wie die Gefahr, ibn zu verlieren, mit jedem Tage naher rudte.

Dagegen ichmebte Wilhelm gludlich in boberen Regionen. ibm war auch eine neue Welt aufgegangen, aber reich an berrlichen Ausfichten. Raum ließ bas Uebermag ber erften Freube nach, fo ftellte fich bas bell vor feine Seele, mas ibn bisber buntel burdwühlt hatte. Sie ift bein! Sie bat fich bir bingegeben! Sie, bas geliebte, gefuchte, angebetete Befcopf, bir auf Treu und Glauben bingegeben; aber fie bat fich teinem Unbankbaren überlaffen. Wo er ftand und ging, redete er mit fich selbst; fein Berg floß beständig über, und er sagte fich in einer Fülle von prächtigen Worten die erhabenften Gefinnungen vor. Er glaubte ben hellen Wink bes Schickfals ju verfteben, bas ibm burch Marianen die Sand reichte, fich aus bem ftodenben, fcblep= venden, burgerlichen Leben beraus zu reifen, aus bem er icon fo lange fich ju retten gewünscht batte. Seines Baters Saus. Die Seinigen au verlaffen, ichien ihm etwas Leichtes. Er mar jung und neu in ber Welt, und fein Muth, in ihren Beiten nach Glud und Befriedigung ju rennen, burch bie Liebe erhöht. Seine Bestimmung jum Theater war ibm nunmehr flar; bas bobe Ziel, das er fich vorgesteckt fab, schien ihm näher, indem er an Marianens Sand binftrebte, und in felbstgefälliger Bescheibenheit erblicte er in fich ben trefflichen Schausvieler, ben Schöpfer eines fünftigen Nationaltheaters, nach bem er fo vielfältig batte feufgen boren. Alles, mas in ben innerften Binteln seiner Seele bisber geschlummert hatte, wurde rege. Er bilbete aus ben vielerlei Ibeen mit Farben ber Liebe ein Gemälbe auf Nebelgrund, beffen Geftalten freilich fehr in einander floffen; bafür aber auch bas Bange eine besto reigenbere Birfung that.

## Behntes Capitel.

Er faß nun zu Saufe, framte unter feinen Papieren und ruftete sich zur Abreise. Bas nach seiner bisherigen Bestimmung schmedte, ward bei Seite gelegt; er wollte bei seiner Banderung in die Belt auch von jeder unangenehmen Erinnerung frei sehn. Rur Werke bes Geschmads, Dichter und Kritiker, wurden als bekannte Freunde unter die Erwählten gestellt; und da er bisber die Runstrichter sehr wenig genutt hatte, so erneuerte sich seine Begierde nach Belehrung, als er seine Bücher wieder durchsah und fand, daß die theoretischen Schriften noch meist unaufgeschnitten waren. Er hatte sich, in der völligen Ueberzeugung von der Nothwendigkeit solcher Werke, viele davon angeschafft, und mit dem besten Willen in keines auch nur die in die Hälfte sich hineinlesen können.

Dagegen hatte er sich besto eifriger an Beispiele gehalten, und in allen Arten, die ihm bekannt worden waren, selbst Berssuche gemacht.

Werner trat herein, und als er seinen Freund mit den bekannten Heften beschäftigt sah, rief er aus: Bist du schon wieder über diesen Papieren? Ich wette, du hast nicht die Abssicht, eins oder das andere zu vollenden! Du siehst sie durch und wieder durch, und beginnst allenfalls etwas Neues. —

Bu vollenden ift nicht bie Sache bes Schülers, es ift genug, wenn er fich übt. —

Aber boch fertig macht, so gut er kann.

Und doch ließe sich wohl die Frage auswerfen: ob man nicht eben gute Hoffnung von einem jungen Menschen fassen könne, der bald gewahr wird, wenn er etwas Ungeschicktes unternommen hat, in der Arbeit nicht fortfährt, und an etwas, das niemals einen Werth haben kann, weder Mühe noch Zeit verschwens ben mag.

Ich weiß wohl, es war nie beine Sache, etwas zu Stande zu bringen, bu warst immer mübe, eh es zur Hälfte kam. Da bu noch Director unsers Puppenspiels warst, wie oft wurden neue Kleider für die Zwerggesellschaft gemacht, neue Decorationen ausgeschnitten! Bald sollte dieses, bald jenes Trauerspiel aufgeführt werden, und böchstens gabst du einmal den fünften Act, wo alles recht bunt durch einander ging, und die Leute sich erstachen.

Benn bu von jenen Zeiten sprechen willft, wer war benn Schuld, daß wir die Rleiber, die unsern Buppen angepaßt und auf ben Leib fest genaht waren, herunter trennen ließen, und

den Aufwand einer weitläufigen und unnützen Garderobe machten? Barst du's nicht, der immer ein neues Stück Band zu verhandeln hatte, der meine Liebhaberei anzuseuern und zu nutzen wußte? —

Werner lachte und rief aus: Ich erinnere mich immer noch mit Freuden, daß ich von euern theatralischen Feldzügen Bortheil zog, wie Lieferanten vom Kriege. Als ihr euch zur Befreiung Jerusalems rüstetet, machte ich auch einen schönen Profit, wie ehemals die Benetianer im ähnlichen Falle. Ich-sinde nichts vernünftiger in der Welt, als von den Thorheiten anderer Bortheil zu ziehen.

Ich weiß nicht, ob es nicht ein ebleres Bergnügen ware, bie Menschen von ihren Thorheiten ju heilen. —

Wie ich sie kenne, möchte das wohl ein eitles Bestreben sehn. Es gehört schon etwas dazu, wenn ein einziger Mensch klug und reich werden soll, und meistens wird er es auf Unstoften der andern.

Es fällt mir eben recht ber Jüngling am Scheibewege in bie hände, versette Wilhelm, indem er ein heft aus ben übrigen Papieren herauszog; bas ist doch fertig geworden, es mag übrigens sehn wie es will.

Leg' es bei Seite, wirf es ins Feuer! verfeste Berner. Dic Erfindung ift nicht im geringften lobenswürdig; icon vormals ärgerte mich biefe Composition genug, und jog bir ben Unwillen bes Baters ju. Es mögen gang artige Berfe febn; aber bie Borftellungsart ift grundfalich. Ich erinnere mich noch beines perfonificirten Bewerbes, beiner jufammengefdrumpften erbarmlichen Sibylle. Du magft bas Bilb in irgend einem elenben Aramlaben aufgeschnappt haben. Bon ber handlung hatteft bu bamals teinen Begriff; ich mußte nicht, weffen Beift ausgebreis teter mare, ausgebreiteter febn mußte, als ber Beift eines achten Sanbelsmannes. Welchen Ueberblid verschafft uns nicht bie Ordnung, in ber wir unfere Beschäfte führen! Sie läßt uns jeber: geit bas Bange überschauen, ohne bag wir nöthig batten, uns burch bas Gingelne verwirren ju laffen. Belche Bortheile gemabrt bie boppelte Buchhaltung bem Raufmanne! Es ift eine ber iconften Erfindungen bes menfclichen Beiftes, und ein jeber gute Bausbalter follte fie in feiner Birthichaft einführen.

Berzeih mir, sagte Wilhelm lächelnd, bu fängst von der Form an, als wenn bas die Sache ware; gewöhnlich vergest ihr aber auch über eurem Abbiren und Bilanciren bas eigent- liche Facit bes Lebens.

Leiber siehst du nicht, mein Freund, wie Form und Sache hier nur eins ist, eins ohne das andere nicht bestehen könnte. Ordnung und Klarheit vermehrt die Lust zu sparen und zu erwerben. Ein Mensch, der übel haushalt, befindet sich in der Dunkelheit sehr wohl; er mag die Posten nicht gerne zusammen rechnen, die er schuldig ist. Dagegen kann einem guten Wirthe nichts angenehmer sein, als sich alle Tage die Summe seines wachsenden Glückes zu ziehen. Selbst ein Unfall, wenn er ihn verdrießlich überrascht, erschreckt ihn nicht; denn er weiß sogleich, was für erworbene Bortheile er auf die andere Wagschale zu legen hat. Ich bin überzeugt, mein lieber Freund, wenn du nur einmal einen rechten Geschmack an unsern Geschäften sinden könntest, so würdest du dich überzeugen, daß manche Fähigkeiten bes Geistes auch dabei ihr freies Spiel haben können.

Es ist möglich, baß mich bie Reise, bie ich vorhabe, auf andere Gebanken bringt.

D gewiß! Glaube mir, es fehlt bir nur ber Anblid einer großen Thätigkeit, um dich auf immer zu dem unsern zu machen; und wenn du zurück kommst, wirst du dich gern zu denen gessellen, die durch alle Arten von Spedition und Speculation einen Theil des Geldes und Wohlbefindens, das in der Welt seinen nothwendigen Kreislauf führt, an sich zu reißen wissen. Wirf einen Blick auf die natürlichen und künstlichen Producte aller Welttbeile, betrachte, wie sie wechselsweise zur Nothdurft geworden sind! Welch eine angenehme geistreiche Sorgfalt ist es, alles, was in dem Augenblicke am meisten gesucht wird, und doch bald sehlt, bald schwer zu haben ist, zu kennen, jedem, was er verlangt, leicht und schwer zu haben ist, zu kennen, jedem, was er verlangt, leicht und schwell zu verschaffen, sich vorsichtig in Vorrath zu setzen, und den Vortheil jedes Augenblickes dieser großen Circulation zu genießen! Dieß ist, dünkt mich, was jedem, der Kopf hat, eine große Freude machen wird.

Bilhelm ichien nicht abgeneigt, und Berner fuhr fort: Besuche nur erft ein paar große Handelsstädte, ein paar Safen,

und du wirst gewiß mit fortgeriffen werden. Wenn du sichst, wie viele Menschen beschäftiget sind, wenn du siehst, wo so manches herkommt, wo es hingeht, so wirst du es gewiß auch mit Vergnügen durch beine Hände geben sehen. Die geringste Waare siehst du im Zusammenhange mit dem ganzen handel, und eben darum hältst du nichts für gering, weil alles die Circulation vermehrt, von welcher dein Leben seine Nahrung zieht.

Berner, ber feinen richtigen Berftand in bem Umgange mit Wilhelm ausbildete, hatte fich gewöhnt, auch an fein Bewerbe, an feine Geschäfte mit Erhebung ber Seele ju benten, und glaubte immer, daß er es mit mehrerem Rechte thue, als fein fonft verftanbiger und geschätter Freund, ber, wie es ibm ichien, auf bas Unreellste von ber Welt einen jo großen Werth und bas Gewicht feiner gangen Seele legte. Mandmal bachte er, es fonne gar nicht fehlen, biefer faliche Enthusiasmus muffe ju überwältigen, und ein fo guter Menich auf ben rechten Weg ju bringen febn. In diefer Hoffnung fuhr er fort : Es haben Die Großen Diefer Welt fich ber Erbe bemächtiget, fie leben in Berrlichkeit und Ueberfluß. Der fleinfte Raum unfers Belttheils ift icon in Befit genommen, jeder Befit befeftiget, Aemter und andere burgerliche Gefcafte tragen wenig ein; wo giebt es nun noch einen rechtmäßigeren Erwerb, eine billigere Eroberung, als ben Sandel? Saben die Fürsten biefer Belt die Fluffe, die Bege, die Safen in ihrer Gewalt, und nehmen von dem, mas burch und vorbei geht, einen ftarfen Gewinn, follen wir nicht mit Freuden die Belegenheit ergreifen, und burch unsere Thatigfeit auch Boll von jenen Artikeln nehmen, Die theils bas Beburfnik, theils ber Uebermuth ben Menschen unentbebrlich gemacht bat? Und ich fann bir berfichern, wenn bu nur beine bichterische Einbildungefraft anwenden wollteft, fo konnteft bu meine Göttin als eine unüberwindliche Siegerin ber beinigen fühn entgegenstellen. Sie führt freilich lieber ben Delzweig als bas Schwert; Dolch und Retten tennt fie gar nicht: aber Rronen theilet fie auch ihren Lieblingen aus, Die, es feb ohne Berachtung jener gefagt, von achtem, aus ber Quelle geschöpftem Golbe und von Berlen glangen, die fie aus ber Tiefe bes Meeres burch ihre immer geschäftigen Diener gebolt bat.

Bilhelmen verdroß dieser Ausfall ein wenig, doch verdarg er seine Empsindlichkeit; denn er erinnerte sich, daß Werner auch seine Apostrophen mit Gelassenheit anzuhören pflegte. Uebrigens war er billig genug, um gerne zu sehen, wenn jeder von seinem Handwerk aufs beste dachte; nur mußte man ihm das seinige, bem er sich mit Leidenschaft gewidmet hatte, unangesochten lassen.

Und bir, rief Werner aus, ber bu an menschlichen Dingen fo berglichen Antheil nimmft, was wird es bir fur ein Schaufpiel fepn, wenn bu bas Blud, bas muthige Unternehmungen begleitet, bor beinen Augen ben Menschen wirft gewährt feben! Bas ift reizender als ber Anblid eines Schiffes , bas von einer gludlichen Sahrt wieder anlangt, das von einem reichen Sange frühreitig gurudtebrt! Richt ber Bermanbte, ber Befannte, ber Theilnehmer allein, ein jeder fremde Ruschauer wird bingeriffen. wenn er die Freude fieht, mit welcher ber eingesperrte Schiffer ans Land fpringt, noch ebe sein Fahrzeug es gang berührt, fich wieder frei fühlt, und nunmehr bas, was er bem falfchen Baffer entzogen, ber getreuen Erbe anvertrauen fann. Richt in Bablen allein, mein Freund, erscheint uns ber Bewinn; bas Glud ift bie Böttin ber lebendigen Menschen, und um ihre Gunft mabrbaft zu empfinden, muß man leben und Meniden feben, Die fich recht lebendig bemühen und recht finnlich genießen.

### Eilftes Capitel.

Es ist nun Zeit, daß wir auch die Bäter unsrer beiden Freunde näher kennen lernen; ein Paar Männer von sehr versschiedener Denkungsart, deren Gesinnungen aber darin übereinkamen, daß sie den Handel für das edelste Geschäft hielten, und beide höchst ausmerksam auf jeden Bortheil waren, den ihnen irgend eine Speculation bringen konnte. Der alte Meister hatte gleich nach dem Tode seines Baters eine kostbare Sammlung von Gemälden, Zeichnungen, Rupferstichen und Antiquitäten ins Geld geset, sein Haus nach dem neuesten Geschmade von Grund uns ausgebaut und möblirt, und sein übriges Bermögen auf

alle mögliche Beise gelten gemacht. Ginen ansehnlichen Theil babon batte er bem alten Werner in bie Sandlung gegeben, ber ale ein thätiger Sandelsmann berühmt war, und boffen Speculationen gewöhnlich durch bas Glud begunftigt wurden. Nichts wünschte aber ber alte Deifter jo febr, als feinem Sobne Gigenschaften zu geben, bie ibm felbst fehlten, und seinen Rindern Buter ju binterlaffen, auf beren Befit er ben größten Werth legte. Zwar empfand er eine besondere Neigung zum Brächtigen, ju bem, mas in die Augen fällt, bas aber auch jugleich einen innern Berth und eine Dauer baben follte. In feinem Saufe mußte alles folid und maffit febn, ber Borrath reichlich, bas Silbergeschirr schwer, bas Tafelservice toftbar; bagegen waren bie Gafte felten, benn eine jebe Mablgeit marb ein Fest, bas fowohl wegen ber Roften als wegen ber Unbequemlichkeit nicht oft wiederbolt werben tonnte. Sein Saushalt ging einen gelaffenen und einförmigen Schritt, und alles, was fich barin bewegte und erneuerte, war gerade bas, was niemanden einigen Genug gab.

Ein ganz entgegengesetzes Leben führte ber alte Werner in einem buiteln und finstern Hause. Hatte er seine Geschäfte in ber engen Schreibstube am uralten Pulte vollendet, so wollte er gut essen, und wo möglich noch besser trinken, auch konnte er bas Gute nicht allein genießen: neben seiner Familie mußte er seine Freunde, alle Fremde, die nur mit seinem Hause in einiger Berbindung standen, immer bei Tische sehen; seine Stühle waren uralt, aber er lud täglich jemanden ein idarauf zu siten. Die guten Speisen zogen die Ausmerksamkeit der Gäste auf sich, und niemand bemerkte, daß sie in gemeinem Geschirr aufgetragen wurden. Sein Keller hielt nicht viel Wein, aber der ausgetrunkene ward gewöhnlich durch einen bessern ersett.

So lebten die beiben Bater, welche öfter jusammen tamen, fich wegen gemeinschaftlicher Geschäfte berathschlagten und eben beute die Bersendung Wilhelms in Sandelsangelegenheiten besichloffen.

Er mag fich in ber Belt umsehen, sagte ber alte Deister, und zugleich unfre Geschäfte an fremben Orten betreiben; man kann einem jungen Menschen feine größere Boblthat erweisen, als wenn man ihn zeitig in die Bestimmung seines Lebens Wilhelm Reifters Lehrjahre.

einweiht. Ihr Sohn ist von seiner Expedition so glücklich zurückgekommen, hat seine Geschäfte so gut zu machen gewußt, daß ich recht neugierig bin, wie sich der meinige beträgt; ich fürchte, er wird mehr Lehrgeld geben als der Ihrige.

Der alte Meister, welcher von seinem Sohne und bessen Fähigkeiten einen großen Begriff hatte, sagte diese Worte in Hossinung, daß sein Freund ihm widersprechen und die vortresslichen Gaben des jungen Mannes herausstreichen sollte. Allein hierin betrog er sich; der alte Werner, der in praktischen Dingen niemanden traute, als dem, den er geprüft hatte, versetzte gelassen: Man muß alles versuchen; wir können ihn eben denselben Weg schicken, wir geben ihm eine Vorschrift, wornach er sich richtet; es sind verschiedene Schulden einzucassiren, alte Bekanntschaften zu erneuern, neue zu machen. Er kann auch die Speculation, mit der ich Sie neulich unterhielt, befördern helsen; benn ohne genaue Nachrichten an Ort und Stelle zu sammeln, läßt sich dabei wenig thun.

Er mag sich vorbereiten, versetzte ber alte Meister, und sobald als möglich aufbrechen. Wo nehmen wir ein Pferd für ihn her, das sich zu dieser Expedition schickt?

Wir werben nicht weit barnach suchen. Gin Krämer in  $\mathfrak{S}^{***}$ , ber uns noch einiges schuldig, aber sonst ein guter Mann ist, hat mir eins an Zahlungsstatt angeboten; mein Sohn kennt es, es soll ein recht brauchbares Thier sehn.

Er mag es selbst holen, mag mit bem Postwagen hinüberfahren, so ift er übermorgen bei Zeiten wieder ba; man macht
ihm indefien den Mantelsack und die Briefe zurechte, und so
kann er zu Anfang der kunftigen Woche aufbrechen.

Wilhelm wurde gerufen, und man machte ihm den Entschluß bekannt. Wer war froher als er, da er die Mittel zu seinem Borhaben in seinen Händen sah, da ihm die Gelegenheit ohne sein Mitwirken zubereitet worden! So groß war seine Leidenschaft, so rein seine Ueberzeugung, er handle vollkommen recht, sich dem Drucke seines bisherigen Lebens zu entziehen und einer neuen eblern Bahn zu folgen, daß sein Gewissen sich nicht im mindesten regte, seine Sorge in ihm entstand, ja, daß er vielmehr diesen Betrug für heilig hielt. Er war gewiß, daß ihn

Eltern und Verwandte in der Folge für biesen Schritt preisen und segnen sollten, er erkannte den Bink eines leitenden Schicksals an diesen zusammentreffenden Umftanden.

Bie lang ward ihm die Zeit bis zur Racht, bis zur Stunde, in der er seine Geliebte wieder sehen sollte! Er saß auf seinem Zimmer und überdachte seinen Reiseplan, wie ein kunstlicher Dieb oder Zauberer in der Gefangenschaft manchmal die Füße aus den festgeschlossenen Ketten herauszieht, um die Ueberzeugung bei sich zu nähren, daß seine Rettung möglich, ja noch näher seh als kurzsichtige Bächter glauben.

Endlich schlug bie nächtliche Stunde; er entfernte sich aus seinem Hause, schüttelte allen Druck ab, und wandelte durch die stillen Gassen. Auf dem großen Plate hub er seine Hände gen Himmel, fühlte alles hinter und unter sich; er hatte sich von allem losgemacht. Nun dachte er sich in den Armen seiner Gesliebten, dann wieder mit ihr auf dem blendenden Theatergerüste, er schwebte in einer Fülle von Hoffnungen, und nur manchmal erinnerte ihn der Ruf des Nachtwächters, daß er noch auf dieser Erde wandle.

Seine Geliebte kam ihm an ber Treppe entgegen, und wie schön! wie lieblich! In bem neuen weißen Reglige empfing sie ihn, er glaubte sie noch nie so reizend gesehen zu haben. So weihte sie das Geschent bes abwesenden Liebhabers in den Armen des gegenwärtigen ein, und mit wahrer Leidenschaft verschwendete sie den ganzen Reichthum ihrer Liebsosungen, welche ihr die Ratur eingab, welche die Kunst sie gelehrt hatte, an ihren Liebling, und man frage, ob er sich glücklich, ob er sich selig fühlte?

Er entdeckte ihr, was vorgegangen war, und ließ ihr im allgemeinen seinen Blan, seine Wünsche sehen. Er wolle unterzukommen suchen, sie alsbann abholen; er hoffe, sie werde ihm ihre Hand nicht versagen. Das arme Mädchen aber schwieg, verbarg ihre Thränen und drückte den Freund an ihre Bruft, der, ob er gleich ihr Verstummen auf das günstigste auslegte, doch eine Antwort gewünscht hätte, besonders da er sie zuletz auf das bescheidenste, auf das freundlichste fragte: ob er sich benn nicht Bater glauben dürse? Aber auch darauf antwortete sie nur mit einem Seufzer, einem Kusse.

#### Bwölftes Capitel.

Den andern Morgen erwachte Nariane nur zu neuer Betrübniß; sie fand sich sehr allein, mochte den Tag nicht sehen, blieb im Bette und weinte. Die Alte setzte sich zu ihr, suchte ihr einzureden, sie zu trösten; aber es gelang ihr nicht, das verwundete Herz so schnell zu heilen. Run war der Augenblick nahe, dem das arme Mädchen wie dem letzten ihres Lebens entzegen gesehen hatte. Konnte man sich auch in einer ängstlichern Lage fühlen? Ihr Geliebter entsernte sich, ein unbequemer Liebhaber drohte zu kommen, und das größte Unheil stand bevor, wenn beide, wie es leicht möglich war, einmal zusammentressen sollten.

Beruhige bich, Liebchen, rief die Alte; verweine mir deine schönen Augen nicht! Ift es benn ein so großes Unglück, zwei Liebhaber zu besitzen? Und wenn du auch beine Zärtlickkeit nur dem einen schenken kannst, so seh wenigstens dankbar gegen den andern, der, nach der Art wie er für dich sorgt, gewiß dein Freund genannt zu werden verdient.

Es abnte meinem Beliebten, verfette Mariane bagegen mit Thränen, bag uns eine Trennung bevorftebe, ein Traum bat ibm entbedt, was wir ibm fo forgfältig ju verbergen fuchen. Er schlief so rubig an meiner Seite. Auf einmal bore ich ibn anaftliche, unvernehmliche Tone ftammeln. Mir wird bange, und ich wede ibn auf. Ach! mit welcher Liebe, mit welcher Bartlichfeit, mit welchem Feuer umarmt' er mich! D Mariane! rief er aus, welchem ichredlichen Buftanbe baft bu mich entriffen! Bie foll ich bir banten, bag bu mich aus biefer Bolle befreit baft? Dir träumte, fuhr er fort, ich befände mich, entfernt von bir, in einer unbefannten Begend; aber bein Bilb fcmebte mir bor; ich fab bich auf einem iconen Sugel, bie Sonne beschien ben gangen Blat; wie reigend famft bu mir vor! Aber es mabrte nicht lange, so fab ich bein Bilb binuntergleiten, immer binuntergleiten; ich ftredte meine Arme nach bir aus, fie reichten nicht burch die Ferne. Immer fant bein Bild und naberte fich einem

großen See, ber am Fuße bes Hügels weit ausgebreitet lag, eher ein Sumpf als ein See. Auf einmal gab dir ein Mann die Hand; er schien dich hinaufführen zu wollen, aber leitete dich seitwärts, und schien dich nach sich zu ziehen. Ich rief, da ich dich nicht erreichen konnte, ich hosste dich zu warnen. Wollte ich gehen, so schien der Boden mich fest zu halten; konnt' ich gehen, so hinderte mich das Wasser, und sogar mein Schreien erstickte in der beklemmten Brust. — So erzählte der Arme, inz dem er sich von seinem Schreien an meinem Busen erholte, und sich glücklich pries, einen fürchterlichen Traum durch die seligste Wirklichkeit verdrängt zu sehen.

Die Alte suchte so viel möglich durch ihre Prose die Poesie ihrer Freundin ins Gebiet des gemeinen Lebens herunter zu loden, und bediente sich dabei der guten Art, welche Bogelstellern zu gelingen pflegt, indem sie durch ein Pfeischen die Töne derjenigen nachzuahmen suchen, welche sie bald und häusig in ihrem Garne zu sehen wünschen. Sie lobte Wilhelmen, rühmte seine Gestalt, seine Augen, seine Liebe. Das arme Mädchen hörte ihr gerne zu, stand auf, ließ sich ankleiden und schien ruhiger. Mein Kind, mein Liebchen, suhr die Alte schmeichelnd fort, ich will dich nicht betrüben, nicht beleidigen, ich denke dir nicht dein Glück zu rauben. Darsst du meine Absicht verkennen, und hast du vergessen, daß ich jederzeit mehr für dich als sur mich gesorgt habe? Sag' mir nur, was du willst; wir wollen schon sehen, wie wir es ausssühren.

Was kann ich wollen? versetzte Mariane; ich bin elend, auf mein ganzes Leben elend; ich liebe ihn, der mich liebt, sehe, daß ich mich von ihm trennen muß, und weiß nicht, wie ich es überleben kann. Norberg kommt, dem wir unsere ganze Existenz schuldig sind, den wir nicht entbehren können. Wilhelm ist sehr eingeschränkt, er kann nichts für mich thun.

Ja, er ift ungludlicherweise von jenen Liebhabern, die nichts als ihr Berg bringen, und eben diese haben die meiften Pratenfionen.

Spotte nicht! ber Unglüdliche benkt sein Saus zu verlaffen, auf bas Theater zu geben, mir seine Sand anzubieten.

Leere Banbe haben wir ichon viere.

3ch habe feine Babl, fuhr Mariane fort, entscheibe bu!

Stoße mich ba ober dort hin, nur wisse noch eins: wahrscheinlich trag' ich ein Pfand im Busen, das uns noch mehr an einander sesseln sollte; das bedenke und entscheide, wen soll ich lassen? wem soll ich folgen?

Rach einigem Stillschweigen rief die Alte: Daß doch die Jugend immer zwischen den Extremen schwankt! Ich sinde nichts natürlicher, als alles zu verbinden, was uns Bergnügen und Bortheil bringt. Liebst du den einen, so mag der andere bezahlen; es kommt nur darauf an, daß wir klug genug sind, sie beide auseinander zu halten. —

Mache, was du willst, ich kann nichts benken; aber folgen will ich.

Bir haben den Bortheil, daß wir den Eigensinn des Direktors, der auf die Sitten seiner Truppe stolz ist, vorschüßen können. Beide Liebhaber sind schon gewohnt, heimlich und vorssichtig zu Werke zu gehen. Für Stunde und Gelegenheit will ich sorgen; nur mußt du hernach die Rolle spielen, die ich dir vorschreibe. Wer weiß, welcher Umstand uns hilft. Käme Norberg nur jetzt, da Wilhelm entsernt ist! Wer wehrt dir, in den Armen des einen an den andern zu denken? Ich wünsche dir zu einem Sohne Glück; er soll einen reichen Bater haben.

Mariane war durch diese Borstellungen nur für kurze Zeit gebessert. Sie konnte ihren Zustand nicht in Harmonie mit ihrer Empsindung, ihrer Ueberzeugung bringen; sie wünschte diese schmerzlichen Berhältnisse zu vergessen, und tausend kleine Umstände mußten sie jeden Augenblick daran erinnern.

## Dreizehntes Capitel.

Wilhelm hatte indessen bie kleine Reise vollendet, und überreichte, da er seinen Handelöfreund nicht zu Hause fand, das Empfehlungsschreiben der Gattin des Abwesenden. Aber auch diese gab ihm auf seine Fragen wenig Bescheid; sie war in einer heftigen Gemüthsbewegung und das ganze Haus in großer Berwirrung.

Es währte jedoch nicht lange, so vertraute fie ihm (und es war auch nicht zu verheimlichen), bag ihre Stieftochter mit einem Schausvieler bavon gegangen feb, mit einem Menichen, ber fich von einer kleinen Gesellschaft vor furgem losgemacht, fich im Orte aufgehalten und im Frangöfischen Unterricht gegeben habe. Der Bater, außer fich bor Schmerz und Berbruß, feb ins Amt gelaufen, um die Rlüchtigen verfolgen ju laffen. Gie ichalt ibre Tochter beftig, schmäbte ben Liebhaber, fo bag an beiben nichts Lobenswürdiges übrig blieb, beklagte mit vielen Worten bie Schande, die badurch auf die Familie getommen, und fette Bilhelmen in nicht geringe Berlegenheit, ber fich und fein beimliches Borbaben burch biefe Sibplle gleichsam mit prophetischem Beifte voraus getadelt und geftraft fühlte. Noch ftarfern und innigern Antheil mußte er aber an ben Schmerzen bes Baters nehmen, der aus dem Amte gurudtam, mit ftiller Trauer und balben Worten feine Expedition ber Frau erzählte, und, indem er, nach eingefehenem Briefe, bas Bferd Wilhelmen vorführen ließ, feine Berftreuung und Berwirrung nicht verbergen tonnte.

Wilhelm gedachte sogleich das Pferd zu besteigen und sich aus einem Hause zu entfernen, in welchem ihm, unter den gegebenen Umständen, unmöglich wohl werden konnte; allein der gute Mann wollte den Sohn eines Hauses, dem er so viel schuldig war, nicht unbewirthet und ohne ihn eine Nacht unter seinem Dache behalten zu haben, entlassen.

Unser Freund hatte ein trauriges Abendessen eingenommen, eine unruhige Nacht ausgestanden, und eilte frühmorgens sobald als möglich sich von Leuten zu entsernen, die, ohne es zu wissen, ihn mit ihren Erzählungen und Neußerungen auf das empfindelichste gequält hatten.

Er ritt langsam und nachdenkend die Straße hin, als er auf einmal eine Anzahl bewaffneter Leute durchs Feld kommen sah, die er an ihren langen und weiten Röden, großen Aufschlägen, unförmlichen Hüten und plumpen Gewehren, an ihrem treuherzigen Gange und dem bequemen Tragen ihres Rörpers sogleich für ein Commando Landmiliz erkannte. Unter einer alten Siche hielten sie stille, setzen ihre Flinten nieder, und lagerten sich bequem auf dem Rasen, um eine Pfeise zu rauchen.

Wilhelm verweilte bei ibnen, und ließ fich mit einem jungen Menichen, ber au Bferbe berbeitam, in ein Gelprach ein. Er mußte die Beschichte ber beiben Entflobenen, Die ibm nur ju febr befannt war, leiber noch einmal und zwar mit Bemerkungen, bie weber bem jungen Baare noch ben Eltern sonderlich gunftig maren, vernehmen. Bugleich erfuhr er, daß man bierber getommen feb, Die jungen Leute wirklich in Empfang zu nehmen, bie in bem benachbarten Städtchen eingeholt und angehalten worden waren. Rach einiger Zeit fab man von ferne einen Wagen berbeitommen, ber von einer Burgermache mebr lächerlich als fürchterlich umgeben mar. Gin unförmlicher Stadtichreiber ritt poraus, und complimentirte mit bem gegenseitigen Actuarius (benn bas war ber junge Dann, mit bem Wilhelm gesprochen batte) an ber Granze mit großer Gemiffenhaftigfeit und munderlichen Geberben, wie es etwa Beift und Zauberer, ber eine inner-, ber andere außerhalb des Kreifes, bei gefährlichen nächtlichen Operationen thun mogen.

Die Aufmerksamkeit ber Zuschauer war indeß auf ben Bauerwagen gerichtet, und man betrachtete die armen Berirrten nicht ohne Mitleiden, die auf ein paar Bündeln Stroh bei einander saßen, sich zärtlich anblickten, und die Umstehenden kaum zu bemerken schienen. Zufälligerweise hatte man sich genöthigt gesehen, sie von dem letzten Dorfe auf eine so unschielliche Art fort zu bringen, indem die alte Rutsche, in welcher man die Schöne transportirte, zerbrochen war. Sie erbat sich bei dieser Gelegenzheit die Gesellschaft ihres Freundes, den man, in der Ueberzzeugung, er seh auf einem capitalen Verbrechen betrossen, dies dahin mit Ketten beschwert nebenher gehen lassen. Diese Ketten trugen denn freilich nicht wenig bei, den Anblick der zärtlichen Gruppe interessanter zu machen, besonders weil der junge Mann sich mit vielem Anstand bewegte, indem er wiederholt seiner Geliebten die Hände küßte.

Bir find febr ungludlich! rief fie den Umstehenden zu; aber nicht so schuldig, wie wir scheinen. Go belohnen grausame Menschen treue Liebe, und Eltern, die das Glud ihrer Rinder gänzlich vernachlässigen, reißen sie mit Ungestum aus den Armen der Freude, die sich ihrer nach langen trüben Tagen bemächtigte! Indes die Umstehenden auf verschiedene Beise ihre Theilnahme zu erkennen gaben, hatten die Gerichte ihre Seremonien
absolvirt; der Bagen ging weiter, und Wilhelm, der an dem
Schicksal der Berliedten großen Theil nahm, eilte auf dem Fußpfade voraus, um mit dem Amtmanne, noch ehe der Zug antäme, Bekanntschaft zu machen. Er erreichte aber kaum das
Amthaus, wo alles in Bewegung und zum Empfang der Flüchtlinge bereit war, als ihn der Actuarius einholte, und durch eine
umständliche Erzählung, wie alles gegangen, besonders aber durch
ein weitläusiges Lob seines Pferdes, das er erst gestern vom
Juden getauscht, jedes andere Gespräch verhinderte.

Schon hatte man das unglückliche Baar außen am Garten, ber durch eine kleine Pforte mit dem Amthause zusammenhing, abgesetzt und sie in der Stille hineingeführt. Der Actuarius nahm über diese schonende. Behandlung von Wilhelmen ein aufrichtiges Lob an, ob er gleich eigentlich dadurch nur das vor dem Amthause versammelte Bolk neden, und ihm das angenehme Schausspiel einer gedemüthigten Mitbürgerin entziehen wollte.

Der Amtmann, der von solchen außerordentlichen Fällen kein sonderlicher Liebhaber war, weil er meistentheils dabei einen und den andern Fehler machte, und für den besten Willen gewöhnlich von fürstlicher Regierung mit einem derben Verweise belohnt wurde, ging mit schweren Schritten nach der Amtsstude, wohin ihm der Actuarius, Wilhelm und einige angesehene Bürger folgten.

Zuerst ward die Schöne vorgeführt, die, ohne Frechheit, gelassen und mit Bewußtseyn ihrer selbst hereintrat. Die Art, wie sie gekleidet war und sich überhaupt betrug, zeigte, daß sie ein Mädchen sey, die etwas auf sich halte. Sie sing auch, ohne gefragt zu werden, über ihren Zustand nicht unschicklich zu reben an

Der Actuarius gebot ihr zu schweigen, und hielt seine Feber über bem gebrochenen Blatte. Der Amtmann setzte sich in Fassung, sah ihn an, räusperte sich, und fragte das arme Rind, wie ihr Rame heiße und wie alt sie seh?

Ich bitte Sie, mein herr, versetzte fie es muß mir gar wunderbar vorkommen, daß Sie mich um meinen Namen und

1

mein Alter fragen, da Sie sehr gut wissen, wie ich heiße, und baß ich so alt wie Ihr ältester Sohn bin. Was Sie von mir wissen wollen und was Sie wissen mussen, will ich gern ohne Umschweise sagen.

Seit meines Baters zweiter Heirath werbe ich zu Hause nicht zum besten gehalten. Ich hätte einige hübsche Bartien thun können, wenn nicht meine Stiesmutter, aus Furcht vor der Ausstattung, sie zu vereiteln gewußt hätte. Run habe ich den jungen Melina kennen lernen, ich habe ihn lieben müssen, und da wir die hindernisse voraussahen, die unserer Verbindung im Wege stunden, entschossen wir uns, mit einander in der weiten Welt ein Glück zu suchen, das uns zu Hause nicht gewährt schien. Ich habe nichts mitgenommen, als was mein eigen war; wir sind nicht als Diebe und Räuber entslohen, und mein Geliebter verdient nicht, daß er mit Ketten und Banden belegt herumgeschleppt werde. Der Fürst ist gerecht, er wird diese Härte nicht billigen. Wenn wir strafbar sind, so sind wir es nicht auf diese Weise.

Der alte Amtmann kam hierüber doppelt und dreifach in Berlegenheit. Die gnädigsten Ausputzer summten ihm schon um ben Kopf, und die geläusige Rede des Mädchens hatte ihm ben Entwurf des Protokolls gänzlich zerrüttet. Das Uebel wurde noch größer, als sie bei wiederholten ordentlichen Fragen sich nicht weiter einlassen wollte, sondern sich auf das, was sie eben gesagt, standhaft berief.

Ich bin teine Berbrecherin, sagte fie. Man hat mich auf Strobbundeln jur Schande hierher geführt; es ift eine höhere Gerechtigkeit, die uns wieder ju Ehren bringen foll.

Der Actuarius hatte indessen immer ihre Borte nachgeschrieben, und flüsterte bem Amtmanne zu: er solle nur weiter
geben; ein förmliches Protokoll würde sich nachher schon verfassen lassen.

Der Alte nahm' wieder Ruth und fing nun an, nach ben füßen Geheimniffen ber Liebe mit durren Worten und in hergebrachten trodenen Formeln sich zu erkundigen.

Bilhelmen stieg bie Rothe ins Gesicht, und bie Bangen ber artigen Berbrecherin belebten fich gleichfalls burch bie reigenbe

Farbe der Schamhaftigkeit. Sie schwieg und ftodte, bis bie Berlegenheit selbst julest ihren Muth ju erhöhen schien,

Sehn Sie versichert, rief sie aus, daß ich start genug sehn würde die Wahrheit zu bekennen, wenn ich auch gegen mich selbst sprechen müßte: sollte ich nun zaudern und stocken, da sie mir Ehre macht? Ja, ich habe ihn von dem Augenblicke an, da ich seiner Neigung und seiner Treue gewiß war, als meinen Ehemann angesehen; ich habe ihm alles gerne gegönnt, was die Liebe fordert, und was ein überzeugtes Herz nicht versagen kann. Machen Sie nun mit mir was Sie wollen. Wenn ich einen Augenblick zu gestehen zauderte, so war die Furcht, daß mein Bekenntniß für meinen Geliehten schlimme Folgen haben könnte, allein daran Ursache.

Wilhelm faßte, als er ihr Geständniß hörte, einen hoben Begriff von den Gesinnungen des Mädchens, indeß sie die Gerichtspersonen für eine freche Dirne erkannten, und die gegenwärtigen Bürger Gott dankten, daß dergleichen Fälle in ihren Familien entweder nicht vorgekommen oder nicht bekannt geworden waren.

Bilhelm versetzte seine Mariane in diesem Augenblide vor den Richterstuhl, legte ihr noch schönere Worte in den Mund, ließ ihre Aufrichtigkeit noch herzlicher und ihr Bekenntniß noch edler werden. Die heftigste Leidenschaft, beiden Liebenden zu helsen, bemächtigte sich seiner. Er verdarg sie nicht und bat den zaudernden Amtmann heimlich, er möchte doch der Sache ein Ende machen, es seh ja alles so klar als möglich, und bedürfe keiner weitern Untersuchung.

Dieses half so viel, daß man das Mädchen abtreten, dafür aber den jungen Menschen, nachdem man ihm vor der Thüre die Fesseln abgenommen hatte, hereinkommen ließ. Dieser schien über sein Schicksal mehr nachdenkend. Seine Antworten waren gesetzter, und wenn er von einer Seite weniger heroische Freismüthigkeit zeigte, so empfahl er sich hingegen durch Bestimmtheit und Ordnung seiner Aussage.

Da auch bieses Berhör geendiget war, welches mit dem vorigen in allem übereinstimmte, nur daß er, um das Mädchen ju schonen, hartnäckig läugnete, was sie selbst schon bekannt

hatte, ließ man auch fie endlich wieder vortreten, und es entftand zwischen beiden eine Scene, welche ihnen das Herz unsers Freundes ganzlich zu eigen machte.

Bas nur in Romanen und Komöbien vorzugehen pflegt, sah er hier in einer unangenehmen Gerichtsstube vor seinen Augen: den Streit wechselseitiger Grogmuth, die Stärke ber Liebe im Unglud.

Ift es benn also wahr, sagte er bei sich selbst, baß bie schüchterne Zärtlickleit, die vor dem Auge der Sonne und der Menschen sich verbirgt und nur in abgesonderter Einsamkeit, in tiefem Geheimnisse zu genießen wagt, wenn sie durch einen feindseligen Zufall hervorgeschleppt wird, sich alsbann muthiger, stärker, tapferer zeigt, als andere brausende und großthuende Leidensichaften?

Bu seinem Troste schloß sich die ganze Sandlung noch ziemlich bald. Sie wurden beibe in leidliche Berwahrung genommen, und wenn es möglich gewesen wäre, so hätte er noch diesen Abend das Frauenzimmer zu ihren Eltern hinüber gebracht. Denn er setzte sich fest vor, hier ein Mittelsmann zu werden, und die glückliche und anständige Berbindung beider Liebenden zu befördern.

Er erbat sich von dem Amtmanne die Erlaubniß, mit Melina allein zu reden, welche ihm denn auch ohne Schwierigkeit versftattet wurde.

#### Vierzehntes Capitel.

Das Gespräch der beiden neuen Bekannten wurde gar bald vertraut und lebhaft. Denn als Wilhelm dem niedergeschlagnen Jüngling sein Verhältniß zu den Eltern des Frauenzimmers entdeckte, sich zum Mittler anbot und selbst die besten hoffnungen zeigte, erheiterte sich das traurige und sorgenvolle Gemüth des Gesangnen, er fühlte sich schon wieder befreit, mit seinen Schwiegereltern verföhnt, und es war nun von kunftigem Erwerb und Unterkommen die Rede.

Darüber werben Sie boch nicht in Berlegenheit febn, versetzte Wilhelm; benn Sie scheinen mir beiderseits von der Natur bestimmt, in dem Stande, den Sie gewählt haben, Ihr Glück zu machen. Eine angenehme Gestalt, eine wohlklingende Stimme, ein gefühlvolles Herz! Können Schauspieler besser ausgestattet sehn? Kann ich Ihnen mit einigen Empfehlungen dienen, so wird es mir viel Freude machen.

Ich danke Ihnen von Herzen, versetzte der andere; aber ich werde wohl schwerlich davon Gebrauch machen können, denn ich benke, wo möglich, nicht auf das Theater zuruckzukehren.

Daran thun Sie sehr übel, sagte Wilhelm nach einer Bause, in welcher er sich von seinem Erstaunen erholt hatte: benn er bachte nicht anders, als daß der Schauspieler, so bald er mit seiner jungen Gattin befreit worden, das Theater aufjuchen werde. Es schien ihm eben so natürlich und nothwendig, als daß der Frosch das Wasser sucht. Nicht einen Augenblic hatte er daran gezweiselt, und mußte nun zu seinem Erstaunen das Gegentheil erfahren.

Ja, versetzte ber andere, ich habe mir vorgenommen, nicht wieder auf bas Theater zurückzukehren, vielmehr eine bürgerliche Bedienung, fie seh auch welche sie wolle, anzunehmen, wenn ich nur eine erhalten kann.

Das ist ein sonderbarer Entschluß, ben ich nicht billigen kann; benn ohne besondere Ursache ist es niemals rathsam, die Lebensart, die man ergriffen hat, zu verändern, und überdieß wüßte ich keinen Stand, der so viel Annehmlichkeiten, so viel reizende Aussichten barbote, als ben eines Schauspielers.

Man fieht, daß Sie keiner gewesen find, verfette jener. — Darauf sagte Bilhelm: Mein Herr, wie selten ift ber Mensch mit dem Zustande zufrieden, in dem er sich befindet! Er wünscht sich immer den seines Rächsten, aus welchem sich bieser gleichsfalls heraussehnt. —

Indes bleibt boch ein Unterschied, versetzte Melina, zwischen bem Schlimmen und dem Schlimmern; Erfahrung, nicht Ungebuld, macht mich so handeln. Ift wohl irgend ein Stücken Brot kummerlicher, unsicherer und mühseliger in der Welt? Beisnahe ware es eben so gut, vor den Thüren zu betteln. Bas

hat man von dem Reide seiner Mitgenossen, von der Parteilicheit des Directors, von der veränderlichen Laune des Publicums auszustehen! Bahrhaftig man muß ein Fell haben wie ein Bär, der in Gesellschaft von Affen und Hunden an der Kette herumgeführt und geprügelt wird, um bei dem Tone eines Dudelsacks vor Kindern und Pöbel zu tanzen.

Wilhelm bachte allerlei bei fich felbst, mas er jeboch bem guten Menfchen nicht ins Geficht fagen wollte. Er ging alfo nur bon ferne mit bem Gefprach um ibn berum. Jener ließ fich besto aufrichtiger und weitläufiger beraus. - Thate es nicht Roth, fagte er, bag ein Director jedem Stadtrathe ju Sugen fiele, um 'nur die Erlaubnig ju haben, vier Bochen gwischen ber Deffe ein paar Grofchen mehr an einem Orte circuliren gu laffen. 3ch babe ben unfrigen, ber fo weit ein guter Dann war, oft bedauert, wenn er mir gleich ju anderer Beit Urfache ju Digvergnugen gab. Gin guter Acteur fteigert ibn, Die schlechten fann er nicht los werden; und wenn er seine Ginnahme einiger= magen ber Ausgabe gleich feten will, fo ift es bem Bublicum gleich ju viel, das haus fteht leer, und man muß, um nur nicht gar ju Grunde ju geben, mit Schaben und Rummer fpielen. Rein, mein Berr! ba Sie fich unfrer, wie Sie fagen, annehmen mogen, so bitte ich Sie, sprechen Sie auf bas ernftlichste mit ben Eltern meiner Beliebten! Man verforge mich bier, man gebe mir einen fleinen Schreiber: ober Ginnehmerdienft, und ich will mich glüdlich ichaten.

Nachbem sie noch einige Worte gewechselt hatten, schied Wilhelm mit dem Bersprechen, morgen ganz früh die Eltern anzugehen und zu sehen, was er ausrichten könne. Kaum war er allein, so mußte er sich in folgenden Ausrusungen Luft machen: Unglücklicher Melina, nicht in deinem Stande, sondern in dir liegt bas Armselige, über das du nicht herr werden kannft! Welcher Mensch in der Welt, der ohne innern Beruf ein Handwerk, eine Runst oder irgend eine Lebensart ergriffe, müßte nicht wie du seinem Zustand unerträglich sinden? Wer mit einem Talente zu einem Talente geboren ist, sindet in demselben sein schönstes Dasehn! Nichts ist auf der Erde ohne Beschwerlichkeit! Nur der innre Trieb, die Lust, die Liebe helsen uns hindernisse

überwinden, Wege bahnen, und uns aus bem engen Rreife, worin fich andere fummerlich abangstigen, emporheben. Dir find die Breter nichts als Breter, und bie Rollen, mas einem Schulknaben sein Benfum ift. Die Buschauer fiehst du an, wie fie fich felbst an Werkeltagen vorkommen. Dir könnte es also freilich einerlei febn, hinter einem Bult über liniirten Buchern au figen, Binfen einzutragen und Refte berauszuftochern. fühlft nicht bas jufammenbrennenbe, jufammentreffenbe Bange, bas allein burch ben Geift erfunden, begriffen und ausgeführt wird; bu fühlft nicht, bag in ben Denschen ein befferer Funte lebt, ber, wenn er feine Rahrung erhalt, wenn er nicht geregt wird, von ber Afche täglicher Bedürfniffe und Gleichgültigkeit tiefer bebedt, und boch fo fpat und fast nie erstidt wirb. Du fühlft in beiner Seele feine Kraft, ibn aufzublasen, in beinem eigenen Bergen feinen Reichthum, um bem erwedten Rabrung gu geben. Der hunger treibt bich, bie Unbequemlichkeiten find bir jumiber, und es ift bir verborgen, daß in jedem Stande biefe Feinde lauern, die nur mit Freudigkeit und Gleichmuth ju überwinden find. Du thuft wohl, bich in jene Grangen einer gemeinen Stelle ju febnen, benn welche wurdeft bu wohl ausfüllen, Die Geift und Muth verlangt! Gieb einem Soldaten, einem Staatsmanne, einem Beiftlichen beine Gefinnungen, und mit eben fo viel Recht wird er fich über bas Rummerliche feines Standes beschweren tonnen. Ja, bat es nicht fogar Menfchen gegeben, bie von allem Lebensgefühl fo gang verlaffen waren, baß fie bas gange Leben und Wefen ber Sterblichen für ein Nichts, für ein tummervolles und ftaubgleiches Dafeyn ertlärt haben? Regten fich lebendig in beiner Seele die Beftalten wirkenber Menschen, marmte beine Bruft ein theilnehmenbes Feuer, berbreitete fich über beine gange Beftalt bie Stimmung, bie aus . bem Innerften tommt, maren bie Tone beiner Rehle, bie Worte beiner Lippen lieblich anzuhören, fühltest bu bich genug in bir felbst, so murbest bu bir gewiß Ort und Gelegenheit aufsuchen, bich in anbern fühlen zu fonnen.

Unter folchen Worten und Gedanken hatte fich unfer Freund ausgekleibet, und ftieg mit einem Gefühle bes innigsten Behagens zu Bette. Ein ganzer Roman, was er an der Stelle bes Unwürdigen morgenden Tages thun würde, entwicklte sich in seiner Seele, angenehme Phantasien begleiteten ihn in das Reich des Schlases sanst hinüber, und überließen ihn dort ihren Geschwistern, den Träumen, die ihn mit offenen Armen aufnahmen und das ruhende Haupt unsers Freundes mit dem Borzbilde des himmels umgaben.

Am frühen Morgen war er icon wieder erwacht, und bachte feiner vorstebenden Unterhandlung nach. Er fehrte in bas Saus ber verlagnen Eltern jurud, wo man ibn mit Berwunderung aufnahm. Er trug fein Anbringen bescheiben vor, und fand gar balb mehr und weniger Schwierigkeiten, ale er vermuthet batte. Geschehen war es einmal, und wenn gleich außerordent= lich ftrenge und harte Leute fich gegen bas Bergangene und Richtzuändernde mit Gewalt zu feten und bas Uebel baburch ju vermehren pflegen, so hat bagegen bas Geschehene auf die Gemüther ber meiften eine unwiberftebliche Gewalt, und mas unmöglich schien, nimmt fogleich, als es geschehen ift, neben bem Gemeinen feinen Plat ein. Es war alfo balb ausgemacht, baß ber Berr Melina bie Tochter beirathen follte; bagegen follte fie wegen ihrer Unart fein Beirathsgut mitnehmen und berfprechen, bas Bermächtniß einer Tante noch einige Jahre gegen geringe Intereffen in bes Baters Sanben ju laffen. Der zweite Buntt. wegen einer burgerlichen Berforgung, fand icon größere Schwierigfeiten. Man wollte bas ungerathene Rind nicht bor Augen seben, man wollte die Berbindung eines hergelaufenen Denschen mit einer fo angesehenen Familie, welche fogar mit einem Superintendenten verwandt war, fich durch die Gegenwart nicht beständig aufruden laffen; man tonnte eben fo wenig boffen, baß die fürftlichen Collegien ibm eine Stelle anvertrauen murben. Beide Eltern waren gleich ftart bagegen, und Wilhelm, ber febr eifrig bafür fprach, weil er bem Menschen, ben er geringichatte, bie Rudfehr auf bas Theater nicht gonnte und überzeugt mar, bag er eines folden Bludes nicht werth feb, tonnte mit allen feinen Argumenten nichts ausrichten. Satte er die gebeimen Triebfebern getannt, fo wurde er fich bie Dube gar nicht gegeben haben, die Eltern überreben ju wollen. Denn ber Bater, ber seine Tochter gerne bei fich behalten batte, bafte ben jungen

Menschen, weil seine Frau selbst ein Auge auf ihn geworfen hatte, und diese konnte in ihrer Stiestochter eine glückliche Neben-buhlerin nicht vor Augen leiden. Und so mußte Melina wider seinen Willen mit seiner jungen Braut, die schon größere Lust bezeigte die Welt zu sehen und sich der Welt sehen zu lassen, nach einigen Tagen abreisen, um bei irgend einer Gesellschaft ein Unterkommen zu finden.

#### Fünfzehntes Capitel.

Glückliche Jugend! Glückliche Zeiten des ersten Liebebedurfnisses! Der Mensch ist dann wie ein Rind, das sich am Echo stundenlang ergest, die Unkosten des Gespräches allein trägt, und mit der Unterhaltung wohl zufrieden ist, wenn der unsichtbare Gegenpart auch nur die letzten Splben der ausgerusenen Worte wiederholt.

So war Bilhelm in ben frühern, besonders aber in den spätern Zeiten seiner Leidenschaft für Marianen, als er den ganzen Reichthum seines Gefühls auf sie hinüber trug, und sich dabei als einen Bettler ansah, der von ihren Almosen lebte. Und wie uns eine Gegend reizender, ja allein reizend vorkommt, wenn sie von der Sonne beschienen wird, so war auch alles in seinen Augen verschönert und verherrlicht, was sie umgab, was sie berührte.

Bie oft stand er auf dem Theater hinter den Bänden, wozu er sich das Privilegium von dem Director erbeten hatte! Dann war freilich die perspectivische Ragie verschwunden, aber die viel mächtigere Zauberei der Liebe ssing erst an zu wirken. Stundenlang konnte er am schmutzigen Lichtwagen stehen, den Qualm der Unschlitt-Lampen einziehen, nach der Geliebten hin-ausbliden, und, wenn sie wieder hereintrat und ihn freundlich ansah, sich in Bonne verloren dicht an dem Balken: und Lattens Gerippe in einen paradiesischen Zustand versetzt fühlen. Die ausgestopften Lämmchen, die Basserfälle von Zindel, die pappenen Rosenstöde und die einseitigen Strobhütten erregten in

ihm liebliche dichterische Bilder uralter Schäferwelt. Sogar die in der Rähe häßlich erscheinenden Tänzerinnen waren ihm nicht immer zuwider, weil sie auf Einem Brete mit seiner Bielge-liebten standen. Und so ist es gewiß, daß Liebe, welche Rosenslauben, Myrtenwäldchen und Mondschein erst beleben muß, auch sogar Hobelspänen und Papierschnitzeln einen Anschein belebter Naturen geben kann. Sie ist eine so starke Würze, daß selbst schale und etle Brühen davon schmackhaft werden.

Solch einer Burze bedurft' es freilich, um jenen Zustand leidlich, ja in der Folge angenehm zu machen, in welchem er gewöhnlich ihre Stube, ja gelegentlich fie felbst antras.

In einem feinen Burgerbaufe erzogen, war Ordnung fund Reinlichkeit bas Element, worin er athmete, und indem er von seines Baters Brunkliebe einen Theil geerbt batte, wußte er in ben Rnabenjahren sein Zimmer, bas er als fein fleines Reich anfah, ftattlich auszuftaffiren. Seine Bettvorhänge waren in große Falten aufgezogen und mit Quaften befestigt, wie man Thronen vorzustellen pflegt; er hatte fich einen Teppich in die Mitte bes Zimmers, und einen feinern auf ben Tifc anzuschaffen gewußt; feine Bucher und Gerathichaften legte und ftellte er faft mechanisch fo. daß ein nieberländischer Maler gute Gruppen gu feinen Stillleben batte beraus nehmen tonnen. Gine weiße Duse hatte er wie einen Turban gurecht gebunden, und bie Aermel feines Schlafrode nach orientalischem Coftume turz ftuten laffen. Doch gab er biervon die Urfache an, bak bie langen weiten Aermel ibn im Schreiben binberten. Wenn er Abende gang allein war und nicht mehr fürchten burfte geftort ju werben, trug er gewöhnlich eine seibene Scharpe um ben Leib, und er foll manchmal einen Dolch, ben er fich aus einer alten Rufts fammer jugeeignet, in ben Gurtel gestedt, und so bie ibm gugetheilten tragischen Rollen memorirt und probirt, ja, in eben bem Sinne fein Gebet fnieend auf bem Teppich verrichtet haben.

Wie glücklich pries er baber in jenen Zeiten ben Schaufpieler, ben er im Besit so mancher majestätischen Kleider, Ruftungen und Waffen, und in steter Uebung eines eblen Betragens sah, beffen Geist einen Spiegel bes herrlichsten und Prächtigften, was die Welt an Berhältniffen, Gesinnungen und Leidenschaften

hervorgebracht, barzustellen schien. Sen so bachte sich Wilhelm auch bas häusliche Leben eines Schauspielers als eine Reihe von würdigen Handlungen und Beschäftigungen, davon die Erscheinung auf dem Theater die äußerste Spite set, etwa wie ein Silber, das vom Läuter-Feuer lange herum getrieben worden, endlich farbig schon vor den Augen des Arbeiters erscheint und ihm zusgleich andeutet, daß das Metall nunmehr von allen fremden Zusäten gereinigt set.

Bie febr ftutte er baber anfangs, wenn er fich bei feiner Beliebten befand und burch ben gludlichen Rebel, ber ibn um: gab, nebenaus auf Tifche, Stuble und Boden fab. Die Trummer eines augenblidlichen, leichten und falichen Butes lagen, wie bas glangende Rleid eines abgeschuppten Fisches, gerftreut in wilber Unordnung burch einander. Die Bertzeuge menschlicher Reinlichteit, als Ramme, Seife, Tücher, waren mit ben Spuren ihrer Beftimmung gleichfalls nicht verftedt. Dufit, Rollen und Schuhe, Bafche und italianische Blumen, Etuis, Saarnabeln, Schminktöpfchen und Banber, Bucher und Strobbute, feines verschmähte bie Rachbarschaft bes andern, alle waren burch ein gemeinschaftliches Element, burch Buber und Staub, vereinigt. Redoch da Wilhelm in ihrer Gegenwart wenig von allem andern bemertte, ja vielmehr ibm alles, mas ibr geborte, fie berührt batte, lieb werben mußte, fo fand er gulett in biefer verworrenen Birthichaft einen Reig, ben er in feiner ftattlichen Bruntordnung niemals empfunden batte. Es war ibm - wenn er bier ihre Schnürbruft wegnabm, um jum Clavier ju fommen, bort ihre Rode aufe Bette legte, um fich feten ju tonnen, wenn fie felbft mit unbefangener Freimuthigkeit manches Natürliche, bas man fonft gegen einen anbern aus Anftand ju verheimlichen pflegt, vor ihm nicht zu verbergen suchte - es war ihm, sag' ich, als wenn er ihr mit jedem Augenblice näber wurde, als wenn eine Bemeinschaft awischen ihnen burch unfichtbare Banbe befestigt murbe.

Richt eben fo leicht konnte er die Aufführung ber übrigen Schauspieler, die er bei seinen ersten Besuchen manchmal bei ihr antraf, mit seinen Begriffen vereinigen. Geschäftig im Müßiggange, schienen sie an ihren Beruf und Zweck am wenigsten zu benken: über ben poetischen Werth eines Studes hörte er sie

niemals reben, und weber richtig noch unrichtig barüber urtheilen; es war immer nur bie Frage: Bas wird bas Stud machen? Ift es ein Bugftud? Wie lange wird es fpielen? Bie oft kann es wohl gegeben werden? und was Fragen und Bemerkungen biefer Art mehr waren. Dann ging es gewöhnlich auf ben Director los, bag er mit ber Bage ju targ, und befonbers gegen ben einen und ben andern ungerecht feb, bann auf bas Bublicum, bag es mit feinem Beifall felten ben rechten Mann belohne, bag bas beutsche Theater fich täglich verbeffere, baß ber Schauspieler nach seinen Berbiensten immer mehr geehrt werde, und nicht genug geehrt werden tonne. Dann fprach man viel von Raffeebaufern und Weingarten, und was dafelbft vorgefallen, wie viel irgent ein Camerat Schulden babe und Abzug leiben muffe, von Disproportion ber wöchentlichen Gage, von Cabalen einer Begenpartei; wobei benn boch julest bie große und verbiente Aufmertfamteit bes Bublicums wieber in Betracht fam, und ber Ginfluß bes Theaters auf die Bilbung einer Ration und ber Welt nicht vergeffen wurde.

Alle diese Dinge, die Bilhelmen sonst schon manche unruhige Stunde gemacht hatten, kamen ihm gegenwärtig wieder ins Gedächtniß, als ihn sein Pferd langsam nach hause trug, und er die verschiedenen Borfälle, die ihm begegnet waren, überlegte. Die Bewegung, welche durch die Flucht eines Mädchens in eine gute Bürgerfamilie, ja in ein ganzes Städtchen gekommen war, hatte er mit Augen gesehen; die Scenen auf der Landstraße und im Amthause, die Gesinnungen Melina's, und was sonst noch vorgegangen war, stellten sich ihm wieder dar und brachten seinen lebhaften, vordringenden Geist in eine Art von sorglicher Unruhe, die er nicht lange ertrug, sondern seinem Pferde die Sporen gab und nach der Stadt zueilte.

Allein auch auf biesem Bege rannte er nur neuen Unannehmlichkeiten entgegen. Werner, sein Freund und vermuthlicher Schwager, wartete auf ihn, um ein ernsthaftes, bedeutendes und unerwartetes Gespräch mit ihm anzufangen.

Berner war einer von den gewöhnlich falte Leute zu nennen pflegt, weil fie bei Anlässen weber schnell noch sichtlich auslodern;

auch war fein Umgang mit Wilhelmen ein anhaltenber Zwift, wodurch fich ihre Liebe aber nur befto fefter fnupfte: benn ungeachtet ibrer verschiedenen Dentungsart fand jeder seine Rechnung bei bem anbern. Werner that fich barauf etwas ju Gute, bag er bem bortrefflichen, obgleich gelegentlich ausschweifenben Beift Wilhelms mitunter Bugel und Gebig angulegen ichien, und Bilbelm fühlte oft einen berrlichen Triumph, wenn er feinen bedächtlichen Freund in warmer Aufwallung mit fich fortnabm. So übte fich einer an bem andern, fie wurden gewohnt fich täglich zu feben, und man batte fagen follen, bas Berlangen einander ju finden, fich mit einander ju befprechen, feb burch Die Unmöglichfeit, einander verftandlich ju werben, vermehrt worben. Im Brunde aber gingen fie boch, weil fie beibe gute Menfchen waren, neben einander, mit einander nach Ginem Riel, und konnten niemals begreifen, warum benn keiner ben andern auf seine Befinnung reduciren fonne.

Berner bemerkte feit einiger Beit, bag Wilhelms Befuche feltner wurden, bag er in Lieblingsmaterien furz und gerftreut abbrach, daß er fich nicht mehr in lebhafte Ausbilbung feltfamer Borftellungen vertiefte, an welcher fich freilich ein freies, in ber Gegenwart bes Freundes Rube und Rufriedenheit findendes Gemuth am ficherften ertennen lagt. Der punttliche und bebachtige Werner suchte anfangs ben Fehler in seinem eigenen Betragen, bis ibn einige Stadtgefprache auf die rechte Spur brachten, und einige Unvorsichtigfeiten Wilhelms ibn ber Gewigheit naber führten. Er ließ fich auf eine Untersuchung ein, und entbedte gar balb, bag Wilhelm bor einiger Zeit eine Schauspielerin öffentlich befucht, mit ibr auf bem Theater gesprochen und fie nach Saufe gebracht habe; er mare troftlos gewefen, wenn ibm auch bie nächtlichen Rusammenfunfte befannt geworben maren; benn et borte, daß Mariane ein verführerisches Madden fen, die feinen Freund wahrscheinlich ums Gelb bringe, und fich noch nebenber von bem unwürdiaften Liebbaber unterhalten laffe.

Sobalb er seinen Berbacht so viel möglich zur Gewißheit erhoben, beschloß er einen Angriff auf Bilhelmen, und war mit allen Anstalten völlig in Bereitschaft, als dieser eben verdrießlich und verstimmt von seiner Reise zurudtam.

Werner trug ihm noch benselben Abend alles, was er wußte, erst gelassen, dann mit dem dringenden Ernste einer wohldenkenden Freundschaft vor, ließ keinen Zug unbestimmt und gab seinem Freunde alle die Bitterkeiten zu kosten, die ruhige Menschen an Liebende mit tugendhafter Schabenfreube so freigebig auszuspenden pslegen. Aber wie man sich denken kann, richtete er wenig aus. Wilhelm versetzte mit inniger Bewegung, doch mit großer Sicherheit: Du kennst das Mädchen nicht! Der Schein ist vielleicht nicht zu ihrem Bortheil, aber ich bin ihrer Treue und Tugend so gewiß als meiner Liebe.

Werner beharrte auf seiner Anklage, und erbot sich zu Beweisen und Zeugen. Wilhelm verwarf sie, und entfernte sich von seinem Freunde verdrießlich und erschüttert, wie einer, bem ein ungeschickter Zahnarzt einen schabhaften sestsitzenden Zahn gesaßt und vergebens daran geruckt hat.

Höchst unbehaglich fand sich Wilhelm, das schöne Bild Rarianens erst durch die Grillen der Reise, dann durch Werners Unfreundlichkeit in seiner Seele getrübt und beinahe entstellt zu sehen. Er griff zum sichersten Mittel, ihm die völlige Klarheit und Schönheit wieder herzustellen, indem er Nachts auf den gewöhnlichen Wegen zu ihr hineilte. Sie empfing ihn mit lebhafter Freude; denn er war bei seiner Ankunft vorbei geritten, sie hatte ihn diese Nacht erwartet, und es läßt sich denken, daß alle Zweisel bald aus seinem Herzen vertrieben wurden. Ja, ihre Zärtlichkeit schloß sein ganzes Vertrauen wieder auf, und er erzählte ihr, wie sehr sich das Publikum, wie sehr sich sein Freund an ihr versündiget.

Mancherlei lebhafte Gespräche führten sie auf die ersten Zeiten ihrer Bekanntschaft, deren Erinnerung eine der schönsten Unterhaltungen zweier Liebenden bleibt. Die ersten Schritte, die uns in den Irrgarten der Liebe bringen, find so angenehm, die ersten Aussichten so reizend, daß man sie gar zu gern in sein Gedächtniß zurück ruft. Jeder Theil sucht einen Borzug vor dem andern zu behalten, er habe früher, uneigennütziger geliebt, und jedes wünscht in diesem Wettstreite lieber überwunsen zu werden, als zu überwinden.

Wilhelm wiederholte Marianen, was fie icon fo oft gehört

hatte, daß sie balb seine Ausmerksamkeit von dem Schauspiel ab und auf sich allein gezogen habe, daß ihre Gestalt, ihr Spiel, ihre Stimme ihn gefesselt; wie er zulett nur die Stücke, in denen sie gespielt, besucht habe, wie er endlich aufs Theater geschlichen seh, oft, ohne von ihr bemerkt zu werden, neben ihr gestanden habe; dann sprach er mit Entzücken von dem glücklichen Abende, an dem er eine Gelegenheit gesunden, ihr eine Gefälligkeit zu erzeigen und ein Gespräch einzuleiten.

Mariane dagegen wollte nicht Wort haben, daß sie ihn so lange nicht bemerkt hätte; sie behauptete, ihn schon auf dem Spaziergange gesehen zu haben, und bezeichnete ihm zum Beweis das Kleid, das er am selbigen Tage angehabt; sie behauptete, daß er ihr damals vor allen andern gefallen, und daß sie seine Bekanntschaft gewünscht habe.

Wie gern glaubte Wilhelm bas alles! wie gern ließ er sich überreben, daß sie zu ihm, als er sich ihr genähert, durch einen unwiderstehlichen Zug hingeführt worden, daß sie absichtlich zwischen die Coulissen neben ihn getreten seh, um ihn näher zu sehen und Bekanntschaft mit ihm zu machen, und daß sie zulest, da seine Zurüchaltung und Blödigkeit nicht zu überwinden gewesen, ihm selbst Gelegenheit gegeben und ihn gleichsam genöthigt habe, ein Glas Limonade herbeizuholen.

Unter' diesem liebevollen Bettstreit, den fie durch alle kleine Umstände ihres kurzen Romans verfolgten, vergingen ihnen die Stunden sehr schnell, und Wilhelm verließ völlig beruhigt seine Geliebte, mit dem festen Vorsate, sein Vorhaben unverzüglich ins Werk zu richten.

## Bechzehntes Capitel.

Bas zu seiner Abreise nöthig war, hatten Bater und Mutter beforgt; nur einige Kleinigkeiten, die an der Equipage sehlten, verzögerten seinen Aufbruch auf einige Tage. Wilhelm benutte die Zeit, um an Marianen einen Brief zu schreiben, wodurch er die Angelegenheit endlich zur Sprache bringen wollte, über welche fie fich mit ihm zu unterhalten bisher immer vermieben hatte. Folgendermaßen lautete ber Brief:

"Unter ber lieben Hulle der Nacht, die mich sonst in beinen Armen bedeckte, sitze ich und benke und schreibe an dich, und was ich sinne und treibe, ist nur um beinetwillen. D Marianc! mir, dem glücklichsten unter den Männern, ist es wie einem Bräutigam, der ahnungsvoll, welch eine neue Welt sich in ihm und durch ihn entwickeln wird, auf den sestlichen Teppichen steht, und während der heiligen Ceremonien sich gedankenvoll lüstern vor die geheimnistreichen Vorhänge versetzt, woher ihm die Liebslichkeit der Liebe entgegen säuselt.

Ich habe über mich gewonnen, dich in einigen Tagen nicht zu sehen; es war leicht, in Hoffnung einer solchen Entschädigung, ewig mit dir zu sehn, ganz der deinige zu bleiben! Soll ich wiederholen, was ich wünsche? und doch ist es nöthig; denn es scheint, als habest du mich bisher nicht verstanden.

Bie oft habe ich mit leisen Tonen ber Treue, die, weil fie alles zu halten wünscht, wenig zu fagen wagt, an beinem Bergen geforscht nach bem Berlangen einer etwigen Berbindung. Berftanden haft bu mich gewiß: benn in beinem Bergen muß eben ber Bunich feimen; vernommen haft bu mich in jedem Ruffe, in der anschmiegenden Rube jener gludlichen Abende. Da lernt' ich beine Bescheibenbeit tennen, und wie vermehrte fich meine Liebe! Bo eine andere fich fünftlich betragen batte, um burch überflüffigen Sonnenschein einen Entschluß in bein Bergen ihres Liebhabers jur Reife ju bringen, eine Erklärung berbor ju loden und ein Bersprechen zu befestigen, eben ba giebst bu bich gurud, foliegeft bie balbgeöffnete Bruft beines Geliebten wieder ju und fuchft burch eine anscheinende Bleichgültigkeit beine Beiftimmung ju berbergen; aber ich verftebe bich! Belch ein Elenber mußte ich sebn, wenn ich an biefen Beichen bie reine, uneigennütige, nur für ben Freund beforgte Liebe nicht ertennen wollte! Bertraue mir und fet rubig! Wir geboren einander an, und feins von beiden verläßt oder verliert etwas, wenn wir für einander leben.

Rimm fie bin, biefe Sand! feierlich noch bieß überfluffige Beichen! Alle Freuden ber Liebe haben wir empfunden, aber es

find neue Seligkeiten in dem bestätigten Gedanken der Dauer. Frage nicht, wie? Sorge nicht! Das Schickfal forgt für die Liebe, und um so gewisser, da Liebe genügsam ist.

Mein Herz hat schon lange meiner Eltern Haus verlassen; es ist bei dir, wie mein Geist auf der Bühne schwebt. D meine Geliebte! ist wohl einem Menschen so gewährt, seine Wünsche zu verbinden, wie mir? Rein Schlaf kommt in meine Augen, und wie eine ewige Morgenröthe steigt deine Liebe und dein Glud vor mir auf und ab.

Kaum baß ich mich halte, nicht auffahre, zu dir hinrenne und mir beine Einwilligung erzwinge, und gleich morgen frühe weiter in die Welt nach meinem Ziele hinstrebe. — Nein, ich will mich bezwingen! ich will nicht unbesonnen thörichte, verwegene Schritte thun; mein Plan ift entworfen, und ich will ihn ruhig ausstühren.

Ich bin mit Director Serlo bekannt, meine Reise gebt gerade zu ihm; er hat vor einem Jahre oft seinen Leuten etwas von meiner Lebhaftigkeit und Freude am Theater gewünscht, und ich werde ihm gewiß willkommen sehn; denn bei eurer Truppe möchte ich aus mehr als einer Ursache nicht eintreten; auch spielt Serlo so weit von hier, daß ich anfangs meinen Schritt verbergen kann. Ginen leidlichen Unterhalt sinde ich da gleich; ich sehe mich in dem Publico um, lerne die Gesellschaft kennen und hole dich nach.

Mariane, du siehst, was ich über mich gewinnen kann, um dich gewiß zu haben; denn dich so lange nicht zu sehen, dich in der weiten Welt zu wissen! recht lebhaft darf ich mir's nicht denken. Wenn ich mir dann aber wieder deine Liebe vorstelle, die mich vor allem sichert, wenn du meine Bitte nicht verschmähst, ehe wir scheiden, und du mir deine Hand vor dem Priester reichst, so werde ich ruhig gehen. Es ist nur eine Formel unter uns, aber eine so schöne Formel, der Segen des Himmels zu dem Segen der Erde. In der Nachbarschaft, im Ritterschaftlichen, geht es leicht und heimlich an.

Für ben Anfang habe ich Gelb genug; wir wollen theilen, es wird für uns beibe hinreichen; ebe bas verzehrt ift, wird ber Simmel weiter belfen.

Ja, Liebste, es ist mir gar nicht bange. Bas mit so viel Fröhlichkeit begonnen wird, muß ein gludliches Ende erreichen. 3d babe nie gezweifelt, bak man fein Forttommen in ber Belt finden fonne, wenn es einem Ernft ift, und ich fuble Duth genug, für atvet, ja für mehrere einen reichlichen Unterhalt gu gewinnen. Die Belt ift undantbar, fagen viele; ich habe noch nicht aefunden, baß fie undankbar fep, wenn man auf bie rechte Art etwas für fie ju thun weiß. Dir glubt bie gange Seele bei bem Gebanken, endlich einmal aufzutreten und ben Denschen in bas Berg binein ju reben, was fie fich fo lange ju boren Wie taufendmal ift es freilich mir, ber ich bon ber Berrlichkeit bes Theaters fo eingenommen bin, bang burch bie Seele gegangen, wenn ich bie Elendeften gefeben babe fich einbilben, fie tonnten uns ein großes treffliches Wort ans Berg reben! Gin Ton, ber burch die Fistel gezwungen wird, klingt viel beffer und reiner; es ift unerhört, wie fich biefe Burfche in ibrer groben Ungeschicklichkeit verfündigen.

Das Theater hat oft einen Streit mit ber Ranzel gehabt; sie sollten, bünkt mich, nicht mit einander hadern. Wie sehr wäre zu wünschen, daß an beiden Orten nur durch eble Menschen Gott und Ratur verherrlicht würden! Es sind keine Träume, meine Liebste! Wie ich an deinem Herzen habe fühlen können, daß du in Liebe bist, so ergreise ich auch den glänzenden Gedanken und sage — ich will's nicht aussagen, aber hoffen will ich, daß wir einst als ein Baar gute Geister den Menschen erscheinen werden, ihre Herzen aufzuschließen, ihre Gemüther zu berühren und ihnen himmlische Genüssen, die immer himmlisch genannt werden müssen, weil wir uns in jenen Augenbliden aus uns selbst gerückt, über uns selbst erhaben fühlen.

Ich kann nicht schließen; ich habe schon zu viel gesagt, und weiß nicht, ob ich dir schon alles gesagt habe, alles, was dich angeht; benn die Bewegung des Rades, das sich in meinem herzen breht, sind keine Worte vermögend auszudrücken.

Rimm bieses Blatt indes, meine Liebe! ich habe es wieber durchgelesen und finde, daß ich von vorne anfangen sollte; doch enthält es alles, was du zu wiffen nöthig haft, was dir

Borbereitung ist, wenn ich balb mit Fröhlichkeit der sußen Liebe an beinen Busen zurücklehre. Ich komme mir vor wie ein Gesangener, der in einem Kerker lauschend seine Fesseln abseilt. Ich sage gute Nacht meinen sorglos schlafenden Eltern! — Lebe wohl, Geliebte! Lebe wohl! Für diesmal schließ' ich; die Augen sind mir zwei-, dreimal zugefallen, es ist schon tief in der Nacht."

### Biebzehntes Capitel.

Der Tag wollte nicht enbigen, als Wilhelm, seinen Brief schön gefaltet in ber Tafche, sich ju Marianen binfebnte; auch war es taum bufter geworben, ale er fich wiber feine Bewohnbeit nach ihrer Wohnung binschlich. Sein Plan war: fich auf bie Nacht anzumelben, seine Geliebte auf furze Reit wieber au verlaffen, ibr, eb er wegginge, ben Brief in bie Sand zu bruden. und bei seiner Rudtebr in tiefer Nacht ibre Untwort, ibre Ginwilliaung ju erhalten, ober burch bie Dacht feiner Liebkofungen au erawingen. Er flog in ihre Arme und konnte fich an ihrem Bufen taum wieber faffen. Die Lebhaftiakeit feiner Empfinbungen verbarg ibm anfangs, bag fie nicht wie sonft mit Berglichkeit antwortete; boch konnte fie einen angftlichen Buftand nicht lange verbergen; fie ichutte eine Krankheit, eine Unpaglichkeit por: fie betlagte fich über Ropfweb, fie wollte fich auf den Borschlag, bag er heute Nacht wieder tommen wolle, nicht einlassen. Er abnte nichts Bofes, brang nicht weiter in fie, fühlte aber, baß es nicht bie Stunde fet, ihr feinen Brief ju übergeben. Er bebielt ibn bei fich, und ba verschiedene ihrer Bewegungen und Reben ibn auf eine bofliche Beise wegzugeben nothigten, ergriff er im Taumel feiner ungenügfamen Liebe eines ihrer Salstucher. ftedte es in die Tasche, und verließ wiber Willen ihre Lippen und ihre Thure. Er folich nach Sause, fonnte aber auch ba nicht lange bleiben, fleibete fich um und fuchte wieber Die freie Luft.

Als er einige Straßen auf und abgegangen war, begegnete ihm ein Unbekannter, der nach einem gewissen Gasthofe fragte; Wilhelm erbot sich, ihm das haus ju zeigen; ber Fremde

erkundigte sich nach dem Namen der Straße, nach den Besitzern verschiedener großen Gebäude, vor denen sie vorbei gingen, sobann nach einigen Polizei-Einrichtungen der Stadt, und sie waren in einem ganz interessanten Gespräche begriffen, als sie am Thore des Wirthshauses ankamen. Der Fremde nöthigte seinen Führer hinein zu treten, und ein Glaß Punsch mit ihm zu trinken; zugleich gab er seinen Namen an und seinen Geburtsort, auch die Geschäfte, die ihn hierher gebracht hätten, und ersuchte Wilhelmen um ein gleiches Vertrauen. Dieser verschwieg eben so wenig seinen Namen, als seine Wohnung.

Sind Sie nicht ein Entel bes alten Reisters, ber bie schöne Runftsammlung besaß? fragte ber Frembe.

Ja, ich bin's. Ich war zehn Jahre, als ber Großvater starb, und es schmerzte mich lebhaft, biese schonen Sachen verskaufen zu sehen.

Ihr Bater hat eine große Summe, Gelbes bafür erhalten. Sie wissen also bavon?

D ja, ich habe biesen Schat noch in Ihrem hause gesehen. Ihr Großvater war nicht bloß ein Sammler, er verstand sich auf die Kunst; er war in einer frühern glücklichen Zeit in Italien gewesen, und hatte Schätze von dort mit zurück gebracht, welche jetzt um keinen Preis mehr zu haben wären. Er besat trefsliche Gemälbe von den besten Meistern; man traute kaum seinen Augen, wenn man seine Handzeichnungen durchsah; unter seinen Marmorn waren einige unschätzbare Fragmente; von Bronzen besat er eine sehr instructive Suite; so hatte er auch seine Münzen für Kunst und Geschichte zwedmäßig gesammelt; seine wenigen geschnittenen Steine verdienten alles Lob; auch war das Ganze gut ausgestellt, wenn gleich die Zimmer und Säle des alten Hauses nicht spmmetrisch gebaut waren.

Sie können benken, was wir Kinder verloren, als alle die Sachen herunter genommen und eingepackt wurden. Es waren die ersten traurigen Zeiten meines Lebens. Ich weiß noch, wie leer uns die Zimmer vorkamen, als wir die Gegenstände nach und nach verschwinden sahen, die uns von Jugend auf untershalten hatten, und die wir eben so unveränderlich hielten, als das Haus und die Stadt selbst.

Wenn ich nicht irre, so gab Ihr Bater das gelöste Capital in die Handlung eines Nachbars, mit dem er eine Art Gesell: schafts : Sandel einging.

Ganz richtig! und ihre gesellschaftlichen Speculationen sind ihnen wohl geglückt; sie haben in biesen zwölf Jahren ihr Bermögen sehr vermehrt, und find beibe nur besto heftiger auf ben Erwerb gestellt; auch hat der alte Werner einen Sohn, der sich viel besser zu diesem Handwerke schick, als ich.

Es thut mir leid, daß dieser Ort eine solche Zierde verloren hat, als das Cabinet Ihres Großvaters war. Ich sah es noch kurz vorher, ehe es verkauft wurde, und ich darf wohl sagen, ich war Ursache, daß der Rauf zu Stande kam. Ein reicher Solmann, ein großer Liebhaber, der aber bei so einem wichtigen Handel sich nicht allein auf sein eigen Urtheil verließ, hatte mich hierher geschickt und verlangte meinen Rath. Sechs Tage besah ich das Cabinet, und am siebenten rieth ich meinem Freunde, die ganze gesorderte Summe ohne Anstand zu bezahlen. Sie waren als ein munterer Knabe ost um mich herum; Sie erklärten mir die Gegenstände der Gemälde, und wußten übershaupt das Cabinet recht gut auszulegen.

Ich erinnere mich einer folchen Berfon, aber in Ihnen hatte ich sie nicht wieder erkannt.

Es ift auch schon eine geraume Zeit, und wir verändern uns doch mehr ober weniger. Sie hatten, wenn ich mich recht erinnere, ein Lieblings-Bild darunter, von dem Sie mich gar nicht weglaffen wollten.

Bang richtig! es ftellte die Geschichte vor, wie der franke Ronigsfohn fich über die Braut seines Baters in Liebe verzehrt.

Es war eben nicht das beste Gemälde, nicht gut zusammengesetzt, von keiner sonderlichen Farbe, und die Aussührung durchaus manierirt.

Das verstand ich nicht, und versteh' es noch nicht; ber Gegenstand ift es, ber mich an einem Gemäthe reizt, nicht bie Kunft.

Da schien Ihr Großvater anders zu benten; benn ber größte Theil seiner Sammlung bestand aus trefflichen Sachen, in benen man immer das Berdienst ihres Meisters bewunderte, sie mochten vorstellen was fie wollten; auch bing biefes Bilb in bem außers ften Borfaale, jum Zeichen, bag er es wenig schätte.

Da war es eben, wo wir Kinder immer spielen durften, und wo dieses Bild einen unauslöschlichen Eindruck auf mich machte, den mir selbst Ihre Kritik, die ich übrigens verehre, nicht auslöschen könnte, wenn wir auch jett vor dem Bilde ktünden. Wie jammerte mich, wie jammert mich noch ein Jungling, der die süßen Triebe, das schönste Erbtheil, das uns die Natur gab, in sich verschließen, und das Feuer, das ihn und andere erwärmen und beleben sollte, in seinem Busen verbergen muß, so daß sein Innerstes unter ungeheuren Schmerzen verzehrt wird! Wie bedaure ich die Unglückliche, die sich einem andern widmen soll, wenn ihr Herz schon den würdigen Gegenstand eines wahren und reinen Berlangens gefunden hat!

Diese Gefühle sind freilich sehr weit von jenen Betrachtungen entsernt, unter benen ein Aunstliebhaber die Werke großer Reister anzusehen pflegt; wahrscheinlich würde Ihnen aber, wenn das Cabinet ein Eigenthum Ihres Hauses geblieben wäre, nach und nach det Sinn für die Werke selbst aufgegangen sehn, so daß Sie nicht immer nur sich selbst und Ihre Reigung in den Kunstwerken gesehen hätten.

Gewiß that mir ber Berkauf bes Cabinets gleich fehr leib, und ich habe es auch in reifern Jahren öfters vermißt; wenn ich aber bebenke, daß es gleichsam so sehn mußte, um eine Lieb-haberei, um ein Talent in mir zu entwickeln, die weit mehr auf mein Leben wirken sollten, als jene leblosen Bilder je gethan hätten, so bescheich mich bann gern, und verehre das Schickal, das mein Bestes und eines jeden Bestes einzuleiten weiß.

Leider höre ich schon wieder das Wort Schickal von einem jungen Manne aussprechen, der sich eben in einem Alter befindet, wo man gewöhnlich seinen lebhaften Reigungen den Willen höherer Wesen unterzuschieben pflegt.

So glauben Sie tein Schidfal? Reine Macht, die über uns waltet, und alles ju unferm Beften lenkt?

Es ift hier die Rebe nicht von meinem Glauben, noch der Ort, auszulegen, wie ich mir Dinge, die uns allen unbegreiflich find, einigermaßen denkbar zu machen suche; hier ift nur die

Frage, welche Borftellungsart ju unferm Beften gereicht. Das Gewebe biefer Welt ift aus Nothwendigkeit und Bufall gebilbet; Die Bernunft bes Menschen stellt fich zwischen beibe, und weiß fie ju beberrichen; fie bebandelt bas Nothwendige als ben Grund ibres Dafeins; bas Bufällige weiß fie zu lenken, zu leiten und ju nugen, und nur, indem fie fest und unerschütterlich ftebt, verbient ber Menich ein Gott ber Erbe genannt zu werben. Bebe bem, ber fich von Jugend auf gewöhnt, in bem Rothwendigen etwas Willfürliches finden ju wollen, ber bem Bufälligen eine Art von Bernunft jufchreiben mochte, welcher ju folgen sogar eine Religion feb. Seift bas etwas weiter, als feinem eignen Berftande entfagen und feinen Reigungen unbedingten Raum geben? Wir bilben uns ein fromm ju febn, indem wir ohne Ueberlegung binfcblenbern, uns burch angenehme Rufalle beterminiren laffen, und endlich bem Refultate eines folden schwankenben Lebens ben Namen einer göttlichen Führung geben.

Baren Sie niemals in dem Falle, daß ein kleiner Umstand Sie veranlaßte, einen gewissen Beg einzuschlagen, auf welchem bald eine gefällige Gelegenheit Ihnen entgegen kam, und eine Reihe von unerwarteten Borfällen Sie endlich ans Ziel brachte, das Sie selbst noch kaum ins Auge gefaßt hatten? Sollte das nicht Ergebenheit in das Schicksal, Zutrauen zu einer solchen Leitung einslößen?

Mit biesen Gesinnungen könnte kein Mäbchen ihre Tugend, niemand sein Geld im Beutel behalten; benn es giebt Anlässe genug, beibes los zu werden. Ich kann mich nur über ben Menschen freuen, der weiß, was ihm und andern nütze ist, und seine Wilkfür zu beschränken arbeitet. Jeder hat sein eigen Glück unter den Händen, wie der Künstler eine rohe Materie, die er zu einer Gestalt umbilden will. Aber es ist mit dieser Kunst wie mit allen; nur die Fähigkeit dazu wird uns angeboren, sie will gelernt und sorgfältig ausgeübt sehn.

Dieses und mehreres wurde noch unter ihnen abgehandelt; endlich trennten sie sich, ohne daß sie einander sonderlich überzeugt zu haben schienen, doch bestimmten sie auf den folgenden Tag einen Ort der Zusammentunft.

Wilhelm ging noch einige Strafen auf und nieber; er borte Clarinetten, Balbborner und Fagotte, es ichwoll fein Bufen. Durchreisenbe Spielleute machten eine angenehme Rachtmufif. Er fprach mit ihnen, und um ein Stud Belb folgten fie ibm ju Marianens Bohnung. Sobe Bäume gierten ben Blat bor ihrem Saufe, barunter stellte er feine Sanger; er felbft rubte auf einer Bant in einiger Entfernung, und überliek fich gang ben schwebenden Tonen, die in ber labenden Racht um ibn fauselten. Unter ben bolben Sternen hingestredt, mar ibm fein Dasebn wie ein goldener Traum. - Sie bort auch biele Floten. fagt' er in feinem Bergen; fie fühlt, weffen Undenken, weffen Liebe die Nacht wohlflingend macht; auch in ber Entfernung find wir burch biese Melobien jufammengebunden, wie in jeder Entfernung burch bie feinste Stimmung ber Liebe. Ach! gwei liebende Bergen, fie find wie zwei Magnetubren; was in ber einen fich regt, muß auch die andere mit bewegen, benn es ift nur Gins, mas in beiben wirkt, Gine Rraft, Die fie burchgebt. Rann ich in ihren Armen eine Möglichkeit fühlen, mich von ihr au trennen? und boch, ich werbe fern von ihr febn, werbe einen Beilort für unfere Liebe fuchen, und werbe fie immer mit mir baben.

Wie oft ist mir's geschehen, bag ich, abwesend von ibr, in Gebanten an fie verloren, ein Buch, ein Rleib ober fonft etwas berührte, und glaubte ibre Band ju fühlen, fo gang mar ich mit ihrer Gegenwart umfleibet. Und jener Augenblide mich ju erinnern, die das Licht bes Tages wie das Auge bes talten Buichauere flieben, Die ju genießen Götter ben ichmerglofen Ruftand ber reinen Seligfeit ju verlaffen fich entschließen durften! -Mich zu erinnern? - Als wenn man ben Raufch bes Taumeltelche in ber Erinnerung erneuern tonnte, ber unfere Sinne, bon bimmlifchen Banden umftridt, aus aller ihrer Faffung reiftt. - Und ibre Geftalt - - Er verlor fich im Andenten an fie, feine Rube ging in Berlangen über, er umfaßte einen Baum, fühlte feine beiße Bange an ber Rinbe, und bie Binbe ber Nacht faugten begierig ben Sauch auf, ber aus bem reinen Bufen bewegt bervorbrang. Er fühlte nach bem Salstuch, bas er bon ihr mitgenommen batte, es war vergeffen, es ftedte im

vorigen Rleide. Seine Lippen lechzten, feine Glieber zitterten vor Berlangen.

Die Rufit borte auf, und es war ihm, als war' er aus bem Elemente gefallen, in bem feine Empfindungen bisber empor getragen wurben. Seine Unrube vermehrt fich, ba feine Befühle nicht mehr von ben sanften Tonen genährt und gelindert wurben. Er fette fich auf ihre Schwelle nieber, und war icon mehr beruhigt. Er fußte ben meffingenen Ring, womit man an ihre Thure pochte, er fußte bie Schwelle, über bie ihre Suge aus und eingingen, und erwärmte fie burch bas Feuer feiner Bruft. Dann faß er wieber eine Beile ftille, und bachte fie hinter ihren Borbangen, im weißen Nachtfleibe mit bem rothen Band um den Ropf in fuger Rube, und bachte fich felbst fo nabe ju ihr bin, bag ibm vortam, fie mußte nim von ibm traumen. Seine Bebanten waren lieblich, wie bie Beifter bet Dammerung; Rube und Berlangen wechselten in ibm; Die Liebe lief mit ichaubernber Sand taufenbfältig über alle Saiten feinet Seele; es war, ale wenn ber Befang ber Spharen über ibm ftille ftunbe, um die leifen Melodien feines Bergens zu belaufchen.

Hätte er ben Hauptschluffel bei sich gehabt, ber ihm sonst Marianens Thüre öffnete, er würde sich nicht gehalten haben, würde ins Heiligthum ber Liebe eingebrungen sehn. Doch er entfernte sich langsam, schwankte halb träumend unter ben Bäumen hin, wollte nach Hause, und ward immer wieder umz gewendet; endlich als er's über sich vermochte, ging, und an der Ecke noch einmal zurücksah, kam es ihm vor, als wenn Marianens Thüre sich öffnete, und eine dunkle Gestalt sich heraus bewegte. Er war zu weit, um deutlich zu sehen, und eh er sich saste und recht aussah, hatte sich die Erscheinung schon in der Nacht verloren; nur ganz weit glaubte er sie wieder an einem weißen Hause vorbeistreisen zu sehen. Er stund und blinzte, und ehe er sich ermannte und nacheilte, war das Phantom verschwunden. Wohin sollt' er ihm solgen? Welche Straße hatte den Menschen ausgenommen, wenn es einer war?

Wie einer, dem der Blit die Gegend in einem Winkel erhellte, gleich darauf mit geblendeten Augen die vorigen Gestalten, ben Zusammenhang der Pfade in der Finsterniß vergebens sucht, so war's vor seinen Augen, so war's in seinem Herzen. Und wie ein Gespenst der Mitternacht, das ungeheure Schrecken erzeugt, in folgenden Augenblicken der Fassung für ein Kind des Schreckens gehalten wird, und die fürchterliche Erscheinung Zweizsel ohne Ende in der Seele zurückläßt, so war auch Wilhelm in der größten Unruhe, als er, an einen Ecksein gelehnt, die Helle des Morgens und das Geschrei der Hähne nicht achtete, die bie frühen Gewerbe lebendig zu werden ansingen und ihn nach Hause trieben.

Er hatte, wie er zurudkam, das unerwartete Blendwerk mit den triftigsten Gründen beinahe aus der Seele vertrieben; boch die schöne Stimmung der Nacht, an die er jetzt auch nur wie an eine Erscheinung zurüddachte, war auch dahin. Sein Herz zu letzen, ein Siegel seinem wiederkehrenden Glauben aufzudrücken, nahm er das Halstuch aus der vorigen Tasche. Das Rauschen eines Zettels, der heraussiel, zog ihm das Tuch von den Lippen; er hob auf und las:

"So hab' ich bich lieb, kleiner Rarre! was war bir auch gestern? Heute Racht komm' ich zu dir. Ich glaube wohl, daß dir's leid thut, von hier wegzugehen; aber habe Geduld; auf die Messe komm' ich dir nach. Höre, thu mir nicht wieder die schwarzgründraune Jacke an, du siehst drin aus wie die hexe von Endor. Hab' ich dir nicht das weiße Regligé darum gesschieft, daß ich ein weißes Schäschen in meinen Armen haben will? Schick mir deine Zettel immer durch die alte Sibplle; die hat der Teufel selbst zur Jris bestellt."

# 3 meites Buch.

#### Erftes Capitel.

Jeber, ber mit lebhaften Rräften vor unfern Augen eine Absicht zu erreichen ftrebt, kann, wir mögen seinen Zweck loben ober tabeln, sich unfre Theilnahme versprechen; sobald aber die Sache entschieden ist, wenden wir unser Auge sogleich von ihm weg; alles, was geendigt, was abgethan da liegt, kann unfre Ausmerksamkeit keineswegs fesseln, besonders wenn wir schon frühe der Unternehmung einen übeln Ausgang prophezeit haben.

Deswegen sollen unfre Leser nicht umftändlich nit dem Jammer und der Roth unsers verunglückten Freundes, in die er gerieth, als er seine Hoffnungen und Wünsche auf eine so unerwartete Beise zerstört sah, unterhalten werden. Wir überspringen vielmehr einige Jahre, und suchen ihn erst da wieder auf, wo wir ihn in einer Art von Thätigkeit und Genuß zu sinden hoffen, wenn wir vorher nur kurzlich so viel, als zum Zusammenhang der Geschichte nöthig ist, vorgetragen haben.

Die Beft ober ein böses Fieber rasen in einem gesunden, vollfrästigen Körper, den sie anfallen, schneller und heftiger, und so ward der arme Wilhelm unvermuthet von einem unsglücklichen Schicksale überwältigt, daß in Einem Augenblicke sein ganzes Wesen zerrüttet war. Wie wenn von ungefähr unter der Zurüftung ein Feuerwerk in Brand geräth, und die künstelich gebohrten und gefüllten Gülsen, die, nach einem gewissen Plane geordnet und abgebrannt, prächtig abwechselnde Feuersbilder in die Luft zeichnen sollten, nunmehr unordentlich und

gefährlich durch einander zischen und sausen: so gingen auch jest in seinem Busen Glück und Hoffnung, Wollust und Freuden, Wirkliches und Geträumtes auf einmal scheiternd durch einander. In solchen wüsten Augenblicken erstarzt der Freund, der zur Rettung hinzueilt, und dem, den es trifft, ist es eine Wohlthat, daß ihn die Sinne verlaffen.

Tage bes lauten, ewig wieberkehrenben und mit Borfat erneuerten Schmerzens folgten barauf; boch find auch biefe für eine Onabe ber Natur ju achten. In folden Stunden batte Wilhelm feine Beliebte noch nicht gang verloren; feine Schmerzen waren unermubet erneuerte Berfuche, bas Glud, bas ibm aus ber Ceele entflob, noch fest ju halten, bie Doglichkeit beffelben in der Borftellung wieder ju erhafchen, feinen auf immer abgeschiedenen Freuden ein furges Nachleben ju verschaffen 2Bie man einen Rörper, fo lange bie Berwesung bauert, nicht gang tobt nennen tann, fo lange bie Rrafte, Die vergebens nach ibren alten Bestimmungen ju wirten suchen, an ber Berftorung ber Theile, die fie fonft belebten, fich abarbeiten; nur bann, wenn fich alles an einander aufgerieben bat, wenn wir bas Bange in gleichgültigen Staub gerlegt feben, bann entfteht bas erbarmliche leere Gefühl bes Tobes in uns, nur burch ben Athem bes Emiglebenben zu erquiden.

In einem so neuen, ganzen, lieblichen Gemuthe war viel zu zerreißen, zu zerstören, zu ertöbten, und die schnellheilende Kraft der Jugend gab selbst der Gewalt des Schmerzens neue Rahrung und heftigkeit. Der Streich hatte sein ganzes Dasein an der Wurzel getroffen. Werner, aus Noth sein Vertrauter, griff voll Eiser zu Feuer und Schwert, um einer verhaßten Leidenschaft, dem Ungeheuer, ins innerste Leben zu dringen. Die Gelegenheit war so glücklich, das Zeugniß so bei der Hand, und wieviel Geschichten und Erzählungen wußt' er nicht zu nutzen. Er trieb's mit solcher Heftigkeit und Grausamkeit Schritt vor Schritt, ließ dem Freunde nicht das Labsal des mindesten augenzblicklichen Betruges, vertrat ihm jeden Schlupswinkel, in welchen er sich vor der Verzweislung hätte retten können, daß die Natur, die ihren Liebling nicht wollte zu Grunde gehen lassen, ihn mit Krankheit ansiel, um ihm von der andern Seite Luft zu machen.

Ein lebhaftes Fieber mit seinem Gefolge, ben Arzeneien, ber Ueberspannung und ber Mattigkeit, babei die Bemühungen ber Familie, die Liebe der Mitgebornen, die durch Mangel und Bedürfnisse sich erst recht fühlbar macht, waren so viele Zersstreuungen eines veränderten Zustandes, und eine kümmerliche Unterhaltung. Erst als er wieder besser wurde, das heißt, als seine Kräfte erschöpft waren, sah Wilhelm mit Entsetzen in den qualvollen Abgrund eines dürren Elendes hinab, wie man in den ausgebrannten hohlen Becher eines Bulcans hinunter blickt.

Runmehr machte er sich selbst bie bittersten Borwürfe, baß er, nach so großem Berlust, noch einen schmerzlosen, ruhigen, gleichgültigen Augenblick haben könne. Er verachtete sein eigen Herz, und sehnte sich nach dem Labsal des Jammers und der Thränen.

Um biefe wieber in fich ju erweden, brachte er vor fein Unbenten alle Scenen bes vergangenen Glude. Dit ber größten Lebhaftigfeit malte er fie fich aus, ftrebte wieber in fie binein, und wenn er fich jur möglichften Bobe binauf gearbeitet batte, wenn ibm der Sonnenschein voriger Tage wieder die Blieder ju beleben, ben Bufen ju beben ichien, fab er rudwarts auf ben foredlichen Abgrund, labte fein Auge an ber gerschmettern: ben Tiefe, marf fich binunter, und erzwang von ber Natur bie bitterften Schmergen. Dit fo wiederholter Graufamteit gerriß er fich felbst; benn bie Rugend, Die fo reich an eingebullten Rraften ift, weiß nicht, was fie verschleudert, wenn fie bem Schmerg, ben ein Berluft erregt, noch fo viele erzwungene Leiben augefellt, als wollte fie bem Berlornen baburd noch erst einen rechten Berth geben. Auch war er fo überzeugt, daß biefer Berluft ber einzige, ber erfte und ber lette fet, ben er in feinem Leben empfinden konne, bak er jeben Troft verabideute, ber ibm biefe Leiben als endlich vorzustellen unternahm.

#### Bweites Capitel.

Gewöhnt, auf biefe Weise sich felbst zu qualen, griff er nun auch bas übrige, was ihm nach ber Liebe und mit ber

Liebe die größten Freuden und Hoffnungen gegeben hatte, sein Talent als Dichter und Schauspieler, mit hämischer Kritik von allen Seiten an. Er sah in seinen Arbeiten nichts als eine geistlose Rachahmung einiger hergebrachten Formen, ohne innern Werth; er wollte darin nur steife Schulezercitien erkennen, benen es an jedem Funken von Naturell, Wahrheit und Begeisterung sehle. In seinen Gedichten fand er nur ein monotones Sylbensmaß, in welchem, durch einen armseligen Reim zusammen geshalten, ganz gemeine Gedanken und Empsindungen sich hinschleppten; und so benahm er sich auch jede Aussicht, jede Luft, die ihn von dieser Seite noch allenfalls hätte wieder aufrichten können.

Seinem Schauspielertalente ging es nicht besser. Er schalt sich, daß er nicht früher die Sitelkeit entdeckt, die allein dieser Anmaßung jum Grunde gelegen. Seine Figur, sein Gang, seine Bewegung und Declamation mußten herhalten; er sprach sich jede Art von Borzug, jedes Berdienst, das ihn über das Gemeine emporgehoben hätte, entscheidend ab, und vermehrte seine stumme Berzweiflung dadurch auf den höchsten Grad. Denn, wenn es hart ist, her Liebe eines Beibes zu entsagen, so ist die Empsindung nicht weniger schwerzlich, von dem Umgange der Musen sich loszureißen, sich ihrer Gemeinschaft auf immer unwürdig zu erklären, und auf den schönsten und nächsten Beisall, der unsere Berson, unserm Betragen, unsere Stimme öffentlich gegeben wird, Verzicht zu thun.

So hatte sich benn unser Freund völlig resignirt, und sich zugleich mit großem Eifer ben Handelsgeschäften gewidmet. Zum Erstaunen seines Freundes und zur größten Zufriedenheit seines Baters war niemand auf dem Comptoir und der Börse, im Laden und Gewölbe thätiger, als er; Correspondenz und Recht nungen, und was ihm aufgetragen wurde, besorgte und verrichtete er mit größtem Fleiß und Eifer. Freilich nicht mit dem heitern Fleiße, der zugleich dem Geschäftigen Belohnung ist, wenn wir dassenige, wozu wir geboren sind, mit Ordnung und Folge verrichten, sondern mit dem stillen Fleiße der Pflicht, der den besten Borsat zum Grunde hat, der durch Uederzeugung genährt und durch ein inneres Selbstgefühl belohnt wird, der aber doch oft, selbst dann, wenn ihm das schönste Bewußtseyn

bie Krone reicht, einen vorbringenben Seufzer taum ju erftiden vermag.

Auf diese Weise hatte Wilhelm eine Zeit lang sehr emfig fortgelebt und sich überzeugt, daß jene harte Brüfung vom Schickfale zu seinem Besten veranstaltet worden. Er war froh, auf dem Wege des Lebens sich bei Zeiten, obgleich unfreundlich genug, gewarnt zu sehen, anstatt daß andere später und schwerer die Rißgriffe büßen, wozu sie ein jugendlicher Dünkel verleitet hat. Denn gewöhnlich wehrt sich der Mensch so lange als er kann, den Thoren, den er im Busen hegt, zu verabschieden, einen Hauptirrthum zu bekennen, und eine Wahrheit einzugestehen, die ihn zur Verzweiflung bringt.

So entschloffen er war, seinen liebsten Borstellungen au entfagen, fo war boch einige Beit nothig, um ibn von feinem Unglude völlig zu überzeugen. Endlich aber hatte er jebe Soffnung ber Liebe, bes poetischen Bervorbringens und ber perfonlichen Darftellung mit triftigen Grunben fo gang in fich bernichtet, baf er Muth fafte, alle Spuren feiner Thorbeit, alles, mas ihn irgend noch baran erinnern könnte, völlig auszulöschen. batte baber an einem tublen Abende ein Raminfeuer angezundet, und holte ein Reliquienkaftden berbor, in welchem fich bunberterlei Rleinigkeiten fanden, die er in bedeutenden Augenblicken von Marianen erhalten, ober berfelben geraubt hatte. Bebe vertrodnete Blume erinnerte ibn an bie Beit, ba fie noch frifch in ihren haaren blühte; jedes Zettelchen an die glückliche Stunde, wozu fie ibn badurch einlud; jebe Schleife an ben lieblichen Rubeplat feines Sauptes, ihren iconen Bufen. Dufte nicht auf diese Beise jede Empfindung, die er icon lange getöbtet glaubte, fich wieder zu bewegen anfangen? Dufte nicht bie Leibenschaft, über bie er, abgeschieben von feiner Geliebten, Berr geworben war, in ber Gegenwart biefer Rleinigkeiten wieber machtig werben? Denn wir merten erft, wie traurig und unangenehm ein trüber Tag ift, wenn ein einziger burchbringenber Sonnenblid une ben aufmunternben Blang einer heitern Stunbe barftellt.

Richt ohne Bewegung sab er baber biese so lange bewahrten Beiligthumer nach einander in Rauch und Flamme vor sich

aufgeben. Einigemal hielt er zaubernd inne, und hatte noch eine Berlenschnur und ein flornes halbtuch übrig, als er sich entsichloß, mit den dichterischen Bersuchen seiner Jugend das abenehmende Feuer wieder anzufrischen.

Bis jest hatte er alles forgfältig aufgehoben, was ihm, von ber früheften Entwidlung seines Geistes an, aus ber Feber gefloffen war. Roch lagen seine Schriften in Bundel gebunden auf bem Boden bes Koffers, wohin er sie gepact hatte, als er sie auf seiner Flucht mitzunehmen hoffte. Wie ganz anders ersöffnete er sie jest, als er sie damals zusammen band!

Benn wir einen Brief, ben wir unter gewiffen Umftänden geschrieben und gesiegelt haben, der aber den Freund, an den er gerichtet war, nicht antrifft, sondern wieder zu uns zuruck gebracht wird, nach einiger Zeit eröffnen, überfällt uns eine sonderbare Empfindung, indem wir unser eignes Siegel erbrechen, und uns mit unserm veränderten Selbst wie mit einer dritten Berson unterhalten. Ein ähnliches Gefühl ergriff mit Heftigkeit unsern Freund, als er das erste Packet eröffnete, und die zertheilten Hefte ins Feuer warf, die eben gewaltsam aufloderten, als Werner hereintrat, sich über die lebhafte Flamme verwuns berte und fragte, was hier vorgehe?

Ich gebe einen Beweis, sagte Wilhelm, daß es mir Ernft seb, ein handwerk aufzugeben, wozu ich nicht geboren ward; und mit diesen Worten warf er das zweite Padet in das Feuer. Werner wollte ihn abhalten, allein es war geschehen.

Ich sehe nicht ein, wie du ju biesem Extrem tommst, sagte biefer. Warum sollen benn nun biese Arbeiten, wenn fie nicht wortrefflich find, gar vernichtet werben?

Beil ein Gedicht entweber vortrefflich sehn, ober gar nicht existiren soll; weil jeder, der keine Anlage hat das Beste zu leisten, sich der Kunst enthalten, und sich vor jeder Berführung dazu ernstlich in Acht nehmen sollte. Denn freilich regt sich in jedem Menschen ein gewisses unbestimmtes Verlangen, daszenige, was er sieht, nachzuahmen; aber dieses Verlangen beweist gar nicht, daß auch die Kraft in uns wohne, mit dem, was wir unternehmen, zu Stande zu kommen. Sieh nur die Knaben an, wie sie jedesmal, so oft Seiltänzer in der Stadt gewesen, auf

allen Planken und Balken hin und wieder gehen und balanciren, bis ein anderer Reiz sie wieder zu einem ähnlichen Spiele hinzieht. Hast du es nicht in dem Cirkel unsrer Freunde bemerkt? So oft sich ein Virtuose hören läßt, finden sich immer einige, die sogleich dasselbe Instrument zu lernen anfangen. Wie viele irren auf diesem Wege herum! Glücklich, wer den Fehlschluß von seinen Wünschen auf seine Kräfte bald gewahr wird!

Werner wibersprach; die Unterredung ward lebhaft, und Wilhelm konnte nicht ohne Bewegung die Argumente, mit denen er sich selbst so oft gequält hatte, gegen seinen Freund wiedersholen. Werner behauptete, es seh nicht vernünftig, ein Talent, zu dem man nur einigermaßen Neigung und Geschick habe, deßwegen, weil man es niemals in der größten Volksommenheit ausüben werde, ganz aufzugeben. Es sinde sich ja so manche leere Zeit, die man dadurch ausfüllen, und nach und nach etwas hervorbringen könne, wodurch wir uns und andern ein Bergnügen bereiten.

Unser Freund, der hierin ganz anderer Meinung war, fiel ihm fogleich ein, und sagte mit großer Lebhaftigkeit:

Wie sehr irrst du, lieber Freund, wenn du glaubst, daß ein Werk, dessen erste Vorstellung die ganze Seele füllen muß, in ununterbrochenen, zusammen gegeizten Stunden könne hervorzgebracht werden. Rein, der Dichter muß ganz sich, ganz in seinen geliebten Gegenständen leben. Er, der vom Himmel innerlich auf das köstlichste begabt ist, der einen sich immer selbst vermehrenden Schaß im Busen bewahrt, er muß auch von außen ungestört mit seinen Schäßen in der stillen Glückselizseit leben, die ein Reicher vergebens mit aufgehäuften Gütern um sich hervorzubringen sucht. Sieh die Menschen an, wie sie nach Glück und Bergnügen rennen! Ihre Bünsche, ihre Mühe, ihre Geld jagen rastlos, und wonach? nach dem, was der Dichter von der Ratur erhalten hat, nach dem Genuß der Welt, nach dem Mitzgefühl seiner selbst in andern, nach einem harmonischen Zussammensehn mit vielen oft unvereindaren Dingen.

Bas beunruhigt bie Menschen, als daß fie ihre Begriffe nicht mit ben Sachen verbinden konnen, daß der Genuß sich ihnen unter den Sanden wegftiehlt, daß bas Gewunschte ju fpat fommt, und bag alles Erreichte und Erlangte auf ihr Berg nicht bie Wirlung thut, welche bie Begierbe uns in ber Gerne abnen läßt. Gleichsam wie einen Gott bat bas Schicffal ben Dichter über diefes alles hinüber gefest. Er fieht das Bewirre ber Leibenichaften, Familien und Reiche fich zwedlos bewegen, er fieht bie unauflöslichen Rathfel ber Digberftanbniffe, benen oft nur ein einsplbiges Bort jur Entwidlung fehlt, unfäglich verberbliche Bermirrungen verursachen. Er fühlt bas Traurige und bas Freudige jebes Menschenschickfals mit. Benn ber Beltmensch in einer abzehrenden Melancholie über großen Berluft feine Tage binichleicht, ober in ausgelaffener Freude feinem Schicffale entgegen geht, fo schreitet bie empfängliche leichtbewegliche Seele bes Dichters, wie die mandelnde Sonne, von Racht zu Tag fort, und mit leifen Uebergangen ftimmt feine Barfe ju Freude und Leid. Eingeboren auf bem Grund feines Bergens wachft Die schöne Blume ber Weisbeit berbor, und wenn die andern machend träumen und von ungebeuren Borftellungen aus allen ihren Sinnen geängstiget werben, fo lebt er ben Traum bes Lebens als ein Wachenber, und bas Seltenfte, mas geschiebt, ift ibm zugleich Bergangenheit und Rufunft. Und so ift ber Dichter jugleich Lehrer, Bahrfager, Freund ber Götter und ber Denichen. Bie! willft bu, bag er ju einem fummerlichen Gewerbe berunter fteige? Er, ber wie ein Bogel gebaut ift, um bie Belt zu überschweben, auf hoben Gipfeln zu niften und feine Nahrung von Knofpen und Früchten, einen Zweig mit bem andern leicht verwechselnb, ju nehmen, er sollte jugleich wie ber Stier am Bfluge gieben, wie ber Sund fich auf eine Rabrte gewöhnen ober vielleicht gar an die Rette geschloffen einen Deierbof burch fein Bellen fichern?

Berner hatte, wie man sich benten kann, mit Berwumberung zugehört. Wenn nur auch die Menschen, siel er ihm ein, wie die Bögel gemacht wären, und, ohne daß sie spinnen und weben, holdselige Tage in beständigem Genuß zubringen könnten! Wenn sie nur auch bei Ankunft des Winters sich so leicht in ferne Gegenden begeben könnten, dem Mangel auszuweichen und sich vor dem Froste zu sichern!

So haben die Dichter in Zeiten gelebt, wo bas Chrwurdige

mehr erkannt ward, rief Wilhelm aus, und fo follten fie immer Genugfam in ihrem Innerften ausgestattet, bedurften fie wenig von außen; Die Babe, fcone Empfindungen, berrliche Bilber ben Menschen in fugen, fich an jeden Gegenstand an-, schmiegenden Borten und Melobien mitzutheilen, bezauberte von jeber bie Welt, und war fur ben Begabten ein reichliches Erbtheil. An ber Ronige Sofen, an ben Tifchen ber Reichen, por ben Thuren ber Berliebten borchte man auf fie, indem fich bas Dhr und die Seele für alles andere verfchloß, wie man fich felig preift und entzudt ftille ftebt, wenn aus ben Gebuichen, burch Die man wandelt, Die Stimme ber Nachtigall gewaltig rührend bervordringt! Sie fanden eine gastfreie Belt, und ihr niebrig icheinenber Stand erhöhte fie nur besto mehr. Der Belb lauschte ihren Gefängen, und ber Ueberminber ber Welt hulbigte einem Dichter, weil er fühlte, daß ohne biefen fein ungeheures Dafenn nur wie ein Sturmwind porüberfahren murbe: ber Liebende munichte fein Berlangen und feinen Genuß fo taufenbfach und fo harmonisch zu fühlen, als ihn bie befeelte Lippe zu schilbern verstand; und felbst ber Reiche konnte feine Besiththumer, seine Abgötter nicht mit eigenen Augen fo koftbar feben, als fie ibm bom Glang bes allen Berth fühlenden und erhöbenben Geiftes beleuchtet ericbienen. Sa. wer bat, wenn bu willft. Götter gebilbet, uns ju ihnen erhoben, fie ju uns herniedergebracht, als ber Dichter?

Mein Freund, versette Werner nach einigem Nachdenken, ich habe schon oft bedauert, daß du das, was du so lebhaft fühlft, mit Gewalt aus beiner Seele zu verbannen strebft. Ich müßte mich sehr irren, wenn du nicht besser thätest, dir selbst einigermaßen nachzugeben, als dich durch die Widersprüche eines so harten Entsagens aufzureiben, und dir mit der einen unsschuldigen Freude den Genuß aller übrigen zu entziehen.

Darf ich bir's gestehen, mein Freund, versetzte ber andre, und wirst du mich nicht lächerlich finden, wenn ich dir bekenne, daß jene Bilder mich noch immer verfolgen, so sehr ich sie fliebe, und daß, wenn ich mein Gerz untersuche, alle frühen Bunsche sest, ja noch sester als sonst darin haften? Doch was bleibt mir Unglücklichem gegenwärtig übrig? Ach, wer mir vorausgesagt

hätte, daß die Arme meines Beiftes fo bald zerschmettert werben follten, mit benen ich ins Unendliche griff, und mit benen ich boch gewiß ein Großes ju umfaffen hoffte, wer mir bas voraus= gefagt batte, wurde mich jur Berzweiflung gebracht baben. Und noch jest, ba bas Bericht über mich ergangen ift, jest, ba ich Die verloren habe, die anftatt einer Gottheit mich ju meinen Buniden binuber führen follte, was bleibt mir übrig, als mich ben bitterften Schmerzen ju überlaffen? D mein Bruber, fubr er fort, ich läugne nicht, fie war mir bei meinen beimlichen Anfolägen ber Kloben, an ben eine Stridleiter befestigt ift; ge= fährlich hoffend ichwebt ber Abenteurer in ber Luft, bas Gifen bricht, und er liegt zerschmettert am Fuße feiner Bunfche. ift auch nun für mich fein Troft, feine Soffnung mehr! 3ch werbe, rief er aus, indem er auffprang, von biefen ungludfeligen Bapieren feines übrig laffen. Er faßte abermals ein paar Befte an, rif fie auf und marf fie ine Feuer. Werner wollte ibn abhalten, aber vergebens. Lag mich! rief Bilhelm, was follen biefe elenben Blatter? Fur mich find fie weber Stufe noch Mufmunterung mehr. Gollen fie übrig bleiben, um mich bis ans Ende meines Lebens ju peinigen? Sollen fie vielleicht einmal ber Belt jum Gespötte bienen, anftatt Mitleiben und Schauer ju erregen? Web über mich und über mein Schicfial! Run verstebe ich erft tie Rlagen ber Dichter, ber aus Roth weise geworbenen Traurigen. Bie lange hielt ich mich für ungerftorbar, für unverwundlich, und ach! nun feb' ich, daß ein tiefer früher Schabe nicht wieber auswachsen, fich nicht wieder berftellen fann; ich fühle, daß ich ihn mit ine Grab nehmen muß. Rein! feinen Tag bes Lebens foll ber Schmerz von mir weichen, ber mich noch julest umbringt, und auch ihr Anbenten foll bei mir bleiben, mit mir leben und fterben, bas Andenfen ber Unmurbigen - ach, mein Freund! wenn ich von Bergen reben foll ber gewiß nicht gang Unwürdigen! Ihr Stand, ibre Schiffale baben fie taufendmal bei mir entschuldigt. 3ch bin ju graufam gewesen, bu baft mich in beine Ralte, in beine Barte unbarmbergig eingeweiht, meine gerrütteten Ginne gefangen gehalten und mich verhindert, bas für fie und für mich zu thun, mas ich uns beiben ichulbig war. Wer weiß, in welchen Buftand ich fie

versetzt habe, und erst nach und nach fällt mir's aufs Gewissen, in welcher Berzweislung, in welcher Hülflosigkeit ich sie verließ! Bar's nicht möglich, daß sie sich entschuldigen konnte? Bar's nicht möglich? Wieviel Migverständnisse können die Welt verswirren, wieviel Umstände können dem größten Fehler Bergebung erstehen? — Bie oft denke ich mir sie, in der Stille für sich sigend, auf ihren Ellenbogen gestützt. — Das ist, sagt sie, die Treue, die Liebe, die er mir zuschwur! Mit diesem unsansten Schlag das schone Leben zu endigen, das uns verband! — Er brach in einen Strom von Thränen aus, indem er sich mit dem Gesichte auf den Tisch warf und die übergebliebenen Bapiere benetzte.

Werner stand in der größten Verlegenheit dabei. Er hatte sich dieses rasche Auflodern der Leidenschaft nicht mehr vermuthet. Etlichemal wollte er seinem Freunde in die Rede fallen, etlichemal das Gespräch wo anders hinlenten, vergebens! er widerstand dem Strome nicht. Auch hier übernahm die ausdauernde Freundschaft wieder ihr Amt. Er ließ den heftigsten Anfall des Schmerzens vorüber, indem er durch seine stille Gegenwart eine aufrichtige reine Theilnehmung am besten sehen ließ, und so blieben sie diesen Abend; Wilhelm ins stille Rachgesühl des Schmerzens versenkt, und der andere erschreckt durch den neuen Ausbruch einer Leidenschaft, die er lange bemeistert und durch guten Rath und eifriges Zureden überwältigt zu haben glaubte.

### Drittes Capitel.

Rach solchen Rudfällen pflegte Wilhelm meist nur besto eifriger sich ben Geschäften und ber Thätigkeit zu wibmen, und es war der beste Weg, dem Labyrinthe, das ihn wieder anzu-loden suchte, zu entsliehen. Seine gute Art, sich gegen Fremde zu betragen, seine Leichtigkeit, fast in allen lebenden Sprachen Correspondenz zu führen, gaben seinem Bater und dessen heisstreunde immer mehr Hoffnung und trösteten sie über die Krankbeit, deren Ursache ihnen nicht bekannt geworden war, und über

bie Paufe, die ihren Plan unterbrochen hatte. Man beschloß Wilhelms Abreife jum zweitenmal, und wir finden ihn auf seinem Pferde, den Mantelsack hinter sich, erheitert durch freie Luft und Bewegung, dem Gebirge sich nähern, wo er einige Aufträge audrichten sollte.

Er durchstrich langsam Thäler und Berge mit der Empfindung des größten Bergnügens. Ueberhangende Felsen, rausichende Wasserbäche, bewachsene Wände, tiese Gründe sah er hier zum erstenmal, und doch hatten seine frühsten Jugendträume schon in solchen Gegenden geschwebt. Er fühlte sich bei diesem Anblicke wieder verjüngt; alle erduldeten Schmerzen waren aus seiner Seele weggewaschen, und mit völliger Heiterkeit sagte er sich Stellen aus verschiedenen Gedichten, besonders aus dem Pastor sido vor, die an diesen einsamen Plätzen schaarenweis seinem Gedächtnisse zuslossen. Auch erinnerte er sich mancher Stellen aus seinen eigenen Liedern, die er mit einer besondern Zusriedenheit recitirte. Er belebte die Welt, die vor ihm lag, mit allen Gestalten der Vergangenheit, und jeder Schritt in die Zukunft war ihm voll Ahnung wichtiger Handlungen und merkswürdiger Begebenheiten.

Mehrere Menschen, die, auf einander folgend, hinter ihm herkamen, an ihm mit einem Gruße vorbeigingen und den Beg ins Gebirge durch steile Fußpfade eilig fortsetzen, unterbrachen einigemal seine stille Unterhaltung, ohne daß er jedoch aufmerksam auf sie geworden ware. Endlich gefellte sich ein gesprächiger Gefährte zu ihm und erzählte die Ursache der starken Bilgerschaft.

Bu hochdorf, fagte er, wird heute Abend eine Romöbie gegeben, wozu sich die gange Rachbarschaft versammelt.

Bie! rief Bilhelm, in biefen einsamen Gebirgen, zwischen biefen undurchbringlichen Balbern bat die Schauspielkunft einen Beg gefunden, und sich einen Tempel aufgebaut? und ich muß zu ihrem Feste wallfahrten?

Sie werben sich noch mehr wundern, sagte ber andere, wenn Sie hören, durch wen das Stüd aufgeführt wird. Es ist eine große Fabrit in dem Orte, die viel Leute ernährt. Der Unternehmer, der so ju sagen von aller menschlichen Gesellschaft entfernt lebt, weiß seine Arbeiter im Winter nicht beffer zu beschäftigen, als daß er sie veranlaßt hat, Komödie zu spielen. Er leidet keine Karten unter ihnen, und wünscht sie auch sonst von roben Sitten abzuhalten. So bringen sie die langen Abende zu, und heute, da des Alten Geburtstag ist, geben sie ihm zu Ehren eine besondere Festlichkeit.

Wilhelm tam zu hochborf an, wo er übernachten sollte, und ftieg bei ber Fabrit ab, beren Unternehmer auch als Schuldner auf seiner Lifte stanb.

Als er seinen Namen nannte, rief ber Alte verwundert aus: Gi, mein Herr, sind Sie der Sohn des braven Mannes, dem ich so viel Dank und bis jest noch Geld schuldig bin? Ihr Herr Bater hat so viel Geduld mit mir gehabt, daß ich ein Bösewicht sehn mußte, wenn ich nicht eilig und fröhlich bezahlte. Sie kommen eben zur rechten Zeit, um zu sehen, daß es mir Ernst ist.

Er rief seine Frau herbei, welche eben so erfreut war, ben jungen Mann zu sehen; sie versicherte, daß er seinem Bater gleiche, und bedauerte, daß sie ihn wegen der vielen Fremden die Nacht nicht beherbergen könne.

Das Geschäft war klar und balb berichtigt; Wilhelm stedte ein Röllchen Golb in die Tasche, und wünschte, daß seine übrigen Geschäfte auch so leicht gehen möchten.

Die Stunde des Schauspiels tam heran; man erwartete nur noch den Oberforstmeister, der endlich auch anlangte, mit einigen Jägern eintrat, und mit der größten Berehrung empfangen wurde.

Die Gesellschaft wurde nunmehr ins Schauspielhaus geführt, wozu man eine Scheune eingerichtet hatte, die gleich am Garten lag. Haus und Theater waren, ohne sonderlichen Geschmack, munter und artig genug angelegt. Einer von den Malern, die auf der Fabrik arbeiteten, hatte bei dem Theater in der Ressidenz gehandlangt, und hatte nun Wald, Straße und Zimmer, freilich etwas roh, hingestellt. Das Stück hatten sie von einer herumziehenden Truppe geborgt, und nach ihrer eigenen Weise zurecht geschnitten. So wie es war, unterhielt es. Die Intrigue, daß zwei Liebhaber ein Mädchen ihrem Bormunde und wechselsweise sich selbst entreißen wollen, brachte allerlei interessante Situationen hervor. Es war das erste Stück, das unser Freund

nach einer so langen Zeit wieber sah; er machte mancherlei Betrachtungen. Es war voller handlung, aber ohne Schilberung wahrer Charaftere. Es gesiel und ergepte. So find die Anfänge
aller Schauspielkunft. Der robe Mensch ist zufrieden, wenn er
nur etwas vorgehen sieht; ber gebilbete will empfinden, und
Nachdenken ift nur bem ganz ausgebilbeten angenehm.

Den Schauspielern hatte er bie und ba gerne nachgeholfen; benn es fehlte nur wenig, so hatten fie um vieles beffer sebn fonnen.

In seinen stillen Betrachtungen störte ihn ber Tabaksbampf, ber immer stärker und stärker wurde. Der Oberforstmeister hatte bald nach Anfang des Stücks seine Pseise angezündet, und nach und nach nahmen sich mehrere diese Freiheit heraus. Auch machten die großen hunde dieses herrn schlimme Auftritte. Man hatte sie zwar ausgesperrt; allein sie fanden bald den Weg zur hinterthüre herein, liesen auf das Theater, rannten wider die Acteurs und gesellten sich endlich durch einen Sprung über das Orchester zu ihrem herrn, der den ersten Platz im Parterre eingenommen hatte.

Zum Nachspiel ward ein Opfer bargebracht. Ein Portrait, bas den Alten in seinem Bräutigamskleide vorstellte, stand auf einem Altar, mit Kränzen behangen. Alle Schauspieler huldigten ihm in demuthsvollen Stellungen. Das jüngste Kind trat, weiß gekleidet, hervor, und hielt eine Rede in Bersen, wodurch die ganze Familie und sogar der Obersorstmeister, der sich dabei an seine Kinder erinnerte, zu Thränen bewegt wurde. So endigte sich das Stück, und Bilhelm konnte nicht umhin, das Theater zu besteigen, die Actricen in der Nähe zu besehen, sie wegen ihres Spiels zu loben und ihnen auf die Zukunft einigen Rath zu geben.

Die übrigen Geschäfte unsers Freundes, die er nach und nach in größern und kleinern Gebirgsorten verrichtete, liefen nicht alle so glücklich, noch so vergnügt ab. Manche Schuldner baten um Aufschub, manche waren unhöflich, manche läugneten. Rach seinem Auftrage sollte er einige verklagen; er mußte einen Abvocaten aufsuchen, diesen instruiren, sich vor Gericht stellen und was dergleichen verdrießliche Geschäfte noch mehr waren.

Eben so schlimm erging es ihm, wenn man ihm eine Ehre erzeigen wollte. Nur wenig Leute fand er, die ihn einigermaßen unterrichten konnten; wenige, mit denen er in ein nütliches Handelsverhältniß zu kommen hoffte. Da nun auch unglücklicherweise Regentage einsielen, und eine Reise zu Pferd in diesen Gegenden mit unerträglichen Beschwerden verknüpft war, so dankte er dem Himmel, als er sich dem flachen Lande wieder näherte, und am Fuße des Gebirges, in einer schönen und fruchtbaren Ebene, an einem sanften Flusse, im Sonnenscheine ein heiteres Landktädtchen liegen sah, in welchem er zwar keine Geschäfte hatte, aber eben deswegen sich entschloß, ein paar Tage daselbst zu verweilen, um sich und seinem Pferde, das von dem schlimmen Wege sehr gelitten hatte, einige Erholung zu verschaffen.

## Diertes Capitel.

Als er in einem Wirthshause auf bem Markte abtrat, ging es darin sehr lustig, wenigstens sehr lebhaft zu. Eine große Gesellschaft Seiltänzer, Springer und Gaukler, die einen starken Mann bei sich hatten, waren mit Weib und Kindern eingezogen, und machten, indem sie sich auf eine öffentliche Erscheinung bereiteten, einen Unsug über den andern. Bald stritten sie mit dem Wirthe, bald unter sich selbst; und wenn ihr Zank unleidlich war, so waren die Aeußerungen ihres Vergnügens ganz und gar unerträglich. Unschlüssig, ob er gehen oder bleiben sollte, stand er unter dem Thore, und sah den Arbeitern zu, die auf dem Plate ein Gerüst aufzuschlagen ansingen.

Ein Mädchen, bas Rosen und andere Blumen herumtrug, bot ihm ihren Korb bar, und er kaufte sich einen schönen Strauß, ben er 'mit Liebhaberei anders band und mit Zufriedenheit betrachtete, als bas Fenster eines, an der Seite des Plates stehen: ben, andern Gasthauses sich aufthat, und ein wohlgebildetes Frauenzimmer sich an demselben zeigte. Er konnte ungeachtet der Entsernung bemerken, daß eine angenehme Heiterkeit ihr Gessicht belebte. Ihre blonden Haare sielen nachlässig aufgelöft um

ihren Naden; sie schien sich nach bem Fremden umzusehen. Einige Zeit darauf trat ein Knabe, der eine Frisirschürze umgegürtet und ein weißes Jäcken an hatte, aus der Thüre jenes hauses, ging auf Wilhelmen zu, begrüßte ihn und sagte: Das Frauenzimmer am Fenster läßt Sie fragen, ob Sie ihr nicht einen Theil der schönen Blumen abtreten wollen? — Sie stehen ihr alle zu Diensten, versetzte Wilhelm, indem er dem leichten Boten das Bouquet überreichte, und zugleich der Schönen ein Compliment machte, welches sie mit einem freundlichen Gegengruß erwiederte, und sich vom Fenster zurückzog.

Nachbenkend über dieses artige Abenteuer ging er nach seinem Zimmer die Treppe hinauf, als ein junges Geschöpf ihm entzgegen sprang, das seine Ausmerksamkeit auf sich zog. Ein kurzes seidnes Westchen mit geschlitzten spanischen Aermeln, knappe, lange Beinkleider mit Aussen standen dem Kinde gar artig. Lange schwarze Haare waren in Locken und Zöpfen um den Kopf gekräuselt und gewunden. Er sah die Gestalt mit Berzwunderung an, und konnte nicht mit sich einig werden, ob er sie für einen Knaden oder für ein Mädchen erklären sollte. Doch entschied er sich bald für das letzte, und hielt sie auf, da sie bei ihm vorbei kam, bot ihr einen guten Tag, und fragte sie, wem sie angehöre? ob er schon leicht sehen konnte, daß sie ein Glied der springenden und tanzenden Gesellschaft sehn müsse. Mit einem scharfen, schwarzen Seitenblic sah sie ihn an, indem sie sich von ihm losmachte und in die Küche lief ohne zu antworten.

Als er die Treppe hinauf kam, fand er auf dem weiten Borsaale zwei Mannspersonen, die sich im Fechten übten, oder vielmehr ihre Geschicklichkeit an einander zu versuchen schienen. Der eine war offenbar von der Gesellschaft, die sich im Hause befand, der andere hatte ein weniger wildes Ansehn. Wilhelm sah ihnen zu, und hatte Ursache, sie beide zu bewundern; und als nicht lange darauf der schwarzbärtige nervige Streiter den Kampsplatz verließ, bot der andere, mit vieler Artigkeit, Wilbelmen das Ravier an.

Wenn Sie einen Schüler, versette bieser, in die Lehre nehmen wollen, so bin ich wohl zufrieden, mit Ihnen einige Gänge zu wagen. Sie fochten zusammen, und obgleich ber Frembe bem Ankömmling weit überlegen war, so war er boch höflich genug, zu versichern, daß alles nur auf Uebung ankomme; und wirklich hatte Wilhelm auch gezeigt, daß er früher von einem guten und gründlichen deutschen Fechtmeister unterrichtet worden war.

Ihre Unterhaltung ward durch das Getöse unterbrochen, mit welchem die bunte Gesellschaft aus dem Wirthshause aus jog, um die Stadt von ihrem Schauspiel zu benachrichtigen und auf ihre Künste begierig zu machen. Einem Tambour folgte der Entrepreneur zu Pserde, hinter ihm eine Tänzerin auf einem ähnlichen Gerippe, die ein Kind vor sich hielt, das mit Bändern und Flintern wohl herausgeputzt war. Darauf kam die übrige Truppe zu Fuß, wovon einige auf ihren Schultern Kinder in abenteuerlichen Stellungen leicht und bequem daher trugen, unter denen die junge, schwarzköpsige, düstere Gestalt Wilhelms Aussenerksamkeit auss neue erregte.

Bagliaffo lief unter ber andringenden Menge brollig hin und her, und theilte mit sehr begreiflichen Späßen, indem er bald ein Mädchen füßte, bald einen Knaben pritschte, seine Zettel aus, und erweckte unter bem Bolke eine unüberwindliche Begierbe, ihn näher kennen zu lernen.

In den gedruckten Anzeigen waren die mannigfaltigen Künste der Gesellschaft, besonders eines Monsieur Narcis und der Demoiselle Landrinette herausgestrichen, welche beide, als Hauptpersonen, die Klugheit gehabt hatten, sich von dem Zuge zu enthalten, sich dadurch ein vornehmeres Ansehn zu geben, und größere Neugier zu erwecken.

Bährend des Zuges hatte sich auch die schöne Nachbarin wieder am Fenster seben lassen, und Wilhelm hatte nicht versfehlt, sich bei seinem Gesellschafter nach ihr zu erkundigen. Dieser, den wir einstweilen Laertes nennen wollen, erbot sich, Wilshelmen zu ihr hinüber zu begleiten. Ich und das Frauenzimmer, sagte er lächelnd, sind ein paar Trümmer einer Schauspielerzgesellschaft, die vor kurzem hier scheiterte. Die Anmuth des Orts hat uns bewogen, einige Zeit hier zu bleiben und unstre wenige gesammelte Baarschaft in Ruhe zu verzehren, indeß ein Freund ausgezogen ist, ein Unterkommen für sich und uns zu suchen.

Laertes begleitete sogleich seinen neuen Bekannten zu Phislinens Thure, wo er ihn einen Augenblick steben ließ, um in einem benachbarten Laben Zuckerwerk zu holen. Sie werben mir es gewiß banken, sagte er, indem er zurücklam, baß ich Ihnen biese artige Bekanntschaft verschaffe.

Das Frauenzimmer kam ihnen auf ein paar leichten Bantöffelchen mit hohen Abfüßen aus der Stube entgegen getreten. Sie hatte eine schwarze Mantille über ein weißes Regligé geworfen, das, eben weil es nicht ganz reinlich war, ihr ein häusliches und bequemes Ansehn gab; ihr kurzes Röcken ließ die niedlichsten Füße von der Welt sehen.

Sehn Sie mir willtommen! rief sie Wilhelmen zu, und nehmen Sie meinen Dank für die schönen Blumen. Sie führte ihn mit der einen Hand ins Zimmer, indem sie mit der andern den Strauß an die Brust drückte. Als sie sich niedergesetzt hatten, und in gleichgültigen Gesprächen begriffen waren, denen sie eine reizende Wendung zu geben wußte, schüttete ihr Laertes gebrannte Mandeln in den Schoos, von denen sie sogleich zu naschen anssing. Sehen Sie, welch ein Kind dieser junge Mensch ist! riefsie aus; er wird Sie überreden wollen, daß ich eine große Freundin von solchen Räschereien seh, und er ist's, der nicht leben kann, ohne irgend etwas Leckeres zu genießen.

Lassen Sie uns nur gestehn, versetzte Laertes, daß wir hierin, wie in mehrerem, einander gern Gesellschaft leisten. Zum Beispiel, sagte er, es ist heute ein sehr schwer Tag; ich dächte, wir führen spazieren und nähmen unser Mittagsmahl auf der Mühle. — Recht gern, sagte Philine, wir müssen unsern neuen Bekannten eine kleine Beränderung machen. Laertes sprang fort, benn er ging niemals, und Wilhelm wollte einen Augenblick nach Hause, um seine Haare, die von der Reise noch verworren aussahen, in Ordnung bringen zu lassen. Das können Sie hier! sagte sie, rief ihren kleinen Diener, nöthigte Wilhelmen auf die artigste Weise, seinen Rock auszuziehen, ihren Pudermantel anzulegen und sich in ihrer Gegenwart fristren zu lassen. Man muß ja keine Zeit versäumen, sagte sie; man weiß nicht, wie lange man noch beisammen bleibt.

Der Anabe, mehr tropig und unwillig, als ungeschickt,

benahm sich nicht zum besten, raufte Wilhelmen, und schien so balb nicht fertig werben zu wollen. Philine verwies ihm einigemal seine Unart, stieß ihn endlich ungeduldig hinweg und jagte ibn zur Thüre hinaus. Run übernahm sie selbst die Bemühung, und fräuselte die Haare unsers Freundes mit großer Leichtigkeit und Zierlickkeit, ob sie gleich auch nicht zu eilen schien, und bald bieses bald jenes an ihrer Arbeit auszusesen hatte, indem sie nicht vermeiden konnte, mit ihren Knien die seinigen zu berühren und Strauß und Busen so nahe an seine Lippen zu bringen, daß er mehr als einmal in Versuchung gesetzt ward, einen Kuß darauf zu drücken.

Als Wilhelm mit einem kleinen Pubermeffer seine Stirne gereinigt hatte, sagte sie zu ihm: Steden Sie es ein, und gebenken Sie meiner babei. Es war ein artiges Messer; ber Griff von eingelegtem Stahl zeigte die freundlichen Worte: Gebenkt mein. Wilhelm stedte es zu sich, bankte ihr, und bat um die Erlaubnif, ihr ein kleines Gegengeschenkt machen zu bürfen.

Nun war man fertig geworben. Laertes hatte bie Kutsche gebracht, und nun begann eine sehr luftige Fahrt. Philine warf jedem Armen, der sie anbettelte, etwas jum Schlage hinaus, indem sie ihm zugleich ein munteres und freundliches Wort zurief.

Sie waren kaum auf ber Mühle angekommen und hatten ein Effen bestellt, als eine Musik vor bem Hause sich hören ließ. Es waren Bergleute, die zu Cither und Triangel mit lebhaften und grellen Stimmen verschiedene artige Lieder vortrugen. Es dauerte nicht lange, so hatte eine herbeiströmende Menge einen Kreis um sie geschlossen, und die Gesellschaft nickte ihnen ihren Beisall aus den Fenstern zu. Als sie diese Ausmerksamkeit gessehen, erweiterten sie ihren Kreis, und schienen sich zu ihrem wichtigsten Stücken vorzubereiten. Nach einer Pause trat ein Bergmann mit einer Hack hervor, und stellte, indes die andern eine ernsthafte Melodie spielten, die Handlung des Schürfens vor.

Es währte nicht lange, so trat ein Bauer aus ber Menge, und gab jenem pantomimisch brobend zu versteben, baß er sich von hier hinwegbegeben solle. Die Gesellschaft war barüber verwundert, und erkannte erst ben, in einen Bauer verkleibeten, Bergmann, als er ben Mund aufthat, und in einer Art von Recitativ den andern schalt, daß er wage auf seinem Acer zu hantieren. Jener kam nicht aus der Fassung, sondern sing an, den Landmann zu belehren, daß er recht habe, hier einzuschlagen, und gab ihm dabei die ersten Begriffe vom Bergbau. Der Bauer, der die freinde Terminologie nicht verstand, that allerlei alberne Fragen, worüber die Juschauer, die sich klüger sühlten, ein herzliches Gelächter ausschlugen. Der Bergmann suchte ihn zu berichten, und bewies ihm den Vortheil, der zulest auch auf ihn kließe, wenn die unterirdischen Schäße des Landes herausgewühlt würden. Der Bauer, der jenem zuerst mit Schlägen gedroht hatte, ließ sich nach und nach besänstigen, und sie schieden als gute Freunde von einander; besonders aber zog sich der Bergsmann auf die honorabelste Art aus diesem Streite.

Bir haben, fagte Bilhelm bei Tifche, an biefem fleinen Dialog bas lebhafteste Beispiel, wie nüglich allen Ständen bas Theater febn fonnte, wie vielen Bortbeil ber Staat felbst baraus gieben mußte, wenn man bie Sandlungen, Gewerbe und Unternehmungen ber Menschen von ihrer guten, lobenswürdigen Seite und in bem Befichtspunfte auf bas Theater brachte, aus welchem fie ber Staat felbst ehren und schüten muß. Jest ftellen wir nur bie laderliche Seite ber Menfchen bar; ber Luftspielbichter ift gleichsam nur ein bamischer Controleur, ber auf die Fehler feiner Mitburger überall ein machfames Auge hat und froh ju febn fceint, wenn er ihnen eine anhängen fann. Gollte es nicht eine angenehme und wurdige Arbeit für einen Staatsmann fenn, ben natürlichen, wechselseitigen Ginfluß aller Stände gu überschauen, und einen Dichter, ber humor genug batte, bei feinen Arbeiten ju leiten? Ich bin überzeugt, es fonnten auf biefem Bege manche febr unterhaltenbe, jugleich nütliche und luftige Stude ersonnen werben.

So viel ich, sagte Laertes, überall wo ich herumgeschwärmt bin, habe bemerken können, weiß man nur zu verbieten, zu hindern und abzulehnen, selten aber zu gebieten, zu befördern und zu belohnen. Man läßt alles in der Welt gehn, bis es schäblich wird; dann zurnt man und schlägt drein.

Lagt mir ben Staat und bie Staatsleute meg, fagte Bhiline,

ich kann mir sie nicht anbers als in Perruden vorstellen, und eine Perrude, es mag sie aufhaben wer ba will, erregt in meinen Fingern eine krampfhafte Bewegung; ich möchte sie gleich bem ehrwürdigen herrn herunter nehmen, in ber Stube herumspringen und ben Kahlkopf auslachen.

Mit einigen lebhaften Gefängen, welche sie sehr schön vortrug, schnitt Philine das Gespräch ab, und trieb zu einer schnellen Rückfahrt, damit man die Künste der Seiltänzer am Abende zu sehen nicht versäumen möchte. Drollig bis zur Ausgelaffenheit, setzte sie ihre Freigebigkeit gegen die Armen auf dem Heimwege fort, indem sie zuletzt, da-ihr und ihren Reisegefährten das Geld ausging, einem Mädchen ihren Strohhut und einem alten Beibe ihr halstuch zum Schlage hinaus warf.

Philine lub beibe Begleiter ju sich in ihre Wohnung, weil man, wie sie sagte, aus ihren Fenstern bas öffentliche Schausspiel besser als im andern Wirthsbause sehen könne.

Als sie ankamen, fanden sie das Gerüst aufgeschlagen und den Hintergrund mit aufgehängten Teppichen geziert. Die Schwung-breter waren schon gelegt, das Schlappseil an die Pfosten befestigt und das straffe Seil über die Böde gezogen. Der Plat war ziemlich mit Volk gefüllt, und die Fenster mit Zuschauern einiger Art besetzt.

Pagliaß bereitete erst die Versammlung mit einigen Albernscheiten, worüber die Zuschauer immer zu lachen pflegen, zur Aufsmerksamkeit und guten Laune vor. Einige Kinder, beren Körper die seltsamsten Verenkungen darstellten, erregten bald Verwunsberung, bald Grausen, und Wilhelm konnte sich des tiesen Mitleidens nicht enthalten, als er das Kind, an dem er beim ersten Anblicke Theil genommen, mit einiger Mühe die sonderbaren Stellungen hervorbringen sah. Doch bald erregten die lustigen Springer ein lebhaftes Vergnügen, wenn sie erst einzeln, dann hinter einander und zuletzt alle zusammen sich vorwärts und rückwärts in der Lust überschlugen. Ein lautes händeklatschen und Jauchzen erscholl aus der ganzen Versammlung.

Run aber ward die Aufmerksamkeit auf einen gang andern Gegenstand gewendet. Die Kinder, einst nach bem andern, mußten bas Seil betreten, und zwar die Lehrlinge zuerst, damit fie durch

ihre Uebungen das Schauspiel verlängerten und die Schwierigkeit ber Kunst ins Licht setzen. Es zeigten sich auch einige Männer und erwachsene Frauenspersonen mit ziemlicher Geschicklickkeit; allein es war noch nicht Monsieur Narcis, noch nicht Demoiselle Landrinette.

Endlich traten auch diese aus einer Art von Zelt hinter aufgespannten rothen Borhängen hervor, und erfüllten durch ihre angenehme Gestalt und zierlichen But die disher glücklich genährte Hoffnung der Zuschauer. Er, ein munteres Bürschen von mittelerer Größe, schwarzen Augen und einem starken Haarzopf; sie, nicht minder wohl und kräftig gebildet; beide zeigten sich nach einander auf dem Seile mit leichten Bewegungen, Sprüngen und seltsamen Posituren. Ihre Leichtigkeit, seine Verwegenheit, die Genauigkeit, womit beide ihre Kunststüde aussührten, erzhöhten mit jedem Schritt und Sprung das allgemeine Bergnügen. Der Anstand, womit sie sich betrugen, die anscheinenden Besmühungen der andern um sie gaben ihnen das Ansehen, als wenn sie Herr und Meister der ganzen Truppe wären, und jedersmann hielt sie des Ranges werth.

Die Begeisterung des Bolks theilte sich ben Zuschauern an den Fenstern mit, die Damen sahen unverwandt nach Narcissen, die Herren nach Landrinetten. Das Bolk jauchzte, und das seinere Publicum enthielt sich nicht des Klatschens; kaum daß man noch über Pagliassen lachte. Benige nur schlichen sich weg, als einige von der Truppe, um Geld zu sammeln, sich mit zinenernen Tellern durch die Menge drängten.

Sie haben ihre Sache, bunkt mich, gut gemacht, sagte Wilhelm zu Philinen, die bei ihm am Fenster lag; ich bewundere ihren Verstand, womit sie auch geringe Kunststücken, nach und nach und zur rechten Zeit angebracht, gelten zu machen wußten, und wie sie aus der Ungeschicklichkeit ihrer Kinder und aus der Virtuosität ihrer Besten ein Ganzes zusammen arbeiteten, das erst unsere Aufmerksamkeit erregte und dann uns auf das angenehmste unterhielt.

Das Bolf hatte fich nach und nach verlaufen, und ber Blat war leer geworben, indeß Philine und Laertes über bie Geftalt und Geschicklichfeit Narcissens und Landrinettens in Streit

geriethen und sich wechselsweise neckten. Wilhelm sah das wunderbare Kind auf der Straße bei andern spielenden Kindern stehen machte Philinen darauf ausmerksam, die sogleich, nach ihrer lebzhaften Art, dem Kinde rief und winkte, und da es nicht kommen wollte, singend die Treppe hinunter klapperte und es heraufsführte.

Hier ift bas Räthfel, rief sie, als sie bas Kind zur Thure hereinzog. Es blieb am Singange stehen, eben als wenn es gleich wieder hinausschlüpfen wollte, legte die rechte Hand vor die Brust, die linke vor die Stirn, und budte sich tief. Fürchte bich nicht, liebe Kleine, sagte Wilhelm, indem er auf sie los ging. Sie sah ihn mit unsicherm Blid an, und trat einige Schritte näher.

Wie nennst du dich? fragte er. — Sie heißen mich Mignon. — Wie viel Jahre hast du? — Es hat sie niemand gezählt. — Wet war dein Bater? — Der große Teufel ist todt. —

Run das ist wunderlich genug! rief Philine aus. Man fragte fie noch einiges; sie brachte ihre Antworten in einem gebrochenen Deutsch und mit einer sonderbar seierlichen Art vor; dabei legte sie jetesmal die hände an Brust und haupt und neigte sich tief.

Wilhelm konnte fie nicht genug ansehen. Seine Augen und fein Berg murben unwiderstehlich von bem gebeimnifvollen Buftanbe biefes Befens angezogen. Er ichatte fie awölf bis breigebn Jahre; ihr Rörper war gut gebaut, nur daß ihre Glieber einen ftartern Buche versprachen, ober einen gurudgehaltenen anfundigten. Ihre Bilbung war nicht regelmäßig, aber auf. fallend; ihre Stirne gebeimnifboll, ihre Rafe außerordentlich icon, und ber Mund, ob er icon für ihr Alter ju febr geschlossen schien, und fie manchmal mit ben Lipven nach einer Seite judte, noch immer treubergig und reigend genug. Ihre bräunliche Gefichtefarbe fonnte man burch bie Schminke faum erkennen. Diese Gestalt pragte fich Wilhelm febr tief ein; er fab fie noch immer an, schwieg und vergaß ber Gegenwärtigen über feinen Betrachtungen. Philine medte ibn aus feinem Salbtraume, indem fie bem Rinde etwas übriggebliebenes Buderwert reichte, und ibm ein Beichen gab, fich ju entfernen. Es machte feinen Budling, wie oben, und fuhr blitichnell jur Thure binaus.

Als die Zeit nunmehr herbeikam, daß unsere neuen Be-kannten sich für diesen Abend trennen sollten, redeten sie vorher noch eine Spazierfahrt auf den morgenden Tag ab. Sie wollten abermals an einem andern Orte, auf einem benachbarten Jäger-hause, ihr Mittagsmahl einnehmen. Wilhelm sprach diesen Abend noch manches zu Philinens Lobe, worauf Laertes nur kurz und leichtsinnig antwortete.

Den andern Morgen, als sie sich abermals eine Stunde im Fechten geübt hatten, gingen sie nach Philinens Gasthofe, vor welchem sie die bestellte Autsche schon hatten anfahren sehen. Aber wie verwundert war Wilhelm, als die Rutsche verschwunden, und wie noch mehr, als Philine nicht zu Hause anzutressen war. Sie hatte sich, so erzählte man, mit ein paar Fremden, die diesen Morgen angekommen waren, in den Wagen gesetzt, und war mit ihnen davon gesahren. Unser Freund, der sich in ihrer Gesellschaft eine angenehme Unterhaltung versprochen hatte, konnte seinen Berdruß nicht verbergen. Dagegen lachte Laertes, und rief: So gesällt sie mir! Das sieht ihr ganz ähnlich! Lassen Sie uns nur gerade nach dem Jagdhause gehen; sie mag seyn, wo sie will, wir wollen ihretwegen unsere Promenade nicht versäumen.

Als Wilhelm unterweges biese Inconsequenz des Betragens zu tadeln fortsuhr, sagte Laertes: Ich kann nicht inconsequent sinden, wenn jemand seinem Charakter treu bleibt. Wenn sie sich etwas vornimmt oder jemanden etwas verspricht, so geschieht es nur unter der stillschweigenden Bedingung, daß es ihr auch bequem sehn werde, den Borsat auszusühren oder ihr Versprechen zu halten. Sie verschenkt gern, aber man muß immer bereit sehn, ihr das Geschenkte wieder zu geben.

Dieg ift ein feltsamer Charafter, versette Wilhelm.

Nichts weniger als seltsam, nur daß sie keine Heuchlerin ist. Ich liebe sie beswegen, ja, ich bin ihr Freund, weil sie mir das Geschlecht so rein darstellt, das ich zu haffen so viel Ursache habe. Sie ist mir die wahre Eva, die Stammmutter des weiblichen Geschlechts; so find alle, nur wollen sie es nicht Wort haben.

Unter mancherlei Befprachen, in welchen Laertes feinen Sag

gegen bas weibliche Beschlecht febr lebhaft ausbrudte, ohne jedoch die Ursache davon anzugeben, maren sie in den Malb gekommen, in welchen Wilhelm febr verftimmt eintrat, weil bie Meußerungen bes Laertes ihm bie Erinnerung an fein Berhältniß ju Marianen wieder lebendig gemacht hatten. Sie fanden nicht weit von einer beschatteten Quelle, unter herrlichen alten Baumen, Philinen allein an einem fteinernen Tifche figen. sang ihnen ein luftiges Liebchen entgegen, und als Laertes nach ibrer Gefellicaft fragte, rief fie aus: 3ch habe fie icon angeführt; ich babe fie jum Beften gehabt, wie fie es verbienten. Schon unterwege feste ich ihre Freigebigkeit auf die Brobe, und ba ich bemerkte, baß fie von ben targen Rafdern maren, nahm ich mir gleich vor, sie zu bestrafen. Nach unfrer Ankunft fragten fie ben Rellner, mas ju haben fen? ber mit ber gewöhnlichen Geläufigkeit seiner Bunge alles, mas ba war, und mehr als ba war, hererzählte. Ich fab ihre Berlegenheit, fie blickten ein: ander an, stotterten und fragten nach bem Breife. Bas bebenten Sie fich lange! rief ich aus; bie Tafel ift bas Befchaft eines Frauenzimmers, laffen Sie mich bafür forgen. Ich fing barauf an, ein unfinniges Mittagemahl ju bestellen, wozu noch manches burch Boten aus ber Nachbarschaft geholt werben follte. Rellner, ben ich burch ein baar ichiefe Mäuler gum Bertrauten gemacht hatte, half mir endlich, und so haben wir fie burch bie Borftellung eines herrlichen Gaftmable bergeftalt geängstigt, baß fie fich furz und aut zu einem Spaziergange in ben Balb entichloffen, von dem fie wohl ichwerlich jurudfommen werben. 3d babe eine Biertelftunde auf meine eigene Sand gelacht, und werde lachen, fo oft ich an die Gefichter bente. Bei Tifche erinnerte fie Laertes an ähnliche Falle; fie tamen in ben Bang, luftige Beschichten, Digverftandniffe und Brellereien ju erzählen.

Ein junger Mann von ihrer Bekanntschaft aus der Stadt kam mit einem Buche durch den Wald geschlichen, setzte sich zu ihnen und rühmte den schönen Platz. Er machte sie auf das Rieseln der Quelle, auf die Bewegung der Zweige, auf die einfallenden Lichter und auf den Gesang der Bögel ausmerksam. Philine sang ein Liedchen vom Kucuck, welches dem Ankömmeling nicht zu bebagen schien; er empfabl sich bald.

Wenn ich nur nichts mehr von Natur und Naturscenen hören sollte, rief Philine aus, als er weg war; es ist nichts unerträglicher, als sich das Bergnügen vorrechnen zu lassen, das man genießt. Wenn schön Wetter ist, geht man spazieren, wie man tanzt, wenn aufgespielt wird. Wer mag aber nur einen Augenblick an die Rusik, wer ans schöne Wetter benken? Der Tänzer interessirt uns, nicht die Bioline, und in ein paar schöne schwarze Augen zu sehen, thut einem paar blauen Augen gar zu wohl. Bas sollen dagegen Quellen und Brunnen, und alte morsche Linden! Sie sah, indem sie so sprach, Wilhelmen, der ihr gegenüber sah, mit einem Blick in die Augen, dem er nicht wehren konnte, wenigstens bis an die Thüre seines Herzens vorzudringen.

Sie haben Recht, versetzte er mit einiger Verlegenheit, ber Mensch ist dem Menschen das Interessanteste, und sollte ihn vielleicht ganz allein interessiren. Alles andere, was uns um, giebt, ist entweder nur Element, in dem wir leben, oder Werfzeug, dessen wir uns bedienen. Jemehr wir uns dabei aufzhalten, jemehr wir darauf merken und Theil daran nehmen, desto schwächer wird das Gefühl unsers eignen Werthes und das Gefühl der Gesellschaft. Die Menschen, die einen großen Werth auf Gärten, Gebäude, Kleider, Schmuck oder irgend ein Besitzthum legen, sind weniger gesellig und gefällig; sie verlieren die Menschen aus den Augen, welche zu erfreuen und zu versammeln nur sehr wenigen glückt. Sehn wir es nicht auch auf dem Theater? Ein guter Schauspieler macht uns bald eine elende, unschilliche Decoration vergessen, dahingegen das schönste Theater den Mangel an guten Schauspielern erst recht fühlbar macht.

Nach Tische setzte Bhiline sich in bas beschattete hohe Gras. Ihre beiben Freunde mußten ihr Blumen in Menge herbeischaffen. Sie wand sich einen vollen Kranz und setzte ihn auf; sie fah unglaublich reizend aus. Die Blumen reichten noch zu einem andern hin; auch den flocht sie, indem sich beide Männer neben sie setzten. Us er unter allerlei Scherz und Anspielungen sertig geworden war, drückte sie ihn Wilhelmen mit der größten Anmuth aufs Haupt und rückte ihn mehr als einmal anders, dis er recht zu sitzen schein. Und ich werde, wie es scheint, leer ausgehen? sagte Laertes.

Mit nichten, versetzte Philine. Ihr sollt euch feinesweges beklagen. Sie nahm ihren Kranz vom Haupte und setzte ibn Laertes auf.

Wären wir Nebenbuhler, sagte biefer, so murten wir fehr heftig streiten können, welchen von beiben bu am meisten begunftigft.

Da wärt ihr rechte Thoren, versetzte sie, indem sie sich zu ihm hinüberbog und ihm den Mund zum Kuß reichte, sich aber sogleich umwendete, ihren Arm um Wilhelmen schlang und einen lebhaften Kuß auf seine Lippen drückte. Welcher schmeckt am besten? fragte sie neckisch.

Bunberlich! rief Laertes. Es scheint, als wenn so etwas niemals nach Wermuth schmeden konne.

So wenig, sagte Philine, als irgend eine Gabe, die jemand ohne Reid und Sigensinn genießt. Run hätte ich, rief fie aus, noch Lust, eine Stunde zu tanzen, und bann muffen wir wohl wieder nach unsern Springern sehen.

Man ging nach bem Hause, und fand Musik daselbst. Philine, die eine gute Tänzerin war, belebte ihre beiden Gesellschafter. Wilhelm war nicht ungeschickt, allein es sehlte ihm an einer künstlichen Uebung. Seine beiden Freunde nahmen sich vor, ihm zu unterrichten.

Man verspätete sich. Die Seiltänzer hatten ihre Künste schon zu produciren angefangen. Auf dem Plate hatten sich viele Zuschauer eingefunden, doch war unsern Freunden, als sie ausstiegen, ein Getümmel merkwürdig, das eine große Anzahl Menschen nach dem Thore des Gasthofes, in welchem Wilhelm eingekehrt war, hingezogen hatte. Wilhelm sprang hinüber, um zu sehen, was es seh, und mit Entsehen erblickte er, als er sich durchs Bolk drängte, den Herrn der Seiltänzergesellschaft, der das interessante Kind bei den Haaren aus dem Hause zu schleppen bemüht war, und mit einem Peitschenstiel unbarmherzig auf den kleinen Körper losschlug.

Wilhelm fuhr wie ein Blit auf ben Mann zu und faste ihn bei ber Bruft. Laß bas Rind los! schrie er wie ein Rasender, ober einer von uns bleibt hier auf ber Stelle. Er faste zugleich ben Kerl mit einer Gewalt, die nur ber Zorn geben fann, bei ber Reble, bag biefer ju erftiden glaubte, bas Rind losließ, und fich gegen ben Angreifenden ju vertheibigen fuchte. Einige Leute, Die mit bem Rinde Mitleiben fühlten, aber Streit angufangen nicht gewagt batten, fielen Bem Ceiltanger fogleich in die Arme, entwaffneten ibn, und brobten ibm mit vielen Schimpfreben. Diefer, ber fich jest nur auf die Baffen feines Munbes reducirt fab, fing gräßlich ju broben und ju fluchen an: bie faule, unnute Creatur wolle ibre Schuldigfeit nicht thun; fie verweigere ben Giertang ju tangen, ben er bem Bublico verfprochen habe; er wolle fie tobtschlagen, und es solle ihn niemand baran hindern. Er fuchte fich loszumachen, um bas Rind, bas fich unter ber Menge verfrochen batte, aufzusuchen. belm bielt ibn gurud, und rief: Du follft nicht eber biefes Geschöpf weder feben noch berühren, bis bu vor Gericht Rechenichaft giebst, wo bu es gestohlen haft; ich werbe bich aufs außerfte treiben; bu follft mir nicht entgeben. Diefe Rebe, welche Wilhelm in ber Site, obne Gebanten und Abficht, aus einem bunteln Gefühl ober, wenn man will, aus Inspiration ausgesprochen batte, brachte ben muthenben Menschen auf einmal gur Rube. Er rief: Bas bab' ich mit ber unnüten Creatur ju fcaffen! Rablen Sie mir, mas mich ihre Rleiber toften, und Sie mogen fie behalten; wir wollen biefen Abend noch einig werben. Er eilte barauf, die unterbrochene Borftellung fortzuseten und bie Unrube bes Bublicums burch einige bebeutenbe Runftstude ju befriedigen.

Wilhelm suchte nunmehr, da es ftille geworden war, nach bem Kinde, das sich aber nirgends fand. Einige wollten es auf bem Boden, andere auf den Dächern der benachbarten haufer gesehen haben. Nachdem man es aller Orten gesucht hatte, mußte man sich beruhigen, und abwarten, ob es nicht von selbst wieser herbeikommen wolle.

Indes war Narcis nach Sause gekommen, welchen Wilhelm über die Schickfale und die herkunft des Kindes befragte. Dieser wußte nichts davon, benn er war nicht lange bei der Gesellschaft, erzählte dagegen mit großer Leichtigkeit und vielem Leichtsnne seine eigenen Schickfale. Alls ihm Wilhelm zu dem großen Beifalle Glud wunschte, deffen er sich zu erfreuen hatte, außerte er

sich sehr gleichgültig barüber. Wir sind gewohnt, sagte er, daß man über uns lacht, und unfre Künste bewundert; aber wir werden durch den außerordentlichen Beifall um nichts gebessert. Der Entrepreneur zahlt uns und mag sehen, wie er zurechte kömmt. Er beurlaubte sich darauf, und wollte sich eilig entfernen.

Auf die Frage, wo er so schnell hin wolle? lächelte der junge Mensch und gestand, daß seine Figur und Talente ihm einen solidern Beisall zugezogen, als der des großen Rublicums seh. Er habe von einigen Frauenzimmern Botschaft erhalten, die sehr eifrig verlangten, ihn näher kennen zu lernen, und er fürchte, mit den Besuchen, die er abzulegen habe, vor Mitternacht kaum sertig zu werden. Er suhr fort mit der größten Aufrichtigkeit seine Abenteuer zu erzählen, und hätte die Namen, Straßen und häuser angezeigt, wenn nicht Wilhelm eine solche Indiscretion abgelehnt und ihn höslich entlassen hätte.

Laertes hatte indessen Landrinetten unterhalten, und versicherte, sie seh vollkommen würdig ein Weib zu sehn und zu bleiben.

Run ging die Unterhandlung mit dem Entrepreneur wegen des Kindes an, das unserm Freunde für dreißig Thaler überslassen wurde, gegen welche der schwarzbärtige heftige Italiäner seine Ansprüche völlig abtrat, von der Herkunft des Kindes aber weiter nichts bekennen wollte, als daß er solches nach dem Tode seines Bruders, den man, wegen seiner außerordentlichen Geschicklichkeit, den großen Teufel genannt, zu sich genommen habe.

Der andere Morgen ging meist mit Aufsuchen bes Kindes hin. Bergebens durchkroch man alle Winkel des Hauses und der Rachbarschaft; es war verschwunden, und man fürchtete, es möchte in ein Wasser gesprungen sehn, oder sich sonst ein Leids angethan haben.

Philinens Reize konnten die Unruhe unsers Freundes nicht ableiten. Er brachte einen traurigen nachdenklichen Tag zu. Auch des Abends, da Springer und Tänzer alle ihre Kräfte aufboten, um sich dem Publico aufs beste zu empfehlen, konnte sein Gemuth nicht erheitert und zerstreut werden.

Durch ben Zulauf aus benachbarten Ortschaften hatte bie

Anzahl ber Menschen außerordentlich zugenommen, und so wälzte sich auch ber Schneeball des Beisalls zu einer ungeheuren Größe. Der Sprung über die Degen und durch das Faß mit papiernen Böben machte eine große Sensation. Der ftarke Mann ließ zum allgemeinen Grausen, Entseten und Erstaunen, indem er sich mit dem Ropf und den Füßen auf ein paar auseinander gesichobene Stühle legte, auf seinen hohlschwebenden Leib einen Ambos heben und auf demselben, von einigen wadern Schmiedesgesellen, ein Huseisen series schmiedesgesellen, ein Huseisen series schmieden.

Auch war die sogenannte Herculesstärke, da eine Reihe Männer, auf den Schultern einer ersten Reihe stehend, abermals Frauen und Jünglinge trägt, so daß zulett eine lebendige Phramide entsteht, deren Spitze ein Kind, auf den Kopf gestellt, als Knopf und Wettersahne ziert, in diesen Gegenden noch nie gesehen worden, und endigte würdig das ganze Schauspiel. Narciß und Landrinette ließen sich in Tragsesseln auf den Schultern der übrigen durch die vornehmsten Straßen der Stadt unter lautem Freudengeschrei des Bolks tragen. Man warf ihnen Bänder, Blumensträuße und seidene Tücher zu, und drängte sich, sie ins Gesicht zu sassen. Jedermann schien glüdlich zu sehn, sie anzusehen, und von ihnen eines Blids gewürdigt zu werden.

Belder Schauspieler, welcher Schriftsteller, ja welcher Rensch überhaupt würde sich nicht auf dem Gipfel seiner Bunsche sehen, wenn er durch irgend ein edles Wort oder eine gute That einen so allgemeinen Eindruck hervordrächte? Belche köstliche Empfindung müßte es sehn, wenn man gute, edle, der Menschheit würdige Gefühle eben so schnell durch einen elektrischen Schlag ausbreiten, ein solches Entzüden unter dem Bolke erregen könnte, als diese Leute durch ihre körperliche Geschicklichkeit gethan haben; wenn man der Menge das Mitgefühl alles Menschlichen geben, wenn man sie mit der Borstellung des Glück und Unglück, der Beisheit und Thorheit, ja des Unsinns und der Albernheit entzünden, erschüttern, und ihr stockendes Innere in freie, lebhafte und reine Bewegung sehen könnte! So sprach unser Freund, und da weder Philine noch Laertes gestimmt schienen, einen solchen Discurs fortzusen, unterhielt er sich allein mit diesen

Lieblingebetrachtungen, als er bis spät in die Racht um die Stadt spazierte, und feinen alten Bunsch, bas Gute, Edle, Große durch bas Schauspiel zu versinnlichen, wieder einmal mit aller Lebhaftigkeit und aller Freiheit einer losgebundenen Gin: bilbungekraft verfolgte.

# Fünftes Capitel.

Des andern Tages, als die Seiltänzer mit großem Geräusch abgezogen waren, fand, sich Mignon sogleich wieder ein, und trat hinzu, als Wilhelm und Laertes ihre Fechtübungen auf dem Saale fortsetzen. Wo haft du gestedt? fragte Wilhelm freundlich; du hast uns viel Sorge gemacht. Das Kind antwortete nichts, und sah ihn an. Du bist nun unser, rief Laertes, wir haben dich gekaust. — Was hast du bezahlt? fragte das Kind ganz trocken. — Hundert Ducaten, versetze Laertes; wenn du sie wieder giebst, kannst du frei sehn. — Das ist wohl viel? fragte das Kind. — D ja, du magst dich nur gut ausschieren. — Ich will dienen, versetze sie.

Bon dem Augenblide an merkte sie genau, was der Kellner ben beiden Freunden für Dienste zu leisten hatte, und litt schon bes andern Tages nicht mehr, daß er ins Zimmer kam. Sie wollte alles selbst thun, und machte auch ihre Geschäfte, zwar langsam und mitunter unbehülflich, doch genau und mit großer Sorgfalt.

Sie stellte sich oft an ein Gefäß mit Wasser, und wusch ihr Gesicht mit so großer Emsigkeit und Heftigkeit, daß sie sich sast die Baden aufrieb, bis Laertes durch Fragen und Reden ersuhr, daß sie die Schminke von ihren Wangen auf alle Weise loszuwerden suche, und über dem Eifer, womit sie es that, die Röthe, die sie durchs Reiben hervorgebracht hatte, für die hartenäckigste Schminke halte. Man bedeutete sie, und sie ließ ab, und nachdem sie wieder zur Ruhe gekommen war, zeigte sich eine sichne braune, obgleich nur von wenigem Roth erhöhte Gessichtsfarbe.

Durch die frevelhaften Reize Philinens, durch die geheimnißvolle Gegenwart des Kindes, mehr als er sich selbst gestehen durfte, unterhalten, brachte Wilhelm verschiedene Tage in dieser sonderbaren Gesellschaft zu, und rechtsertigte sich bei sich selbst durch eine fleißige Uebung in der Fecht: und Tanzkunst, wozu er so leicht nicht wieder Gelegenheit zu finden glaubte.

Richt wenig verwundert und gewissermaßen erfreut war er, als er eines Tages herrn und Frau Melina ankommen sah, welche, gleich nach dem ersten frohen Gruße, sich nach der Directrice und den übrigen Schauspielern erkundigten, und mit großem Schrecken vernahmen, daß jene sich schon lange entfernt habe und diese bis auf wenige zerstreut seben.

Das junge Paar hatte sich nach ihrer Berbindung, zu ber, wie wir wissen, Wilhelm behülflich gewesen, an einigen Orten nach Engagement umgesehen, keines gefunden, und war endlich in dieses Städtchen gewiesen worden, wo einige Personen, die ihnen unterwegs begegneten, ein gutes Theater gesehen haben wollten.

Philinen wollte Madame Melina, und herr Relina bem lebhaften Laertes, als fie Befanntschaft machten, keinesweges gefallen. Sie wünschen die neuen Ankömmlinge gleich wieder los zu sebn, und Bilhelm konnte ihnen keine gunftigen Gefinnungen beibringen, ob er ihnen gleich wiederholt versicherte, baß es recht gute Leute seben.

Eigentlich war auch bas bisherige lustige Leben unstrer brei Abenteurer durch die Erweiterung der Gesellschaft auf mehr als eine Beise gestört; denn Melina sing im Wirthshause (er hatte in eben demselben, in welchem Philine wohnte, Platz gefunden) gleich zu markten und zu quängeln an. Er wollte für weniges Geld besseres Quartier, reichlichere Mahlzeit und promptere Bedienung haben. In kurzer Zeit machten Wirth und Kellner verstreißliche Gesichter, und wenn die andern, um froh zu leben, sich alles gefallen ließen und nur geschwind bezahlten, um nicht länger an das zu denken, was schon verzehrt war, so mußte die Mahlzeit, die Melina regelmäßig sogleich berichtigte, jederzeit von vorn wieder durchgenommen werden, so daß Philine ihn, ohne Umstände, ein wiederkäuendes Thier nannte.

Noch verhafter mar Mabame Melina bem luftigen Mabchen. Diefe junge Frau mar nicht ohne Bilbung, boch fehlte es ihr ganglich an Geift und Seele. Sie beclamirte nicht übel, und wollte immer beclamiren; allein man mertte balb, bag es nur eine Bortbeclamation mar, Die auf einzelnen Stellen laftete, und bie Empfindung bes Gangen nicht ausbrudte. Bei biefem allem war fie nicht leicht jemanben, befonbers Mannern, unangenehm. Bielmehr schrieben ihr biejenigen, bie mit ihr umgingen, gewöhnlich einen iconen Berftand ju: benn fie mar, mas ich mit Ginem Worte eine Anempfinberin nennen möchte; fie wußte einem Freunde, um beffen Achtung ibr au thun war, mit einer besondern Aufmerksamkeit ju schmeicheln, in feine Ibeen fo lange als möglich einzugeben, fobalb fie aber gang über ihren Borigont waren, mit Efftase eine folche neue Erscheinung aufzunehmen. Sie verftand zu fprechen und zu fcmeigen und, ob fie gleich fein tudifches Gemuth batte, mit großer Borficht aufzuhaffen, wo bes anbern ichwache Seite febn möchte.

#### Bechstes Capitel.

Melina hatte sich inbessen nach ben Trümmern ber vorigen Direction genau erkundigt. Sowohl Decorationen als Garberobe waren an einige Handelsleute versetzt, und ein Notarius hatte ben Auftrag von der Directrice erhalten, unter gewissen Bedingungen, wenn sich Liebhaber fänden, in den Berkauf aus freier Hand zu willigen. Melina wollte die Sachen besehen, und zog Wilhelmen mit sich. Dieser empfand, als man ihnen die Zimmer eröffnete, eine gewisse Neigung dazu, die er sich jedoch selbst nicht gestand. In so einem schlechten Zustande auch die geklecksten Decorationen waren, so wenig scheinbar auch türkische und heidnische Kleider, alte Caricaturröde sur Männer und Frauen, Kutten für Zauberer, Juden und Pfassen sehn mochten, so tonnt' er sich doch der Empfindung nicht erwehren, daß er die glücklichsten Augenblicke seines Lebens in der Nähe eines ähnlichen Trödelkrams gefunden hatte. Hätte Welina in sein herz

sehen können, so würde er ihm eifriger zugesetzt haben, ein Summe Geldes auf die Befreiung, Auftellung und neue Belebung dieser zerstreuten Glieder zu einem schönen Ganzen herzugeben. Welch ein glücklicher Mensch, rief Melina aus, könnte
ich sehn, wenn ich nur zwei hundert Thaler besäße, um zum Anfange den Besitz dieser ersten theatralischen Bedürfnisse zu erlangen. Wie bald wollt' ich ein kleines Schauspiel beisammen haben, das uns in dieser Stadt, in dieser Gegend gewiß sogleich ernähren sollte. Wilhelm schwieg, und beide verließen nachdentlich die wieder eingesperrten, Schähe.

Melina hatte von dieser Zeit an keinen andern Discurs als Projecte und Borschläge, wie man ein Theater einrichten und babei seinen Bortheil sinden könnte. Er suchte Philinen und Laertes zu interessiren, und man that Wilhelmen Borschläge, Geld herzuschießen und Sicherheit dagegen anzunehmen. Diesem siel aber erst bei dieser Gelegenheit recht auf, daß er hier so lange nicht hätte verweilen sollen; er entschuldigte sich, und wollte Anstalten machen, seine Reise sortzusesen.

Inbeffen war ihm Dignons Geftalt und Befen immer reizender geworben. In alle feinem Thun und Laffen batte bas Rind etwas Conberbares. Es ging die Treppe weber auf noch ab, fonbern fprang; es ftieg auf ben Belanbern ber Bange meg, und eh man fich's verfah, fag es oben auf bem Schrante, und blieb eine Beile rubig. Auch batte Bilbelm bemertt, bag es für jeben eine besondere Art von Gruß batte. Ihn grußte fie, feit einiger Zeit, mit über bie Bruft geschlagenen Armen. Manche Tage war fie gang ftumm, ju Beiten antwortete fie mehr auf verschiebene Fragen, immer sonberbar, boch fo, bag man nicht unterscheiben tonnte, ob es Big ober Untenntnig ber Sprache war, indem fie ein gebrochnes mit Frangofifch und Italianisch burchflochtenes Deutsch sprach. In feinem Dienste mar bas Rind unermübet, und fruh mit ber Sonne auf; es verlor fich bagegen Abende zeitig, schlief in einer Rammer auf ber nacten Erbe, und war burch nichts zu bewegen, ein Bette ober einen Strob: fact anzunehmen. Er fant fie oft, bag fie fich wufch. Auch ihre Rleiber waren reinlich, obgleich alles fast boppelt und breifach an ihr geflict war. Man fagte Bilbelmen auch, bag fie

alle Morgen gang früh in die Meffe gehe, wohin er ihr einmal folgte, und sie in der Ede der Kirche mit dem Rosenkranze knieen und andächtig beten sah. Sie bemerkte ihn nicht, er ging nach Hause, machte sich vielerwi Gedanken über diese Gestalt, und konnte sich bei ihr nichts Bestimmtes benken.

Neues Andringen Melina's um eine Summe Geldes, zur Auslösung der mehr erwähnten Theatergeräthschaften, bestimmte Wilhelmen noch mehr, an seine Abreise zu denken. Er wollte den Seinigen, die lange nichts von ihm gehört hatten, noch mit dem heutigen Bosttage schreiben; er sing auch wirklich einen Brief an Wernern an, und war mit Erzählung seiner Abenteuer, wobei er, ohne es selbst zu demerken, sich mehrmal von der Wahrbeit entsernt hatte, schon ziemlich weit gekommen, als er, zu seinem Berdruß, auf der hintern Seite des Briefblatts schon einige Berse geschrieben fand, die er für Madame Melina aus seiner Schreibtasel zu copiren angesangen hatte. Unwillig zerriß er das Blatt und verschob die Wiederholung seines Bekenntnisses aus den nächsten Posttag.

### Biebentes Capitel.

Unfre Gefellschaft befand sich abermals beisammen, und Philine, die auf jedes Pferd, das vorbei kam, auf jeden Wagen, ber ansuhr, äußerst ausmerksam war, rief mit großer Lebhaftigfeit: Unser Pedant! Da kommt unser allerliebster Pedant! Ben mag er bei sich haben? Sie rief und winkte zum Fenster hinaus, und der Wagen hielt stille.

Ein kummerlich armer Teufel, ben man an seinem verschabten, graulichsbraunen Rocke und an seinen übelconditionirten Unterkleidern für einen Magister, wie sie auf Akademien zu vermodern pflegen, hätte halten sollen, stieg aus dem Bagen, und entblößte, indem er Philinen zu grüßen den Hut abthat, eine übelgepuberte, aber übrigens sehr steise Perrücke, und Philine warf ihm hundert Rußhände zu.

So wie fie ihre Gludfeligfeit fanb, einen Theil ber Männer

zu lieben und ihre Liebe zu genießen, so war das Bergnügen nicht viel geringer, das sie sich so oft als möglich gab, die übrigen, die sie eben in diesem Augenblicke nicht liebte, auf eine sehr leichtfertige Beise zum Besten zu haben.

Ueber ben Larm, womit fie biefen alten Freund empfing. vergaß man auf bie übrigen ju achten, bie ihm nachfolgten. Doch glaubte Wilhelm bie zwei Frauenzimmer und einen alt= lichen Mann, ber mit ihnen bereintrat, ju fennen. Auch ent= bedte fich's balb, bag er fie alle brei vor einigen Jahren bei ber Gefellschaft, bie in feiner Baterftadt spielte, mehrmals gefeben batte. Die Töchter waren feit ber Zeit beran gewachsen; ber Alte aber hatte fich wenig veranbert. Diefer fpielte gewöhnlich Die gutmuthigen, polternden Alten, wovon oas deutsche Theater nicht leer wirb, und die man auch im gemeinen Leben nicht felten antrifft. Denn ba es ber Charafter unfrer Landsleute ift, bas Gute ohne viel Prunt zu thun und zu leiften, fo benten fie felten baran, bag es auch eine Art gebe, bas Rechte mit Bierlichfeit und Anmuth ju thun, und verfallen vielmehr, von einem Beifte bes Widerspruchs getrieben, leicht in ben Fehler, burch ein murrifches Befen ihre liebste Tugend im Contrafte barguftellen.

Solche Rollen spielte unser Schauspieler sehr gut, und er spielte sie so oft und ausschließlich, baß er barüber eine ähnliche Art sich zu betragen im gemeinen Leben angenommen hatte.

Bilhelm gerieth in große Bewegung, sobald er ihn erkannte; benn er erinnerte sich, wie oft er diesen Mann neben seiner geliebten Mariane auf dem Theater gesehen hatte; er hörte ihn noch schelten, er hörte ihre schmeichelnde Stimme, mit der sie seinem rauhen Besen in manchen Rollen zu begegnen hatte.

Die erste lebhafte Frage an die neuen Antommlinge, ob ein Unterkommen auswärts zu sinden und zu hoffen seh? ward leider mit Rein beantwortet, und man mußte vernehmen, daß die Gesellschaften, bei denen man sich erkundigt, besetzt, und einige davon sogar in Sorgen sehen, wegen des bevorstehenden Krieges auseinander gehen zu muffen. Der polternde Alte hatte mit seinen Töchtern, aus Berdruß und Liebe zur Abwechselung, ein vortheilhaftes Engagement aufgegeben, hatte mit dem

Bebanten, ben er unterwegs antraf, einen Bagen gemiethet, um hierher zu kommen, wo benn auch, wie sie fanden, guter Rath theuer war.

Die Zeit, in welcher sich die übrigen über ihre Angelegensheiten sehr lebhaft unterhielten, brachte Wilhelm nachdenklich zu. Er wünschte ben Alten allein zu sprechen, wünschte und fürchtete von Marianen zu hören, und befand sich in der größten Unruhe.

Die Artigkeiten ber neuangekommenen Frauenzimmer konnten ihn nicht aus seinem Traume reißen; aber ein Bortwechsel, ber sich erhub, machte ihn aufmerksam. Es war Friedrich, der blonde Knabe, der Philinen aufzuwarten pflegte, sich aber dießmal lebehaft widersetze, als er den Tisch decken und Essen herbeischaffen sollte. Ich habe mich verpflichtet, rief er aus, Ihnen zu dienen, aber nicht allen Menschen auszuwarten. Sie geriethen darüber in einen heftigen Streit. Philine bestand darauf, er habe seine Schuldigkeit zu thun, und als er sich hartnäckig widerssetze, sagte sie ihm ohne Umstände, er könne gehn, wohin er wolle.

Glauben Sie etwa, daß ich mich nicht von Ihnen entfernen könne? rief er aus, ging trotig weg, machte seinen Bündel zusfammen, und eilte sogleich zum Hause hinaus. Geh, Mignon, sagte Philine, und schaff' uns, was wir brauchen; sag' es dem Kellner, und hilf auswarten!

Mignon trat vor Wilhelm hin, und fragte in ihrer lakonisschen Art: Soll ich? barf ich? und Bilhelm versete: Thu', mein Kind, was Mademoifelle dir fagt.

Das Kind besorgte alles und wartete ben ganzen Abend mit großer Sorgfalt den Gästen auf. Rach Tische suchte Wilhelm mit dem Alten einen Spaziergang allein zu machen; es gelang ihm, und nach mancherlei Fragen, wie es ihm bisher gegangen? wendete sich das Gespräch auf die ehmalige Gesellschaft, und Wilhelm wagte zuletzt nach Marianen zu fragen.

Sagen Sie mir nichts von bem abscheulichen Geschöpf! rief ber Alte, ich habe verschworen, nicht mehr an sie zu benken. Wilhelm erschraf über diese Aeußerung, war aber noch in größerer Berlegenheit, als der Alte fortsuhr, auf ihre Leichtfertigkeit und Liederlichkeit zu schmählen. Wie gern hätte unser Freund das

Gespräch abgebrochen; allein er mußte nun einmal die polternden Ergießungen des wunderlichen Mannes aushalten.

Ich schäme mich, suhr bieser fort, baß ich ihr so geneigt war. Doch hätten Sie bas Mäbchen näher gekannt, Sie wurden mich gewiß entschuldigen. Sie war so artig, natürlich und gut, so gefällig und in jedem Sinne leidlich. Nie hätt' ich mir vorgestellt, daß Frechheit und Undank die Dauptzüge ihres Charakters seyn sollten.

Schon hatte sich Wilhelm gefaßt gemacht, das Schlimmste von ihr zu hören, als er auf einmal mit Berwunderung bemerkte, daß der Ton bes Alten milber wurde, seine Rede endlich stodte, und er ein Schnupftuch aus der Tasche nahm, um die Thränen zu trocknen, die zulest seine Rede völlig unterbrachen.

Bas ift Ihnen? rief Wilhelm aus. Bas giebt Ihren Empfindungen auf einmal eine so entgegengesette Richtung? Berbergen Sie mir es nicht; ich nehme an dem Schickfale bieses Mädchens mehr Antheil, als Sie glauben; nur lassen Sie mich alles wissen.

Ich habe wenig zu sagen, versetzte ber Alte, indem er wieber in seinen ernstlichen, verdrießlichen Ton überging; ich werbe
es ihr nie vergeben, was ich um sie gedulbet habe. Sie hatte, suhr er fort, immer ein gewisses Zutrauen zu mir; ich liebte sie
wie meine Tochter, und hatte, da meine Frau noch lebte, den Entschluß gesaßt, sie zu mir zu nehmen und sie aus den händen
der Alten zu retten, von deren Anleitung ich mir nicht viel
Gutes versprach. Meine Frau starb, das Project zerschlug sich.

Gegen das Ende des Aufenthalts in Ihrer Baterstadt, es sind nicht gar drei Jahre, merkte ich ihr eine sichtbare Traurigekeit an; ich fragte sie, aber sie wich aus. Endlich machten wir uns auf die Reise. Sie suhr mit mir in Einem Wagen, und ich bemerkte, was sie mir auch bald gestand, daß sie guter Hoffsnung seh, und in der größten Furcht schwebe, von unserm Director verstoßen zu werden. Auch dauerte es nur kurze Zeit, so machte er die Entdedung, kündigte ihr den Contract, der ohnez dieß nur auf sechs Wochen stand, sogleich auf, zahlte, was sie zu sorbern hatte, und ließ sie, aller Borstellungen ungeachtet, in einem kleinen Städtchen, in einem schlechten Wirthshause zuruck.

Der Henter hole alle lieberlichen Dirnen! rief ber Alte mit Berdruß, und besonders diese, die mir so manche Stunde meines Lebens verdorben hat. Was soll ich lange erzählen, wie ich mich ihrer angenommen, was ich für sie gethan, was ich an sie gehängt, wie ich auch in der Abwesenheit für sie gesorgt habe. Ich wollte lieber mein Geld in den Teich werfen, und meine Beit hindringen räudige Hunde zu erziehen, als nur jemals wieder auf so ein Geschöpf die mindeste Ausmerksamkeit wenden. Was war's? Im Anfang erhielt ich Danksagungsbriese, Nachricht von einigen Orten ihres Ausenthalts, und zuletzt kein Wort mehr, nicht einmal Dank für das Geld, das ich ihr zu ihren Wochen geschickt hatte. D die Verstellung und der Leichtsinn der Weider ist so recht zusammengepaart, um ihnen ein bequemes Leben und einem ehrlichen Kerl manche verdrießliche Stunde zu schaffen!

# Achtes Capitel.

Man benke sich Wilhelms Zuftand, als er von dieser Unterredung nach Hause kam. Alle seine alten Wunden waren wieder aufgerissen, und das Gefühl, daß sie seiner Liebe nicht ganz unwürdig gewesen, wieder lebhaft geworden; denn in dem Interesse des Alten, in dem Lobe, das er ihr wider Willen geben mußte, war unserm Freunde ihre ganze Liebenswürdigkeit wieder ersichienen; ja, selbst die heftige Anklage des leidenschaftlichen Mannes enthielt nichts, was sie vor Wilhelms Augen hätte herabsehen können. Denn dieser bekannte sich selbst als Mitsschuldigen ihrer Vergehungen, und ihr Schweigen zuletzt schien ihm nicht tadelhaft; er machte sich vielmehr nur traurige Gedanken darüber, sah sie als Wöchnerin, als Mutter in der Welt ohne Hülfe herumirren, wahrscheinlich mit seinem eigenen Kinde berumirren, Borstellungen, welche das schmerzlichste Gefühl in ihm erregten.

Mignon hatte auf ihn gewartet, und leuchtete ihm bie Treppe hinauf. Als sie bas Licht niebergesetzt hatte, bat fie ihn,

au erlauben, bak fie ibm beute Abend mit einem Runftftucke aufwarten burfe. Er hatte es lieber verbeten, befonbers ba er nicht wußte, mas es werben follte. Allein er konnte biefem auten Geschöpfe nichts abichlagen. Nach einer furgen Zeit trat fie wieber herein. Sie trug einen Teppich unter bem Arme, ben fie auf ber Erbe ausbreitete. Bilbelm ließ fie gemabren. Sie brachte barauf vier Lichter, ftellte eins auf jeben Ripfel bes Teppicos. Gin Rörbchen mit Giern, bas fie barauf holte, machte bie Absicht beutlicher. Runftlich abgemeffen schritt fie nunmehr auf bem Teppich bin und ber, und legte in gewiffen Dagen bie Gier auseinander, bann rief fie einen Menschen berein, ber im Saufe aufwartete und bie Bioline fpielte. Er trat mit feinem Instrument in die Ede; sie verband fich die Augen, gab bas Beichen, und fing jugleich mit ber Dufit, wie ein aufgezogenes Räberwerf, ihre Bewegungen an, indem fie Tact und Melobie mit bem Schlage ber Caftagnetten begleitete.

Bebenbe, leicht, rasch, genau führte sie ben Tanz. Sie trat so scharf und so sicher zwischen die Gier hinein, bei ben Eiern nieber, daß man jeden Augenblid bachte, sie musse eins zertreten ober bei schnellen Bendungen das andre fortschleubern. Mit nichten! Sie berührte keines, ob sie gleich mit allen Arten von Schritten, engen und weiten, ja sogar mit Sprüngen, und zulest halb knieend sich durch die Reiben durchwand.

Unaufhaltsam, wie ein Uhrwert, lief sie ihren Weg, und die sonderbare Musik gab dem immer wieder von vorne anfangenden und lostauschenden Tanze bei jeder Wiederholung einen neuen Stoß. Wilhelm war von dem sonderbaren Schauspiele ganz hingerissen; er vergaß seiner Sorgen, folgte jeder Bewegung der geliebten Creatur, und war verwundert, wie in diesem Tanze sich ihr Charakter vorzüglich entwickelte.

Streng, scharf, troden, heftig, und in sanften Stellungen mehr feierlich als angenehm, zeigte sie sich. Er empfand, was er schon für Mignon gefühlt, in diesem Augenblide auf einmal. Er sehnte sich, dieses verlassene Wesen an Kindesstatt seinem Herzen einzuberleiben, es in seine Arme zu nehmen und mit der Liebe eines Vaters Freude des Lebens in ihm zu erweden.

Der Tang ging zu Ende; fie rollte bie Gier mit ben Sugen

sachte zusammen auf ein Säufchen, ließ teines zurud, beschäbigte teines, und stellte sich bazu, indem sie die Binde von den Augen nahm und ihr Kunststud mit einem Budlinge endigte.

Bilhelm bankte ihr, baß sie ihm ben Tanz, ben er zu sehen gewünscht, so artig und unvermuthet vorgetragen habe. Er streichelte sie und bedauerte, daß sie sich's habe so sauer werden lassen. Er versprach ihr ein neues Rleid, worauf sie heftig antwortete: Deine Farbe! Auch das versprach er ihr, ob er gleich nicht beutlich wußte, was sie darunter meine. Sie nahm die Gier zusammen, den Teppich unter den Arm, fragte, ob er noch etwas zu befehlen habe, und schwang sich zur Thüre hinaus.

Bon dem Musicus ersuhr er, daß sie sich seit einiger Zeit viele Mühe gegeben, ihm den Tanz, welches der bekannte Fansdango war, so lange vorzusingen, bis er ihn habe spielen können. Auch habe sie ihm für seine Bemühungen etwas Geld angeboten, das er aber nicht nehmen wollen.

# Neuntes Capitel.

Nach einer unruhigen Nacht, die unser Freund theils wachend, theils von schweren Träumen geängstigt, zubrachte, in denen er Marianen bald in aller Schönheit, bald in kummerlicher Gestalt, jest mit einem Kinde auf dem Arm, bald desselben beraubt sah, war der Morgen kaum angebrochen, als Mignon schon mit einem Schneider hereintrat. Sie brachte graues Tuch und blauen Tasset, und erklärte nach ihrer Art, daß sie ein neues Westchen und Schissen, wie sie solche an den Knaben in der Stadt gesehen, mit blauen Ausschlägen und Bändern haben wolle.

Wilhelm hatte seit dem Berlust Marianens alle muntern Farben abgelegt. Er hatte sich an das Grau, an die Kleidung ber Schatten, gewöhnt, und nur etwa ein himmelblaues Futter oder ein kleiner Kragen von dieser Farbe belebte einigermaßen jene stille Kleidung. Mignon, begierig seine Farbe zu tragen, trieb ben Schneiber, der in kurzem die Arbeit zu liesern versprach.

Die Tange und Secht : Stunden, Die unfer Freund beute

mit Laertes nahm, wollten nicht zum besten glüden. Auch wurden sie balb durch Melina's Ankunft unterbrochen, der umständlich zeigte, wie jeht eine kleine Gesellschaft beisammen sep, mit welcher man schon Stude genug aufführen könne. Er erneuerte seinen Antrag, daß Wilhelm einiges Geld zum Stablissement vorstreden solle, wobei dieser abermals seine Unentschlossensbeit zeigte.

Bhiline und die Madchen tamen bald hierauf mit Lachen und Larmen herein. Sie hatten sich abermals eine Spaziersfahrt ausgedacht: benn Beranderung des Orts und der Gegenstände war eine Lust, nach der sie sich immer sehnten. Täglich an einem andern Orte zu effen, war ihr höchster Bunsch. Dieße mal sollte es eine Baffersahrt werden.

Das Schiff, womit fie die Krümmungen des angenehmen Fluffes hinunterfahren wollten, war schon durch den Bedanten bestellt. Philine trieb, die Gesellschaft zauderte nicht, und war bald eingeschifft.

Bas fangen wir nun an? fagte Philine, indem fich alle auf die Bante niedergelaffen hatten.

Das Rürzeste mare, versette Laertes, wir extemporirten ein Stud. Rehme jeder eine Rolle, die seinem Charafter am angemeffensten ift, und wir wollen sehen, wie es uns gelingt.

Fürtrefflich! fagte Wilhelm, benn in einer Gesellschaft, in ber man fich nicht verstellt, in welcher jedes nur seinem Sinne folgt, kann Anmuth und Zufriedenheit nicht lange wohnen, und wo man fich immer verstellt, dabin kommen fie gar nicht. Es ist also nicht übel gethan, wir geben uns die Berstellung gleich von Anfang zu, und sind nachher unter der Maske so aufrichtig als wir wollen.

Ja, sagte Laertes, beswegen geht sich's so angenehm mit Beibern um, die fich niemals in ihrer natürlichen Gestalt sehen laffen.

Das macht, versetzte Madame Melina, daß sie nicht so eitel sind, wie die Männer, welche sich einbilden, sie setzen schon immer liebenswürdig genug, wie sie Natur hervorgebracht hat.

Indeffen war man zwischen angenehmen Bufchen und Sügeln, zwischen Garten und Beinbergen hingefahren, und bie jungen

Frauenzimmer, besonders aber Madame Melina, brücken ihr Entzücken über die Gegend aus. Lettere fing sogar an, ein artiges Gedicht von der beschreibenden Gattung über eine ähnliche Natur, seene feierlich herzusagen; allein Philine unterbrach sie, und schlug ein Geset vor, daß sich niemand unterfangen solle, von einem unbelebten Gegenstande zu sprechen; sie setzte vielmehr den Borschlag zur extemporirten Komödie mit Eifer durch. Der polternde Alte sollte einen pensionirten Officier, Laertes einen vacirenden Fechtmeister, der Pedant einen Juden vorstellen, sie selbst wolle eine Tyrolerin machen, und überließ den übrigen sich ihre Rollen zu wählen. Man sollte singiren, als ob sie eine Gesellschaft weltfremder Menschen sehen, die so eben auf einem Marktschiffe zusammen komme.

Sie fing sogleich mit bem Juben ihre Rolle ju fpielen an, und eine allgemeine heiterkeit verbreitete fich.

Man war nicht lange gefahren, als der Schiffer stille hielt, um mit Erlaubniß der Gesellschaft noch jemand einzunehmen, der am Ufer stand und gewinkt hatte.

Das ift eben noch, was wir brauchten, rief Philine; ein blinder Baffagier fehlte noch ber Reisegefellschaft.

Ein wohlgebildeter Rann ftieg in das Schiff, ben man an feiner Rleidung und seiner ehrwürdigen Miene wohl für einen Geistlichen hatte nehmen können. Er begrüßte die Gesellschaft, die ihm nach ihrer Beise dankte, und ihn bald mit ihrem Scherz bekannt machte. Er nahm darauf die Rolle eines Landgeistlichen an, die er zur Berwunderung aller auf das artigste durchsete, indem er bald ermahnte, bald hiftorchen erzählte, einige schwache Seiten bliden ließ, und fich doch im Respect zu erhalten wußte.

Indessen hatte jeber, ber nur ein einzigesmal aus seinem Charakter herausgegangen war, ein Pfand geben muffen. Philine hatte ke mit großer Sorgfalt gesammelt, und besonders den geistlichen Herrn mit vielen Ruffen bei der kunftigen Einlösung bedroht, ob er gleich selbst nie in Strafe genommen ward. Melina dagegen war völlig ausgeplündert; Hemdenknöpfe und Schnallen und alles, was Bewegliches an seinem Leibe war, hatte Philine zu sich genommen; denn er wollte einen reisenden Engländer vors wellen, und konnte auf keine Weise in seine Kolle hineinkommen.

Die Zeit war indeß auf das angenehmste vorgangen; jedes hatte seine Einbildungstraft und seinen Bis aufs möglichste angestrengt, und jedes seine Rolle mit angenehmen und untershaltenden Scherzen ausstaffirt. So sam man an dem Orte an, wo man sich den Tag über aufbalten wollte, und Wilhelm gerieth mit dem Geistlichen, wie wir ihn, seinem Aussehn und seiner Rolle nach, nennen wollen, auf dem Spaziergange bald in ein interessantes Gespräch.

Ich finde diese Uebung, sagte der Unbekannte, unter Schauspielern, ja in Gesellschaft von Freunden und Bekannten, sehr nüglich. Es ist die beste Art, die Menschen aus sich heraus und durch einen Umweg wieder in sich hinein zu führen. Es sollte bei jeder Truppe eingeführt senn, daß sie sich manchmal auf diese Beise siden müßte, und das Publicum würde gewiß dabei gewinnen, wenn alle Monate ein nicht geschriebenes Stück aufzgeführt würde, worauf sich freilich die Schauspieler in mehreren Proben müßten vorbereitet haben.

Man durfte sich, versetzte Wilhelm, ein extemporirtes Studenicht als ein solches benken, das aus dem Stegreife sogleich componirt wurde, sondern als ein solches, wovon zwar Plan, Handlung und Scenen-Eintheilung gegeben waren, dessen Aussführung aber dem Schauspieler überlaffen bliebe.

Ganz richtig, sagte ber Unbekannte, und eben was diese Ausstührung betrifft, würde ein solches Stück, sobalb die Schausspieler nur einmal im Gang wären, außerordentlich gewinnen. Richt die Ausstührung durch Worte, benn durch diese muß freilich der überlegende Schriftsteller seine Arbeit zieren, sondern die Ausstührung durch Geberden und Mienen, Ausrufungen und was dazu gehört, kurz, das stumme, halblaute Spiel, welches nach und nach bei uns ganz verloren zu gehen scheint. Es sind wohl Schauspieler in Deutschland, deren Körper das zeigt, was sie benken und fühlen, die durch Schweigen, Zaudern, durch Winke, durch zarte anmuthige Bewegungen des Körpers eine Rede vorzubereiten, und die Pausen des Gesprächs durch eine gefällige Pantomime mit dem Ganzen zu verbinden wissen; aber eine Uebung, die einem glücklichen Naturell zu Hülfe käme, und es lehrte, mit dem Schriftsteller zu wetteisern, ist nicht so im

Gange, als es jum Trofte berer, die bas Theater besuchen, wohl zu munichen mare.

Sollte aber nicht, versette Wilhelm, ein glückliches Naturell, als bas Erste und Lette, einen Schauspieler, wie jeden andern Kunftlen, ja vielleicht wie jeden Menschen, allein zu einem so hochaufgestedten Ziele bringen?

Das Erste und Lette, Ansang und Ende möchte es wohl seyn und bleiben; aber in der Mitte dürste dem Künstler manches sehlen, wenn nicht Bildung das erst aus ihm macht, was er seyn soll, und zwar frühe Bildung; denn vielleicht ist dersenige, dem man Genie zuschreibt, übler daran als der, der nur gewöhntliche Fähigkeiten besitzt; denn jener kann leichter verbildet und viel heftiger auf falsche Wege gestoßen werden, als dieser.

Aber, verfette Wilhelm, wird bas Genie fich nicht felbst retten, bie Bunben, bie es fich geschlagen, selbst beilen?

Dit nichten, verfeste ber andere, oder wenigftens, nur noth: burftig; benn niemand glaube die erften Ginbrude ber Jugend überminden zu konnen. Ift er in einer loblichen Freiheit, um: geben von iconen und edlen Gegenständen, in dem Umgange mit guten Menschen aufgewachsen, haben ihn feine Meister bas gelehrt, mas er zuerft miffen mußte, um bas übrige leichter ju begreifen, bat er gelernt, was er nie ju verlernen braucht, murben feine erften Sandlungen fo geleitet, bag er bas Gute fünftig leichter und bequemer vollbringen fann, ohne fich irgend etwas abgewöhnen zu muffen: fo wird diefer Menfch ein reineres, volltommneres und gludlicheres Leben führen, als ein anderer, ber feine erften Jugendfrafte im Widerstand und im grrthum gugefett hat. Es wird fo viel von Erziehung gesprochen und geschrieben, und ich febe nur wenig Menschen, Die ben einfachen, aber großen Begriff, ber alles andere in fich ichließt, faffen und in die Musführung übertragen fonnen.

Das mag wohl wahr senn, sagte Wilhelm, benn jeber Mensch ist beschränkt genug, ben andern zu seinem Cbenbild erziehen zu wollen. Glüdlich sind diejenigen baber, beren sich bas Schicksal annimmt, bas jeben nach seiner Beise erzieht!

Das Schidfal, verfeste lächelnd der andere, ift ein vornehmer, aber theurer hofmeister. Ich wurde mich immer lieber an die Vernunft eines menschlichen Meisters halten. Das Schictfal, für dessen Beisheit ich alle Ehrfurcht trage, mag an dem Zufall, durch ben es wirkt, ein sehr ungelenkes Organ haben. Denn selten scheint dieser genau und rein auszuführen, was jenes beschlossen hatte.

Sie scheinen einen sehr sonderbaren Gedanken auszusprechen, versetze Wilhelm.

Mit nichten! Das meiste, was in ber Welt begegnet, rechtfertigt meine Meinung. Beigen viele Begebenheiten im Anfange nicht einen großen Sinn, und geben bie meisten nicht auf etwas Albernes hinaus?

Sie wollen icherzen.

Und ist es nicht, suhr ber andere fort, mit bem, was einzelnen Menschen begegnet, eben so? Gesetz, das Schickal hätte einen zu einem guten Schauspieler bestimmt, (und warum sollt' es uns nicht auch mit guten Schauspielern versorgen?) unglücklicherweise führte der Zufall aber den jungen Mann in ein Buppenspiel, wo er sich früh nicht enthalten könnte, an etwas Abgeschmacktem Theil zu nehmen, etwas Albernes leidlich, wohl gar interessant zu finden, und so die jugendlichen Eindrücke, welche nie verlöschen, denen wir eine gewisse Anhänglichkeit nie entziehen können, von einer falschen Seite zu empfangen.

Wie kommen Sie aufs Puppenspiel? fiel ihm Wilhelm mit einiger Bestürzung ein.

Es war nur ein unwillfürliches Beispiel; wenn es Ihnen nicht gefällt, so nehmen wir ein anderes. Gesett, das Schickfal hätte einen zu einem großen Maler bestimmt, und dem Zufall beliebte es, seine Jugend in schmutzige Hütten, Ställe und Scheunen zu verstoßen, glauben Sie, daß ein solcher Mann sich jemals zur Reinlichkeit, zum Abel, zur Freiheit der Seele erheben werde? Mit je lebhafterm Sinn er das Unreine in seiner Jugend angesaßt und nach seiner Art veredelt hat, desto gewaltsamer wird es sich in der Folge seines Lebens an ihm rächen, indem es sich, inzwischen daß er es zu überwinden suchte, mit ihm auß innigste verbunden hat. Wer früh in schlechter unbedeutender Gesellschaft gelebt hat, wird sich, wenn er auch später eine bessere haben kann, immer nach jener zurücksehnen, deren

Einbrud ihm, jugleich mit ber Erinnerung jugendlicher, nur felten ju wiederholenber Freuden, geblieben ift.

Man kann benken, daß unter biesem Gespräch sich nach und nach die übrige Gesellschaft entsernt hatte. Besonders war Philine gleich vom Anfang auf die Seite getreten. Man kam durch einen Seitenweg zu ihnen zurück. Philine brachte die Pfänder hervor, welche auf allerlei Weise gelöst werden mußten, wobei der Fremde sich durch die artigsten Ersindungen und durch eine ungezwungene Theilnahme der ganzen Gesellschaft und besonders den Frauenzimmern sehr empfahl; und so flossen die Stunden des Tages unter Scherzen, Singen, Küssen und allerlei Neckereien auf das angenehmste vorbei.

### Behntes Capitel.

Als fie fich wieber nach Hause begeben wollten, saben fie fich nach ihrem Geiftlichen um, allein er war verschwunden, und an keinem Orte zu finden.

Es ist nicht artig von bem Manne, ber sonst viel Lebensart zu haben scheint, sagte Madame Melina, eine Gesellschaft, Die ihn so freundlich aufgenommen, ohne Abschied zu verlassen.

Ich habe mich bie ganze Zeit her schon besonnen, sagte Laertes, wo ich biesen sonderbaren Mann schon ehemals möchte gesehen haben. Ich war eben im Begriff, ihn beim Abschiede barüber zu befragen.

Mir ging es eben so, versetzte Wilhelm, und ich hätte ihn gewiß nicht entlassen, bis er uns etwas Näheres von seinen Umständen entdeckt hätte. Ich mußte mich sehr irren, wenn ich ihn nicht schon irgendwo gesprochen hätte.

Und doch könntet ihr euch, sagte Philine, darin wirklich irren. Dieser Mann hat eigentlich nur das falsche Unsehen eines Bekannten, weil er aussieht wie ein Mensch, und nicht wie hans ober Rung.

Bas foll das heißen? sagte Laertes, sehen wir nicht auch aus wie Menschen?

3ch weiß, was ich sage, versetzte Philine, und wenn ihr mich nicht begreift, so lagt's gut sehn. 3ch werbe nicht ann Ende noch gar meine Worte auslegen follen.

Zwei Autschen fuhren vor. Man lobte die Sorgfalt des Laertes, der sie bestellt hatte. Philine nahm neben Madame Melina, Wilhelmen gegenüber, Blat, und die übrigen richteten sich ein, so gut sie fonnten. Laertes selbst ritt auf Wilhelms Pferde, das auch mit herausgekommen war, nach der Stadt zurud.

Philine saß kaum in dem Wagen, als sie artige Lieder zu singen und das Gespräch auf Geschichten zu lenken wußte, von denen sie behauptete, daß sie mit Glück dramatisch behandelt werden könnten. Durch diese kluge Bendung hatte sie gar bald ihren jungen Freund in seine beste Laune geset, und er componirte aus dem Reichthum seines lebendigen Bildervorraths sozgleich ein ganzes Schauspiel mit allen seinen Acten, Scenen, Charakteren und Berwicklungen. Man sand für gut, einige Arien und Gesänge einzussechten; man dichtete sie, und Philine, die in alles einging, paßte ihnen gleich bekannte Melodien an, und sang sie aus dem Stegreise. Sie hatte eben heute ihren schönen, sehr schönen Tag; sie wußte mit allerlei Nedereien unsern Freund zu beleben; es ward ihm wohl, wie es ihm lange nicht gewesen war.

Seitdem ihn jene grausame Entdedung von der Seite Rarianens gerissen hatte, war er dem Gelübde treu geblieben, sich
vor der zusammenschlagenden Falle einer weiblichen Umarmung
zu hüten, das treulose Geschlecht zu meiden, seine Schmerzen,
seine Reigung, seine süßen Wünsche in seinem Busen zu ver
schließen. Die Gewissenhaftigkeit, womit er dieß Gelübde beobachtete, gab seinem ganzen Wesen eine geheime Rahrung, und
da sein Herz nicht ohne Theilnehmung bleiben konnte, so ward
eine liebevolle Mittheilung nun zum Bedürfnisse. Er ging wieder
wie von dem ersten Jugendnebel begleitet umher, seine Augen
faßten seben reizenden Gegenstand mit Freuden auf, und nie
war sein Urtheil über eine liebendwürdige Gestalt schonender
gewesen. Wie gefährlich ihm in einer solchen Lage das verwegene
Madchen werden mußte, läßt sich leider nur zu gut einsehen.

Bu Sause fanden sie auf Wilhelms Zimmer schon alles jum Empfange bereit, die Stuble zu einer Borlefung zurechte gestellt, und ben Tisch in die Mitte gesetzt, auf welchem der Bunschnapf seinen Plat nehmen sollte.

Die beutschen Ritterstücke waren bamals eben neu, und hatten die Aufmerksamkeit und Neigung des Publicums an sich gezogen. Der alte Polterer hatte eines dieser Art mitgebracht, und die Borlesung war beschlossen worden. Man setzte fich nieder. Wilhelm bemächtigte sich des Szemplars und fing zu lesen an.

Die geharnischten Ritter, die alten Burgen, die Treuherzigsfeit, Rechtlichkeit und Redlichkeit, besonders aber die Unabhängigskeit der handelnden Personen wurden mit großem Beisall aufgenommen. Der Borleser that sein Möglichstes, und die Gesellschaft kam außer sich. Zwischen dem zweiten und dritten Act kam der Punsch in einem großen Napse; und da in dem Stückselbst sehr viel getrunken und angestoßen wurde, so war nichts natürlicher, als daß die Gesellschaft bei jedem solchen Falle sich lebhaft an den Plat der helben versetze, gleichfalls anklingte und die Günstlinge unter den handelnden Personen hoch leben ließ.

Jebermann war von dem Feuer des ebelften Nationalgeistes entzündet. Wie sehr gesiel es dieser deutschen Gesellschaft, sich, ihrem Charafter gemäß, auf eignem Grund und Boden poetisch zu ergetzen! Besonders thaten die Gewölbe und Keller, die verfallenen Schlösser, das Moos und die hohlen Bäume, über alles aber die nächtlichen Zigeunerscenen und das heimliche Gericht eine ganz unglaubliche Wirkung. Jeder Schauspieler sah nun, wie er bald in Helm und Harnisch, jede Schauspielerin, wie sie mit einem großen stehenden Kragen ihre Deutschheit vor dem Publico produciren werde. Jeder wollte sich sogleich einen Namen aus dem Stücke oder aus der deutschen Geschichte zueignen, und Mazdame Melina betheuerte, Sohn oder Tochter, wozu sie Hosspung hatte, nicht anders als Abelbert oder Mathilde taufen zu lassen.

Gegen ben fünften Act ward ber Beifall lärmenber und lauter, ja zulet, als ber Helb wirklich seinem Unterdrücker entging, und ber Thrann gestraft wurde, war bas Entzücken so groß, daß man schwur, man habe nie so glückliche Stunden

gehabt. Melina, ben ber Trank begeistert hatte, war ber lauteste, und ba der zweite Bunfcnapf geleert war und Mitternacht berannahte, fchwur Laertes boch und theuer, es feb tein Denfc murbig, an biefe Glafer jemals wieber eine Lippe ju fegen, und warf mit biefer Betheuerung fein Glas binter fich unt burch bie Scheiben auf die Gaffe binaus. Die übrigen folgten feinem Beispiele, und ungeachtet ber Protestationen bes berbeieilenden Birthes murbe ber Bunfcnapf felbft, ber nach einem folden Gefte burch unbeiliges Getrant nicht wieber entweiht werden follte, in taufend Stude geschlagen. Philine, ber man ihren Rausch am wenigsten ansah, indes bie beiben Mabchen nicht in ben anftanbigiten Stellungen auf bem Canapé lagen, reizte bie andern mit Schabenfreude jum garm. Melina recitirte einige erhabene Gebichte, und ihr Mann, ber im Raufche nicht febr liebenswürdig war, fing an auf bie folechte Bereitung bes Buniches ju ichelten, versicherte, bag er ein Seft gang anders einzurichten verstebe, und ward gulett, als Laertes Stillschweigen gebot, immer gröber uud lauter, fo daß biefer, ohne fich lange zu bebenten, ihm die Scherben bes Rapfe an ben Ropf warf und badurch ben Larm nicht wenig vermehrte.

Indessen war die Scharwache herbeigekommen, und verlangte ins Haus eingelassen zu werden. Wilhelm, vom Lesen sehr erhitzt, ob er gleich nur wenig getrunken, hatte genug zu thun, um mit Beihülfe des Wirths die Leute durch Geld und gute Worte zu befriedigen und die Glieder der Gesellschaft in ihren mißlichen Umständen nach Hause zu schaffen. Er warfsich, als er zurück kam, vom Schlase überwältigt, voller Unmuth, unausgekleidet aufs Bette, und nichts glich der unangenehmen Empfindung, als er des andern Morgens die Augen ausschlug, und mit düsterm Blick auf die Verwüstungen des vergangenen Tages, den Unrath und die bösen Wirkungen hinsab, die ein geistreiches, lebhaftes und wohlgemeintes Dichterwerk hervorgebracht hatte

### Eilftes Capitel.

Nach einem kurzen Bebenken rief er sogleich ben Wirth hers bei, und ließ sowohl ben Schaben als die Zeche auf seine Rechnung schreiben. Zugleich vernahm er nicht ohne Verbruß, daß sein Pferd von Laertes gestern bei dem Hereinreiten dergestalt angegriffen worden, daß es wahrscheinlich, wie man zu sagen pstegt, verschlagen habe, und daß der Schmied wenig hoffnung zu seinem Austommen gebe.

Ein Gruß von Philinen, ben sie ihm aus ihrem Fenster zuwinkte, versetzte ihn dagegen wieder in einen heitern Zustand, und er ging sogleich in ben nächsten Laden, um ihr ein kleines Geschenk, das er ihr gegen das Pudermesser noch schuldig war, zu kausen, und wir mussen bekennen, er hielt sich nicht in den Gränzen eines proportionirten Gegengeschenks. Er kauste ihr nicht allein ein Baar sehr niedliche Ohrringe, sondern nahm dazu noch einen Hut und Halstuch, und einige andere Kleinigkeiten, die er sie den ersten Tag hatte verschwenderisch wegwerfen sehen.

Madame Melina, die ihn eben, als er feine Gaben überreichte, zu beobachten kam, suchte noch vor Tische eine Gelegensheit, ihn sehr ernstlich über die Empfindung für dieses Mädchen zur Rede zu setzen; und er war um so erstaunter, als er nichts weniger denn diese Borwürfe zu verdienen glaubte. Er schwur hoch und theuer, daß es ihm keineswegs eingefallen seh, sich an diese Person, deren ganzen Wandel er wohl kenne, zu wenden; er entschlichtes sich, so gut er konnte, über sein freundliches und artiges Betragen gegen sie, befriedigte aber Madame Melina auf keine Weise; vielmehr ward diese immer verdrießlicher, da sie bemerken mußte, daß die Schmeichelei, wodurch sie sink Art von Neigung unsers Freundes erworben hatte, nicht hinzeiche, diesen Besit gegen die Angrisse einer lebhaften, jüngern und glüdlicher begabten Natur zu vertheibigen.

Ihren Mann fanden fie gleichfalls, da fie ju Tische tamen, bei fehr üblem humor, und er fing schon an, ihn über Kleinigfeiten auszulaffen, als der Wirth hereintrat und einen harfenspieler anmelbete. Sie werden, sagte er, gewiß Bergnügen an

ber Musik und an ben Gesängen bieses Mannes finden; es kann sich niemand, ber ihn hört, enthalten, ihn zu bewundern und ihm etwas weniges mitzutheilen.

Lassen Sie ihn weg, versette Melina, ich bin nichts weniger als gestimmt, einen Leiermann zu hören, und wir haben allensfalls Sänger unter uns, die gern etwas verdienten. Er besgleitete diese Borte mit einem tücksichen Seitenblick, den er auf Philinen warf. Sie verstand ihn und war gleich bereit, zu seinem Berdruß, den angemelbeten Sänger zu beschützen. Sie wendete sich zu Bilhelmen, und sagte: Sollen wir den Rann nicht hören, sollen wir nichts thun, um uns aus der erbarmslichen Langenweile zu retten?

Melina wollte ihr antworten, und der Streit ware lebe hafter geworden, wenn nicht Bilhelm den im Augenblick hereintretenden Mann begrüßt und ihn herbeigewinkt hatte.

Die Gestalt bieses seltsamen Gastes setze bie ganze Gesellsichaft in Erstaunen, und er hatte schon von einem Stuhle Besitz genommen, ehe jemand ihn zu fragen oder sonst etwas vorzubringen das Herz hatte. Sein kabler Scheitel war von wenig grauen Haaren umkränzt, große blaue Augen blickten sanft unter langen weißen Augenbraunen hervor. An eine wohlgebildete Nase scholoß sich ein langer weißer Bart an, ohne die gefällige Lippe zu bedecken, und ein langes dunkelbraunes Gewand umbüllte den schlanken Körper vom Halse bis zu den Füßen; und so sing er auf der Harfe, die er vor sich genommen hatte, zu präludiren an.

Die angenehmen Tone, die er aus dem Instrumente ber- vorlockte, erheiterten gar balb die Gesellschaft.

Ihr pflegt auch ju fingen, guter Alter, fagte Philine.

Gebt uns etwas, das herz und Geist zugleich mit ben Sinnen ergepe, sagte Wilhelm. Das Instrument sollte nur bie Stimme begleiten; benn Melodien, Gange und Läuse ohne Worte und Sinn scheinen mir Schmetterlingen ober schönen bunten Bögeln ähnlich zu sehn, die in der Luft vor unsern Augen herum schweben, die wir allenfalls haschen und uns zueignen möchten; da sich der Gesang dagegen wie ein Genius gen himmel hebt, und das bessere Ich in uns ihn zu begleiten anreigt.

Der Alte sah Wilhelmen an, alsbann in die Höhe, that einige Griffe auf der Harfe und begann sein Lied. Es enthielt ein Lob auf den Gesang, pries das Glück der Sänger und ermahnte die Menschen, sie zu ehren. Er trug das Lied mit so viel Leben und Wahrheit vor, daß es schien, als hätte er es in diesem Augenblicke und bei diesem Anlasse gedichtet. Wilhelm enthielt sich kaum, ihm um den Hals zu fallen; nur die Furcht, ein lautes Gelächter zu erregen, zog ihn auf seinen Stuhl zurück; denn die übrigen machten schon halb laut einige alberne Anmerkungen, und stritten, ob es ein Pfasse oder ein Jude sep.

Als man nach bem Berfasser bes Liebes fragte, gab er feine bestimmte Antwort; nur versicherte er, daß er reich an Gesängen seh, und wünsche nur, daß sie gefallen möchten. Der größte Theil der Gesellschaft war fröhlich und freudig, ja selbst Melina nach seiner Art offen geworden, und indem man unter einander schwatze und scherzte, sing der Alte das Lob des geselligen Lebens auf das geistreichste zu singen an. Er pries Einigkeit und Gefälligkeit mit einschweichelnden Tönen. Auf einmal ward sein Gesang trocken, rauh und verworren, als er gehässige Berschlossenheit, kurzsinnige Feindschaft und gefährlichen Zwiespalt bedauerte, und gern warf jede Seele diese unbequemen Fesseln ab, als er, auf den Fittigen einer vordringenden Melodie getragen, die Friedenöstister pries, und das Glück der Seelen, die sich wiedersinden, sang

Raum hatte er geendigt, als ihm Wilhelm zurief: Wer bu auch sepft, ber du, als ein hülfreicher Schutzeist, mit einer segnenden und belebenden Stimme zu uns kommft, nimm meine Berehrung und meinen Dank! fühle, daß wir alle dich bewunbern, und vertrau' uns, wenn du etwas bedarfst!

Der Alte schwieg, ließ erft seine Finger über die Saiten schleichen, dann griff er sie ftarter an, und sang:

Was hör' ich braußen vor bem Thor, Was auf ber Brüde schallen? Last ben Gesang zu unserm Obr Im Saale wiederhallen! Der König iprach's, ber Page lief; Der Knabe tam, ber König rief: Bring' ibn berein, ben Alten.

Gegrüßet seyd ihr hohen herrn, Gegrüßt ihr, schöne Damen! Belch reicher himmel! Stern bei Stern! Wer kennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und herrlichkeit Schließt, Augen, euch; hier ist nicht Zeit, Sich staunend zu ergehen.

Der Sänger brückt' die Augen ein, Und schlug die vollen Töne; Der Ritter schaute muthig drein, Und in den Schoos die Schöne. Der König, dem das Lied gefiel, Ließ ihm, zum Lohne für sein Spiel, Eine goldne Kette holen.

Die goldne Kette gieb mir nicht, Die Rette gieb den Rittern, Bor deren fühnem Angesicht Der Feinde Langen splittern Gieb sie dem Kangler, den bu hast, Und laß ihn noch die goldne Last Bu andern Lasten tragen.

3ch finge, wie ber Bogel fingt, Der in ben Zweigen wohnet. Das Lieb, das aus ber Kehle bringt, Ift Lohn, ber reichlich lohnet; Doch barf ich bitten, bitt' ich eins, Laß einen Trunk bes beften Weins In reinem Glase bringen. Er sest' es an, er trank es aus: D Trank ber süßen Labe! D breimal hochbeglücktes Haus, Wo bas ist kleine Gabe! Ergeht's euch wohl, so benkt an mich, Und banket Gott so warm, als ich Für biesen Trunk euch banke.

Da ber Sänger nach geenbigtem Liebe ein Glas Bein, bas für ihn eingeschenkt bastand, ergriff, und es mit freundlicher Miene, sich gegen seine Bohlthäter wendend, austrank,
entstand eine allgemeine Freude in der Bersammlung. Man
klatschte und rief ihm zu, es möge dieses Glas zu seiner Gesundheit, zur Stärkung seiner alten Glieder gereichen. Er sang
noch einige Romanzen, und erregte immer mehr Munterkeit in
ber Gesellschaft.

Rannst bu bie Melobie, Alter, rief Philine: Der Schäfer putte sich jum Tang?

D ja, versetzte er; wenn Sie das Lied fingen und aufführen wollen, an mir soll es nicht fehlen.

Bhiline ftand auf und hielt sich fertig. Der Alte begann die Melodie und sie sang ein Lied, bas wir unsern Lesern nicht mittheilen können, weil sie es vielleicht abgeschmadt ober wohl gar unanständig finden könnten.

Inzwischen hatte die Gesellschaft, die immer heiterer geworden war, noch manche Flasche Wein ausgetrunken, und fing an sehr laut zu werden. Da aber unserm Freunde die bösen Folgen ihrer Lust noch in frischem Andenken schwebten, suchte er abzubrechen, stedte dem Alten für seine Bemühung eine reichliche Belohnung in die Hand, die andern thaten auch etwas, man ließ ihn abtreten und ruhen, und versprach sich auf den Abend eine wiederholte Freude von seiner Geschicklichkeit.

Als er hinweg war, sagte Wilhelm zu Philinen: 3ch fann zwar in Ihrem Leibgesange weber ein bichterisches noch sittliches Verdienst finden; doch wenn Sie mit eben der Naivetät, Gigen-heit und Zierlichkeit etwas Schidliches auf dem Theater jemals ausstühren, so wird Ihnen lebhafter Beifall gewiß zu Theil werden.

Ja, sagte Philine, es mußte eine recht angenehme Empfinbung febn, sich am Gife zu warmen.

Ueberhaupt, sagte Wilhelm, wie sehr beschämt bieser Mann manchen Schauspieler. Saben Sie bemerkt, wie richtig ber bramatische Ausbruck seiner Romanzen war? Gewiß, es lebte mehr Darstellung in seinem Gesang, als in unsern steifen Bersonen auf ber Bühne; man sollte die Aufführung mancher Stucke eher für eine Erzählung halten und biesen musikalischen Erzählungen eine sinnliche Gegenwart zuschen.

Sie sind ungerecht! versette Laertes: ich gebe mich weber für einen großen Schauspieler noch Sänger; aber bas weiß ich, baß, wenn die Musik die Bewegungen des Körpers leitet, ihnen Leben giebt und ihnen zugleich das Maß vorschreibt; wenn Declamation und Ausdruck schon von dem Compositeur auf mich übertragen werden: so bin ich ein ganz anderer Mensch, als wenn ich im prosaischen Drama das alles erst erschaffen und Lact und Declamation mir erst ersinden soll, worin mich noch dazu jeder Mitspielende stören kann.

So viel weiß ich, sagte Melina, daß uns bieser Mann in Einem Bunkte gewiß beschämt, und zwar in einem hauptpunkte. Die Stärke seiner Talente zeigt sich in dem Ruten, den er davon zieht. Uns, die wir vielleicht bald in Berlegenheit seyn werden, wo wir eine Mahlzeit hernehmen, bewegt er, unsere Mahlzeit mit ihm zu theilen. Er weiß uns das Geld, das wir anwenden könnten, um uns in einige Bersassung zu setzen, durch ein Liedchen aus der Tasche zu locken. Es scheint so angenehm zu sehn, das Geld zu verschleubern, womit man sich und andern eine Existenz verschaffen könnte.

Das Gespräch bekam burch diese Bemerkung nicht die angenehmste Wendung. Wilhelm, auf den der Borwurf eigentlich gerichtet war, antwortete mit einiger Leidenschaft, und Melina, ber sich eben nicht der größten Feinheit bestiß, brachte zulett seine Beschwerden mit ziemlich trodenen Worten vor. Es sind nun schon vierzehn Tage, sagte er, daß wir das hier verpfändete Theater und die Garderobe besehen haben, und beides konnten wir für eine sehr leidliche Summe haben. Sie machten mir damals Heffnung, daß Sie mir so viel creditiren würden, und bis jett habe ich noch nicht gesehen, daß Sie die Sache weiter bedacht oder sich einem Entschluß genähert hätten. Griffen Sie damals zu, so wären wir jett im Bange. Ihre Absicht zu verreisen haben Sie auch noch nicht ausgeführt, und Geld scheinen Sie mir diese Zeit über auch nicht gespart zu haben; wenigstens giebt es Personen, die immer Gelegenheit zu verschaffen wissen, daß es geschwinder weggehe.

Dieser nicht ganz ungerechte Borwurf traf unsern Freund. Er versetzte einiges darauf mit Lebhaftigkeit, ja mit Heftigkeit, und ergriff, da die Gesellschaft aufstand und sich zerstreute, die Thüre, indem er nicht undeutlich zu erkennen gab, daß er sich nicht lange mehr bei so unfreundlichen und undankbaren Menschen aushalten wolle. Er eilte verdrießlich hinunter, sich auf eine steinerne Bank zu setzen, die vor dem Thore seines Gastposs stand, und bemerkte nicht, daß er, halb aus Lust halb aus Berdruß, mehr als gewöhnlich getrunken hatte.

### Bwölftes Capitel.

Rach einer kurzen Zeit, die er, beunruhigt von mancherlei Gedanken, sitend und vor sich hinsehend zugebracht hatte, schlenderte Philine singend zur Hausthure heraus, setzte sich zu ihm, ja, man durfte beinahr sagen, auf ihn, so nahe rückte sie an ihn heran, lehnte sich auf seine Schultern, spielte mit seinen Locken, streichelte ihn, und gab ihm die besten Worte von der Welt. Sie bat ihn, er möchte ja bleiben, und sie nicht in der Gesellschaft allein lassen, in der sie vor Langerweile sterben müßte; sie könne nicht mehr mit Melina unter Sinem Dache ausdauern, und habe sich deswegen herüber quartiert.

Bergebens suchte er sie abzuweisen, ihr begreiflich zu machen, baß er länger weber bleiben könne noch durfe. Sie ließ mit Bitten nicht ab, ja, unvermuthet schlang sie ihren Arm um seinen Hals und füßte ibn mit dem lebhaftesten Ausdrucke des Berlangens.

Sind Sie toll, Philine? rief Wilhelm aus, indem er fich

loszumachen' suchte. Die öffentliche Straße zum Zeugen solcher Liebkolungen zu machen, die ich auf keine Weise verdiene! Laffen Sie mich los, ich kann nicht und ich werde nicht bleiben.

Und ich werbe bich fest halten, sagte sie, und ich werde bich hier auf öffentlicher Gasse so lange kussen, bis du mir versprichst, was ich wünsche. Ich lache mich zu Tobe, suhr sie fort; nach bieser Bertraulichkeit halten mich die Leute gewiß für beine Frau von vier Wochen, und die Semanner, die eine so anmuthige Scene sehen, werden mich ihren Weibern als ein Muster einer kindlich unbefangenen Zärtlichkeit anpreisen.

Eben gingen einige Leute vorbei, und fie liebtofte ihn auf bas anmuthigste, und er, um kein Standal zu geben, war gezwungen, die Rolle des geduldigen Shemanns zu spielen. Dann schnitt sie den Leuten Gesichter im Rücken, und trieb voll Uebermuth allerhand Ungezogenheiten, bis er zulett versprechen mußte, noch heute und morgen und übermorgen zu bleiben.

Sie find ein rechter Stod! sagte sie barauf, indem sie von ihm abließ, und ich eine Thörin, daß ich so viel Freundlichkeit an Sie verschwende. Sie stand verdrießlich auf, und ging einige Schritte; dann kehrte sie lachend zurud, und rief: 3ch glaube eben, daß ich barum in dich vernarrt bin; ich will nur geben und meinen Strickstrumpf holen, daß ich etwas zu thun habe. Bleibe ja, damit ich den steinernen Mann auf der steinernen Bank wieder sinde.

Dießmal that fie ihm Unrecht: benn so sehr er sich von ihr zu enthalten strebte, so würde er doch in diesem Augenblicke, hätte er sich mit ihr in einer einsamen Laube befunden, ihre Liebkosungen wahrscheinlich nicht unerwiedert gelassen haben.

Sie ging, nachdem sie ihm einen leichtfertigen Blick zugeworfen, in das Haus. Er hatte keinen Beruf, ihr zu folgen, vielmehr hatte ihr Betragen einen neuen Widerwillen in ihm erregt; doch hob er sich, ohne selbst recht zu wissen warum, von ber Bank, um ihr nachzugehen.

Er war eben ihm Begriff, in die Thure zu treten, als Melina herbeitam, ihn bescheiden anredete und ihn wegen einiger im Borz-wechsel zu hart ausgespochenen Ausdrücke um Berzeihung bat. Sie nehmen mir nicht übel, fuhr er fort, wenn ich in bem

Bustande, in dem ich mich befinde, mich vielleicht zu ängstlich bezeige; aber die Sorge für eine Frau, vielleicht bald für ein Kind, verhindert mich von einem Tag zum andern, ruhig zu leben und meine Zeit mit dem Genuß angenehmer Empfindungen binzubringen, wie Ihnen noch erlaubt ift. Ueberdenken Sie, und wenn es Ihnen möglich ist, so setzen Sie mich in den Besitz ber theatralischen Geräthschaften, die sich hier vorsinden. Ich werde nicht lange Ihr Schuldner und Ihnen dafür ewig bankbar bleiben.

Wilhelm, der sich ungern auf der Schwelle aufgehalten sah, über die ihn eine unwiderstehliche Neigung in diesem Augenblick zu Philinen hinüberzog, sagte mit einer überraschten Zerstreuung und eilfertigen Gutmüthigkeit: Wenn ich Sie dadurch glüdlich und zufrieden machen kann, so will ich mich nicht länger bebenken. Gehn Sie hin, machen Sie alles richtig. Ich bin bereit, noch diesen Abend oder morgen früh das Geld zu zahlen. Er gab hierauf Melina'n die Hand zur Bestätigung seines Versiprechens, und war sehr zufrieden, als er ihn eilig über die Straße weggehen sah; leider aber wurde er von seinem Eindringen ins Haus zum zweitenmal und auf eine unangenehmere Weise zurüd gehalten.

Ein junger Mensch mit einem Bündel auf dem Rücken tam eilig die Straße her und trat zu Wilhelmen, der ihn gleich für Friedrichen erkannte.

Da bin ich wieber! rief er aus, indem er seine großen blauen Augen freudig umber und hinauf an alle Fenster gehen ließ; wo ist Mamsell? Der henter mag es länger in der Welt aushalten, ohne sie zu seben!

Der Wirth, der eben dazu getreten war, versetzte: Sie ist oben, und mit wenigen Sprüngen war er die Treppe hinauf, und Wilhelm blieb auf der Schwelle wie eingewurzelt stehen. Er hätte in den ersten Augenbliden den Jungen bei den Haaren rüdwärts die Treppe herunterreißen mögen; dann hemmte der heftige Krampf einer gewaltsamen Gisersucht auf einmal den Lauf seiner Lebensgeister und seiner Ideen, und da er sich nach und nach von seiner Erstarrung erholte, übersiel ihn eine Unruhe, ein Unbehagen, dergleichen er in seinem Leben noch nicht empfunden batte.

Er ging auf seine Stube, und fand Mignon mit Schreiben beschäftigt. Das Kind hatte sich eine Zeit her mit großem Fleiße bemüht, alles, was es auswendig wußte, zu schreiben, und hatte seinem Herrn und Freund das Geschriebene zu corrisgiren gegeben. Sie war unermüdet und saste gut; aber die Buchstaben blieben ungleich und die Linien krumm. Auch bier schien ihr Körper dem Geiste zu widersprechen. Wilhelm, dem die Ausmerksamkeit des Kindes, wenn er ruhigen Sinnes war, große Freude machte, achtete dießmal wenig auf das, was sie ihm zeigte; sie fühlte es, und betrübte sich darüber nur desto mehr, als sie glaubte, dießmal ihre Sache recht gut gemacht zu haben.

Bilhelms Unruhe trieb ihn auf ben Gangen bes hauses auf und ab, und balb wieder an die hausthüre. Ein Reiter sprengte vor, der ein gutes Ansehen hatte, und der bei gesetzen Jahren noch viel Munterkeit verrieth. Der Wirth eilte ihm entgegen, reichte ihm als einem bekannten Freunde die hand, und rief: Ei, herr Stallmeister, sieht man Sie auch einmal wieder?

Ich will nur hier füttern, versette ber Frembe, ich muß gleich hinüber auf bas Gut, um in ber Geschwindigkeit allerlei einrichten zu lassen. Der Graf kommt morgen mit seiner Gemablin, sie werden sich eine Zeit lang brüben aufhalten, um ben Brinzen von \*\*\* auf bas beste zu bewirthen, ber in dieser Gegend wahrscheinlich sein hauptquartier aufschlägt.

Es ist Schabe, daß Sie nicht bei uns bleiben können, versetzte der Wirth; wir haben gute Gesellschaft. Der Reitfnecht, der nachsprengte, nahm dem Stallmeister das Bserd ab, der sich unter der Thure mit dem Wirth unterhielt und Wilhelmen von der Seite ansah.

Diefer, ba er merkte, bag von ibm die Rede. feb, begab fich weg, und ging einige Strafen auf und ab.

## Dreizehntes Capitel.

In ber verdrießlichen Unruhe, in ber er fich befand, fiel ihm ein, ben Alten aufzusuchen, durch bessen harfe er die bosen Geister zu verscheuchen hoffte. Man wies ibn, als er nach bem

Manne fragte, an ein schlechtes Wirthshaus in einem entfernten Winkel bes Städtchens, und in demselben die Treppe hinauf bis auf den Boden, wo ihm der suße Harfenklang aus einer Kammer entgegenschallte. Es waren herzrührende, klagende Töne, von einem traurigen, ängstlichen Gesange begleitet. Wilbelm schlich an die Thüre, und da der gute Alte eine Art von Phantasie vortrug, und wenige Strophen theils singend theils recitirend immer wiederholte, konnte der Horcher, nach einer kurzen Ausmerksamkeit, ungefähr folgendes verstehen:

Wer nie fein Brob mit Thränen af, Ber nie bie kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

Ihr führt ins Leben uns hinein, Ihr laßt ben Armen schuldig werden, Dann überlaßt ihr ihn ber Bein; Denn alle Schuld rächt fich auf Erben.

Die wehmüthige herzliche Klage brang tief in die Seele bes Hörers. Es schien ihm, als ob der Alte manchmal von Thränen gehindert würde fortzusahren; dann klangen die Saiten allein, dis sich wieder die Stimme leise in gebrochenen Lauten darein mischte. Wilhelm stand an dem Pfosten; seine Seele war tief gerührt, die Trauer des Unbekannten schloß sein beklommenes Herz auf; er widerstand nicht dem Mitgefühl, und konnte und wollte die Thränen nicht zurüchalten, die des Alten herzliche Klage endlich auch aus seinen Augen bervorlockte. Alle Schmerzen, die seine Seele drückten, lösten sich zu gleicher Zeit auf, er überließ sich ihnen ganz, stieß die Rammerthüre auf, und stand vor dem Alten, der ein schlechtes Bette, den einzigen Hausrath dieser armseligen Bohnung, zu seinem Sitze zu nehmen genöthigt gerwesen.

Was haft bu mir für Empfindungen rege gemacht, guter Alter! rief er aus. Alles, was in meinem Herzen stockte, haft du los gelöst; laß dich nicht stören, sondern fahre fort, indem Goethe, Werte, VIII.

bu beine Leiben linderst, einen Freund glücklich zu machen. Der Alte wollte aufstehen und etwas reben, Wilhelm verhinderte ihn daran; benn er hatte zu Mittage bemerkt, daß ber Mann ungern sprach; er setzte sich vielmehr zu ihm auf den Strobsack nieber.

Der Alte trochnete seine Thränen, und fragte mit einem freundlichen Lächeln: Wie kommen Sie hierher? Ich wollte Ihnen tiesen Abend wieder aufwarten.

Wir find hier ruhiger, versetzte Wilhelm; finge mir, was du willft, was zu beiner Lage paßt, und thue nur, als ob ich gar nicht hier ware. Es scheint mir, als ob du heute nicht irren könntest. Ich finde bich sehr glücklich, daß du dich in der Einsamkeit so angenehm beschäftigen und unterhalten kannst und, da du überall ein Fremdling bist, in beinem herzen die angenehmste Bekanntschaft findest.

Der Alte blidte auf seine Saiten, und nachdem er fanft präludirt, stimmte er an und sang:

Wer fich ber Einsamkeit ergiebt. Uch! ber ift balb allein; Ein jeber lebt, ein jeder liebt, Und läßt ihn feiner Bein.

Ja! laßt mich meiner Qual! Und kann ich nur einmal Recht einsam sehn, Dann bin ich nicht allein.

Es schleicht ein Liebenber lauschend sacht, Db seine Freundin allein?
Er überschleicht bei Tag und Nacht Mich Einsamen die Bein,
Mich Einsamen die Qual.
Ach, werd' ich erst einmal
Einsam im Grabe sehn,
Da läßt sie mich allein!

Wir würden zu weitläufig werben, und boch die Anmuth der seltsamen Unterredung nicht ausdrücken können, die unser Freund mit dem abenteuerlichen Fremden hielt. Auf alles, was der Jüngling zu ihm sagte, antwortete der Alte mit der reinsten Uebereinstimmung durch Anklänge, die alle verwandten Empfindungen rege machten und der Einbildungskraft ein weites Feld eröffneten.

Ber einer Berfammlung frommer Menschen, Die fich, abgesondert von der Rirche, reiner, berglicher und geiftreicher gu erbauen glauben, beigewohnt bat, wird fich auch einen Begriff bon ber gegenwärtigen Scene machen tonnen; er wird fich erinnern, wie ber Liturg feinen Borten ben Bere eines Gefanges anzupaffen weiß, ber bie Seele babin erhebt, wohin ber Redner wünscht, daß fie ihren Flug nehmen möge, wie balb barauf ein anderer aus ber Gemeinde, in einer andern Melodie, ben Bers eines andern Liedes hinzufügt, und an diesen wieder ein britter einen britten anknupft, wodurch bie verwandten Ibeen ber Lieber, aus benen fie entlebnt find, amar erregt werben, jebe Stelle aber burch die neue Verbindung neu und individuell wird, als wenn fie in bem Augenblide erfunden worben ware; wodurch benn aus einem befannten Rreife von Ibeen, aus befannten Liedern und Spruchen für biefe befondere Gefellichaft, für biefen Augenblid ein eigenes Banges entsteht, burch beffen Benuß fie belebt, geftartt und erquidt wird. Go erbaute ber Alte feinen Baft, indem er burch befannte und unbefannte Lieber und Stellen nabe und ferne Gefühle, machende und ichlummernde, angenehme und schmerzliche Empfindungen in eine Circulation brachte, von ber in bem gegenwärtigen Buftanbe unfere Freunbes bas Beite zu hoffen war.

# Vierzehntes Capitel.

Denn wirklich fing er auf bem Rückwege über feine Lage lebhafter, als bisher geschehen, zu benken an, und war mit bem Borsatze, sich aus berselben herauszureißen, nach hause gelangt, als ihm ber Wirth sogleich im Vertrauen eröffnete, daß Mabemoiselle Philine an dem Stallmeister des Grasen eine Eroberung gemacht habe, der nachdem er seinen Auftrag auf dem Gute ausgerichtet, in höchster Gile zuruck gekommen seh und ein gutes Abendessen oben auf ihrem Zimmer mit ihr verzehre.

In eben diesem Augenblicke trat Melina mit dem Notarius herein; sie gingen zusammen auf Wilhelms Jimmer, wo dieser, wiewohl mit einigem Zaudern, seinem Bersprechen Genüge leistete, dreihundert Thaler auf Bechsel an Melina auszahlte, welche dieser sogleich dem Notarius übergab, und dagegen das Document über den geschlossenn Kauf der ganzen theatralischen Geräthschaft erhielt, welche ihm morgen früh übergeben werzen sollte.

Raum waren sie aus einander gegangen, als Wilhelm ein entsetzliches Geschrei in dem Hause vernahm. Er hörte eine jugendliche Stimme, die, zornig und drohend, durch ein unsmäßiges Weinen und heulen durchbrach. Er hörte diese Weh-flage von oben herunter, an seiner Stube vorbei, nach dem hausplate eilen.

Als die Neugierde unsern Freund herunter lodte, fand er Friedrichen in einer Art von Raserei. Der Knabe weinte, knirschte, stampfte, drohte mit geballten Fäusten, und stellte sich ganz ungeberdig vor Jorn und Verdruß. Mignon stand gegenüber und sah mit Berwunderung zu, und der Wirth erklärte einigermaßen biese Erscheinung.

Der Anabe sey nach seiner Rückfunft, da ihn Philine gut aufgenommen, zufrieden, lustig und munter gewesen, habe gesungen und gesprungen bis zur Zeit, da der Stallmeister mit Philinen Bekanntschaft gemacht. Run habe das Mittelding zwischen Kind und Jüngling angefangen seinen Berdruß zu zeigen, die Thüren zuzuschlagen, und auf und nieder zu rennen. Philine habe ihm besohlen, heute Abend bei Tische aufzuwarten, worüber er nur noch mürrischer und troziger geworden; endlich habe er eine Schüssel mit Ragout, anstatt sie auf den Tisch zu seigen, zwischen Mademoiselle und den Gast, die ziemlich nabe zusammen gesessen, hineingeworfen, worauf ihm der Stallsmeister ein paar tüchtige Ohrseigen gegeben und ihn zur Thüre

hinausgeschmiffen. Er, ber Wirth, habe barauf die beiden Berfonen faubern helfen, beren Rleider fehr übel zugerichtet gewesen.

Als ber Knabe die gute Wirfung seiner Rache bernahm, fing er laut zu lachen an, indem ihm noch immer die Thränen an den Baden herunter liefen. Er freute sich einige Zeit herzelich, bis ihm der Schimpf, den ihm der Stärkere angethan, wieder einsiel, da er denn von neuem zu heulen und zu droben ansing.

Bilhelm stand nachdenklich und beschämt vor dieser Scene. Er sah sein eignes Innerstes, mit starken und übertriebenen Jügen dargestellt; auch er war von einer unüberwindlichen Gisersucht entzündet; auch er, wenn ihn der Wohlstand nicht zurückgehalten hätte, würde gern seine wilbe Laune befriedigt, gern, mit tückscher Schabenfreude, den geliebten Gegenstand verletzt und seinen Nebenbuhler ausgesordert haben; er hätte die Mensichen, die nur zu seinem Verdrusse da zu sehn schienen, verztilgen mögen.

Laertes, ber auch herbeigekommen war und die Geschichte vernommen hatte, bestärkte schelmisch den aufgebrachten Knaben, als dieser betheuerte und schwur: der Stallmeister musse ihm Satisfaction geben, er habe noch keine Beleidigung auf sich sitzen lassen; weigere sich der Stallmeister, so werde er sich zu rächen willen.

Laertes war hier grade in feinem Fache. Er ging ernfthaft binauf, ben Stallmeifter im Namen bes Anaben berauszuforbern-

Das ift lustig, sagte bieser; einen solchen Spaß hätte ich mir heute Abend kaum vorgestellt. Sie gingen hinunter, und Philine folgte ihnen. Mein Sohn, sagte der Stallmeister zu Friedrichen, du bist ein brader Junge, und ich weigere mich nicht, mit dir zu sechten; nur da die Ungleichheit unster Jahre und Kräfte die Sache ohnehin etwas abenteuerlich macht, so schlag' ich statt anderer Waffen ein Baar Rapiere vor; wir wollen die Knöpfe mit Kreide bestreichen, und wer dem andern den ersten oder die meisten Stöße auf den Rock zeichnet, soll für den Ueberwinder gehalten und von dem andern mit dem besten Weine, der in der Stadt zu haben ist, tractirt werden.

Laertes entschieb, bag bieser Borschlag angenommen werben könnte; Friedrich gehorchte ihm als seinem Lehrmeister. Die Rapiere tamen herbei; Philine feste fich bin, ftrickte, und fab beiben Kampfern mit großer Gemutherube ju.

Der Stallmeister, der sehr gut focht, war gefällig genug, seinen Gegner zu schonen und sich einige Kreidenslede auf den Rock bringen zu lassen, worauf sie sich umarmten, und Wein herbeigeschafft wurde. Der Stallmeister wollte Friedrichs Herstunft und seine Geschichte wissen, der denn ein Mährchen erzählte, das er schon oft wiederholt hatte, und mit dem wir ein andermal unsre Leser bekannt zu machen gedenken.

In Wilhelms Seele vollendete indessen dieser Zweikampf die Darstellung seiner eigenen Gefühle: denn er konnte sich nicht läugnen, daß er das Rapier, ja lieber noch einen Degen selbst gegen den Stallmeister zu führen wünschte, wenn er schon einsich, daß ihm dieser in der Fechtkunst weit überlegen set. Doch würdigte er Philinen nicht eines Blick, hütete sich vor jeder Neußerung, die seine Empsindung hätte verrathen können, und eilte, nachdem er einigemal auf die Gesundheit der Kämpfer Bescheid gethan, auf sein Zimmer, wo sich tausend unangenehme Gedanken auf ihn zudrängten.

Er erinnerte sich ber Zeit, in ber sein Geist burch ein unbedingtes hoffnungsreiches Streben emporgehoben wurde, wo er in dem lebhaftesten Genusse aller Art wie in einem Elemente schwamm. Es ward ihm deutlich, wie er jest in ein undestimmtes Schlendern gerathen war, in welchem er nur noch schlürfend kostete, was er sonst mit vollen Zügen eingesogen hatte; aber deutlich konnte er nicht sehen, welches unüberwindliche Bedürfniß ihm die Natur zum Gesetz gemacht hatte, und wie sehr dieses Bedürfniß durch Umstände nur gereizt, halb befriedigt und irre geführt worden war.

Es darf also niemand wundern, wenn er bei Betrachtung seines Zustandes, und indem er sich aus demselben heraus zu benken arbeitete, in die größte Berwirrung gerieth. Es war nicht genug, daß er durch seine Freundschaft zu Laertes, durch seine Neigung zu Philinen, durch seinen Antheil an Mignon länger als billig an einem Orte und in einer Gesellschaft festzgehalten wurde, in welcher er seine Lieblingsneigung hegen. gleichsam verstohlen seine Wüusche befriedigen und, ohne sich

einen Zwed vorzusetzen, seinen alten Träumen nachschleichen konnte. Aus diesen Berhältnissen sich loszureißen und gleich zu scheiden, glaubte er Kraft genug zu besitzen. Nun hatte er aber vor wenigen Augenblicken sich mit Melina in ein Geldzeschäft eingelassen, er hatte den räthselhaften Alten kennen lernen, welchen zu entzissern er eine unbeschreibliche Begierde fühlte. Allein auch dadurch sich nicht zurüchalten zu lassen, war er nach lang' hin und her geworfenen Gedanken entschlossen, oder glaubte wenigstens entschlossen zu sehn. Ich muß fort, rief er aus, ich will fort! Er warf sich in einen Sessel und war sehr bewegt.

Mignon trat herein und fragte, ob fie ihn aufwickeln burfe? Sie kam still; es schmerzte fie tief, daß er fie heute so kurg absgefertigt batte.

Richts ift rührender, als wenn eine Liebe, die sich im Stillen genährt, eine Treue, die sich im Berborgenen besestigt hat, endlich dem, der ihrer bisher nicht werth gewesen, zur rechten Stunde nahe kommt und ihm offenbar wird. Die lange und streng verschlossene Knospe war reif, und Wilhelms Herz konnte nicht empfänglicher sehn.

Sie ftand vor ibm und fab feine Unrube. - Berr! rief fie aus, wenn bu ungludlich bift, was foll Dignon werben? -Liebes Gefcopf, fagte er, indem er ihre Banbe nahm, bu bift auch mit unter meinen Schmerzen. - 3ch muß fort. - Sie fab ibm in die Augen, die von verhaltenen Thränen blintten. und fniete mit Beftigfeit bor ihm nieber. Er behielt ihre Banbe, fie legte ibr Saupt auf feine Aniee und war gang ftill. Er spielte mit ihren haaren und war freundlich. Sie blieb lange rubig. Endlich fühlte er an ihr eine Art Buden, bas gang facte anfing und fich burch alle Blieber machfend verbreitete. -Bas ift bir, Mignon? rief er aus, mas ift bir? - Gie richtete ihr Röpfchen auf und fab ibn an, fuhr auf einmal nach bem Bergen, wie mit einer Beberbe, welche Schmerzen verbeißt. Er bob fie auf, und fie fiel auf feinen Schoos; er brudte fie an fich und fußte fie. Sie antwortete burch feinen Banbebrud, burch feine Bewegung. Gie bielt ibr Berg fest, und auf einmal that fie einen Schrei, ber mit frambfigen Bewegungen bes Rorpers

begleitet war. Sie fuhr auf, und fiel auch fogleich wie an allen Belenken gebrochen por ibm nieber. Es mar ein graklicher Unblid! - Mein Rind! rief er aus, indem er fie aufhob und fest umarmte, mein Rind, mas ift bir? - Die Rudung bauerte fort, die bom Bergen fich ben ichlotternden Bliebern mittbeilte: fie bing nur in feinen Armen. Er folof fie an fein Berg und benette fie mit seinen Thranen. Auf einmal ichien fie wieber angespannt, wie eins, bas ben bochften torperlichen Schmers erträgt; und bald mit einer neuen Beftigkeit wurden alle ibre Blieder wieder lebendig, und fie marf fich ihm, wie ein Reffort, bas jufchlägt, um ben Bale, indem in ihrem Innerften wie ein gewaltiger Rif geschah, und in bem Augenblide floß ein Strom von Thränen aus ihren geschloffenen Augen in feinen Bufen. Er hielt fie fest. Sie weinte, und feine Runge fpricht bie Bewalt biefer Thranen aus. Ihre langen haare waren aufgegangen, und bingen von ber Beinenben nieber, und ibr ganges Befen icbien in einen Bach von Thränen unaufhaltsam babin qu fcmelgen. Ihre ftarren Glieber wurden gelinder, es ergoft fich ibr Innerstes, und in ber Berwirrung bes Mugenblides fürchtete Bilbelm, fie werbe in seinen Urmen gerschmelzen, und er nichts pon ihr übrig behalten. Er hielt fie nur fester und fester. -Mein Rind! rief er aus, mein Rind! Du bift ja mein! wenn bich bas Wort tröften fann. Du bift mein! 3ch werbe bich behalten, dich nicht verlaffen! - Ihre Thränen floffen noch immer. - Endlich richtete fie fich auf. Gine weiche Seiterfeit glangte bon ihrem Gefichte. - Dein Bater! rief fie, bu willft mich nicht verlaffen! willft mein Bater fen! - 3ch bin bein Rinb!

Sanft fing vor der Thure die harfe an zu klingen; der Alte brachte seine herzlichsten Lieder dem Freunde zum Abendsopfer, der, sein Kind immer fester in Armen haltend, des reinsten unbeschreiblichsten Glückes genoß.

# Drittes Buch.

### Erftes Capitel.

Rennst du das Land, wo die Citronen blühn, Im dunkeln Laub die Gold: Drangen glühn, Ein sanfter Wind vom blauen himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.

Rennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind, gethan? Rennst du es wohl?

Dabin! Dabin Möcht' ich mit bir, o mein Befchützer, ziehn.

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maulthier sucht im Nebel seinen Weg, In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut, Es stürzt der Fels und über ihn die Fluth: Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin Geht unfer Beg! o Bater, lag uns giebn! Als Wilhelm bes Morgens sich nach Mignon im Hause umsah, fand er sie nicht, hörte aber, daß sie früh mit Relina ausgegangen seh, welcher sich, um die Garderobe und die übrigen Theater-Geräthschaften zu übernehmen, bei Zeiten aufgemacht hatte.

Nach Berlauf einiger Stunden hörte Wilhelm Musik vor seiner Thüre. Er glaubte anfänglich, der Harfenspieler sei schon wieder zugegen; allein er unterschied bald die Tone einer Cither, und die Stimme, welche zu singen ansing, war Mignons Stimme. Wilhelm öffnete die Thüre, das Kind trat herein und sang das Lied, das wir so eben aufgezeichnet haben.

Melobie und Ausbruck gesielen unserm Freunde besonders, ob er gleich die Worte nicht alle verstehen konnte. Er ließ sich die Strophen wiederholen und erklären, schrieb sie auf und überssetze sie ins Deutsche. Aber die Originalität der Wendungen konnte er nur von ferne nachahmen; die kindliche Unschuld des Ausbrucks verschwand, indem die gebrochene Sprache übereinstimmend und das Unzusammenhängende verbunden ward. Auch konnte der Reiz der Welodie mit nichts verglichen werden.

Sie fing jeben Bers feierlich und prächtig an, als ob fie auf etwas Sonderbares aufmerkam machen, als ob fie etwas Bichtiges vortragen wollte. Bei ber dritten Zeile ward der Gesang dumpfer und dusterer; das: Rennst du es wohl? drückte sie geheimnisvoll und bedächtig aus; in dem: Dahin! Dahin! lag eine unwiderstehliche Sehnsucht, und ihr: Lag uns ziehn! wußte sie bei jeder Wiederbolung dergestalt zu modificiren, daß es balb bittend und bringend, bald treibend und vielversprechend war.

Rachbem sie das Lied zum zweitenmal geendigt hatte, hielt sie einen Augenblick inne, sah Wilhelmen scharf an und fragte: Kennst du das Land? — Es muß wohl Italien gemeint sehn, versetzte Wilhelm; woher hast du das Liedchen? — Italien! sagte Mignon bedeutend; gehst du nach Italien, so nimm mich mit, es friert mich bier. — Bist du schon dort gewesen, liebe Kleine? fragte Wilhelm. — Das Kind war still und nichts weiter aus ihm zu bringen.

Melina, ber herein tam, befah die Cither und freute fich.

daß sie schon so hübsch zurecht gemacht sep. Das Instrument war ein Inventarienstück ber alten Garberobe. Mignon hatte sich's diesen Morgen ausgebeten, ber harfenspieler bezog es sogleich, und das Kind entwickelte bei dieser Gelegenheit ein Taslent, was man an ihm bisher noch nicht kannte.

Melina hatte schon die Garberobe mit allem Zugehör übernommen; einige Glieber des Stadtraths versprachen ihm gleich
die Erlaubniß, einige Zeit im Orte zu spielen. Mit frohem
Gerzen und erheitertem Gesichte kam er nunmehr wieder zurück.
Er schien ein ganz anderer Mensch zu sehn: denn er war sanst,
höslich gegen jedermann, ja zuvorkommend und einnehmend.
Er wünschte sich Glück, daß er nunmehr seine Freunde, die bisher verlegen und müßig gewesen, werde beschäftigen und auf
eine Zeit lang engagiren können, wobei er zugleich bedauerte,
daß er freilich zum Ansange nicht im Stande seh, die vortresslichen Subjecte, die das Glück ihm zugeführt, nach ihren Fähigseiten und Talenten zu belohnen, da er seine Schuld einem so
großmüthigen Freunde, als Wilhelm sich gezeigt habe, vor allen
Dingen abtragen müsse.

3d fann Ihnen nicht ausbruden, fagte Melina qu ibm, welche Freundschaft Sie mir erzeigen, indem Sie mir gur Direction eines Theaters verhelfen. Denn als ich Sie antraf, befand ich mich in einer febr wunderlichen Lage. Gie erinnern fich, wie lebhaft ich Ihnen bei unfrer erften Bekanntichaft meinc Abneigung gegen bas Theater feben ließ, und boch mußte ich mich, sobald ich verheirathet war, aus Liebe zu meiner Frau, welche fich viel Freude und Beifall verfprach, nach einem Engagement umfeben. 3ch fand teins, wenigstens tein beständiges, bagegen aber, gludlicherweife, einige Geschäftsmänner, bie eben in außerorbentlichen Fällen jemanben brauchen fonnten, ber mit ber Feber umzugeben wußte, Frangöfisch verftand und im Rechnen nicht gang unerfahren war. Go ging es mir eine Beit lang recht aut, ich ward leiblich bezahlt, schaffte mir manches an, und meine Berhältniffe machten mir feine Schanbe. Allein Die außerorbentlichen Auftrage meiner Gonner gingen ju Enbe, an eine bauerhafte Berforgung war nicht zu benten, und meine Frau verlangte nur besto eifriger nach bem Theater, leiber ju einer

Zeit, wo ihre Umstände nicht die vortheilhaftesten sind, um sich bem Bublicum mit Ehren darzustellen. Run, hoffe ich, soll die Anstalt, die ich durch Ihre Hülfe einrichten werde, für mich und die Meinigen ein guter Ansang sehn, und ich verdanke Ihnen mein künftiges Glück, es werde auch wie es wolle.

Wilhelm borte biefe Meußerungen mit Bufriedenheit an, und bie fammtlichen Schauspieler waren gleichfalls mit ben Erflarungen bes neuen Directors fo ziemlich zufrieben, freuten fich beimlich, daß fich fo schnell ein Engagement zeige, und waren geneigt, für ben Anfang mit einer geringen Bage vorlieb gu nehmen, weil bie meiften basjenige, was ihnen fo unvermuthet angeboten wurde, ale einen Rufchug ansaben, auf ben fie vor furgem noch nicht Rechnung machen konnten. Melina war im Begriff, biefe Disposition gu benuten, suchte auf eine geschidte Weise jeben besonders ju fprechen, und hatte bald ben einen auf diese, ben andern auf eine andere Beise zu bereben gewußt, daß fie die Contracte geschwind abzuschließen geneigt waren, über bas neue Verhältnig faum nachbachten, und fich icon gefichert glaubten, mit jechsmöchentlicher Auffundigung wieber lostommen ju fonnen.

Run sollten die Bedingungen in gehörige Form gebracht werden, und Melina dachte schon an die Stude, mit denen er querft das Publicum anloden wollte, als ein Courier dem Stallmeister die Ankunft der Herrschaft verfündigte, und dieser die untergelegten Pferde vorzuführen befahl.

Bald darauf fuhr der hochbepacte Wagen, von deffen Bode zwei Bedienten heruntersprangen, vor dem Gasthause vor, und Philine war nach ihrer Art am ersten bei der Hand und stellte sich unter die Thure.

Ber ift Sie? fragte bie Brafin im Bereintreten.

Eine Schauspielerin, Ihro Excellenz zu bienen, war bie Antwort, indem der Schalt mit einem gar frommen Gefichte und bemuthigen Geberden sich neigte und ber Dame ben Rod füßte.

Der Graf, ber noch einige Bersonen umber stehen sah, bie fich gleichfalls für Schauspieler ausgaben, erkundigte sich nach ber Starke ber Gesellschaft, nach bem letten Orte ihres Aufenthalts und ihrem Director. Wenn es Franzosen wären, sagte

er zu feiner Gemahlin, könnten wir dem Prinzen eine unerwartete Freude machen und ibm bei uns seine Lieblingsunterhaltung verschaffen.

Es tame barauf an, versette bie Grafin, ob wir nicht biese Leute, wenn sie schon ungludlicherweise nur Deutsche sind, auf bem Schloß, so lange ber Fürst bei uns bleibt, spielen ließen. Sie haben doch wohl einige Geschicklichteit. Eine große Societät läßt sich am besten durch ein Theater unterhalten, und der Baron wurde sie schon zustutzen.

Unter diesen Worten gingen sie die Treppe hinauf, und Melina prasentirte sich oben als Director. Ruf' Er seine Leute zusammen, sagte der Graf, und stell' Er sie mir vor, damit ich sebe, was an ihnen ist. Ich will auch zugleich die Liste von den Stüden sehen, die sie allenfalls aufführen könnten.

Melina eilte mit einem tiefen Büdlinge aus bem Zimmer und kam balb mit ben Schauspielern zurud. Sie drückten sich vor und hinter einander; die einen präsentirten sich schlecht, aus großer Begierde zu gefallen, und die andern nicht besser, weil sie sich leichtsinnig darstellten. Philine bezeigte der Gräfin, die außerordentlich gnädig und freundlich war, alle Ehrsurcht; der Graf musterte indeß die übrigen. Er fragte einen jeden nach seinem Fache, und äußerte gegen Melina, daß man streng auf Fächer halten müsse, welchen Ausspruch dieser in der größten Devotion aufnahm.

Der Graf bemerkte sodann einem jeben, worauf er besonders zu studiren, was er an seiner Figur und Stellung zu bessern habe, zeigte ihnen einleuchtend, woran es ben Deutschen immer fehle, und ließ so außerordentliche Renntniffe sehen, daß alle in der größten Demuth vor so einem erleuchteten Renner und erlauchten Beschützer standen und kaum Athem zu holen sich getrauten.

Wer ist ber Mensch bort in ber Ede? fragte ber Graf, inbem er nach einem Subjecte sah, bas ihm noch nicht vorgestellt worden war; und eine hagre Figur nahte sich in einem abgetragenen, auf bem Ellbogen mit Fledchen besetzten Rode; eine kummerliche Perrude bedeckte bas haupt bes bemuthigen Clienten.

Diefer Menich, ben wir ichon aus bem vorigen Buche als Philinens Liebling kennen, pflegte gewöhnlich Bebanten, Magifter

und Boeten ju fpielen, und meiftens bie Rolle ju übernehmen, wenn jemand Schläge friegen ober begoffen werben Er hatte fich gemiffe friechenbe, lacherliche, furchtfame Budlinge angewöhnt, und feine stodenbe Sprache, Die ju feinen Rollen paßte, machte bie Zuschauer lachen, so bag er immer noch als ein brauchbares Glieb ber Befellichaft angesehen wurde, besonders ba er übrigens febr bienftfertig und gefällig war. nabte fich auf feine Beife bem Grafen, neigte fich por bemfelben. und beantwortete jede Frage auf die Art, wie er fich in seinen Rollen auf bem Theater zu geberben pflegte. Der Graf fab ibn mit gefälliger Aufmerkfamkeit und mit Ueberlegung eine Beit lang an, alebann rief er, indem er fich ju ber Grafin wendete: Rein Rind, betrachte mir biefen Mann genau; ich hafte bafur, bas ift ein großer Schauspieler, ober tann es werben. Der Renich machte von gangem Bergen einen albernen Budling, fo bag ber Graf laut über ihn lachen mußte und ausrief: Er macht feine Sachen ercellent! Ich wette, biefer Menfch fann fpielen was er will, und es ift Chabe, bag man ihn bisber ju nichts Befferm gebraucht bat.

Ein so außerordentlicher Borzug war für die übrigen sehr frankend; nur Melina empfand nichts davon, er gab vielmehr dem Grasen vollkommen Recht, und versetzte mit ehrsurchtsvoller Miene: Ach ja, es hat wohl ihm und mehreren von uns nur ein solcher Kenner und eine solche Ausmunterung gefehlt, wie wir sie gegenwärtig an Ew. Excellenz gefunden haben.

3ft bas bie fammtliche Gefellichaft? fagte ber Graf.

Es sind einige Glieder abwesend, verseste der kluge Melina, und überhaupt könnten wir, wenn wir nur Unterstützung fanden, sehr bald aus ber Nachbarschaft vollzählig sehn.

Indessen sagte Philine jur Gräfin: Es ift noch ein recht hübscher junger Mann oben, ber sich gewiß balb jum ersten Liebhaber qualificiren wurde.

Barum läßt er fich nicht feben? verfette bie Gräfin.

3ch will ihn holen, rief Philine, und eilte jur Thure hinaus.

Sie fand Bilhelmen noch mit Mignon beschäftigt, und berebete ihn mit herunterzugehen. Er folgte ihr mit einigem Unwillen, boch trieb ibn die Reugier: benn ba er von vornehmen Berfonen borte, war er voll Berlangen, fie näber kennen ju lernen. Er trat ine Bimmer, und feine Mugen begegneten fogleich ben Augen ber Grafin, Die auf ibn gerichtet maren. Bhiline gog ibn gu ber Dame, indes ber Graf fich mit ben übrigen beschäftigte. Bilhelm neigte fich und gab auf verschiebene Fragen, welche bie reizende Dame an ibn that, nicht ohne Berwirrung Untwort. Ihre Schonheit, Jugend, Anmuth, Bierlichfeit und feines Betragen machten ben angenehmften Ginbrud auf ibn, um fo mehr, ba ibre Reben und Beberben mit einer gewiffen Schamhaftigfeit, ja, man burfte fagen, Berlegenheit begleitet maren. Auch bem Grafen ward er vorgeftellt, ber aber wenig Acht auf ibn hatte, sonbern ju feiner Gemablin ans Kenfter trat und fie um etwas ju fragen ichien. Man tonnte bemerten, bag ibre Meinung auf bas lebhaftefte mit ber feinigen übereinstimmte, ja, bag fie ibn eifrig ju bitten und ibn in feiner Befinnung zu bestärfen ichien.

Er kehrte sich barauf balb zu ber Gesellschaft und sagte: Ich kann mich gegenwärtig nicht aufhalten, aber ich will einen Freund zu euch schicken, und wenn ihr billige Bedingungen macht und euch recht viel Mübe geben wollt, so bin ich nicht abgeneigt, euch auf bem Schlosse spielen zu lassen.

Alle bezeigten ihre große Freude barüber, und besonders tugte Philine mit ber größten Lebhaftigfeit ber Gräfin die Sande.

Sieht Sie, Kleine, sagte die Dame, indem sie dem leichtfertigen Mädchen die Baden klopfte; sieht Sie, mein Kind, da
kommt Sie wieder zu mir; ich will schon mein Versprechen halten, Sie muß sich nur besser anziehen. Philine entschuldigte sich, daß sie wenig auf ihre Garderobe zu verwenden habe, und sogleich befahl die Gräfin ihren Kammerfrauen, einen englischen Hut und ein seidnes Halstuch, die leicht auszupacken waren, herauszugeben. Nun putte die Gräfin selbst Philinen an, die fortsuhr sich mit einer scheinheiligen, unschuldigen Miene gar artig zu geberden und zu betragen.

Der Graf bot seiner Gemahlin die Sand und führte sie hinunter. Sie grußte die ganze Gesellschaft im Lorbeigehen freundlich, und kehrte sich nochmals gegen Wilhelmen um, indem

fie mit ber hulbreichsten Miene ju ihm fagte: Wir seben uns balb wieber.

So glückliche Aussichten belebten die ganze Gesellschaft; jeder ließ nunmehr seinen Hoffnungen, Bunschen und Einbildungen freien Lauf, sprach von den Rollen, die er spielen, von dem Beifall, den er erhalten wollte. Melina überlegte, wie er noch geschwind durch einige Borstellungen den Einwohnern des Städtschens etwas Geld abnehmen und zugleich die Gesellschaft in Athem setzen könne, indeß andere in die Küche gingen, um ein besseres Mittagsessen zu bestellen, als man sonst einzunehmen gewohnt war.

### Bweites Capitel.

Rach einigen Tagen tam ber Baron, und Melina empfing ibn nicht obne Furcht. Der Graf batte ibn als einen Renner angefündigt, und es war ju besorgen, er werbe gar balb bie schmache Seite bes fleinen Saufens entbeden und einsehen, bag er teine formirte Truppe vor fich babe, indem fie taum Ein Stud geborig befegen tonnten; allein fowohl ber Director als bie fammtlichen Blieber waren balb aus aller Sorge, ba fie an bem Baron einen Mann fanden, ber mit bem größten Enthusiasmus bas vaterländische Theater betrachtete, bem ein jeder Schausvieler und jebe Befellicaft willkommen und erfreulich mar. Er begrufte fie alle mit Reierlichkeit, pries fich gludlich, eine beutsche Bubne so unvermuthet angutreffen, mit ihr in Berbinbung ju fommen, und die vaterländischen Mufen in bas Schloß feines Bermandten einzuführen. Er brachte balb barauf ein Seft aus ber Tafche, in welchem Melina die Buntte bes Contractes zu erbliden hoffte; allein es war gang etwas anderes. Der Baron bat fie, ein Drama, bas er felbst verfertigt, und bas er von ihnen gespielt ju feben wünschte, mit Aufmertsamteit anzubören. Billig ichloffen fie einen Rreis, und maren erfreut. mit fo geringen Roften fich in ber Bunft eines fo nothwendigen Mannes befestigen ju tonnen, obgleich ein jeber nach ber Dide bes heftes übermäßig lange Zeit befürchtete. Auch war es wirklich so; bas Stud war in funf Acten geschrieben, und von ber Art, die gar kein Ende nimmt.

Der helb war ein vornehmer, tugendhafter, großmüthiger und babei verkannter und verfolgter Mann, ber aber benn boch zulett ben Sieg über seine Feinde davon trug, über welche sobann die strengste poetische Gerechtigkeit ausgeübt worden ware, wenn er ihnen nicht auf ber Stelle verziehen bätte.

Indem dieses Stud vorgetragen wurde, hatte jeder Zuhörer Raum genug an sich selbst zu benken, und ganz sachte aus der Demuth, zu der er sich noch vor kurzem geneigt fühlte, zu einer glüdlichen Selbstgefälligkeit empor zu steigen, und von da aus die anmuthigsten Aussichten in die Zukunft zu überschauen. Die jenigen, die keine ihnen angemessene Rolle in dem Stud sanden, erklärten es bei sich für schlecht, und hielten den Baron für einen unglücklichen Autor, dagegen die andern eine Stelle, bei der sie beklatscht zu werden hofften, mit dem größten Lobe zur möglichsten Zufriedenheit des Berfassers verfolgten.

Mit bem Dekonomischen waren fie geschwind fertig. Melina wußte zu seinem Bortheil mit bem Baron ben Contract abzu-schließen und ihn vor ben übrigen Schauspielern gebeim zu balten.

Ueber Wilhelmen sprach Melina ben Baron im Borbeigehen, und versicherte, daß er sich sehr gut zum Theaterdichter qualificire und zum Schauspieler selbst keine üblen Anlagen habe. Der Baron machte sogleich mit ihm als einem Collegen Bekanntschaft, und Wilhelm producirte einige kleine Stücke, die nehst wenigen Reliquien an jenem Tage, als er den größten Theil seiner Arbeiten in Feuer aufgehen ließ, durch einen Zusall gerettet wurden. Der Baron lobte sowohl die Stücke als den Vortrag, nahm als bekannt an, daß er mit hinüber auf das Schloßkommen würde, versprach dei seinem Abschiede allen die beste Aufnahme, bequeme Bohnung, gutes Essen, Beisall und Gesschenke, und Melina setzte noch die Versicherung eines bestimmten Taschengeldes hinzu.

Man kann benken, in welche gute Stimmung durch biesen Besuch die Gesellichaft gesetzt war, indem sie statt eines ängstlichen und niedrigen Zustandes auf einmal Ehre und Behagen vor

fich sab. Sie machten sich schon zum voraus auf jene Rechnung luftig, und jedes hielt für unschidlich, nur noch irgend einen Groschen Gelb in ber Tasche zu behalten.

Bilhelm ging indessen mit sich zu Rathe, ob er die Gesellschaft auf das Schloß begleiten solle, und fand in mehr als einem Sinne räthlich, dabin zu gehen. Melina hoffte bei diesem vortheilhaften Engagement seine Schuld wenigstens zum Theil abtragen zu können, und unser Freund, der auf Menschenkenntsniß ausging, wollte die Gelegenheit nicht versäumen, die große Welt näher kennen zu lernen, in der er viele Aufschlüsse über das Leben, über sich selbst und die Runst zu erlangen hoffte. Dabei durfte er sich nicht gestehen, wie sehr er wünsche, der schonen Gräfin wieder näher zu kommen. Er suchte sich vielmehr im Allgemeinen zu überzeugen, welchen großen Bortheil ihm die nähere Kenntniß der vornehmen und reichen Welt bringen würde. Er machte seine Betrachtungen über den Grafen, die Gräfin, den Baron, über die Sicherheit, Bequemlichseit und Anmuth ihres Betragens, und rief, als er allein war, mit Entzüden aus:

Dreimal gludlich find biejenigen ju preifen, die ihre Beburt soaleich über bie untern Stufen ber Menschbeit binaus bebt, die durch jene Berbaltniffe, in welchen fich manche aute Renichen bie gange Beit ihres Lebens abangftigen, nicht burchzugeben, auch nicht einmal barin als Gafte zu verweilen brauchen. Allgemein und richtig muß ihr Blid auf bem boberen Standpuntte merben, leicht ein jeber Schritt ihres Lebens! Sie find bon Beburt an gleichsam in ein Schiff gefest, um bei ber Ueberfahrt, bie wir alle machen muffen, fich bes gunftigen Binbes ju bedienen und ben widrigen abzuwarten, anstatt bag andere nur für ihre Berfon ichwimmend fich abarbeiten, bom gunftigen Binbe wenig Bortbeil genießen und im Sturme mit balb er-Belde Bequemlichteit, welche fcopften Rraften untergeben. Leichtigfeit giebt ein angebornes Bermögen! und wie ficher blubet ein Banbel, ber auf ein gutes Capital gegrundet ift, jo bag nicht jeber miglungene Berfuch fogleich in Unthätigkeit verfest! Ber fann ben Berth und Unwerth irbifcher Dinge beffer fennen, als ber fie ju genießen von Jugend auf im Falle war, und mer fann feinen Geift früher auf bas Rothwendige, bas Rusliche.

bas Bahre leiten, als ber sich von so vielen Jrrthumern in einem Alter überzeugen muß, wo es ihm noch an Kräften nicht gebricht, ein neues Leben anzufangen!

So rief unser Freund allen benjenigen Glud zu, bie sich in ben höheren Regionen befinden, aber auch benen, die sich einem solchen Kreise nähern, aus diesen Quellen schöpfen können, und pries seinen Genius, ber Anstalt machte, auch ihn biese Stufen hinan zu führen

Indeffen mußte Melina, nachdem er lange fich ben Ropf gerbrochen, wie er nach bem Berlangen bes Grafen und nach feiner eigenen Ueberzeugung bie Gesellschaft in Facher eintheilen und einem jeden feine bestimmte Mitwirfung übertragen wollte, julett, ba es an bie Ausführung tam, febr gufrieben febn, wenn er bei einem fo geringen Berfonal bie Schausvieler willig fand, fich nach Möglichkeit in biefe ober jene Rollen gu schicken. Doch übernahm gewöhnlich Laertes bie Liebhaber, Philine bie Rammermadden, die beiben jungen Frauengimmer theilten fich in bie naiben und gartlichen Liebhaberinnen, ber alte Bolterer warb am beften gefpielt. Melina felbft glaubte als Chevalier auftreten ju burfen, Dabame Melina mußte, ju ihrem größten Berbruß, in bas Fach ber jungen Frauen, ja fogar ber gartlichen Mütter übergeben, und weil in ben neuern Studen nicht leicht mehr ein Bedant ober Boet, wenn er auch vorfommen follte, lacherlich gemacht wird, fo mußte ber befannte Bunftling bes Grafen nunmehr bie Brafibenten und Dinifter fpielen, weil Diefe gewöhnlich als Bofewichter vorgestellt und im fünften Acte übel behandelt werden. Chen fo ftedte Melina mit Beranugen, als Rammerjunker ober Rammerherr, Die Grobheiten ein, welche ihm bon biebern beutschen Mannern bergebrachtermaßen in mehreren beliebten Studen aufgebrungen murben, weil er fich boch bei biefer Belegenheit artig herausputen tonnte, und bas Mir eines hofmannes, bas er volltommen zu befigen glaubte, angunehmen bie Erlaubnik batte.

Es dauerte nicht lange, so kamen von verschiedenen Gegenven mehrere Schauspieler herbeigefloffen, welche ohne sonderliche Brufung angenommen, aber auch ohne sonderliche Bedingungen feftgehalten wurden. Wilhelm, ben Melina vergebens einigemal zu einer Liebhaberrolle zu bereden suchte, nahm sich der Sache mit vielem
guten Willen an, ohne daß unser neuer Director seine Bemühungen im mindesten anerkannte; vielmehr glaubte dieser mit
seiner Bürbe auch alle nöthige Einsicht überkommen zu haben;
besonders war das Streichen eine seiner angenehmsten Beschäftigungen, wodurch er ein jedes Stück auf das gehörige Zeitmaß herunter zu setzen wußte, ohne irgend eine andere Rücksicht zu
nehmen. Er hatte viel Zuspruch, das Publicum war sehr zufrieden, und die geschmackvollsten Einwohner des Städtchens behaupteten, daß das Theater in der Residenz keineswegs so gut
als das ihre bestellt sep.

## Drittes Capitel.

Endlich tam bie Beit berbei, daß man fich gur Ueberfahrt schiden, die Rutschen und Bagen erwarten follte, die unsere gange Truppe nach bem Schloffe bes Grafen binuber gu führen bestellt waren. Schon jum voraus fielen große Streitigkeiten bor, wer mit bem andern fabren, wie man figen follte? Die Ordnung und Eintheilung ward endlich nur mit Mube ausgemacht und festgefest, boch leiber obne Birtung. Bur bestimmten Stunde tamen weniger Wagen, als man erwartet batte, und man mußte fich einrichten. Der Baron, ber ju Pferbe nicht lange binterbrein folgte, gab jur Urfache an, bag im Schloffe alles in großer Bewegung feb, weil nicht allein ber Furft einige Tage früher eintreffen werbe, als man geglaubt, sonbern weil auch unerwarteter Befuch icon gegenwärtig angelangt fen; ber Blat gebe febr jufammen, fie wurden auch bestwegen nicht fo gut logiren, als man es ihnen vorher bestimmt babe, welches ihm außerorbentlich leib thue.

Man theilte sich in die Bagen, so gut es geben wollte, und da leidlich Better und bas Schloß nur einige Stunden entfernt war, machten sich die Luftigsten lieber zu Fuße auf ben Beg, als daß sie die Rückehr ber Kutschen hätten abwarten sollen. Die Caravane zog mit Freubengeschrei aus, zum erstenmal ohne Sorgen, wie der Wirlh zu bezahlen seh. Das Schloß bes Grafen stand ihnen wie ein Feengebäude vor der Seele; sie waren die glücklichsten und fröblichsten Menschen von der Welt, und jeder knüpfte unterwegs an diesen Tag, nach seiner Art zu denken, eine Reihe von Glück, Ehre und Wohlstand.

Ein ftarker Regen, ber unerwartet einfiel, konnte sie nicht aus diesen angenehmen Empfindungen reißen; da er aber immer anhaltender und stärker wurde, spürten viele von ihnen eine ziemliche Unbequemlichkeit. Die Nacht kam herbei, und erwünschter konnte ihnen nichts erscheinen, als der durch alle Stockwerke erleuchtete Palast des Grafen, der ihnen von einem hügel entgegen glänzte, so daß sie die Fenster zählen konnten.

Als sie näher kamen, fanden sie auch alle Fenfter ber Seitengebäude erhellet. Gin jeder dachte bei sich, welches wohl sein Zimmer werden möchte, und die meisten begnügten sich besicheiden mit einer Stube in der Mansarbe oder ben Flügeln.

Run fuhren sie durch das Dorf und am Wirthshause vorbei. Wilhelm ließ halten, um bort abzusteigen; allein der Wirth verficherte, daß er ihm nicht den geringsten Raum anweisen könne. Der herr Graf habe, weil unvermuthete Gaste angestommen, sogleich das ganze Wirthshaus besprochen, an allen Zimmern stehe schon seit gestern mit Kreide deutlich angeschrieben, wer darin wohnen solle. Wider seinen Willen mußte also unser Freund mit der übrigen Gesellschaft zum Schloßhofe hineinfahren.

Um die Rüchenfeuer in einem Seitengebäude sahen sie gesichäftige Röche sich bin und her bewegen, und waren durch diesen Anblick schon erquickt; eilig kamen Bediente mit Lichtern auf die Treppe des Hauptgebäudes gesprungen, und das Herz der guten Banderer quoll über diesen Aussichten auf. Wie sehr verwunzberten sie sich dagegen, als sich dieser Empfang in ein entsetzliches Fluchen auflöste. Die Bedienten schimpsten auf die Juhrsleute, daß sie hier hereingefahren sehen; sie sollten umwenden, rief man, und wieder hinaus nach dem alten Schlosse zu, hier sehr kein Raum für diese Gäste! Einem so unfreundlichen und unerwarteten Bescheibe fügten sie noch allerlei Spöttereien hinzu, und lachten sich unter einander aus, daß sie durch diesen

Irrthum in ben Regen gesprengt worben. Es goß noch immer, keine Sterne standen am himmel, und nun wurde die Gesellsschaft durch einen holperichten Weg zwischen zwei Mauern in das alte hintere Schloß gezogen, welches unbewohnt da stand, seit der Vater des Grafen das vordere gebaut hatte. Theils im Hose, theils unter einem langen gewölbten Thorwege hielten die Wagen still, und die Fuhrleute, Anspanner aus dem Dorfe, spannten aus und ritten ihrer Wege.

Da niemand jum Empfange ber Gesellschaft sich zeigte, stiegen sie aus, riefen, suchten; vergebens! Alles blieb finster und stille. Der Bind blies durch das hohe Thor, und grauer- lich waren die alten Thürme und höfe, wovon sie kaum die Gestalten in der Finsterniß unterschieden. Sie froren und schauerten, die Frauen fürchteten sich, die Kinder singen an zu weinen, ihre Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke, und ein so schweller Glückswechsel, auf den niemand vorbereitet war, brachte sie alle ganz und gar aus der Fassung.

Da fie jeden Augenblick erwarteten, daß jemand kommen und ihnen aufschließen werde, da bald Regen, bald Sturm fie täuschte, und fie mehr als einmal den Tritt des erwünschten Schloßvogts zu hören glaubten, blieben sie eine lange Zeit unmuthig und unthätig; es siel keinem ein, in das neue Schloß zu gehen, und dort mitleidige Seelen um hülfe anzurufen. Sie konnten nicht begreifen, wo ihr Freund, der Baron, geblieben seh, und waren in einer höchst beschwerlichen Lage.

Endlich kamen wirklich Menschen an, und man erkannte an ihren Stimmen jene Fußgänger, die auf dem Wege hinter ben Fahrenden zurud geblieben waren. Sie erzählten, daß der Baron mit dem Pferde gestürzt seh, sich am Fuße start beschäbigt habe, und daß man auch sie, da sie im Schlosse nachgefragt, mit Ungestum hierher gewiesen habe.

Die ganze Gesellichaft war in ber größten Berlegenheit, man rathschlagte, was man thun sollte, und konnte keinen Entsichluß fassen. Endlich sah man von weitem eine Laterne kommen, und holte frischen Athem; allein die Hoffnung einer baldigen Erlösung verschwand auch wieder, indem die Erscheinung näher kam und beutlich ward. Ein Reitlnecht leuchtete bem bekannten

Stallmeister bes Grafen bor, und biefer erkundigte fich, ale er naber tam, febr eifrig nach Mademoifelle Philinen. Gie war taum aus bem übrigen Saufen bervorgetreten, ale er ibr febr bringend anbot, fie in bas neue Schlof ju fubren, wo ein Blatchen für fie bei ben Rammerjungfern ber Grafin bereitet feb. Gie befann fich nicht lange, bas Anerbieten bantbar gu ergreifen, faste ibn bei bem Urme und wollte, ba fie ben anbern ihren Roffer empfohlen, mit ibm forteilen; allein man trat ihnen in den Weg, fragte, bat, beschwor den Stallmeister, bag er endlich, um nur mit feiner Schonen loszukommen, alles beriprach, und verficherte, in turgem folle bas Colog eröffnet und fie auf bas befte einquartiert werben. Balb barauf faben fie ben Schein feiner Laterne verschwinden, und hofften lange vergebens auf bas neue Licht, bas ihnen endlich nach vielen Borten, Schelten und Schmäben erschien, und fie mit einigem Trofte und Soffnung belebte.

Ein alter Haustnecht eröffnete bie Thure bes alten Gebäudes, in das fie mit Gewalt eindrangen. Ein jeder forgte nun für seine Sachen, sie abzupaden, sie herein zu schaffen. Das meiste war, wie die Personen selbst, tüchtig durchweicht. Bei dem Einen Lichte ging alles sehr langsam. Im Gebaude stieß man sich, stolperte, siel. Man bat um mehr Lichter, man bat um Feuerung. Der einsplbige Haustnecht ließ mit genauer Roth seine Laterne da, ging, und kam nicht wieder.

Nun fing man an das haus zu durchsuchen; die Thüren aller Zimmer waren offen; große Defen, gewirkte Tapeten, einzgelegte Fußböden waren von seiner vorigen Bracht noch übrig, von anderm Hausgeräthe aber nichts zu finden, tein Tisch, kein Stuhl, kein Spiegel, kaum einige ungeheuere leere Bettstellen, alles Schmudes und alles Nothwendigen beraubt. Die nassen Roffer und Mantelsäcke wurden zu Sigen gewählt, ein Theil der müden Bandrer bequemte sich auf dem Fußboden, Wilhelm hatte sich auf einige Stufen gesetzt, Mignon lag auf seinen Knieen; das Kind war unruhig, und auf seine Frage, was ihm fehlte? antwortete es: Mich hungert! Er fand nichts bei sich, um das Berlangen des Kindes zu stillen, die übrige Gesellschaft hatte jeden Borrath auch aufgezehrt, und er mußte die arme Ereatur

ohne Erquidung laffen. Er blieb bei bem ganzen Borfalle unthätig, still in fich gekehrt; benn er war sehr verdrießlich und grimmig, daß er nicht auf seinem Sinne bestanden und bei dem Wirthshause abgestiegen seh, wenn er auch auf dem oberften Boben hatte sein Lager nehmen sollen.

Die übrigen geberbeten sich jeber nach seiner Art. Einige hatten einen Haufen altes Gehölz in einen ungeheuren Ramin bes Saals geschafft und zündeten mit großem Jauchzen den Scheiterhausen an. Unglüdlicherweise ward auch diese Hoffnung, sich zu trodnen und zu wärmen, auf das schrecklichste getäuscht, benn dieser Kamin stand nur zur Zierde da, und war von oben herein vermauert; der Dampf trat schnell zurück und erfüllte auf einmal die Zimmer; das durre Holz schleg praffelnd in Flammen auf, und auch die Flamme ward herausgetrieben; der Zug, der burch die zerbrochenen Fensterscheiben drang, gab ihr eine unsstete Richtung, man fürchtete das Schloß anzugunden, mußte das Feuer auseinanderziehen, austreten, dämpsen, der Rauch vermehrte sich, der Zustand wurde unerträglicher, man kam der Berzweiflung nahe.

Bilhelm war vor bem Rauch in ein entferntes Zimmer gewichen, wohin ihm bald Mignon folgte und einen wohlgekleisbeten Bedienten, der eine hohe hellbrennende, doppelt erleuchtete Laterne trug, hereinführte; dieser wendet: sich an Bilhelmen, und indem er ihm auf einem schönen porcellanenen Teller Confect und Früchte überreichte, sagte er: Dieß schät Ihnen das junge Frauenzimmer von drüben, mit der Bitte, zur Gesellschaft zu kommen; sie läßt sagen, setze der Bediente mit einer leichtserztigen Miene hinzu, es gehe ihr sehr wohl, und sie wünsche ihre Zufriedenheit mit ihren Freunden zu theilen.

Bilhelm erwartete nichts weniger als biesen Antrag, benn er hatte Philinen, seit bem Abenteuer ber steinernen Bank, mit entschiedener Berachtung begegnet, und war so sest entschlossen, teine Gemeinschaft mehr mit ihr zu haben, daß er im Begriff stand, die suße Gabe wieder zurud zu schieden, als ein bittender Blid Mignons ihn vermochte, sie anzunehmen und im Namen bes Kindes bafür zu banken; die Einladung schlug er ganz aus. Er bat ben Bedienten, einige Sorge für die angekommene

Gefellschaft zu haben, und erkundigte fich nach bem Baron. Diefer lag zu Bette, hatte aber schon, so viel ber Bebiente zu sagen wußte, einem andern Auftrag gegeben, für die elend Beberbergten zu sorgen.

Der Bebiente ging und hinterließ Wilhelmen eins von seinen Lichtern, bas bieser in Ermanglung eines Leuchters auf das Fenstergesims kleben mußte, und nun wenigstens bei seinen Bertrachtungen die vier Wände bes Zimmers erhellt sah. Denn es währte noch lange, ehe die Anstalten rege wurden, die unsere Gäste zur Ruhe bringen sollten. Nach und nach kamen Lichter, jedoch ohne Lichtpußen, dann einige Stühle, eine Stunde darauf Deckbetten, dann Kiffen, alles wohl durchnest, und es war schon weit über Mitternacht, als endlich Strohsäcke und Matraten herbeigeschafft wurden, die, wenn man sie zuerst gehabt hätte, böchst willsommen gewesen wären.

In ber Zwischenzeit war auch etwas von Essen und Trinken angelangt, das ohne viele Kritik genossen wurde, ob es gleich einem sehr unordentlichen Abhub ähnlich sah, und von der Achtung, die man für die Gäste hatte, kein sonderliches Zeugniß ablegte.

#### Diertes Capitel.

Durch die Unart und den Nebermuth einiger leichtfertigen Gesellen vermehrte sich die Unruhe und das Nebel der Racht, indem sie sich einander neckten, aufweckten und sich wechselsweise allerlei Streiche spielten. Der andere Morgen brach an, unter lauter Klagen über ihren Freund, den Baron, daß er sie so getäuscht und ihnen ein ganz anderes Bild von der Ordnung und Bequemlichkeit, in die sie kommen würden, gemacht habe. Doch zur Verwunderung und Trost erschien in aller Frühe der Graf selbst mit einigen Bedienten, und erkundigte sich nach ihren Umständen. Er war sehr entrüstet, als er hörte, wie übel es ihnen ergangen, und der Baron, der geführt herbei hinkte, verklagte den Haushosmeister, wie besehlswidrig er sich bei dieser Gelegenheit gezeigt, und glaubte ihm ein rechtes Bad angerichtet zu haben.

Der Graf befahl fogleich, bag alles in feiner Gegenwart jur möglichten Bequemlichfeit ber Gafte geordnet werden folle. Darauf tamen einige Officiere, bie bon ben Actricen fogleich Rundschaft nahmen, und ber Graf ließ fich bie gange Gefellschaft porftellen, redete einen jeden bei feinem Ramen an und mijdte einige Cherze in die Unterredung, bag alle über einen fo gna: bigen herrn gang entzudt waren. Endlich mußte Bilbelm auch an die Reibe, an den fich Dignon anbing. Wilhelm entschulbigte fich, fo gut er tonnte, über feine Freiheit; ber Graf bingegen ichien feine Begenwart als befannt anzunehmen.

Ein Berr, ber neben bem Grafen ftanb, ben man fur einen Officier hielt, ob er gleich teine Uniform anbatte, fprach befonbere mit unferm Freunde, und zeichnete fich bor allen andern aus. Groke bellblaue Mugen leuchteten unter einer boben Stirne bervor, nachläßig waren seine blonden Saare aufgeschlagen, und feine mittlere Statur zeigte ein fehr madres, feftes und beftimmtes Wefen. Seine Fragen waren lebhaft, und er ichien fich auf alles zu verfteben, wonach er fragte.

Wilhelm erkundigte fich nach biefem Danne bei bem Baron, ber aber nicht viel Butes von ibm gu fagen mußte. Er habe ben Charafter als Major, feb eigentlich ber Gunftling bes Bringen, verfehe beffen gebeimfte Geschäfte und werbe fur beffen rechten Urm gehalten, ja, man babe Urfache ju glauben, er feb fein natürlicher Cobn. In Frankreich, England, Italien feb er mit Gesandtschaften gewesen, er werbe überall febr bistinguirt, und bas mache ibn einbilbifc; er mabne, die beutsche Literatur aus bem Grunde ju fennen, und erlaube fich allerlei ichaale Spottereien gegen Diefelbe. Er, ber Baron, bermeibe alle Unterredung mit ibm, und Wilhelm werbe wohl thun, fich auch bon ibm entjernt zu halten, benn am Ende gebe er jebermann etwas ab. Man nenne ihn Jarno, wiffe aber nicht recht, mas man aus bem Hamen machen folle.

Wilhelm hatte barauf nichts zu fagen, benn er empfant gegen ben Fremben, ob er gleich etwas Raltes und Abstogendes batte, eine gewiffe Reigung.

Die Gesellschaft wurde in dem Schloffe eingetheilt, unt Dlelina befabl febr ftrenge, fie follten fich nunmebr orbentlich - halten, die Frauen sollten besonders wohnen, und jeder nur auf seine Rollen, auf die Aunst sein Augenmerk und seine Reis gung richten. Er schlug Borschriften und Gesetze, die aus vielen Bunkten bestanden, an alle Thüren. Die Summe der Strafgelder war bestimmt, die ein jeder Uebertreter in eine gemeine Büchse entrichten sollte.

Diese Berordnungen wurden wenig geachtet. Junge Officiere gingen aus und ein, spaßten nicht eben auf das feinste mit den Actricen, hatten die Acteure zum Besten, und vernichteten die ganze kleine Polizeiordnung, noch ebe sie Wurzel fassen konnte. Dian jagte sich durch die Zimmer, verkleidete sich, vertsetet sich. Melina, der ansangs einigen Ernst zeigen wollte, ward mit allerlei Muthwillen auf das äußerste gebracht, und als ihn bald darauf der Graf holen ließ, um den Platz zu seben, wo das Theater aufgerichtet werden sollte, ward das Uebel nur immer ärger. Die jungen herren ersannen sich allerlei platte Späße, durch Hülfe einiger Acteure wurden sie noch plumper, und es schien, als wenn das ganze alte Schloß vom wüthenden heere besessen sehr, als bis man zur Tafel ging.

Der Graf hatte Melina'n in einen großen Saal geführt, ber noch jum alten Schloffe gehörte, burch eine Galerie mit bem neuen verbunden war, und worin ein kleines Theater sehr wohl aufgestellt werden konnte. Dafelbst zeigte ter einsichtsvolle Saus-herr, wie er alles wolle eingerichtet haben.

Nun ward die Arbeit in großer Gile vorgenommen, das Theatergerüste aufgeschlagen und ausgeziert, was man von Decorationen in dem Gepäcke hatte und trauchen konnte, angewendet, und das übrige mit Hülfe einiger geschickten Leute des Grasen versertiget. Wilhelm griff selbst mit an, half die Perspective bestimmen, die Umrisse abschnüren, und war höchst beschäftigt, daß es nicht unschiellich werden sollte. Der Graf, der öfters dazu kam, war sehr zufrieden damit, zeigte, wie sie das, was sie wirklich thaten, eigentlich machen sollten, und ließ dabei ungemeine Kenntnisse jeder Kunst sehen.

Run fing bas Probiren recht ernftlich an, wozu fie auch Raum und Dluge genug gehabt batten, wenn fie nicht von ben

vielen anwesenden Fremden immer gestört worden waren. Denn es tamen täglich neue Gafte an, und ein jeder wollte die Gesfellchaft in Augenschein nehmen.

# Fünftes Capitel.

Der Baron hatte Bilhelmen einige Tage mit der hoffnung hingehalten, daß er der Gräfin noch besonders vorgestellt werden sollte. — Ich habe, sagte er, dieser vortrefflichen Dame so viel von Ihren geistreichen und empfindungsvollen Stüden erzählt, daß sie nicht erwarten kann, Sie zu sprechen und sich eins und das andere vorlesen zu lassen. Halten Sie sich ja gefaßt, auf den ersten Wink hinüber zu kommen, denn bei dem nächsten ruhigen Morgen werden Sie gewiß gerusen werden. Er bezeichnete ihm darauf das Rachspiel, welches er zuerst vorlesen sollte, wodurch er sich ganz besonders empfehlen würde. Die Dame bedaure gar sehr, daß er zu einer solchen unruhigen Zeit eingetroffen seh und sich mit der übrigen Gesellschaft in dem alten Schlosse schloss

Mit großer Sorgfalt nahm barauf Wilhelm bas Stüd vor, womit er seinen Eintritt in die große Welt machen sollte. Du haft, sagte er, bisher im Stillen für dich gearbeitet, nur von einzelnen Freunden Beifall erhalten; du hast eine Zeit lang ganz an deinem Talente verzweifelt, und du mußt immer noch in Sorgen sehn, ob du benn auch auf dem rechten Wege bist, und ob du so viel Talent als Neigung zum Theater hast. Bor den Ohren solcher geübten Kenner, im Cabinete, wo keine Jlusson statt sindet, ist der Versuch weit gefährlicher als anderwärts, und ich möchte doch auch nicht gerne zurückleiben, diesen Genuß an meine vorigen Freuden knüpfen und die Hoffnung auf die Zukunst erweitern.

Er nahm barauf einige Stude burch, las fie mit ber größten Aufmerksamkeit, corrigirte hier und ba, recitirte fie fich laut vor, um auch in Sprache und Ausbruck recht gewandt zu sehn, und stedte basjenige, welches er am meisten geubt, womit er bie

größte Ehre einzulegen glaubte, in die Tasche, als er an einem Morgen hinüber vor die Gräfin gefordert wurde.

Der Baron hatte ihm versichert, sie würde allein mit einer guten Freundin sehn. Als er in das Zimmer trat, kam die Baronesse von C\*\* ihm mit vieler Freundlickeit entgegen, freute sich seine Bekanntschaft zu machen, und präsentirte ihn der Gräfin, die sich eben frifiren ließ und ihn mit freundlichen Borten und Bliden empfing, neben deren Stuhl er aber leider Philinen knieen, und allerlei Thorheiten machen sah. — Das schine Kind, sagte die Baronesse, hat und verschiedenes vorgesungen. Endige Sie doch das angefangene Liedchen, damit wir nichts davon verlieren. —

Bilhelm hörte das Stücken mit großer Geduld an, insem er die Entfernung des Friseurs wünschte, ehe er seine Borslesung anfangen wollte. Man bot ihm eine Tasse Chocolade an, wozu ihm die Baronesse selbst den Zwiedad reichte. Demungeachtet schmedte ihm das Frühstück nicht, denn er wünschte zu lebhaft der schönen Gräfin irgend etwas vorzutragen, was sie interessiren, wodurch er ihr gefallen könnte. Auch Philine war ihm nur zu sehr im Bege, die ihm als Zuhörerin oft schon unsbequem gewesen war. Er sah mit Schmerzen dem Friseur auf die Hände, und hosste in jedem Augenblicke mehr auf die Bollendung des Baues.

Indessen war der Graf hereingetreten, und erzählte von den heut zu erwartenden Gästen, von der Eintheilung des Tages, und was sonst etwa Häusliches vorkommen möchte. Da er hinzaus ging, ließen einige Officiere bei der Gräfin um die Erlaubniß bitten, ihr, weil sie noch vor Tafel wegreiten müßten, auswarten zu dürsen. Der Rammerdiener war indessen fertig geworden, und sie ließ die Herren hereinkommen.

Die Baronesse gab sich inzwischen Mühe, unsern Freund zu unterhalten und ihm viele Achtung zu bezeigen, die er mit Ehrfurcht, obgleich etwas zerstreut, aufnahm. Er fühlte manchmal nach dem Manuscripte in der Tasche, hoffte auf jeden Augenblick, und fast wollte seine Geduld reißen, als ein Galanterieshändler hereingelassen wurde, der seine Pappen, Kasten, Schackteln unbarmherzig eine nach der andern eröffnete und jede Sorte

seiner Baaren mit einer diesem Geschlechte eigenen Zubringlich: feit vorwies.

Die Gesellschaft vermehrte sich. Die Baronesse sah Bilshelmen an, und sprach leise mit der Gräfin; er bemerkte es, ohne die Absicht zu verstehen, die ihm endlich zu Hause klar wurde, als er sich nach einer ängstlich und vergebens durchharrten Stunde wegbegab. Er fand ein schönes enzlisches Portesseulle in der Tasche. Die Baronesse hatte es ihm heimlich beiszusteden gewußt, und gleich darauf folgte der Gräfin kleiner Mohr, der ihm eine artig gestickte Weste überbrachte, ohne recht deutlich zu sagen, woher sie komme.

## Bechstes Capitel.

Das Gemisch ber Empfindungen von Berdruß und Dankbarfeit verdarb ihm den ganzen Rest des Tages, die er gegen Abend wieder Beschäftigung fand, indem Melina ihm eröffnete, der Graf habe von einem Borspiele gesprochen, das dem Prinzen zu Ehren den Tag seiner Ankunft aufgeführt werden sollte. Er wolle darin die Eigenschaften dieses großen Helden und Menschenfreundes personissiert haben. Diese Tugenden sollten mit einsander auftreten, sein Lob verkündigen und zuletzt seine Büste mit Blumens und Lorbeerkränzen umwinden, wobei sein verzogener Rame mit dem Fürstenhute durchscheinend glänzen sollte. Der Graf habe ihm aufgegeben, für die Verssication und übrige Einrichtung dieses Stückes zu sorgen, und er hosse, daß ihm Wilhelm, dem es etwas Leichtes seh, hierin gerne beistehen werde.

Bie! rief biefer verdrießlich aus, haben wir nichts als Porträte, verzogene Ramen und allegorische Figuren, um einen Fürsten zu ehren, ber nach meiner Meinung ein ganz anderes Lob verdient? Bie kann es einem vernünftigen Manne schmeicheln, sich in Effigie aufgestellt und seinen Namen auf geöltem Bapiere schimmern zu sehen! Ich fürchte sehr, die Allegorien würden, besonders bei unserer Garberobe, zu manchen Zweideutigkeiten und

Spagen Unlaß geben. Wollen Sie bas Stud machen ober machen laffen, so kann ich nichts bawiber haben, nur bitte ich, bag ich bamit verschont.bleibe.

Melina entschuldigte sich, es seh nur die ungefähre Angabe bes herrn Grafen, der ihnen übrigens ganz überlasse, wie sie bas Stück arrangiren wollten. Herzlich gerne, versetze Wilhelm, trage ich etwas zum Bergnügen dieser vortrefflichen herrschaft bei, und meine Muse hat noch kein so angenehmes Geschäft gehabt, als zum Lob eines Fürsten, der so viel Berehrung verwient, auch nur stammelnd sich hören zu lassen. Ich will der Sache nachdenken; vielleicht gelingt es mir, unsere kleine Truppe so zu stellen, daß wir doch wenigstens einigen Effect machen.

Von diesem Augenblide sann Wilhelm eifrig bem Auftrage nach. Ehe er einschlief, hatte er alles schon ziemlich geordnet, und den andern Morgen, bei früher Zeit, war der Plan fertig, die Scenen entworfen, ja, schon einige der vornehmsten Stellen und Gefänge in Berse und zu Papiere gebracht.

Wilhelm eilte Morgens gleich ben Baron wegen gewisser Umftände zu sprechen, und legte ihm seinen Plan vor. Diesem gefiel er sehr wohl, boch bezeigte er einige Berwunderung. Denn er hatte ben Grafen gestern Abend von einem ganz andern Stude sprechen hören, welches nach seiner Angabe in Verse gestracht werben sollte.

Es ift mir nicht wahrscheinlich, versetzte Wilhelm, daß es die Absicht des herrn Grafen gewesen sey, gerade das Stück, so wie er es Melina'n angegeben, fertigen zu lassen: wenn ich nicht irre, so wollte er uns bloß durch einen Fingerzeig auf ben rechten Beg weisen. Der Liebhaber und Kenner zeigt dem Künstler an, was er wünscht, und überläßt ihm alsdann die Sorge, das Werf hervorzubringen.

Mit nichten, versetzte der Baron; der herr Graf verläßt sich darauf, daß das Stück so und nicht anders, wie er es ansgegeben, aufgesührt werde. Das Ihrige hat freilich eine entfernte Aehnlichkeit mit seiner Idee, und wenn wir es durchsehen und ihn von seinen ersten Gedanken abbringen wollen, so muffen wir es durch die Damen bewirken. Vorzüglich weiß die Baronesse bergleichen Operationen meisterlich anzulegen; es wird die Frage

fepn, ob ihr ber Plan so gefällt, daß sie sich ber Sache annehmen mag, und dann wird es gewiß gehen.

Bir brauchen ohnebieß die Gulfe der Damen, sagte Bilhelm, benn es möchte unfer Personale und unsere Garberobe zu ber Ausführung nicht hinreichen. Ich habe auf einige hubsche Kinder gerechnet, die im hause hin und wieder laufen, und die bem Kammerbiener und bem haushofmeister zugehören.

Darauf ersuchte er den Baron, die Damen mit seinem Plane bekannt zu machen. Dieser kam bald zurück und brachte die Rachricht, sie wollten ihn selbst sprechen. Heute Abend, wenn die Herren sich zum Spiele setzten, das ohnedieß wegen der Antunft eines gewissen Generals ernsthafter werden würde als gewöhnlich, wollten sie sich unter dem Borwande einer Unpäslichkeit in ihr Zimmer zurückziehen, er sollte durch die geheime Treppe eingeführt werden, und könne alsdann seine Sache auf das beste vortragen. Diese Art von Geheimniß gebe der Angelegenheit nunmehr einen doppelten Reiz, und die Baronesse besonders freue sich wie ein Kind auf dieses Rendezvous, und mehr noch darauf, daß es heimlich und geschickt gegen den Willen des Grafen unternommen werden sollte.

Gegen Abend, um die bestimmte Zeit, ward Wilhelm abgeholt und mit Borsicht hinaufgeführt. Die Art, mit der ihm die Baronesse in einem kleinen Cabinete entgegen kam, ersinnerte ihn einen Augenblick an vorige glückliche Zeiten. Sie brachte ihn in das Zimmer der Gräfin, und nun ging es an ein Fragen, an ein Untersuchen. Er legte seinen Plan mit der möglichsten Wärme und Lebhaftigkeit vor, so daß die Damen dafür ganz eingenommen wurden, und unsere Leser werden erlauben, daß wir sie auch in der Kürze damit bekannt machen.

In einer ländlichen Scene sollten Kinder das Stud mit einem Tanze eröffnen, der jenes Spiel vorstellte, wo eins herum geben und dem andern einen Platz abgewinnen muß. Darauf sollten sie mit andern Scherzen abwechseln und zuletzt zu einem immer wiederkehrenden Reihentanze ein fröhliches Lied singen. Darauf sollte der harfner mit Mignon herbeikommen, Reugierde erregen und mehrere Landleute herbeiloden; der Alte sollte

verschiedene Lieber jum Lobe bes Friedens, ber Rube, ber Freude fingen, und Mignon barauf ben Giertang tangen.

In dieser unschuldigen Freude werden sie durch eine kriegerische Musik gestört, und die Gesellschaft von einem Trupp Soldaten überfallen. Die Mannspersonen setzen sich zur Wehre und werden überwunden, die Mädchen sliehen und werden einzgeholt. Es scheint alles im Getümmel zu Grunde zu gehen, als eine Person, über beren Bestimmung der Dichter noch ungewiß war, herbei kommt und durch die Nachricht, daß der Heerschipter nicht weit sey, die Ruhe wieder herstellt. Hier wird der Chazrakter des Helben mit den schönsten Zügen geschildert, mitten unter den Waffen Sicherheit versprochen, dem Uebermuth und der Gewaltthätigkeit Schranken gesetzt. Es wird ein allgemeines Fest zu Ehren des großmüthigen Heerschers begangen.

Die Damen waren mit dem Plane sehr zufrieden, nur beshaupteten sie, es musse nothwendig etwas Allegorisches in dem Stücke sehn, um es dem Herrn Grafen angenehm zu machen. Der Baron that den Borschlag, den Ansührer der Soldaten als den Genius der Zwietracht und der Gewaltthätigkeit zu bezeichnen; zulest aber musse Minerva herbei kommen, ihm Fesseln anzulegen, Nachricht von der Ankunft des Helden zu geben und dessen Lod zu preisen. Die Baronesse übernahm das Geschäft, den Grasen zu überzeugen, daß der von ihm angegebene Plan, nur mit einiger Beränderung, ausgeführt worden seh; dabei verlangte sie ausdrücklich, daß am Ende des Stücks nothwendig die Büste, der verzogene Ramen und der Fürstenhut erscheinen müßten, tweil sonst alle Unterhandlung vergeblich sehn würde.

Wilhelm, der sich schon im Geiste vorgestellt hatte, wie seiner seinen Helben aus dem Munde der Minerva preisen wollte, gab nur nach langem Widerstande in diesem Punkte nach, allein er fühlte sich auf eine sehr angenehme Beise gezwungen. Die schönen Augen der Gräfin und ihr liebenswürdiges Betragen hätten ihn gar leicht bewogen, auch auf die schönste und an genehmste Ersindung, auf die so erwünschte Einheit einer Composition und auf alle schidlichen Details Verzicht zu thun und gegen sein poetisches Gewissen zu handeln. Sen so stand auch seinem bürgerlichen Gewissen ein harter Ramps bevor, indem

bei beftimmterer Austheilung ber Rollen bie Damen ausbrudlich barauf beftanben, bag er mitspielen muffe.

Laertes hatte zu seinem Theil jenen gewaltthätigen Kriegsgott erhalten. Bilhelm sollte ben Anführer ber Landleute voritellen, der einige sehr artige und gefühlvolle Berse zu sagen hatte. Nachdem er sich eine Zeit lang gesträubt, mußte er sich endlich doch ergeben; besonders fand er keine Entschuldigung da die Baronesse ihm vorstellte, die Schaubühne hier auf dem Schlosse seh ohnedem nur als ein Gesellschaftstheater anzusehen. auf dem sie gern, wenn man nur eine schickliche Einleitung machen könnte, mitzuspielen wünschte. Darauf entließen die Damen unsern Freund mit vieler Freundlichkeit. Die Baronesse versicherte ihm, daß er ein unvergleichlicher Mensch seh, und bezgleitete ihn dis an die kleine Treppe, wo sie ihm mit einem händedruck gute Nacht gab.

#### Biebentes Capitel.

Befeuert burch ben aufrichtigen Antheil, ben bie Frauenzimmer an ber Sache nahmen, ward ber Plan, ber ibm burch bie Erzählung gegenwärtiger geworben war, ganz lebenbig. Er brachte ben größten Theil ber Nacht und ben andern Morgen mit ber forgfältigsten Berfisication bes Dialogs und ber Lieber zu.

Er war so ziemlich fertig, als er in das neue Schloß gerufen wurde, wo er hörte, daß die Herrschaft, die eben frühtstüdte, ihn sprechen wollte. Er trat in den Saal; die Baronesse kam ihm wieder zuerst entgegen, und unter dem Borwande, als wenn sie ihm einen guten Morgen bieten wollte, lispelte sie heimlich zu ihm: Sagen Sie nichts von Jhrem Stüde, als was Sie gefragt wetden.

Ich höre, rief ihm ber Graf zu, Sie sind recht fleißig und arbeiten an meinem Borfpiele, das ich zu Ehren bes Prinzen geben will. Ich billige, daß sie eine Minerva darin anbringen wollen, und ich benke bei Zeiten darauf, wie die Göttin zu kleiben ift, bamit man nicht gegen bas Coftum verftößt. Ich laffe beswegen aus meiner Bibliothek alle Bücher herbeibringen, worin sich bas Bild berselben befindet.

In eben dem Augenblide traten einige Bedienten mit großen Körben voll Bücher allerlei Formats in ben Saal.

Montfaucon, die Sammlungen antifer Statuen, Gemmen und Münzen, alle Arten mythologischer Schriften wurden aufgeschlagen und die Figuren verglichen. Aber auch daran war es noch nicht genug! Des Grafen vortreffliches Gedächtniß stellte ihm alle Minerven vor, die etwa noch auf Titelkupfern, Bigenetten ober sonst vorkommen mochten. Es mußte dehhalb ein Buch nach dem andern aus der Bibliothek herbeigeschafft werden, so daß der Graf zulett in einem Hausen von Büchern saß. Endlich, da ihm keine Minerva mehr einfiel, rief er mit Lachen aus: Ich wollte wetten, daß nun keine Minerva mehr in der ganzen Bibliothek seh, und es möchte wohl das erstemal vorzkommen, daß eine Büchersammlung so ganz und gar des Bildes ihrer Schutzgöttin entbehren muß.

Die ganze Gefellschaft freute fich über ben Ginfall, und befonders Jarno, ber ben Grafen immer mehr Bucher herbeis zuschaffen gereizt hatte, lachte ganz unmäßig.

Runmehr, sagte ber Graf, indem er sich zu Wilhelmen wens bete, ift es eine Hauptsache, welche Göttin meinen Sie? Minerva ober Pallas? Die Göttin bes Kriegs ober ber Kunfte?

Sollte es nicht am schidlichsten seyn, Ew. Excellenz, versetzte Wilhelm, wenn man sich hierüber nicht bestimmt ausdrückte, und sie, eben weil sie in der Mythologie eine doppelte Person spielt, auch hier in doppelter Qualität erscheinen ließe. Sie meldet einen Krieger an, aber nur um das Bolf zu beruhigen, sie preist einen helben, indem sie seine Menschlichkeit erhebt, sie überwindet die Gewaltthätigkeit und stellt die Freude und Ruhe unter dem Bolke wieder ber.

Die Baroneffe, ber es bange wurde, Wilhelm möchte sich verrathen, schob geschwinde ben Leibschneider ber Gräfin bas zwischen, ber seine Meinung abgeben mußte, wie ein folcher anstiker Rod auf bas beste gefertiget werden konnte. Dieser Mann, in Maskenarbeiten erfahren, wußte die Sache sehr leicht zu

machen, und da Madame Melina, ungeachtet ihrer hohen Schwansgerschaft, die Rolle der himmlischen Jungfrau übernommen hatte, so wurde er angewiesen, ihr das Maß zu nehmen, und die Gräfin bezeichnete, wiewohl mit einigem Unwillen ihrer Rammers jungfern, die Kleider aus der Garderobe, welche dazu verschnitten werden sollten.

Auf eine geschickte Weise wußte die Baronesse Wilhelmen wieder bei Seite zu schaffen, und ließ ihn bald darauf wissen, sie habe die übrigen Sachen auch besorgt. Sie schickte ihm zusgleich den Plusicus, der des Grasen Hauscapelle dirigirte, damit dieser theils die nothwendigen Stücke componiren, theils schickliche Melodien aus dem Musikvorrathe dazu aussuchen sollte. Runmehr ging alles nach Bunsche, der Graf fragte dem Stücke nicht weiter nach, sondern war hauptsächlich mit der transparenten Decoration beschäftigt, welche am Ende des Stückes die Zuschauer überraschen sollte. Seine Ersindung und die Geschicklichkeit seines Conditors brachten zusammen wirklich eine recht angenehme Erleuchtung zuwege. Denn auf seinen Reisen hatte er die größten Feierlichkeiten dieser Art gesehen, viele Rupfer und Zeichnungen mitgebracht, und wußte, was dazu gehörte, mit vielem Geschmacke anzugeben.

Unterbessen endigte Wilhelm sein Stud, gab einem jeben seine Rolle, übernahm bie seinige, und ber Busicus, ber sich zugleich sehr gut auf ben Tanz verstand, richtete bas Ballet ein,
und so ging alles zum besten.

Nur ein unerwartetes hinberniß legte sich in den Weg, das ihm eine bose Lücke zu machen drohte. Er hatte sich den größten Effect von Mignons Giertanze versprochen, und wie erstaunt war er daher, als das Kind ihm, mit seiner gewöhnlichen Trocken-heit, abschlug zu tanzen, versicherte, es seh nunmehr sein und werde nicht mehr auf das Theater gehen. Er suchte es durch allerlei Zureden zu bewegen, und ließ nicht eher ab, als dis es bitterlich zu weinen ansing, ihm zu Füßen siel und ries: Lieber Bater! bleib auch du von den Brettern! Er merkte nicht auf biesen Wink, und sann, wie er durch eine andere Wendung die Scene interessant machen wollte.

Philine, die eins von den Landmadden machte, und in

bem Reihentang bie einzelne Stimme fingen und bie Berfe bem Chore jubringen follte, freute fich recht ausgelaffen barauf. Uebrigens ging es ihr vollkommen nach Buniche; fie batte ibr besonderes Bimmer, war immer um die Grafin, die fie mit ihren Uffenvoffen unterhielt, und bafür taalich etwas geschenft befam: ein Rleib ju biefem Stude murbe auch für fie gurechte gemacht; und weil fie von einer leichten nachahmenben Natur war, fo hatte fie fich bald aus bem Umgange ber Damen so viel gemerkt, als fich für fie ichidte, und war in furger Beit voll Lebensart und guten Betragens geworben. Die Sorgfalt bes Stallmeifters nahm mehr zu als ab, und ba bie Officiere auch ftart auf fie einbrangen, und fie fich in einem fo reichlichen Elemente befanb, fiel es ihr ein, auch einmal bie Sprobe ju fpielen und auf eine geschickte Beife fich in einem gewiffen vornehmen Unfebn ju üben. Ralt und fein, wie fie mar, tannte fie in acht Tagen bie Schwächen bes gangen Saufes, bag, wenn fie abfichtlich batte verfahren konnen, fie gar leicht ihr Glud wurde gemacht haben. Allein auch bier bebiente fie fich ihres Bortheils nur, um fich ju beluftigen, um fich einen guten Tag ju machen und impertinent ju fenn, wo fie mertte, bag es ohne Befahr gefcheben fonnte.

Die Rollen waren gelernt, eine Sauptprobe bes Studs warb befohlen, ber Graf wollte babei febn, und feine Gemablin fing an ju forgen wie er es aufnehmen möchte. Die Baroneffe berief Wilhelmen beimlich, und man zeigte, je näher bie Stunde berbei rudte, immer mehr Berlegenheit, benn es war boch eben gang und gar nichts von ber Ibee bes Grafen übrig geblieben. Narno, ber eben bereintrat, wurde in bas Geheimnig gezogen. Es freute ibn berglich, und er mar geneigt, feine guten Dienfte ben Damen anzubieten. Es mare gar folimm, fagte er, gnabige Frau, wenn Sie fich aus biefer Sache nicht allein beraushelfen wollten; boch auf alle Falle will ich im Sinterhalte liegen bleiben. Die Baroneffe erzählte hierauf, wie fie bisher bem Grafen bas gange Stud, aber nur immer ftellenweise und obne Drbnung. ergählt habe, bag er alfo auf jebes Einzelne vorbereitet fep, nur ftebe er freilich in Gebanten, bas Bange werbe mit feiner 3bee aufammentreffen. 3ch will mich, fagte fie, beute Abend in ber Brobe au ibm feten, und ibn au gerftreuen fuchen.

Conditor habe ich auch schon vorgehabt, daß er ja die Decoration am Ende recht schön macht, dabei aber doch etwas geringes fehlen läßt.

Ich wüßte einen Hof, versetzte Jarno, wo wir so thätige und kluge Freunde brauchten, als Sie sind. Will es heut Abend mit Ihren Rünften nicht mehr fort, so winken Sie mir, und ich will ben Grafen heraus holen und ihn nicht cher wieder hinein lassen, bis Minerva auftritt und von der Jlumination bald Succurs zu hoffen ist. Ich habe ihm schon seit einigen Tagen etwas zu eröffnen, das seinen Better betrifft, und das ich noch immer aus Ursachen ausgeschoben habe. Es wird ihm auch das eine Distraction geben, und zwar nicht die angenehmste.

Einige Geschäfte binberten ben Grafen, beim Anfange ber Brobe ju fenn, bann unterhielt ibn bie Baroneffe. Sarno's Bulfe war gar nicht nötbig. Denn indem ber Graf genug que recht zu weisen, zu verbeffern und anzuordnen batte, vergaß er fich gang und gar barüber, und ba Frau Delina gulett nach seinem Sinne fprach, und bie Illumination gut ausfiel, bezeigte er fich volltommen gufrieben. Erft ale alles vorbei mar, und man jum Spiele ging, foient ihm ber Unterschied aufzufallen, und er fing an nachzubenten, ob benn bas Stud auch wirklich von seiner Erfindung feb? Auf einen Wint fiel nun Jarno aus feinem hinterhalte bervor, ber Abend verging, die Radricht, baß ber Pring wirklich tomme, bestätigte fich; man ritt einigemal aus, die Avantgarde in der Nachbarschaft campiren ju feben, bas Saus war voll Larmen und Unrube, und unfere Schaufpieler, bie nicht immer jum besten von ben unwilligen Bebienten · versorgt wurden, mußten, ohne daß jemand fonderlich fich ibrer erinnerte, in bem alten Schlosse ihre Zeit in Erwartungen und Uebungen aubringen.

#### Achtes Capitel.

Endlich war der Prinz angekommen; die Generalität, die Stabsofficiere und das übrige Gefolge, das zu gleicher Zeit eintraf, die vielen Menschen, die theils zum Besuche, theils

geschäftswegen einsprachen, machten bas Schloß einem Bienenstode ähnlich, ber eben schwärmen will. Jedermann brangte sich herbei, ben vortrefflichen Fürsten zu sehen, und jedermann bewunderte seine Leutseligkeit und Herablassung; jedermann erstaunte, in bem Helben und Heerführer zugleich den gefälligsten Hosmann zu erblicken.

Alle hausgenossen mußten nach Orbre bes Grafen bei ber Ankunft bes Fürsten auf ihrem Posten sehn; kein Schauspieler burfte sich bliden lassen, weil ber Prinz mit ben vorbereiteten Feierlichkeiten überrascht werden sollte, und so schien er auch des Abends, als man ihn in den großen wohlerleuchteten und mit gewirkten Tapeten des vorigen Jahrhunderts ausgezierten Saal führte, ganz und gar nicht auf ein Schauspiel, viel weniger auf ein Borspiel zu seinem Lobe vorbereitet zu sehn. Alles lief auf das beste ab, und die Truppe mußte nach vollendeter Borstellung herbei und sich dem Prinzen zeigen, der jeden auf die freundslichste Weise etwas zu fragen, jedem auf die gefälligste Art etwas zu sagen wußte. Wilhelm als Autor mußte besonders vortreten, und ihm ward gleichfalls sein Theil Beifall zugespendet.

Rach dem Borspiele fragte niemand sonderlich; in einigen Tagen war es, als wenn nichts dergleichen wäre ausgeführt worden, außer daß Jarno mit Wilhelmen gelegentlich davon sprach, und es sehr verständig lobte; nur setzte er hinzu: Es ist Schabe, daß Sie mit hohlen Rüffen um hohle Rüffe spielen.

— Mehrere Tage lag Wilhelmen dieser Ausdruck im Sinne; er wußte nicht, wie er ihn auslegen, noch was er daraus nehmen sollte.

Unterbeffen spielte bie Gesellschaft jeben Abend so gut, als sie es nach ihren Kräften vermochte, und that das Mögliche, um die Ausmerksamkeit ber Zuschauer auf sich zu ziehen. Gin uns verdienter Beisall munterte sie auf, und in ihrem alten Schlosse glaubten sie nun wirklich, eigentlich um ihretwillen dränge sich die große Bersammlung herbei, nach ihren Borstellungen ziehe sich die Menge der Fremden, und sie sehen der Mittelpunkt, um den und um deswillen sich alles drehe und bewege.

Wilhelm allein bemerkte zu seinem großen Berdruffe gerade bas Gegentheil. Denn obgleich ber Brinz die ersten Borftellungen

von Anfange bis zu Ende auf seinem Sessel sitzend mit der größten Gewissenhaftigkeit abwartete, so schien er sich doch nach und nach auf eine gute Weise davon zu dispensiren. Gerade diejenigen, welche Wilhelm im Gespräche als die Verständigsten gefunden hatte, Jarno an ihrer Spitze, brachten nur flüchtige Augenblicke im Theatersaale zu; übrigens sagen sie im Vorzimmer, spielten oder schienen sich von Geschäften zu unterhalten.

Bilhelmen verdroß gar sehr, bei seinen anhaltenden Bemühungen des erwünschtesten Beisalls zu entbehren. Bei der Auswahl der Stücke, der Abschrift der Rollen, den häusigen Broben, und was sonst nur immer vorkommen konnte, ging er Melina'n eifrig zur Hand, der ihn denn auch, seine eigene Unzulänglichkeit im Stillen fühlend, zuletzt gewähren ließ. Die Rollen memorirte Wilhelm mit Fleiß, und trug sie mit Wärme und Lebhaftigkeit und mit so viel Anstand vor, als die wenige Bildung erlaubte, die er sich selbst gegeben hatte.

Die fortgesetzte Theilnahme bes Barons benahm indes ber übrigen Gesellichaft jeden Zweifel, indem er sie versicherte, daß sie die größten Effecte hervorbringe, besonders indem sie eins seiner eigenen Stude aufführte; nur bedauerte er, daß der Prinzeine ausschließende Reigung für das französische Theater habe, daß ein Theil seiner Leute hingegen, worunter sich Jarno besonders auszeichne, den Ungeheuern der englischen Bühne einen leidenschaftlichen Borzug gebe.

War nun auf biese Weise die Kunft unfrer Schauspieler nicht auf das beste bemerkt und bewundert, so waren dagegen ihre Personen den Zuschauern und Zuschauerinnen nicht völlig gleichgültig. Wir haben schon oben angezeigt, daß die Schauspielerinnen gleich von Anfang die Ausmerksamkeit junger Officiere erregten; allein sie waren in der Folge glücklicher und machten wichtigere Eroberungen. Doch wir schweigen davon und bemerken nur, daß Wilhelm der Gräfin von Tag zu Tag interessanter vorsam, so wie auch in ihm eine stille Reigung gegen sie aufzukeinnen ansing. Sie konnte, wenn er auf dem Theater war, die Augen nicht von ihm abwenden, und er schien bald nur allein gegen sie gerichtet zu spielen und zu recitiren. Sich wechselseitig anzusehen, war ihnen ein unaussprechliches Vergnügen, dem sich

ihre harmlofen Seelen gang überließen, ohne lebhaftere Bunfche gu nahren ober fur irgend eine Folge beforgt gu febn.

Wie über einen Fluß hinüber, ber sie scheibet, zwei feinbe liche Borposten sich ruhig und lustig zusammen besprechen, ohne an ben Krieg zu benken, in welchem ihre beiderseitigen Parteien begriffen sind, so wechselte die Gräfin mit Wilhelm bedeutende Blide über die ungeheure Kluft der Geburt und des Standes hinüber, und jedes glaubte an seiner Seite, sicher seinen Empfindungen nachhängen zu durfen.

Die Baronesse hatte sich indessen ben Laertes ausgesucht, ber ihr als ein wackerer, munterer Jüngling besonders wohl gesiel, und der, so sehr Beiberfeind er war, doch ein vorbeisgehendes Abenteuer nicht verschmähete, und wirklich dießmal wider Billen durch die Leutseligkeit und das einnehmende Besen der Baronesse gesesselt worden wäre, hätte ihm der Baron zufällig nicht einen guten oder, wenn man will, einen schlimmen Dienst erzeigt, indem er ihn mit den Gesinnungen dieser Dame näher bekannt machte.

Denn als Laertes sie einft laut rühmte und sie allen andern ihres Geschlechts vorzog, versetzte der Baron scherzend: Ich merte schon, wie die Sachen stehen; unfre liebe Freundin hat wieder einen für ihre Ställe gewonnen. Dieses unglückliche Gleichnis, das nur zu klar auf die gefährlichen Liebkosungen einer Circe deutete, verdroß Laertes über die Magen, und er konnte dem Baron nicht ohne Nergerniß zuhören, der ohne Barmscherzigkeit fortsuhr:

Jeber Frembe glaubt, daß' er ber erste sey, bem ein so angenehmes Betragen gelte; aber er irrt gewaltig, benn wir alle sind einmal auf diesem Bege herumgeführt worden; Mann, Jüngling oder Knabe, er seh wer er seh, muß sich eine Zeit lang ihr ergeben, ihr anhängen und sich mit Sehnsucht um sie bemüben.

Den Glücklichen, ber eben, in die Garten einer Zauberin hinein tretend, von allen Seligkeiten eines kunstlichen Frühlings empfangen wird, kann nichts unangenehmer überraschen, als wenn ihm, beffen Ohr ganz auf ben Gesang ber Nachtigall lauscht, irgend ein verwandelter Borfahr unvermuthet entgegen grunzt.

Laertes schämte sich nach biefer Entbedung recht von Herzen, daß ihn seine Gitelkeit nochmals verleitet habe, von irgend einer Frau auch nur im mindesten gut zu benken. Er vernach-läßigte sie nunmehr völlig, hielt sich zu dem Stallmeister, mit dem er fleißig focht und auf die Jagd ging, bei Proben und Borstellungen aber sich betrug, als wenn dieß bloß eine Nebensfache wäre.

Der Graf und die Gräfin ließen manchmal Morgens einige von der Geselschaft rufen, da jeder denn immer Philinens uns verdientes Glück zu beneiden Ursache fand. Der Graf hatte seinen Liebling, den Bedanten, oft stundenlang bei seiner Toislette. Dieser Mensch ward nach und nach bekleidet, und bis auf Uhr und Dose equipirt und ausgestattet.

Auch wurde die Gesellschaft manchmal sammt und sonders nach Tafel vor die hohen Herrschaften gefordert. Sie schätzen sich es zur größten Ehre, und bemerkten nicht, daß man zu eben derselben Zeit durch Jäger und Bediente eine Anzahl Hunde hereinbringen und Uferde im Schlosbose vorführen ließ.

Man hatte Wilhelmen gefagt, bag er ja gelegentlich bes Prinzen Liebling, Racine, loben und baburch auch von fich eine gute Meinung erweden folle. Er fand bagu an einem folden Nachmittage Gelegenheit, ba er auch mit vorgeforbert worden war, und ber Pring ibn fragte, ob er auch fleißig bie großen frangofischen Theaterschriftsteller lefe, barauf ibm benn Bilbelm mit einem febr lebhaften Ja antwortete. Er bemertte nicht, bag ber Fürft, ohne feine Antwort abzuwarten, icon im Begriff war, fich weg und ju jemand anderm ju wenden, er faßte ihn vielmehr fogleich und trat ihm beinah in ben Beg, indem er fortfuhr: er ichate bas frangöfische Theater febr boch und lefe bie Berte ber großen Reifter mit Entzuden; besonbers babe er zu wahrer Freude gebort, daß ber Fürft ben großen Talenten eines Racine völlige Gerechtigkeit wiberfahren laffe. 3ch tann es mir vorstellen, fubr er fort, wie vornehme und erhabene Berfonen einen Dichter ichaten muffen, ber bie Buftanbe ibrer boberen Berhältniffe fo vortrefflich und richtig ichilbert. Corneille bat, wenn ich fo fagen barf, große Menschen bargeftellt und Racine vornehme Berfonen. 3ch fann mir, wenn ich feine

Stude lefe, immer ben Dichter benten, ber an einem glangenben Sofe lebt, einen großen Ronig vor Augen bat, mit ben Beften umgeht, und in die Gebeimniffe ber Menscheit bringt, wie fie fich hinter toftbar gewirften Tapeten verbergen. Wenn ich feinen Britannicus, feine Berenice ftubire, fo fommt es mir wirklich vor, ich fet am hofe, fet in bas Große und Rleine Diefer Bohnungen ber irbifden Götter eingeweiht, und ich febe, burch die Augen eines feinfühlenben Frangofen, Könige, Die eine gange Ration anbetet, hofleute, Die von viel Taufenben beneibet werben, in ihrer natürlichen Geftalt mit ihren gehlern und Schmergen. Die Anetbote, daß Racine fich ju Tobe gegrämt babe, weil Ludwig ber Bierzebnte ibn nicht mehr angefeben, ibn feine Ungufriebenbeit fühlen laffen, ift mir ein Schlüffel zu allen feinen Werten, und es ift unmöglich, bag ein Dichter von fo großen Talenten, beffen Leben und Tob an ben Augen eines Roniges bangt, nicht auch Stude fdreiben folle, bie bes Beifalls eines Roniges und eines Rursten werth feben.

Jarno war herbei getreten und hörte unferem Freunde mit Berwunderung zu; der Fürst, der nicht geantwortet und nur mit einem gefälligen Blide seinen Beifall gezeigt hatte, wandte sich seitwärts, obgleich Wilhelm, dem es noch unbekannt war, daß es nicht anständig seh, unter solchen Umständen einen Discurs fortzusehen und eine Materie erschöpfen zu wollen, noch gerne mehr gesprochen und dem Fürsten gezeigt hätte, daß er nicht ohne Nuten und Gefühl seinen Lieblingsdichter gelesen.

haben Sie benn niemals, sagte Jarno, indem er ihn beis seite nahm, ein Stud von Shakspearen gesehen?

Rein, versetzte Wilhelm; benn seit der Zeit, daß sie in Deutschland bekannter geworden sind, bin ich mit dem Theater unbekannt worden, und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, daß sich zufällig eine alte jugendliche Liebhaberei und Beschäftigung gegenwärtig wieder erneuerte. Indessen hat mich alles, was ich von jenen Stüden gehört, nicht neugierig gemacht, solche seltsame Ungeheuer näher kennen zu lernen, die über alle Bahrscheinlichkeit, allen Bohlstand hinauszuschreiten scheinen.

3ch will Ihnen benn boch rathen, verfette jener, einen

Bersuch zu machen; es kann nichts schaben, wenn man auch bas Seltsame mit eigenen Augen sieht. Ich will Ihnen ein paar Theile borgen, und Sie können Ihre Zeit nicht besser anwenden, als wenn Sie sich gleich von allem losmachen, und in der Einsamkeit Ihrer alten Bohnung in die Zauberlaterne dieser unbekannten Welt sehen. Es ist sündlich, daß Sie Ihre Stunden verderben, diese Affen menschlicher auszuhutzen und diese Hunde tanzen zu lehren. Nur Eins bedinge ich mir aus, daß Sie sich an die Form nicht stoßen; das übrige kann ich Ihrem richtigen Gefühle überlassen.

Die Pferbe standen vor der Thur, und Jarno setzte sich mit einigen Cavalieren auf, um sich mit der Jagd zu erlustigen. Bilhelm sah ihm traurig nach. Er hätte gern mit diesem Manne noch vieles gesprochen, der ihm, wiewohl auf eine unfreundliche Art, neue Ideen gab, Ideen, deren er bedurfte.

Der Mensch kommt manchmal, indem er sich einer Entwicklung seiner Kräfte, Fähigkeiten und Begriffe nähert, in eine Berlegenheit, aus der ihm ein guter Freund leicht helsen konnte. Er gleicht einem Wanderer, der nicht weit von der Herberge ins Wasser fällt; griffe semand sogleich zu, risse ihn ans Land, so ware es um einmal naß werden gethan, anstatt daß er sich auch wohl selbst, aber am jenseitigen Ufer, heraushilft, und einen beschwerlichen weiten Umweg nach seinem bestimmten Ziele zu machen hat.

Wilhelm fing an zu wittern, daß es in der Welt anders zugehe, als er es sich gedacht. Er sah das wichtige und bedeutungsvolle Lehen der Bornehmen und Großen in der Nähe, und verwunderte sich, wie einen leichten Anstand sie ihm zu geben wußten. Ein Heer auf dem Marsche, ein fürstlicher Held an seiner Spitze, so viele mitwirkende Krieger, so viele zudringende Berehrer erhöhten seine Einbildungstraft. In dieser Stimmung erhielt er die versprochenen Bücher, und in kurzem, wie man es vermuthen kann, ergriff ihn der Strom jenes großen Genius, und führte ihn einem unübersehlichen Meere zu, worin er sich gar bald völlig vergaß und verlor.

### Neuntes Capitel.

Das Berhältniß bes Barons zu ben Schauspielern hatte seit ihrem Aufenthalte im Schlosse verschiedene Veränderungen erlitten. Im Anfange gereichte es zu beiderseitiger Zufriedenheit: benn indem der Baron das erstemal in seinem Leben eines seiner Stücke, mit tenen er ein Gesellschaftstheater schon beledt hatte, in den Händen wirklicher Schauspieler und auf dem Wege zu einer anständigen Vorstellung sah, war er von dem besten Humor, bewies sich freigebig, und kaufte bei jedem Galanterieshändler, deren sich manche einstellten, kleine Geschenke für die Schauspielerinnen, und wußte den Schauspielern manche Bouteille Champagner extra zu verschaffen; dagegen sachen sie sich auch mit seinen Stücken alle Mühe, und Wilhelm sparte keinen Fleiß, die herrlichen Reden des vortresslichen Helben, dessen Rolle ihm zugefallen war, auf das genaueste zu memoriren.

Inbeffen hatten fich boch auch nach und nach einige Digbelligfeiten eingeschlichen. Die Borliebe bes Barons für gewiffe Schauspieler wurde von Tag ju Tag merklicher, und nothwendig mußte bieß bie übrigen verbrießen. Er erhob feine Bunftlinge gang ausschließlich, und brachte baburch Gifersucht und Uneinigkeit unter die Gefellichaft. Melina, ber fich bei ftreitigen Fallen ohnebem nicht zu helfen wußte, befand fich in einem febr unangenehmen Buftanbe. Die Gepriefenen nahmen bas Lob an, ohne fonderlich bankbar ju febn, und bie Burudgefesten liegen auf allerlei Beise ihren Berdruß fpuren, und wußten ihrem erft bochverehrten Gonner ben Aufenthalt unter ihnen auf eine ober bie andere Beise unangenehm ju machen; ja, es war ihrer Schabenfreube feine geringe Rahrung, als ein gewiffes Gebicht, beffen Berfaffer man nicht tannte, im Schloffe viele Bewegung verursachte. Bisber batte man fich immer, boch auf eine giemlich feine Beife, über ben Umgang bes Barons mit ben Romöbianten aufgehalten; man batte allerlei Befchichten auf ibn gebracht, gewiffe Borfalle ausgeputt und ihnen eine luftige und intereffante Beftalt gegeben. Rulest fing man an ju erzählen, es entstehe eine Art von Handwerksneid zwischen ihm und einigen Schauspielern, die sich auch einbildeten, Schriftsteller zu sehn, und auf diese Sage grundet sich das Gedicht, von welchem wir sprachen, und welches lautete wie folgt:

Ich armer Teufel, Herr Baron, Beneide Sie um Ihren Stand, Um Ihren Plat so nah am Thron Und um manch schön Stück Acter Land, Um Ihres Baters sestes Schloß, Um seine Wildbahn und Geschoß.

Mich armen Teufel, Herr Baron, Beneiben Sie, so wie es scheint, Beil die Ratur vom Knaben schon Mit mir es mütterlich gemeint. Ich ward, mit leichtem Ruth und Kopf, Iwar arm, doch nicht ein armer Tropf.

Nun bächt' ich, lieber herr Baron, Wir ließen's beibe wie wir find: Sie blieben des herrn Baters Sohn, Und ich blieb' meiner Mutter Kind. Wir leben ohne Neid und haß, Begehren nicht des andern Titel, Sie keinen Platz auf dem Parnaß, Und keinen ich in dem Capitel.

Die Stimmen über bieses Gedicht, das in einigen fast unleserlichen Abschriften sich in verschiedenen Händen befand, waren sehr getheilt, auf den Berfasser aber wußte niemand zu muthmaßen, und als man mit einiger Schadenfreude sich darüber zu ergeten ansing, erkärte sich Wilhelm sehr dagegen.

Bir Deutschen, rief er aus, verdienten, daß unsere Rusen in der Berachtung blieben, in der fie so lange geschmachtet haben, da wir nicht Männer von Stande zu schätzen wiffen, die sich mit unserer Literatur auf irgend eine Beise abgeben

mögen. Geburt, Stand und Bermögen fteben in feinem Bideribruch mit Genie und Geschmad, bas baben uns frembe Ratio: nen gelehrt, welche unter ihren besten Röbfen eine große Un= gabl Cbelleute gablen. War es bisber in Deutschland ein Bunber, wenn ein Mann von Geburt fich ben Biffenschaften wibmete, murben bisber nur menige berühmte Ramen burch ibre Reigung ju Runft und Biffenschaft noch berühmter, ftiegen bagegen manche aus ber Duntelheit bervor, und traten wie unbefannte Sterne an ben Borigont: fo wird bas nicht immer fo febn, und wenn ich mich nicht febr irre. fo ift bie erste Rlaffe ber nation auf bem Wege, fich ihrer Bortheile auch jur Erringung bes fconften Kranges ber Mufen in Butunft zu bebienen. Es ift mir baber nichts unangenehmer, als wenn ich nicht allein ben Burger oft über ben Ebelmann, ber bie Mufen ju ichaten weift. fpotten, fonbern auch Berfonen von Stande felbft mit unüberlegter Laune und niemals ju billigender Schatenfreude ihres Bleichen von einem Bege abichreden febe, auf bem einen jeben Ehre und Rufriebenbeit erwartet.

Es ichien bie lette Meugerung gegen ben Grafen gerichtet au febn, bon welchem Wilhelm gebort batte, baf er bas Bebicht wirklich gut finbe. Freilich war biefem herrn, ber immer auf feine Art mit bem Baron ju fcbergen pflegte, ein folder Unlag febr ermunicht, feinen Bermandten auf alle Beife gu plagen. Jebermann batte feine eigenen Muthmagungen, mer ber Berfaffer bes Gebichtes febn tonnte, und ber Graf, ber fich nicht gern im Scharffinn von jemand übertroffen fab, fiel auf einen Gebanten, ben er fogleich ju beschwören bereit mar: bas Gebicht konne fich nur von feinem Bebanten berschreiben, ber ein febr feiner Buriche fet, und an bem er icon lange fo etwas poetisches Genie gemertt babe. Um fich ein rechtes Bergnugen ju machen, ließ er bestwegen an einem Morgen biefen Chaufpieler rufen, ber ihm in Gegenwart ber Grafin, ber Baroneffe und Jarno's bas Gebicht nach feiner Art vorlefen mußte, und bafür Lob, Beifall und ein Geschent einerntete, und bie Frage bes Grafen, ob er nicht fonft noch einige Gebichte von frühern Beiten besithe, mit Rlugheit abzulehnen wufte. Go tam ber Bebant jum Rufe eines Dichters, eines Wiglings, und in ben

Augen berer, bie bem Baron gunftig waren, eines Pasquillanten und schlechten Menschen. Bon ber Beit an applaubirte ihm ber Graf nur immer mehr, er mochte seine Rolle spielen, twie er wollte, so baß ber arme Mensch zulest aufgeblasen, ja beinabe verrüdt wurde, und barauf sann, gleich Philinen ein Zimmer im neuen Schlosse zu beziehen.

Bäre dieser Plan sogleich zu vollführen gewesen, so möchte er einen großen Unfall vermieden haben. Denn als er eines Abends spät nach dem alten Schlosse ging und in dem dunkeln engen Wege herumtappte, ward er auf einmal angefallen, von einigen Personen sestgehalten, indessen andere auf ihn wacker losschlugen und ihn im Finstern so zerdraschen, daß er beinade liegen blieb und nur mit Mühe zu seinen Kameraden hinauftroch, die, so sehr sie sich entrüstet stellten, über diesen Unfall ihre heimliche Freude fühlten und sich kaum des Lachens erzwehren konnten, als sie ihn so wohl durchwalkt, und seinen neuen braunen Rock über und über weiß, als wenn er mit Müllern händel gehabt, bestäubt und besteckt sahen.

Der Graf, ber sogleich hiervon Rachricht erhielt, brach in einen unbeschreiblichen Jorn aus. Er bebandelte diese That als bas größte Berbrechen, qualificirte sie zu einem beleidigten Burgfrieden, und ließ durch seinen Gerichtshalter die strengste Inquisition vornehmen. Der weißbestäubte Rock sollte eine Hauptanzeige geben. Alles, was nur irgend mit Auber und Mebl im Schlosse zu schaffen haben konnte, wurde mit in die Untersuchung gezogen, jedoch vergebens.

Der Baron versicherte bei seiner Ehre feierlich: jene Art zu scherzen habe ihm freilich sehr mißfallen, und das Betragen bes herrn Grafen seh nicht das freundschaftlichste gewesen, aber er habe sich darüber hinauszusehen gewußt, und an dem Unfall, der dem Poeten oder Pasquillanten, wie man ihn nennen wolle, begegnet, habe er nicht den mindesten Antheil.

Die übrigen Bewegungen ber Fremben und die Unrube bes Saufes brachten balb die ganze Sache in Bergeffenheit, und ber ungludliche Gunftling mußte bas Bergnügen, frembe Febern eine turze Zeit getragen zu haben, theuer bezahlen.

Unfere Truppe, bie regelmäßig alle Abende fortspielte, und

im Ganzen sehr wohl gehalten wurde, fing nun an, je besser es ihr ging, besto größere Anforderungen zu machen. In kurzer Zeit war ihnen Essen, Trinken, Auswartung, Wohnung zu gering, und sie lagen ihrem Beschützer, dem Baron, an, daß er für sie besser sorgen und ihnen zu dem Genusse und der Bequemlichkeit, die er ihnen versprochen, doch endlich verhelsen solle. Ihre Klagen wurden lauter, und die Bemühungen ihres Freundes, ihnen genug zu thun, immer fruchtloser.

Wilhelm tam inbeffen, außer in Broben und Spielstunden, wenig mehr zum Borscheine. In einem ber hintersten Zimmer verschloffen, wozu nur Mignon und dem Harsner ber Zutritt gerne verstattet wurde, lebte und webte er in der Shakspearessichen Welt, so daß er außer sich nichts kannte noch empfand.

Man ergablt von Zauberern, Die burch magische Formeln eine ungeheure Menge allerlei geiftiger Geftalten in ihre Stube berbeiziehen. Die Beschwörungen find fo fraftig, daß fie bald ben Raum bes Bimmers ausfüllen, und bie Beifter, bis an ben fleinen gezogenen Kreis binangebrängt, um benfelben und über bem haupte bes Deifters in ewig brebenber Berwandlung fich bewegend vermehren. Jeder Bintel ift vollgepfropft, und jebes Gefims befett. Gier bebnen fich aus und Riefengeftalten gieben fich in Bilge gufammen. Unglücklicherweise bat ber Schwarzfünftler bas Wort vergeffen, womit er biefe Beifterfluth wieber gur Ebbe bringen konnte. - Go fag Wilhelm, und mit unbefannter Bewegung wurden taufend Empfindungen und Rabigfeiten in ibm rege, von benen er feinen Begriff und feine Abnung gehabt batte. Nichts fonnte ibn aus biefem Buftande reißen, und er war febr ungufrieden, wenn irgend jemand gu fommen Belegenheit nahm, um ibn von bem, mas auswärts vorging, ju unterhalten.

So merkte er kaum auf, als man ihm bie Nachricht brachte, es sollte in bem Schloßhof eine Execution vorgeben und ein Knabe gestäupt werben, ber sich eines nächtlichen Einbruchs verbächtig gemacht habe, und ba er ben Rock eines Perrückenmachers trage, wahrscheinlich mit unter ben Meuchlern gewesen seh. Der Knabe läugne zwar auf bas hartnäckigste, und man könne ihn beswegen nicht förmlich bestrafen, wolle ihm aber als einem

Bagabunden einen Denkzettel geben und ihn weiter schieden, weil er einige Tage in der Gegend herumgeschwärmt seb, sich des Nachts in den Mühlen aufgehalten, endlich eine Leiter an eine Gartenmauer angelehnt habe und herüber gestiegen seb.

Wilhelm fand an bem ganzen Hanbel nichts sonderlich merkwürdig, als Mignon haftig herein tam und ihm versicherte, ber Gefangene seh Friedrich, ber sich seit ben Handeln mit bem Stallmeister von ber Gesellschaft und aus unsern Augen versloren batte.

Wilhelm, ben ber Anabe interessirte, machte sich eilends auf, und sand im Schloßhose schon Zurüstungen. Denn ber Graf liebte die Feierlichkeit auch in dergleichen Fällen. Der Anabe wurde herbeigebracht: Wilhelm trat dazwischen und bat, daß man inne halten möchte, indem er den Anaben kenne, und vorher erst verschiedenes seinetwegen anzubringen habe. Er hatte Mühe, mit seinen Borstellungen durchzudringen, und erhielt endlich die Erlaubniß, mit dem Delinquenten allein zu sprechen. Dieser versicherte, von dem Ueberfalle, bei dem ein Acteur sollte gemißhandelt worden sehn, wisse er gar nichts. Er seh nur um das Schloß herum gestreift und des Nachts hereingeschlichen, um Philinen auszuschen, deren Schlaszimmer er ausgekundzichastet gehabt und es auch gewiß würde getrossen haben, wenn er nicht unterweges ausgesangen worden wäre.

Bilhelm, ber, jur Spre ber Gefellschaft, das Verhältniß nicht gerne entbeden wollte, eilte ju dem Stallmeister und bat ihn, nach seiner Kenntniß ber Personen und bes Hauses, Diese Angelegenheit zu vermitteln und ben Knaben zu befreien.

Dieser launige Mann erdachte, unter Wilhelms Beistand, eine kleine Geschichte, daß der Knabe zur Truppe gehört habe, von ihr entlausen set, doch wieder gewünscht, sich bei ihr einzusinden und aufgenommen zu werden. Er habe deswegen die Absicht gehabt, bei Nachtzeit einige seiner Gönner aufzusuchen und sich ihnen zu empsehlen. Man bezeugte übrigens, daß er sich sonst gut aufgeführt, die Damen mischten sich darein, und er ward entlassen.

Wilhelm nahm ihn auf, und er war nunmehr die britte Person ber wunderbaren Familie, die Wilhelm seit einiger Zeit

als seine eigene ansah. Der Alte und Mignon nahmen ben Bieberkehrenben freundlich auf, und alle brei verbanden sich nunmehr, ihrem Freunde und Beschützer aufmerksam zu dienen und ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

#### Behntes Capitel.

Philine mußte fich nun täglich beffer bei ben Damen ein: Benn fie gufammen allein maren, leitete fie auschmeicheln. meistentheils bas Gespräch auf bie Manner, welche tamen und gingen, und Wilhelm war nicht ber lette, mit bem man fich beschäftigte. Dem flugen Dabchen blieb es nicht verborgen, daß er einen tiefen Gindrud auf bas Berg ber Brafin gemacht habe; fie ergählte baber von ihm, was fie wußte und nicht wußte; bütete fich aber irgend etwas vorzubringen, bas man zu feinem Nachtheil batte beuten konnen, und rühmte bagegen feinen Ebelmuth, feine Freigebigfeit und besonders feine Sittfamkeit im Betragen gegen bas weibliche Gefdlecht. Alle übrigen Fragen, Die an fie geschaben, beantwortete fie mit Rlugbeit, und als bie Baronesse bie gunehmende Neigung ihrer iconen Freundin bemerkte, war auch ihr biefe Entbedung fehr willtommen. ibre Berhältniffe zu mehreren Mannern, besonders in Diefen letten Tagen ju Jarno, blieben ber Grafin nicht verborgen, beren reine Seele einen folden Leichtfinn nicht ohne Difbilli: gung und ohne fanften Tabel bemerken konnte.

Auf diese Weise hatte die Baronesse sowohl als Philine, jede ein besonderes Interesse, unsern Freund der Gräfin näher zu bringen, und Philine hoffte noch überdieß, bei Gelegenheit wieder für sich zu arbeiten und die verlorene Gunst des jungen Mannes sich wo möglich wieder zu erwerben.

Gines Tags, als ber Graf mit ber übrigen Gesellschaft auf bie Jagd geritten war, und man bie Herren erst ben anbern Morgen zurück erwartete, ersann sich bie Baronesse einen Scherz, ber völlig in ihrer Art war; benn sie liebte bie Berkleibungen und kam, um bie Gesellschaft zu überraschen, bald als Bauermäbchen, bald als Bage, bald als Jägerbursche zum Vorschein.

Sie gab sich baburch bas, Ansehn einer kleinen Fee, die überall, und gerade ba, wo man sie am wenigsten vermuthet, gegenwärtig ist. Nichts glich ihrer Freude, wenn sie unerkannt eine Zeit lang die Gesellschaft bedient oder sonst unter ihr gewandelt hatte, und sie sich zulest auf eine scherzhafte Weise zu entbeden wußte.

Gegen Abend ließ sie Wilhelmen auf ihr Zimmer fordern, und da sie eben noch etwas zu thun hatte, sollte Philine ihn porbereiten.

Er kam und fand, nicht ohne Berwunderung, statt der gnädigen Frauen das leichtfertige Mädchen im Zimmer. Sie begegnete ihm mit einer gewissen anständigen Freimuthigkeit, in der sie sich bisher geübt hatte, und nöthigte ihn dadurch gleichfalls zur Höflickeit.

Buerft scherzte sie im Allgemeinen über das gute Glück, das ihn verfolge, und ihn auch, wie sie wohl merke, gegenswärtig hierher gebracht habe; sodann warf sie ihm auf eine ansgenehme Art sein Betragen vor, womit er sie bisher gequalt habe, schalt und beschuldigte sich selbst, gestand, daß sie sonst wohl so eine Begegnung verdient, machte eine so aufrichtige Beschreibung ihres Zustandes, den sie den vorigen nannte, und setzte hinzu: daß sie sich selbst verachten müsse, wenn sie nicht fähig wäre sich zu ändern und sich seiner Freundschaft werth zu machen.

Bilhelm war über diese Rede betroffen. Er hatte zu wenig Kenntniß der Belt, um zu wissen, daß eben ganz leichtsinnige und der Besserung unfähige Menschen sich oft am lebhastesten anklagen, ihre Fehler mit großer Freimuthigkeit bekennen und bereuen, ob sie gleich nicht die mindeste Kraft in sich haben, von dem Wege zurück zu treten, auf den eine übermächtige Ratur sie hinreißt. Er konnte daher nicht unfreundlich gegen die zierliche Sünderin bleiben; er ließ sich mit ihr in ein Gespräch ein, und vernahm von ihr den Borschlag zu einer sonderbaren Berkleidung, womit man die schöne Gräfin zu überraschen gebachte.

Er fand dabei einiges Bebenken, bas er Philinen nicht verhehlte; allein die Baronesse, welche in dem Augenblick hereintrat, ließ ihm keine Beit zu Zweifeln übrig; fie zog ihn vielmehr mit fich fort, indem fie verficherte, es fei eben die rechte Stunde.

Es war bunkel geworden, und sie führte ihn in die Garberobe des Grafen, ließ ihn seinen Roc ausziehen und in den
seidenen Schlafroc des Grafen hinein schlüpfen, setzte ihm darauf
die Mütze mit dem rothen Bande auf, führte ihn ins Cabinet
und hieß ihn sich in den großen Sessel setzen und ein Buch
nehmen, zündete die argandische Lampe sclbst an, die vor ihm
stand, und unterrichtete ihn, was er zu thun und was er für
eine Rolle zu spielen habe.

Man werde, sagte fie, der Gräfin die undermuthete Anskunft ihres Gemahls und seine üble Laune ankündigen; sie werde kommen, einigemal im Zimmer auf und ab gehn, sich alsbann auf die Lehne des Sessels setzen, ihren Arm auf seine Schulter legen und einige Worte sprechen. Er solle seine Shemannsrolle so lange und so gut als möglich spielen; wenn er sich aber endlich entdeken müßte, so solle er hübsch artig und galant sehn.

Bilhelm saß nun unruhig genug in dieser wunderlichen Maske; der Borschlag hatte ihn überrascht, und die Ausführung eilte der Ueberlegung zuvor. Schon war die Baronesse wieder zum Jimmer hinaus, als er erst bemerkte, wie gefährlich der Posten war, den er eingenommen hatte. Er läugnete sich nicht, daß die Schönheit, die Jugend, die Anmuth der Gräfin einigen Eindruck auf ihn gemacht hatten; allein da er seiner Natur nach von aller leeren Galanterie weit entsernt war, und ihm seine Grundsähe einen Gedanken an ernsthaftere Unternehmungen nicht erlaubten, so war er wirklich in diesem Augenblick in nicht geringer Verlegenheit. Die Furcht, der Gräfin zu mißfallen, oder ihr mehr als billig zu gefallen, war gleich größbei ihm.

Jeber weibliche Reig, ber jemals auf ihn gewirkt hatte, zeigte sich wieder vor seiner Einbildungskraft. Mariane erschien ihm im weißen Morgenkleibe, und flehte um sein Andenken. Philinens Liebenswürdigkeit, ihre schönen haare und ihr einsichmeichelndes Betragen waren durch ihre neueste Gegenwart wieder wirksam geworden; doch alles trat wie hinter den Flor

ber Entfernung zurud, wenn er sich bie eble, blübende Gräfin bachte, beren Arm er in wenig Minuten an seinem Salse fühlen sollte, beren unschulbige Liebkosungen er zu erwiedern aufgeforbert war.

Die sonderbare Art, wie er aus dieser Berlegenheit sollte gezogen werben, abnete er freilich nicht. Denn wie groß war fein Erstaunen, ja fein Schrecken, als hinter ihm bie Thure fich aufthat, und er bei bem erften verftohlenen Blid in ben Spiegel ben Grafen gang beutlich erblickte, ber mit einem Lichte in ber Sand berein trat. Seine Zweifel, was er ju thun habe, ob er figen bleiben ober auffteben, flieben, bekennen, laugnen ober um Bergebung bitten folle, bauerte nur einige Augenblide. Der Graf, ber unbeweglich in ber Thur fteben geblieben mar, trat gurud und machte fie fachte gu. In bem Moment fprang bie Baroneffe gur Seitenthure berein, lofchte bie Lampe aus, riß Wilhelmen vom Stuble, und jog ibn nach fich in bas Cabinet. Geschwind marf er ben Schlafrod ab, ber sogleich wieber seinen gewöhnlichen Blat erhielt. Die Baroneffe nahm Bilhelms Rod über ben Arm, und eilte mit ibm burch einige Stuben, Bange und Berichläge in ihr Zimmer, wo Wilhelm, nachdem fie fich erholt hatte, von ihr vernahm: fie feb ju ber Grafin gefommen, um ihr die erdichtete Nachricht von ber Untunft bes Grafen au bringen. 3ch weiß es icon, fagte bie Brafin; was mag wohl begegnet febn? 3ch babe ibn fo eben jum Seitenthor bereinreiten feben. Erschroden feb bie Baroneffe fogleich auf bes Grafen Zimmer gelaufen, um ihn abzuholen.

Unglüdlicherweise find Sie zu spät gekommen! rief Wilhelm aus! ber Graf war vorhin im Zimmer, und hat mich sigen seben. hat er Sie erkannt?

Ich weiß es nicht. Er sah mich im Spiegel, so wie ich ihn, und eh ich wußte, ob es ein Gespenst ober er selbst war, trat er schon wieder zurud, und brudte bie Thure hinter sich zu.

Die Verlegenheit der Baronesse vermehrte sich, als ein Bebienter sie zu rufen tam und anzeigte, der Graf befinde sich bei feiner Gemahlin. Mit schwerem Herzen ging sie hin, und fand den Grafen zwar still und in sich gekehrt, aber in seinen Aeußerungen milder und freundlicher als gewöhnlich. Sie wußte nicht, was sie benken sollte. Man sprach von ben Vorfällen ber Jagb und ben Ursachen seiner früheren Zurückunft. Das Gespräch ging balb aus. Der Graf ward stille, und besonders mußte ber Baronesse auffallen, als er nach Wilhelm fragte und ben Wunsch äußerte, man möchte ihn rufen lassen, damit er etwas vorlese.

Wilhelm, ber sich im Zimmer ber Baronesse wieber angekleidet und einigermaßen erholt hatte, kam nicht ohne Sorgen
auf den Besehl herbei. Der Graf gab ihm ein Buch, aus welchem
er eine abenteuerliche Rovelle nicht ohne Beklemmung vorlas.
Sein Ton hatte etwas Unsicheres, Zitterndes, das glücklicherweise dem Inhalt der Geschichte gemäß war. Der Graf gab
einigemal freundliche Zeichen des Beifalls, und lobte den be
sondern Ausdruck der Borlesung, da er zulest unsern Freund
entließ.

#### Eilftes Capitel.

Wilhelm hatte kaum einige Stücke Shakspeare's gelesen, als ihre Wirkung auf ihn so stark wurde, daß er weiter fortzufahren nicht im Stande war. Seine ganze Seele gerieth in Bewegung. Er suchte Gelegenheit, mit Jarno zu sprechen, und konnte ihm nicht genug für die verschaffte Freude danken.

Ich habe es wohl vorausgesehen, sagte biefer, baß Sie gegen die Trefflichkeit bes außerordentlichsten und wunderbarften aller Schriftsteller nicht unempfindlich bleiben wurden.

Ja, rief Wilhelm aus, ich erinnere mich nicht, daß ein Buch, ein Mensch ober irgend eine Begebenheit des Lebens so große Wirfungen auf mich hervorgebracht hätte, als die föstlichen Stücke, die ich durch Ihre Gütigkeit habe kennen Icrnen. Sie scheinen ein Werk eines himmlischen Genius zu sehn, der sich den Menschen nähert, um sie mit sich selbst auf die gelindeste Weise bekannt zu machen. Es sind keine Gedichte! Man glaubt vor den aufgeschlagenen, ungeheuren Büchern des Schicksals zu stehen, in denen der Sturmwind des bewegtesten Lebens sauft, und sie mit Gewalt rasch hin und wieder blättert. Ich bin über die Stärke und Zartheit, über die Gewalt und Rube so erstaunt

und außer aller Faffung gebracht, baß ich nur mit Sehnsucht auf die Zeit warte, ba ich mich in einem Zustande befinden werbe, weiter zu lesen.

Bravo, sagte Jarno, indem er unserm Freunde die Hand reichte und sie ihm drudte, so wollte ich es haben! und bie Folgen, die ich hoffe, werden gewiß auch nicht ausbleiben.

Ich wünschte, versette Wilhelm, bag ich Ihnen alles, was gegenwärtig in mir vorgebt, entbeden fonnte. Alle Borgefühle, bie ich jemale über Menschheit und ihre Schickfale gehabt, Die mich von Jugend auf, mir felbft unbemerkt, begleiteten, finbe ich in Shaffpeare's Studen erfüllt und entwidelt. Es icheint als wenn er une alle Rathiel offenbarte, obne bag man boch fagen fann: bier ober ba ift bas Bort ber Auflosung. Ceine Meniden icheinen natürliche Meniden zu febn, und fie find es boch nicht. Diefe geheimnisvollften und gusammengesetteften Befcopfe ber Ratur handeln vor uns in feinen Studen, als wenn fie Uhren maren, beren Rifferblatt und Gehäuse man bon Rrbftall gebildet batte; fie geigen nach ihrer Beftimmung ben Lauf ber Stunden an, und man fann jugleich bas Raber: und Feberwert erkennen, bas fie treibt. Diefe wenigen Blide, Die ich in Chaffpeare's Welt gethan, reizen mich mehr als irgend etwas anders, in ber wirklichen Welt fcnellere Fortichritte vorwarts ju thun, mich in die Fluth ber Schidfale ju mifchen, die über fie verbangt find, und bereinft, wenn es mir gluden follte, aus bem großen Deere ber mabren Natur wenige Becher ju icopfen, und fie von ber Schaububne bem lechgenden Bublicum meines Baterlandes auszuspenben.

Wie freut mich die Gemüthsverfassung, in der ich Sie sehe, versetzte Jarno, und legte dem bewegten Jüngling die Hand auf die Schulter. Lassen Sie den Borsat nicht fahren, in ein thätiges Leben überzugehen, und eilen Sie, die guten Jahre, die Ihnen gegönnt sind, wader zu nuten. Kann ich Ihnen behülflich sehn, so geschieht es von ganzem Herzen. Noch habe ich nicht gefragt, wie Sie in diese Gesellschaft gekommen sind, für die Sie weder geboren noch erzogen sehn können. So viel hosse ich und sehe ich, daß Sie sich heraussehnen. Ich weiß nichts von Ihren häuslichen Umständen; überlegen Sie, was

Sie mir vertrauen wollen. So viel kann ich Ihnen nur sagen, die Zeiten des Krieges, in denen wir leben, können schnelle Wechsel des Glückes hervordringen; mögen Sie Ihre Kräfte und Talente unserm Dienste widmen, Dühe, und wenn es Noth thut, Gefahr nicht scheuen, so habe ich eben jeto eine Gelegenheit, Sie an einen Platz zu stellen, den eine Zeit lang bekleidet zu haben Sie in der Folge nicht gereuen wird. Wilhelm konnte seinen Dank nicht genug ausdrücken, und war willig, seinem Freunde und Beschützer die ganze Geschichte seines Lebens zu erzählen.

Sie hatten sich unter biesem Gespräche weit in den Park verloren, und waren auf die Landstraße, welche durch denselben ging, gekommen. Jarno stand einen Augenblick still, und sagte: Bebenken Sie meinen Borschlag, entschließen Sie sich, geben Sie mir in einigen Tagen Antwort, und schenken Sie mir Ihr Bertrauen. Ich versichre Sie, es ist mir bisher unbegreislich gewesen, wie Sie sich mit solchem Bolke haben gemein machen können. Ich hab' es oft mit Ekel und Berdruß gesehen, wie Sie, um nur einigermaßen leben zu können, Ihr Herz an einen herumziehenden Bänkelsänger und an ein albernes zwitterhaftes Geschöpf hängen mußten.

Er hatte noch nicht ausgerebet, als ein Officier ju Pferbe eilends berantam, bem ein Reitfnecht mit einem Sandpferd folgte. Jarno rief ihm einen lebhaften Gruß ju. Der Officier fprang bom Pferbe, beibe umarmten fich und unterhielten fich mit einander, indem Bilbelm, befturzt über bie letten Borte feines friegerischen Freundes, in fich gefehrt an ber Seite ftand. Jarno burchblätterte einige Babiere, Die ibm ber Antommende überreicht batte; biefer aber ging auf Bilbelmen ju, reichte ibm bie Sanb, und rief mit Emphase: 3ch treffe Sie in einer wurdigen Gefellichaft; folgen Sie bem Rathe Ihres Freundes, und erfüllen Sie baburch jugleich bie Buniche eines Unbefannten, ber berglichen Theil an Ihnen nimmt. Er fprach's, umarmte Bilbelmen, brudte ibn mit Lebhaftigkeit an feine Bruft. Bu gleicher Zeit trat Jarno berbei, und fagte ju bem Fremben: Es ift am beften, ich reite gleich mit Ihnen binein, fo konnen Sie bie notbigen Orbres erhalten, und Sie reiten noch por Racht wieber fort.

Beibe schwangen fich barauf zu Pferbe, und überließen unfern verwunderten Freund seinen eigenen Betrachtungen.

Die letten Borte Jarno's klangen noch in seinen Obren-Ihm war unerträglich, bas Baar menschlicher Befen, bas ibm unschuldigerweise seine Reigung abgewonnen batte, burch einen Mann, ben er fo febr verehrte, fo tief beruntergefest ju feben. Die sonderbare Umarmung bes Officiers, ben er nicht fannte, machte wenig Ginbrud auf ibn, fie beschäftigte feine Reugierbe und Einbildungefraft einen Augenblid; aber Jarno's Reben batten sein Berg getroffen; er war tief verwundet, und nun brach er auf seinem Rudwege gegen fich selbst in Borwurfe aus, bag er nur einen Mugenblid bie bartherzige Ralte Jarno's, bie ibm aus ben Augen beraussehe und aus allen feinen Geberben fpreche, babe verkennen und vergeffen mogen. — Rein, rief er aus, bu bilbeft bir nur ein, bu abgeftorbener Beltmann, bag bu ein Freund febn konneft! Alles, was bu mir anbieten magft, ift ber Empfindung nicht werth, bie mich an diese Unglücklichen Belch ein Glud, daß ich noch bei Zeiten entbede, was ich von bir ju erwarten batte! -

Er schloß Mignon, die ihm eben entgegenkam, in die Arme, und rief aus: Rein, uns soll nichts trennen, du gutes kleines Geschöpf! Die scheinbare Rlugheit der Welt soll mich nicht vermögen, dich zu verlassen, noch zu vergessen, was ich dir schuldig bin.

Das Kind, bessen heftige Liebkosungen er sonst abzulehnen pflegte, erfreute sich bieses unerwarteten Ausbruckes ber Bartelichkeit, und hing sich so fest an ihn, baß er es nur mit Rübe zuletzt loswerben konnte.

Seit dieser Zeit gab er mehr auf Jarno's Handlungen Acht, die ihm nicht alle lobenswürdig schienen; ja, es kam wohl manches vor, das ihm durchaus mißfiel. So hatte er zum Beispiel starken Verdacht, das Gedicht auf den Baron, welches der arme Pedant so theuer hatte bezahlen muffen, seh Jarno's Arbeit. Da nun dieser in Wilhelms Gegenwart über den Vorfall gescherzt hatte, glaubte unser Freund hierin das Zeichen eines höchst verdorbenen Herzens zu erkennen; denn was konnte boshafter sehn, als einen Unschuldigen, dessen Leiden man verursacht, zu verspotten, und

weber an Genugthuung noch Entschädigung zu benken. Gern hätte Wilhelm sie selbst veranlaßt, benn er war durch einen sehr sonderbaren Zufall ben Thätern jener nächtlichen Mißhandlung auf die Spur gekommen.

Man hatte ihm bisher immer zu verbergen gewußt, daß einige junge Officiere im unteren Saale des alten Schlosses mit einem Theile der Schauspieler und Schauspielerinnen ganze Nächte auf eine lustige Beise zubrachten. Eines Morgens, als er nach seiner Gewohnheit früh ausgestanden, kam er von ungefähr in das Zimmer und sand die jungen Herren, die eine höchst sonderbare Toilette zu machen im Begriff stunden. Sie hatten in einen Napf mit Wasser Kreibe eingerieben und trugen den Teig mit einer Bürste auf ihre Westen und Beinkleider, ohne sie auszuziehen, und stellten also die Reinlichkeit ihre Garderobe auf das schnellste wieder her. Unserm Freunde, der sich über diese Handgriffe wunderte, siel der weiß bestäubte und besleckte Rock des Pedanten ein; der Berdacht wurde um so viel stärker, als er ersuhr, daß einige Berwandte des Barons sich unter der Gesellschaft besänden.

Um biesem Berbacht näher auf die Spur zu kommen, suchte er die jungen Herren mit einem kleinen Frühstücke zu beschäftigen. Sie waren sehr lebhaft und erzählten viele lustige Geschichten. Der eine besonders, der eine Zeit lang auf Berbung gestanden, wußte nicht genug die List und Thätigkeit seines Hauptmanns zu rühmen, der alle Arten von Menschen an sich zu ziehen und jeden nach seiner Art zu überlisten verstand. Umständlich erzählte er, wie junge Leute von gutem Hause und sorgfältiger Erziehung durch allerlei Borspiegelungen einer anständigen Bersorgung bertrogen worden, und lachte herzlich über die Gimpel, denen es im Ansange so wohl gethan habe, sich von einem angesehenen, tapseren, klugen und freigebigen Officier geschätzt und hervorgezogen zu sehen.

Wie segnete Wilhelm seinen Genius, ber ihm so unvermuthet ben Abgrund zeigte, bessen Rande er sich unschuldigerweise genähert hatte. Er sah nun in Jarno nichts als ben Werber; die Umarmung bes fremden Officiers war ihm leicht erklärlich. Er verabscheute die Gesinnungen dieser Männer, und

vermied von dem Augenblide mit irgend jemand, der eine Uniform trug, zusammenzukommen, und so wäre ihm die Rachricht,
daß die Armee weiter vorwärts rude, sehr angenehm gewesen,
wenn er nicht zugleich hätte fürchten muffen, aus der Nähe
seiner schönen Freundin, vielleicht auf immer, verbannt zu
werden.

### Bwölftes Capitel.

Inzwischen hatte die Baroneffe mehrere Tage, von Gorgen und einer unbefriedigten Reugierbe gebeinigt, jugebracht. Denn bas Betragen bes Grafen feit jenem Abenteuer mar ibr ein volliges Rathsel. Er war gang aus feiner Manier berausgegangen; von seinen gewöhnlichen Scherzen borte man feinen. Forberungen an die Gesellschaft und an die Bebienten hatten febr nachgelaffen. Bon Bedanterie und gebieterischem Befen merkte man wenig, vielmehr war er ftill und in fich gekehrt, jedoch schien er beiter, und wirklich ein anderer Mensch zu febn. Bei Borlefungen, ju benen er juweilen Anlaß gab, mablte er ernfthafte, oft religiofe Bucher, und bie Baroneffe lebte in beftanbiger Surcht, es mochte binter biefer anscheinenben Rube fich ein gebeimer Groll verbergen, ein ftiller Borfat, ben Frebel. ben er jo jufallig entbedt ju rachen. Sie entschloß fich baber, Narno ju ihrem Bertrauten ju machen, und fie tonnte es um fo mebr, als fie mit ibm in einem Berbaltniffe ftanb, in bem man fich fonst wenig zu verbergen pflegt. Jarno war feit turger Beit ihr entschiedener Freund; boch waren fie Hug genug, ibre Neigung und ihre Freuden vor ber larmenden Belt, Die fie umgab, ju verbergen. Rur ben Augen ber Grafin war biefer neue Roman nicht entgangen, und bochft mabriceinlich fucte bie Baroneffe ibre Freundin gleichfalls zu beschäftigen, um ben ftillen Borwürfen zu entgeben, welche fie benn boch mandmal bon jener eblen Seele zu erbulben batte.

Raum hatte die Baroneffe ihrem Freunde die Geschichte er: gablt, als er lachend ausrief: Da glaubt ber Alte gewiß fich

selbst gesehen zu haben! er fürchtet, daß ihm diese Erscheinung Unglück, ja vielleicht gar den Tod bedeute, und nun ist er zahm geworden, wie alle die Halbmenschen, wenn sie an die Auflösung denken, welcher niemand entgangen ist noch entgehen wird. Nur stille! da ich hoffe, daß er noch lange leben soll, so wollen wir ihn bei dieser Gelegenheit wenigstens so formiren, daß er seiner Frau und seinen Hausgenoffen nicht mehr zur Last sehn soll.

Sie fingen nun, so balb es nur schiedlich war, in Gegenwart des Grasen an, von Ahnungen, Erscheinungen, und dergleichen zu sprechen. Jarno spielte den Zweifler, seine Freundin gleichfalls, und sie trieben es so weit, daß der Gras endlich Jarno bei Seite nahm, ihm seine Freigeisterei verwies und ihn durch sein eignes Beispiel von der Möglichkeit und Wirklichkeit solcher Geschichten zu überzeugen suchte. Jarno spielte den Betrossenen, Zweiselnden und endlich den Uederzeugten, machte sich aber gleich darauf in stiller Nacht mit seiner Freundin desto lustiger über den schwachen Weltmann, der nun auf einmal von seinen Unarten durch einen Popanz bekehrt worden, und der nur noch destwigen zu loben seh, weil er mit so vieler Fassung ein bevorstehendes Unglück, ja vielleicht gar den Tod erwarte.

Auf die natürlichste Folge, welche diese Erscheinung hatte haben können, möchte er doch wohl nicht gesaßt sehn, rief die Baronesse mit ihrer gewöhnlichen Munterkeit, zu der sie, sobald ihr eine Sorge vom Gerzen genommen war, gleich wieder überzgehen konnte. Jarno ward reichlich belohnt, und man schmiedete neue Anschläge, den Grafen noch mehr kirre zu machen und die Reigung der Gräfin zu Wilhelm noch mehr zu reizen und zu bestärken.

In dieser Absicht erzählte man der Gräfin die ganze Geschichte, die sich zwar anfangs unwillig darüber zeigte, aber seit der Zeit nachdenklicher ward, und in ruhigen Augenblicken jene Scene, die ihr zubereitet war, zu bedenken, zu verfolgen und auszumalen schien.

Die Anstalten, welche nunmehr von allen Seiten getroffen wurden, ließen keinen Zweifel mehr übrig, daß die Armeen balb vorwärts ruden und der Prinz zugleich sein Hauptquartier verändern würde; ja, es hieß, daß der Graf zugleich auch das Gut

verlassen und wieder nach der Stadt zurücklehren werde. Unsere Schauspieler konnten sich also leicht die Nativität stellen; doch nur der einzige Melina nahm seine Maßregeln darnach, die andern suchten nur noch von dem Augenblicke so viel als möglich das Bergnüglichste zu erhaschen.

Wilhelm war indeffen auf eine eigene Beise beschäftigt. Die Gräfin hatte von ihm die Abschrift seiner Stude verlangt, und er sah diesen Bunsch der liebenswürdigen Frau als die schönste Belobnung an.

Ein junger Autor, der sich noch nicht gedruckt gesehen wendet in einem solchen Falle die größte Aufmerkamkeit auf eine reinliche und zierliche Abschrift seiner Berke. Es ist gleichsam das goldne Zeitalter der Autorschaft; man sieht sich in jene Jahr-hunderte versetzt, in denen die Presse noch nicht die Belt mit so viel unnüten Schriften überschwemmt hatte, wo nur würdige Geistesproducte abgeschrieben und von den edelsten Menschen verwahrt wurden; und wie leicht begeht man alsdann den Fehlschluß, daß ein sorgfältig abgecirkeltes Manuscript auch ein würdiges Geistesproduct seh, werth von einem Kenner und Beschützer besessen und aufgestellt zu werden.

Man hatte zu Ehren bes Prinzen, ber nun in kurzem abgeben sollte, noch ein großes Gastmahl angestellt. Biele Damen aus ber Rachbarschaft waren geladen, und die Gräfin hatte sich bei Zeiten angezogen. Sie hatte biesen Tag ein reicheres Rleid angelegt, als sie sonst zu thun gewohnt war. Frisur und Aufsiah waren gesuchter, sie war mit allen ihren Juwelen geschmuckt. Eben so hatte die Baronesse das Mögliche gethan, um sich mit Bracht und Geschmack anzukleiden.

Bhiline, als sie merkte, daß den beiden Damen in Erwartung ihrer Gäste die Zeit lang wurde, schlug vor, Wilhelmen kommen zu lassen, der sein fertiges Manuscript zu überreichen und noch einige Kleinigkeiten vorzulesen wünsche. Er kam und erstaunte im Hereintreten über die Gestalt, über die Anmuth der Gräfin, die durch ihren But nur sichtbarer geworden war. Er las nach dem Besehle der Damen, allein so zerstreut und schlecht, daß, wenn die Zuhörerinnen nicht so nachsichtig gewesen waren, sie ihn gar bald wurden entlassen haben.

So oft er die Gräfin anblickte, schien es ihm, als wenn ein elektrischer Funke sich vor seinen Augen zeigte; er wußte zu-lett nicht mehr, wo er Athem zu seiner Recitation hernehmen solle. Die schöne Dame hatte ihm immer gefallen; aber jett schien es ihm, als ob er nie etwas Bollkommneres gesehen hätte, und von den tausenderlei Gedanken, die sich in seiner Seele kreuzten, mochte ungefähr folgendes der Inbalt sehn:

Bie thöricht lebnen fich boch fo viele Dichter und sogenannte gefühlvolle Menichen gegen But und Bracht auf, und verlangen nur in einfachen, ber Ratur angemeffenen Rleibern bie Frauen alles Standes zu feben. Sie ichelten ben But, ohne zu bebenten, bag es ber arme But nicht ift, ber une migfallt, wenn wir eine bagliche ober minder schone Berfon reich und fonberbar gekleidet erbliden; aber ich wollte alle Kenner ber Welt bier verfammeln und fie fragen, ob fie wunschten, etwas von biefen Falten, von biefen Banbern und Spigen, von biefen Buffen, Loden und leuchtenden Steinen wegzunehmen? Burben fie nicht fürchten, ben angenehmen Eindruck ju ftoren, ber ihnen bier fo willia und natürlich entgegen tommt? Ra, natürlich barf ich wohl fagen! Benn Minerba gang geruftet aus bem Saubte bes Rupiter entsprang, fo scheinet diese Göttin in ihrem vollen Bute aus irgend einer Blume mit leichtem Fuße bervorgetreten au fevn.

Er fah fie oft im Lefen an, als wenn er biefen Einbrud fich auf ewig einprägen wollte, und las einigemal falfch, ohne darüber in Berwirrung ju gerathen, ob er gleich fonst über die Berwechselung eines Bortes ober eines Buchstabens als über einen leidigen Schandfled einer ganzen Borlefung verzweifeln konnte.

Ein falscher Lärm, als wenn die Gäfte angefahren kämen, machte der Borlesung ein Ende; die Baronesse ging weg, und die Gräfin, im Begriff ihren Schreibtisch zuzumachen, der noch offen stand, ergriff ein Ringkästchen und stedte noch einige Ringe an die Finger. Wir werden uns balb trennen, sagte sie, indem sie ihre Augen auf das Kästchen heftete; nehmen Sie ein Andenken von einer guten Freundin, die nichts lebhafter wünscht, als daß es Ihnen wohl gehen möge. Sie nahm darauf einen Rin heraus, der unter einem Arpstall ein schön von Haaren

geflochtenes Schild zeigte und mit Steinen besetzt war. Sie überreichte ihn Wilhelmen, ber, als er ihn annahm, nichts zu sagen und nichts zu thun wußte, sondern wie eingewurzelt in ben Boden da stand. Die Gräfin schloß den Schreibtisch zu und setzte fich auf ihren Sopha.

Und ich soll leer ausgehn, sagte Philine, indem sie zur rechten hand ber Gräfin niederkniete; seht nur ben Menschen, ber zur Unzeit so viele Worte im Munde führt, und jest nicht einmal eine armselige Danksagung berstammeln kann. Frisch, mein herr, thun Sie wenigstens pantomimisch Ihre Schuldigkeit, und wenn Sie heute selbst nichts zu erfinden wissen, so ahmen Sie mir wenigstens nach.

Philine ergriff die rechte Sand ber Gräfin und tußte fie mit Lebhaftigkeit. Wilhelm stürzte auf seine Kniee, faßte die linke und brückte sie an seine Lippen. Die Gräfin schien verlegen, aber ohne Widerwillen.

Ach! rief Philine aus, so viel Schmud hab' ich wobl schon gesehen, aber noch nie eine Dame, so würdig ihn zu tragen. Welche Armbänder! aber auch welche Hand! Belcher Salssichmud! aber welche Bruft!

Stille, Schmeichlerin, rief bie Brafin.

Stellt benn bas ben Herrn Grafen vor? sagte Philine, inbem sie auf ein reiches Medaillon beutete, bas die Grafin an kostbaren Retten an der linken Seite trug.

Er ift als Bräutigam gemalt, verfette bie Gräfin.

War er benn damals so jung? fragte Philine; Sie find ja nur erst, wie ich weiß, wenige Jahre verheirathet.

Diefe Jugend tommt auf Die Rechnung bes Malers, verfeste Die Grafin.

Es ift ein schöner Mann, sagte Philine. Doch sollte wobl niemals, fuhr sie fort, indem sie die hand auf das herz ber Gräfin legte, in diese verborgene Rapsel sich ein ander Bild ein geschlichen haben?

Du bift febr verwegen, Philine! rief fie aus; ich habe bich verzogen. Lag mich so etwas nicht gum zweitenmal horen.

Benn Sie gurnen, bin ich ungludlich, rief Philine, fprang - auf und eilte gur Thure binaus.

Bilhelm hielt die schönste Hand noch in seinen Sänden. Er sah unverwandt auf das Armschloß, das zu seiner größten Berwunderung die Anfangsbuchstaben seiner Namen in brillantenen Bügen sehen ließ.

Befit ich, fragte er bescheiben, in bem fostbaren Ringe

benn wirklich Ihre Haare?

÷

:

į.

Ja, versette fie mit halber Stimme; bann nahm fie fich zusammen, und sagte, indem fie ihm die hand drudte: Stehen Sie auf, und leben Sie wohl!

Hier steht mein Name, rief er aus, durch ben sonberbarften Bufall! Er zeigte auf bas Armschloß.

Die? rief die Grafin; es ift die Chiffer einer Freundin!

Es find bie Anfangsbuchstaben meines Namens. Bergeffen Sie meiner nicht. Ihr Bilb steht unauslöschlich in meinem Bergen. Leben Sie wohl, laffen Sie mich flieben!

Er tüßte ihre hand, und wollte aufstehn; aber wie im Traum das Seltsamfte aus bem Seltsamften sich entwickelnd uns überrascht, so hielt er, ohne zu wissen wie es geschah, die Gräfin in seinen Armen; ihre Lippen ruhten auf den seinigen, und ihre wechselseitigen lebhaften Ruffe gewährten ihnen eine Seligteit, die wir nur aus dem ersten aufbrausenden Schaum bes frisch eingeschenkten Bechers der Liebe schlürfen.

Ihr Haupt ruhte auf seiner Schulter, und ber zerdrücken Loden und Bänder ward nicht gedacht. Sie hatte ihren Arm um ihn geschlungen; er umfaßte sie mit Lebhaftigkeit und drückte sie wiederholend an seine Brust. D daß ein solcher Augenblick nicht Ewigkeiten währen kann, und wehe dem neidischen Geschick, bas auch unsern Freunden diese kurzen Augenblicke unterbrach.

Wie erschrat Wilhelm, wie betäubt fuhr er aus einem glücklichen Traume auf, als die Gräfin sich auf einmal mit einem Schrei von ihm losriß, und mit der Hand nach ihrem Herzen fuhr.

Er ftand betäubt vor ihr ba; fie hielt die andere Sand vor die Augen, und rief nach einer Baufe: Entfernen Sie fich, eilen Sie!

Er ftand noch immer.

Berlaffen Sie mich, rief sie, und indem sie die hand von ben Augen nahm und ihn mit einem unbeschreiblichen Blide anssah, setzte sie mit ber lieblichsten Stimme hinzu: Flieben Sie mich, wenn Sie mich lieben.

Bilhelm war aus bem Zimmer, und wieder auf feiner Stube, eh er wußte, wo er fich befand.

Die Ungludlichen! Belde fonderbare Barnung bes Bu-falls ober ber Schidung rif fie aus einander?

# Biertes Buch.

### Erftes Capitel.

Laertes stand nachdenklich am Fenster und blickte, auf seinen Arm gestützt, in das Feld hinaus. Philine schlich über den großen Saal herbei, lehnte sich auf den Freund, und verspottete sein ernsthaftes Ansehen.

Lache nur nicht, versetzte er; es ift abscheulich, wie die Zeit vergeht, wie alles sich verändert und ein Ende ninmt! Sieh nur, hier stand vor kurzem noch ein schönes Lager; wie lustig sahen die Zelte aus! wie lebhaft ging es darin zu! wie sorgfältig bewachte man den ganzen Bezirk! und nun ist alles auf einmal verschwunden. Rur kurze Zeit werden das zertretene Stroh und die eingegrabenen Kochlöcher noch eine Spur zeigen; dann wird alles bald umgepflügt sehn, und die Gegenwart so vieler tausend rüstigen Menschen in dieser Gegend wird nur noch in den Köpfen einiger alten Leute spuken.

Philine fing an zu fingen, und zog ihren Freund zu einem Tanze in den Saal. Laß uns, rief sie, da wir der Zeit nicht nachlaufen können, wenn sie vorüber ist, sie wenigstens als eine schöne Göttin, indem sie bei uns vorbeizieht, fröhlich und zier-lich verehren.

Sie hatten kaum einige Wendungen gemacht, als Madame Welina durch den Saal ging. Philine war boshaft genug, sie gleichsalls zum Tanze einzuladen, und sie dadurch an die Mißzgestalt zu erinnern, in welche sie durch ihre Schwangerschaft verzfest war.

Benn ich nur, fagte Philine hinter ihrem Ruden, feine Frau mehr guter Hoffnung feben follte!

Sie hofft boch, fagte Laertes.

Aber es kleidet sie so häßlich. Haft du die vordere Backelfalte des verkurzten Rocks gesehen, die immer voraus spaziert,
wenn sie sich bewegt? Sie hat gar keine Art noch Geschick, sich
nur ein bischen zu mustern und ibren Rustand zu verbergen.

Lag nur, fagte Laertes, Die Zeit wird ihr ichon ju Gulfe fommen.

Es ware boch immer hubscher, rief Philine, wenn man bie Kinder von ben Baumen schuttelte.

Der Baron trat herein, und fagte ihnen etwas Freundliches im Namen bes Grafen und der Gräfin, die ganz früh abgereist waren, und machte ihnen einige Geschenke. Er ging darauf zu Wilhelmen, der sich im Nebenzimmer mit Nignon beschäftigte. Das Kind hatte sich sehr freundlich und zuthätig bezeigt, nach Wilhelms Eltern, Geschwistern und Verwandten gefragt, und ihn dadurch an seine Pflicht erinnert, den Seinigen von sich einige Nachricht zu geben.

Der Baron brachte ihm, nebst einem Abschiedsgruße von ben herrschaften, die Bersicherung, wie sehr ber Graf mit ihm, seinem Spiele, seinen poetischen Arbeiten und seinen theatralischen Bemühungen zufrieden gewesen setz. Er zog darauf zum Beweis dieser Gesinnung einen Beutel hervor, durch deffen schönes Gewebe die reizende Farbe neuer Goldstücke durchschimmerte; Wilhelm trat zurud und weigerte sich ihn anzunehmen.

Sehen Sie, fuhr ber Baron fort, diese Gabe als einen Ersat für Ihre Zeit, als eine Erkenntlichkeit für Ihre Rühe, nicht als eine Belohnung Ihres Talents an. Wenn uns dieses einen guten Namen und die Reigung der Menschen verschafft, so ist billig, daß wir durch Fleiß und Anstrengung zugleich die Mittel erwerben, unsere Bedürfnisse zu befriedigen, da wir doch einmal nicht ganz Geist sind. Wären wir in der Stadt, wo alles zu sinden ist, so hätte man diese kleine Summe in eine Uhr, einen Ring oder sonst etwas verwandelt; nun gebe ich aber den Zauberstad unmittelbar in Ihre Hände; schaffen Sie sich ein Kleinod dafür, das Ihnen am liebsten und am dienlichsten

ist, und verwahren Sie es zu unserm Andenken. Dabei halten Sie ja den Beutel in Ehren. Die Damen haben ihn selbst gestrickt, und ihre Absicht war, durch das Gefäß dem Inshalt die annehmlichste Form zu geben.

Bergeben Sie, versette Wilhelm, meiner Berlegenheit und meinem Zweifel, dieses Geschenk anzunehmen. Es vernichtet gleichsam bas Wenige, was ich gethan habe, und hindert bas freie Spiel einer glücklichen Erinnerung. Gelb ist eine schöne Sache, wo etwas abgethan werden soll, und ich wünschte nicht in bem Andenken Jeres Hauses so ganz abgethan zu sehn.

Das ist nicht ber Fall, versetzte ber Baron; aber indem Sie selbst zart empsinden, werden Sie nicht verlangen, daß der Graf sich völlig als Ihren Schuldner denken soll, ein Mann, der seinen größten Ehrgeiz darein setzt, ausmerksam und gerecht zu sehn. Ihm ist nicht entgangen, welche Mühe Sie sich gegeben und wie Sie seinen Absichten ganz Ihre Zeit gewidmet haben, ja, er weiß, daß Sie, um gewisse Anstalten zu beschleunigen, Ihr eigenes Geld nicht schonten. Wie will ich wieder vor ihm erscheinen, wenn ich ihn nicht versichern kann, daß seine Erkenntslichkeit Ihnen Bergnügen gemacht hat.

Wenn ich nur an mich felbst benten, wenn ich nur meinen eigenen Empfindungen folgen burfte, versette Wilhelm, murbe ich mich, ungeachtet aller Grunde, hartnädig weigern, biefe Babe, fo icon und ehrenvoll fie ift, angunehmen; aber ich läugne nicht, daß fie mich in bem Augenblide, in bem fie mich in Berlegenheit fest, aus einer Berlegenheit reißt, in ber ich mich bisher gegen bie Meinigen befand, und bie mir manchen tillen Rummer verurfachte. Ich habe fowohl mit bem Gelbe als mit ber Zeit, bon benen ich Rechenschaft ju geben habe, nicht jum besten hausgehalten; nun wird es mir burch ben Ebelmuth bes herrn Grafen möglich, ben Meinigen getroft von bem Glude Nachricht ju geben, ju bem mich biefer fonberbare Seitenweg geführt hat. Ich opfre die Delicateffe, die uns wie ein gartes Bemiffen bei folden Belegenheiten warnt, einer höhern Bflicht auf, und um meinem Bater muthig unter bie Augen treten ju fonnen, fteb' ich beschämt vor ben Ihrigen.

Es ift fonberbar, verfette ber Baron, welch ein wunberlich

Bebenken man sich macht, Gelb von Freunden und Gönnern anzunehmen, von benen man jede andere Gabe mit Dank und Freude empfangen wurde. Die menschliche Natur hat mehr ähnliche Eigenheiten, solche Strupel gern zu erzeugen und forgfältig zu nähren.

Ist es nicht bas nämliche mit allen Chrenpunkten? fragte Wilhelm.

Ach ja, versetzte ber Baron, und andern Borurtheilen. Wir wollen sie nicht ausjäten, um nicht vielleicht eble Pflanzen zugleich mit auszuraufen. Aber mich freut immer, wenn einzelne Personen fühlen, über was man sich hinaussetzen kann und soll, und ich benke mit Bergnügen an die Geschichte des geistreichen Dichters, der für ein hoftheater einige Stücke versertigte, welche den ganzen Beisall des Monarchen erhielten. Ich muß ihn anssehnlich belohnen, sagte der großmüthige Fürst; man forsche an ihm, ob ihm irgend ein Kleinod Bergnügen macht, oder ob er nicht verschmäht Gelb anzunehmen. Nach seiner scherzhaften Art antwortete der Dichter dem abgeordneten hofmann: Ich danke lebhaft für die gnädigen Gesinnungen, und da der Raiser alle Tage Gelb von uns nimmt, so sehe ich nicht ein, warum ich mich schämen sollte, Gelb von ihm anzunehmen.

Der Baron batte faum bas Zimmer verlaffen, als Bilbelm eifrig die Baarschaft zählte, die ihm fo unvermuthet und, wie er glaubte, fo unverbient jugefommen war. Es ichien, als ob ibm ber Werth und bie Burbe bes Golbes, Die uns in fpatern Nahren erft fühlbar werben, ahnungeweise jum erftenmal ent= gegen blidten, als die ichonen blinkenben Stude aus bem gierliden Beutel bervorrollten. Er machte feine Rechnung und fand. bag er, besonders ba Melina ben Borfcuß fogleich wieber gu bezahlen versprochen batte, eben fo viel, ja noch mehr in Caffa babe, als an jenem Tage, ba Philine ihm ben erften Strauf abfordern ließ. Mit beimlicher Bufriedenheit blidte er auf fein Talent, mit einem fleinen Stolze auf bas Blud, bas ibn geleitet und begleitet batte. Er ergriff nunmehr mit Buverfich: bie Geber, um einen Brief ju ichreiben, ber auf einmal bie Familie aus aller Berlegenheit und fein bisberiges Betragen in bas beste Licht feten follte. Er vermied eine eigentliche Erzählung.

und ließ nur in bedeutenden und mhstischen Ausbrücken dasjenige, was ihm begegnet sehn könnte, errathen. Der gute Bustand seiner Casse, der Erwerb, den er seinem Talent schuldig war, die Gunst der Großen, die Neigung der Frauen, die Bekanntschaft in einem weiten Kreise, die Ausbildung seiner körperlichen und geistigen Anlagen, die hoffnung für die Zukunft bildeten ein solches wunderliches Luftgemälde, daß Fata Morgana selbst es nicht seltsamer hätte durcheinander wirken können.

In dieser glüdlichen Exaltation fuhr er fort, nachdem der Brief geschlossen war, ein langes Selbstgespräch zu unterhalten, in welchem er den Inhalt des Schreibens recapitulirte und sich eine thätige und würdige Zufunft ausmalte. Das Beispiel so vieler edlen Krieger hatte ihn angeseuert, die Shakspearische Dichtung hatte ihm eine neue Welt eröffnet, und von den Lippen der schönen Gräsin hatte er ein unaussprechliches Feuer in sich gesogen. Das alles konnte, das sollte nicht ohne Wirfung bleiben.

Der Stallmeister kam und fragte, ob sie mit Einpacen fertig sehen. Leider hatte, außer Melina, noch niemand daran gedacht. Run sollte man eilig außbrechen. Der Graf hatte versprochen, die ganze Gesellschaft einige Tagereisen weit transportiren zu lassen; die Pferde waren eben bereit, und konnten nicht lange entbehrt werden. Wilhelm fragte nach seinem Koffer, Madame Melina hatte sich ihn zu Nute gemacht; er verlangte nach seinem Gelde, Herr Melina hatte es ganz unten in den Koffer mit großer Sorgsalt gepackt. Philine sagte: Ich habe in dem meinigen noch Plat, nahm Wilhelms Kleider, und bes sahl Mignon, das übrige nachzubringen. Wilhelm mußte es, nicht ohne Widerwillen, geschehen lassen.

Indem man aufpacte und alles zubereitete, sagte Melina: Es ist mir verdrießlich, daß wir wie Seiltänzer und Markteschreier reisen; ich wünschte, daß Mignon Weiberkleider anzöge, und daß der Harfenspieler sich noch geschwinde den Bart scheeren ließe. Mignon hielt sich sest an Wilhelm, und sagte mit großer Lebhaftigkeit: Ich bin ein Knabe, ich will kein Madchen sen! Der Alte schwieg, und Philine machte bei dieser Gelegenheit über die Eigenheit des Grafen, ihres Beschützers, einige luftige

Anmerkungen. Wenn ber Halfner seinen Bart abschneibet, sagte sie, so mag er ihn nur sorgfältig auf Band nähen und bewahren, baß er ihn gleich wieber vornehmen kann, sobald er bem herrn Grafen irgendwo in der Welt begegnet; benn dieser Bart allein hat ihm die Gnade dieses herrn verschafft.

Als man in sie brang und eine Erklätung dieser sonderbaren Meußerung verlangte, ließ sie sich folgendergestalt vernehmen: Der Graf glaubt, daß es zur Illusion sehr viel beitrage, wenn der Schauspieler auch im gemeinen Leben seine Rolle fortspielt und seinen Charafter soutenirt; deswegen war er dem Pedanten so günstig, und er fand, es seh recht gescheidt, daß der Harfner seinen falschen Bart nicht allein des Abends auf dem Theater, sondern auch beständig bei Tage trage, und freute sich sehr über das natürliche Ausschen der Masserade.

Als die andern über diesen Irrthum und über die sonderbaren Meinungen des Grasen spotteten, ging der harfner mit Wilhelm bei Seite, nahm von ihm Abschied und bat mit Thränen, ihn ja sogleich zu entlassen. Wilhelm redete ihm zu, und versicherte, daß er ihn gegen jedermann schützen werde, daß ihm niemand ein haar frümmen, vielweniger ohne seinen Willen abschneiden solle.

Der Alte war fehr bewegt, und in seinen Augen glühte ein sonderbares Feuer. Nicht bieser Anlaß treibt mich hinweg, rief er aus; schon lange mache ich mir stille Borwurfe, bas ich um Sie bleibe. Ich sollte nirgends verweilen, benn bas Unglud ereilt mich und beschädigt die, die sich zu mir gesellen. Fürchten Sie alles, wenn Sie mich nicht entlassen, aber fragen Sie mich nicht; ich gehöre nicht mir zu, ich kann nicht bleiben.

Wem gehörft bu an? Wer fann eine folche Gewalt über bich ausüben?

Mein herr, lassen Sie mir mein schaudervolles Geheimniß, und geben Sie mich los! Die Rache, die mich verfolgt, ist nicht des irdischen Richters; ich gehöre einem unerbittlichen Schickfale; ich kann nicht bleiben, und ich darf nicht!

In diesem Zustande, in bem ich bich sehe, werbe ich bich gewiß nicht lassen.

Es ift Sochverrath an Ihnen, mein Wohlthater, wenn ich

zaudre. Ich bin sicher bei Ihnen, aber Sie sind in Gesahr, Sie wissen nicht, wen Sie in Ihrer Nähe hegen. Ich bin schuldig, aber unglücklicher als schuldig. Meine Gegenwart verscheucht das Glück, und die gute That wird ohnmächtig, wenn ich dazu trete. Flüchtig und unstet sollt' ich seyn, daß mein unglücklicher Genius mich nicht einholet, der mich nur langsam verfolgt, und nur dann sich merken läßt, wenn ich mein Haupt niederlegen und ruhen will. Dankbarer kann ich mich nicht bezeigen, als wenn ich Sie verlasse.

Sonderbarer Mensch! bu kannst mir das Bertrauen in dich so wenig nehmen, als die Hoffnung, dich glücklich zu sehen. Ich will in die Geheimnisse deines Aberglaubens nicht eindringen; aber wenn du ja in Ahnung wunderbarer Berknüpfungen und Borbebeutungen lebst, so sage ich dir zu beinem Trost und zu beiner Ausmunterung: geselle dich zu meinem Glücke, und wir wollen sehen, welcher Genius der stärkste ist, dein schwarzer oder mein weißer!

Wilhelm ergriff diese Gelegenheit, um ihm noch mancherlei Tröstliches zu sagen; benn er hatte schon seit einiger Zeit in seinem wunderbaren Begleiter einen Menschen zu sehen geglaubt, ber durch Zufall oder Schickung eine große Schuld auf sich gesladen hat und nun die Erinnerung derselben immer mit sich fortschleppt. Noch vor wenigen Tagen hatte Wilhelm seinen Gesang behorcht, und folgende Zeilen wohl bemerkt:

Ihm farbt ber Morgensonne Licht Den reinen Horizont mit Flammen, Und über seinem schuld'gen haupte bricht Das schöne Bild ber ganzen Welt zusammen.

Der Alte mochte nun sagen was er wollte, so hatte Wilsbelm immer ein stärker Argument, wußte alles zum Besten zu kehren und zu wenden, wußte so brav, so herzlich und tröstlich zu sprechen, daß ber Alte selbst wieder aufzuleben und seinen Grillen zu entsagen schien.

### Bweites Capitel.

Melina hatte hoffnung, in einer kleinen, aber wohlhabenten Stadt mit feiner Gefellschaft unterzukommen. Schon befanden sie sich an tem Orte, wohin sie die Pierde des Grafen gebracht hatten, und saben sich nach andern Bagen und Pierden um, mit denen sie weiter zu kommen hofften. Melina hatte den Transport übernommen, und zeigte sich nach seiner Gewohnheit übrigens sehr karg. Dagegen hatte Bilhelm die schonen Ducaten der Gräfin in der Tasche, auf deren fröhliche Verwendung er das größte Recht zu haben glaubte, und sehr leicht vergaß er, daß er sie in der stattlichen Bilanz, die er den Seinigen zus schiedte, schon sehr ruhmredig ausgeführt hatte.

Sein Freund Shakspeare, ben er mit großer Freude auch als seinen Pathen anerkannte, und sich um so lieber Wilhelm nennen ließ, hatte ihm einen Prinzen bekannt gemacht, ber sich unter geringer, ja sogar schlechter Gesellschaft eine Zeit lang aushält, und, ungeachtet seiner edlen Natur, an der Robbeit, Unschicklichkeit und Albernheit solcher ganz sinnlichen Bursche sich ergest. Höchst willkommen war ihm das Ibeal, womit er seinen gegenwärtigen Zustand vergleichen konnte, und der Selbstbeirug, wozu er eine fast unüberwindliche Neigung spürte, ward ihm dadurch außerordentlich erleichtert.

Er fing nun an, über seine Kleidung nachzudenten. Er fand, daß ein Westchen, über das man im Rothfall einen kurzen Mantel würfe, für einen Wanderer eine sehr angemessene Tracht sein. Lange gestrickte Beinkleider und ein Baar Schnürsteischn schienen die wahre Tracht eines Fußgängers. Dann verschaffte er sich eine schöne seidne Schärpe, die er zuerst unter dem Borwande, den Leib warm zu halten, umband; dagegen befreite er seinen Hals von der Knechtschaft einer Binde, und ließ sich einige Streifen Resseltuch ans hemde heften, die aber etwas breit geriethen, und das völlige Ansehn eines antiken Kragens erhielten. Das schöne seidene Halstuch, das gerettete Andenken Marianens, lag nur leder geknüpft unter der nesseltuchnen

Rraufe. Gin runter hut mit einem bunten Bande und einer großen Feber machte die Masterade vollkommen.

Die Frauen betheuerten, biefe Tracht lasse ihm vorzüglich gut. Philine stellte sich ganz bezaubert darüber, und bat sich seine schönen Haare aus, die er, um dem natürlichen Jdeal nur desto näher zu kommen, unbarmherzig abgeschnitten hatte. Sie empfahl sich dadurch nicht übel, und unser Freund, der durch seine Freigebigkeit sich das Recht erworben hatte, auf Prinz Harry's Manier mit den übrigen umzugeben, kam bald selbst in den Geschmack, einige tolle Streiche anzugeben und zu befördern. Man socht, man tanzte, man erfand allerlei Spiele, und in der Fröhlichkeit des Herzens genoß man des leiblichen Weins, den man angetroffen hatte, in starkem Maße, und Philine lauerte in der Unordnung dieser Lebensart dem spröden Helben auf, für den sein guter Genius Sorge tragen möge.

Eine vorzügliche Unterhaltung, mit der sich die Gesellscaft besonders ergette, bestand in einem extemporirten Spiel, in welchem sie ihre bisherigen Gönner und Wohlthäter nachahmten und durchzogen. Ginige unter ihnen hatten sich sehr gut die Eigenheiten des äußern Anstandes verschiedner vornehmer Personen gemerkt, und die Nachbildung derselben ward von der übrigen Gesellschaft mit dem größten Beifall aufgenommen, und als Philine aus dem geheimen Urchiv ihrer Erfahrungen einige bestondere Liebeserklärungen, die an sie geschehen waren, vorbrachte wußte man sich vor Lachen und Schadenfreude kaum zu lassen.

Wilhelm schalt ihre Undankbarkeit; allein man setze ihm entgegen, daß sie das, was sie dort erhalten, genugsam abverbient, und daß überhaupt das Betragen gegen so verdienstvolle Leute, wie sie sich zu sehn rühmten, nicht das beste gewesen seh. Nun beschwerte man sich, mit wie wenig Achtung man ihnen begegnet, wie sehr man sie zurückgesetzt habe. Das Spotten, Necken und Nachahmen ging wieder an, und man ward immer bitterer und ungerechter.

Ich wünschte, sagte Wilhelm barauf, bag burch eure Aeugerungen weber Reib noch Eigenliebe burchschiene, und baß ihr jene Bersonen und ihre Berhältniffe aus bem rechten Gesichtspunkte betrachtetet. Es ist eine eigene Sache, schon burch bie

Geburt auf einen erhabenen Plat in ber menschlichen Gesellschaft gesetz zu sehn. Wem ererbte Reichthümer eine vollkommene Leichtigkeit bes Dasehns verschafft haben, wer sich, wenn ich mich so ausdrücken barf, von allem Beiwesen ber Menscheit von Jugend auf reichlich umgeben findet, gewöhnt sich meist, diese Güter als das Erste und Größte zu betrachten, und der Werth einer von der Natur schön ausgestatteten Menscheit wird ihm nicht so deutlich. Das Betragen der Bornehmen gegen Geringere, und auch unter einander, ist nach äußern Borzügen abgemessen; sie erlauben jedem seinen Titel, seinen Rang, seine Kleider und Equipage, nur nicht seine Verdienste geltend zu machen.

Diesen Borten gab die Gesellschaft einen unmäßigen Beifall. Man fand abscheulich, bag ber Mann von Verdienst immer gurud stehen muffe, und bag in ber großen Belt keine Spur von natürlichem und herzlichem Umgang zu finden set. Sie kamen besonders über diesen letten Bunkt aus bem hundertsten ins Tausendste.

Scheltet sie nicht darüber, rief Wilhelm aus, bedauert sie vielmehr! Denn von jenem Glück, das wir als das höchste erkennen, das aus dem innern Reichthum der Natur fließt, haben sie selten eine erhöhte Empfindung. Nur uns Armen, die wir wenig oder nichts besitzen, ist es gegönnt, das Glück der Freundschaft in reichem Maße zu genießen. Wir können unste Geliebten weder durch Gnade erheben, noch durch Gunst befördern, noch durch Geschenke beglücken. Wir haben nichts als uns selbst. Dieses ganze Selbst müssen wir hingeben, und, wenn es einigen Werth haben soll, dem Freunde das Gut auf ewig versichern. Welch ein Genuß, welch ein Glück für den Geber und Empfänger! In welchen seligen Zustand versetzt uns die Treue! sie giebt dem vorübergehenden Menschenleben eine himmlische Gewisheit; sie macht das Hauptcapital unsers Reichthums aus.

Mignon hatte fich ihm unter biesen Worten genähert, schlang ihre zarten Urme um ihn, und blieb mit bem Röpfchen an seine Brust gelehnt stehen. Er legte die hand auf bes Kindes haupt, und fuhr fort: Wie leicht wird es einem Großen, die Gemuther zu gewinnen! wie leicht eignet er sich die herzen zu!

Ein gefälliges, bequemes, nur einigermaßen menfchliches Betragen thut Bunber, und wie viele Mittel hat er, Die einmal erworbenen Beifter feft ju balten. Uns tommt alles feltner, wird alles schwerer, und wie natürlich ift es, bag wir auf bas. mas wir erwerben und leiften, einen größern Werth legen. Welche rührenden Beispiele von treuen Dienern, die fich für ihre Berren aufopferten! Die icon bat une Chaffpeare folde gefcilbert! Die Treue ift in biefem Falle ein Beftreben einer eblen Seele, einem Größern gleich zu werben. Durch fort. bauernbe Unbanglichkeit und Liebe wird ber Diener feinem Berrn gleich, ber ibn fonft nur als einen bezahlten Sclaven anzuseben berechtigt ift. Ra, biefe Tugenben find nur für ben geringen Stand; er fann fie nicht entbebren, und fie fleiben ibn icon. Wer fich leicht lostaufen tann, wird fo leicht versucht, fich auch ber Erkenntlichkeit ju überbeben. Ra, in biefem Ginne glaube ich behaupten zu konnen, daß ein Großer wohl Freunde baben, aber nicht Freund febn fonne.

Mignon brudte fich immer fester an ibn.

Run gut, versette einer aus ber Gesellschaft, wir brauchen ihre Freundschaft nicht, und haben sie niemals verlangt. Rur sollten sie sich besser auf Künste verstehen, die sie doch beschützen wollen. Wenn wir am besten gespielt haben, hat uns niemand zugehört; alles war lauter Parteilichkeit. Wem man gunstig war, der gesiel, und man war dem nicht gunstig, der zu gessallen verdiente. Es war nicht erlaubt, wie oft das Alberne und Abgeschmadte Ausmerksamkeit und Beisall auf sich zog.

Benn ich abrechne, versetzte Bilhelm, was Schabenfreube und Fronie gewesen sehn mag, so bent' ich, es geht in der Kunft, wie in der Liebe. Bie will der Beltmann bei seinem zerstreuten Leben die Innigkeit erhalten, in der ein Künftler bleiben muß, wenn er etwas Bollkommenes hervorzubringen denkt, und die selbst demjenigen nicht fremd sehn darf, der einen solchen Antheil am Werke nehmen will, wie der Künstler ihn wünscht und hofft.

Glaubt mir, meine Freunde, es ist mit den Talenten wie mit der Tugend: man muß sie um ihrer selbst willen lieben, ober sie gang aufgeben. Und boch werden sie beibe nicht anders erkannt und belohnt, als wenn man fie, gleich einem gefährlichen Geheimniß, im Berborgenen üben kann.

Unterdeffen, bis ein Renner uns auffindet, tann man Sungers fterben, rief einer aus ber Ede.

Richt eben sogleich, versetzte Wilhelm. Ich habe geschen, so lange einer lebt und sich rührt, findet er immer seine Rahrung, und wenn sie auch gleich nicht die reichlich sie ist. Und worüber habt ihr euch benn zu beschweren? Sind wir nicht ganz unvermuthet, eben da es mit uns am schlimmsten ausfah, gut aufgenommen und bewirthet worden? Und jetzt, da es uns noch an nichts gebricht, fallt es uns denn ein, etwas zu unserer Uebung zu thun und nur einigermaßen weiter zu streben? Wir treiben fremde Dinge, und entsernen, den Schulkindern ähnlich, alles, was uns nur an unsere Lection erinnern könnte.

Bahrhaftig, fagte Philine, es ift unverantwortlich! Last uns ein Stück mählen; wir wollen es auf der Stelle fpielen. Jeder muß sein Möglichstes thun, als wenn er vor dem größten Aubitorium stünde.

Man überlegte nicht lange; das Stud ward bestimmt. Es war eines berer, die damals in Deutschland großen Beifall fanden, und nun verschollen sind. Einige pfiffen eine Symphonie, jeder besann sich schnell auf seine Rolle, man fing an und spielte mit der größten Ausmerksamkeit das Stud durch, und wirklich über Erwartung gut. Man applaudirte sich wechselseweise; man hatte sich selten so wohl gehalten.

Als fie fertig waren, empfanden sie alle ein ausnehmendes Bergnügen, theils über ihre wohl zugebrachte Zeit, theils weil jeder besonders mit sich zufrieden sehn konnte. Wilhelm ließ sich weitläusig zu ihrem Lobe heraus, und ihre Unterhaltung war heiter und fröhlich.

Ihr solltet sehen, rief unser Freund, wie weit wir fommen müßten, wenn wir unsere Uebungen auf diese Art fortsetzen, und nicht blos auf Auswendiglernen, Brobiren und Spielen uns mechanisch pflicht- und handwerksmäßig einschränkten. Wie viel mehr Lob verdienen die Tonkunftler, wie sehr ergetzen sie sich, wie genau sind sie, wenn sie gemeinschaftlich ihre Uebungen vornehmen! Wie sind sie bemüht, ihre Instrumente übereinzustimmen,

wie genau halten fie Tact, wie gart wiffen fie bie Starte und Schwäche bes Tons auszubruden! Reinem fällt es ein, fich bei bem Colo eines anberen burch ein vorlautes Accompagniren Ehre ju machen. Jeber sucht in bem Beift und Sinne bes Componiften zu fpielen, und jeber bas, mas ibm aufgetragen ift, es mag viel ober wenig febn, gut auszubruden. Gollten wir nicht eben fo genau und eben fo geiftreich ju Berte geben, ta wir eine Runft treiben, Die noch viel garter als jebe Urt von Rufit ift, ba wir die gewöhnlichsten und feltenften Meugerungen ber Menscheit geschmadvoll und ergegend barguftellen berufen find? Rann etwas abicheulicher febn, als in ben Broben gu fubeln, und fich bei ber Borftellung auf Laune und aut Glud au verlaffen? Wir follten unfer größtes Glud und Bergnugen barein feten, mit einander übereinzustimmen, um uns wechfeleweise zu gefallen, und auch nur in fofern ben Beifall bes Rublis cums ju ichaten, ale wir ihn une gleichfam unter einander fcon felbft garantirt batten. Warum ift ber Capellmeifter feines Ordeftere gewiffer, ale ber Director feines Schaufviele? Weil bort jeber fich feines Diggriffe, ber bas außere Dhr beleibigt, ichamen muß; aber wie felten bab' ich einen Schausvieler vergeibliche und unberzeihliche Diggriffe, burd bie bas innere Dhr fo schnöbe beleidigt wird, anerkennen und fich ihrer schämen feben! Ich wünschte nur, bag bas Theater fo fcmal mare, als ber Drabt eines Seiltängers, bamit fich fein Ungeschickter binauf magte, anftatt bag jeto ein jeder fich Sähigkeit genug fühlt, barauf zu parabiren.

Die Gesellschaft nahm biese Apostrophe gut auf, indem jeber überzeugt war, daß nicht von ihm die Rede sehn könne, da er sich noch vor kurzem nebst den übrigen so gut gehalten. Man kam vielmehr überein, daß man in dem Sinne, wie man angefangen, auf dieser Reise und künftig, wenn man zusammen bliebe, eine gesellige Bearbeitung wolle obwalten lassen. Man fand nur, daß, weil dieses eine Sache der guten Laune und des freien Willens seh, so musse sich eigentlich kein Director darein mischen. Man nahm als ausgemacht an, daß unter guten Menschen die republikanische Form die beste seh; man behauptete, das Amt eines Directors musse herumgehen; er musse

von allen gewählt werben, und eine Art von kleinem Senat ihm jederzeit beigesetht bleiben. Sie waren so von diesem Gebanken eingenommen, daß sie wünschten, ihn gleich ins Wert au richten.

Ich habe nichts bagegen, sagte Melina, wenn ihr auf ber Reise einen solchen Bersuch machen wollt; ich suspendire meine Directorschaft gern, bis wir wieder an Ort und Stelle kommen. Er hoffte, dabei zu sparen und manche Ausgaben der kleinen Republik oder dem Interimsdirector aufzuwälzen. Run ging man sehr lebhaft zu Rathe, wie man die Form des neuen Staates aufs beste einrichten wolle.

Es ift ein wanderndes Reich, fagte Laertes; wir werben weniaftens feine Granzstreitigkeiten haben.

Man schritt sogleich jur Sache, und erwählte Wilhelmen zum ersten Director. Der Senat ward bestellt, die Frauen ers hielten Sitz und Stimme, man schlug Gesetz vor, man verwarf, man genehmigte. Die Zeit ging unvermerkt unter diesem Spiele vorüber, und weil man sie angenehm zubrachte, glaubte man auch wirklich etwas Nüpliches gethan und durch die neue Form eine neue Aussicht für die vaterländische Bühne eröffnet zu haben.

# Drittes Capitel.

Bilhelm hoffte nunmehr, da er die Gesellschaft in so guter Disposition sah, sich auch mit ihr über das dichterische Berdienst der Stücke unterhalten zu können. Es ist nicht genug, sagte er zu ihnen, als sie des andern Tages wieder zusammen kamen, daß der Schauspieler ein Stück nur so obenhin ansehe, dasselbe nach dem ersten Eindrucke beurtheile, und ohne Prüfung sein Gefallen oder Mißfallen daran zu erkennen gebe. Dieß ist dem Zuschauer wohl erlaubt, der gerührt und unterhalten sehn, aber eigentlich nicht urtheilen will. Der Schauspieler dagegen soll von dem Stücke und von den Ursachen seines Lobes und Tadels Rechenschaft geben können: und wie will er das, wenn er nicht

in ben Sinn seines Autors, wenn er nicht in die Absichten beffelben einzudringen versteht? Ich habe ben Fehler, ein Stück aus einer Rolle zu beurtheilen, eine Rolle nur an sich und nicht im Zusammenhange mit dem Stücke zu betrachten, an mir selbst in diesen Tagen so lebhaft bemerkt, daß ich euch das Beispiel erzählen will, wenn ihr mir ein geneigtes Gehör gönnen wollt.

Ihr kennt Shakspeare's unvergleichlichen Hamlet aus einer Borlesung, die euch schon auf dem Schlosse das größte Bergnügen machte. Wir setten uns vor, das Stüd zu spielen, und ich hatte, ohne zu wissen was ich that, die Rolle des Brinzen übernommen; ich glaubte sie zu studiren, indem ich anfing, die stärksten Stellen, die Selbstgespräche und jene Auftritte zu memoriren, in denen Krasi der Seele, Erhebung des Geistes und Lebhaftigkeit freien Spielraum haben, wo das bewegte Gemuth sich in einem gesühlvollen Ausdrucke zeigen kann.

Auch glaubte ich recht in ben Geist ber Rolle einzubringen, wenn ich die Last ber tiefen Schwermuth gleichsam selbst auf mich nähme, und unter diesem Drud meinem Borbilde durch das seltsame Labyrinth so mancher Launen und Sonderbarkeiten zu folgen suche. So memorirte ich, und so übte ich mich, und glaubte nach und nach mit meinem Helden zu einer Person zu werden.

Allein je weiter ich kam, besto schwerer ward mir die Borsstellung des Ganzen, und mir schien zuletzt fast unmöglich, zu einer Uebersicht zu gelangen. Nun ging ich das Stück in einer ununterbrochenen Folge durch, und auch da wollte mir leiber manches nicht passen. Balb schienen sich die Charaktere, bald der Ausdruck zu widersprechen, und ich verzweiselte fast, einen Ton zu finden, in welchem ich meine ganze Rolle mit allen Abweichungen und Schattirungen vortragen könnte. In diesen Irrzgängen bemühte ich mich lange vergebens, dis ich mich endlich auf einem ganz besondern Wege meinem Ziele zu nähern hoffte.

Ich suchte jede Spur auf, die sich von dem Charafter Hamlets in früherer Zeit vor dem Tode seines Baters zeigte; ich bemerkte, was unabhängig von dieser traurigen Begebenheit, unabhängig von dem nachfolgenden schrecklichen Ereignisse, dieser interessante Jüngling gewesen war, und was er ohne sie vielleicht geworden ware. Bart und ebel entsprossen, wuchs die königliche Blume unter ben unmittelbaren Ginflussen ber Majestät hervor; der Begriff bes Rechts und ber fürstlichen Bürde, des Guten und Anständigen mit dem Bewußtsehn der Höhe seiner Geburt entwidelten sich zugleich in ihm. Er war ein Fürst, ein geborner Fürst, und wünschte zu regieren, nur damit der Gute ungehindert gut sehn möchte. Angenehm von Gestalt, gesittet von Natur, gefällig von herzen aus, sollte er das Muster der Jugend sehn und die Freude der Welt werden.

Dhne irgend eine hervorstechende Leidenschaft, mar feine Liebe Bu Ophelien ein ftilles Borgefühl füßer Bedürfniffe; fein Gifer ju ritterlichen Uebungen war nicht gang original; vielmehr mußte biefe Luft durch bas Lob, bas man bem Dritten beilegte, geicarft und erhöht werden; rein fühlend tannte er die Redlichen. und wußte die Rube ju ichaten, die ein aufrichtiges Gemuth an bem offnen Bufen eines Freundes genießt. Bis auf einen gewiffen Grab hatte er in Runften und Biffenschaften bas Bute und Schone erfennen und wurdigen gelernt; bas Abgefchmadte mar ibm jumiber, und wenn in feiner garten Seele ber Sak auffeimen tonnte, fo war es nur eben fo viel, als nothig ift. um bewegliche und faliche Boflinge ju verachten und fpottifc mit ihnen ju fpielen. Er mar gelaffen in feinem Befen, in feinem Betragen einfach, weber im Mußiggange behaglich , noch allzu begierig nach Beschäftigung. Ein afabemisches Sinschlenbern ichien er auch bei Sofe fortzuseten. Er befag mehr Fröhlichkeit ber Laune als bes Bergens, mar ein guter Befellichafter, nachgiebig, bescheiben, beforgt, und fonnte eine Beleidigung vergeben und vergeffen; aber niemals tonnte er fich mit bem vereinigen, ber bie Grangen bes Rechten, bes Guten, bes Anftanbigen überfdritt.

Wenn wir das Stud wieder zusammen lesen werden, fonnt ihr beurtheilen, ob ich auf bem rechten Bege bin. Benigstens hoffe ich meine Meinung durchaus mit Stellen be-legen zu können.

Man gab ber Schilberung lauten Beifall; man glaubte voraus zu sehen, baß sich nun die handelsweise hamlets gar gut werde erklären laffen; man freute sich über diese Art, in

ben Geist bes Schriftstellers einzubringen. Jeber nahm sich vor, auch irgend ein Stud auf biese Art zu studiren und ben Sinn bes Berfassers zu entwickeln.

## Viertes Capitel.

Rur einige Tage mußte bie Gefellschaft an bem Orte liegen bleiben, und fogleich zeigten fich für verschiedene Glieder ber: felben nicht unangenehme Abenteuer, befonders aber mard Laertes von einer Dame angereigt, Die in ber Rachbarfchaft ein But batte, gegen bie er fich aber außerft falt, ja unartig betrug, und barüber von Philinen viele Spottereien erdulden mußte-Sie ergriff bie Belegenheit, unserm Freunde bie ungludliche Liebesgeschichte ju ergablen, über bie ber arme Jungling bem gangen weiblichen Gefchlechte feind geworben war. Wer wird ihm übel nehmen, rief fie aus, bag er ein Beschlecht haßt, bas ihm so übel mitgespielt hat, und ihm alle Uebel, die sonft Manner von Beibern ju befürchten haben, in einem febr concentrirten Trante zu verschluden gab? Stellen Sie fich vor: binnen vierundzwanzig Stunden mar er Liebhaber, Bräutigam, Chemann, Sahnrei, Batient und Bittmer! 3ch mußte nicht, wie man's einem arger machen wollte.

Laertes lief halb lachend, halb verdrießlich zur Stube binaus, und Philine fing in ihrer allerliebsten Art die Geschichte
zu erzählen an, wie Laertes als ein junger Mensch von acht
zehn Jahren, eben als er bei einer Theatergesellschaft eingetroffen,
ein schnes vierzehnjähriges Mäbchen gefunden, die eben mit
ihrem Bater, der sich mit dem Director entzweiet, abzureisen
Willens gewesen. Er habe sich aus dem Stegreise sterblich verliebt, dem Bater alle möglichen Borstellungen gethan zu bleiben,
und endlich versprochen, das Mädchen zu heirathen. Nach einigen
angenehmen Stunden des Brautstandes seh er getraut worden,
habe eine glückliche Nacht als Chemann zugebracht, darauf habe
ihm seine Frau des andern Morgens, als er in der Probe gewesen, nach Standesgebühr mit einem hörnerschmuck beehrt;

weil er aber aus allzu großer Zärtlichkeit viel zu früh nach Hause geeilt, habe er leiber einen ältern Liebhaber an seiner Stelle gefunden, habe mit unsinniger Leidenschaft drein geschlagen, Liebhaber und Bater herausgesordert, und sei mit einer leidlichen Bunde davon gekommen. Bater und Tochter sehen darauf noch in der Nacht abgereist, und er seh leiber auf eine doppelte Beise verwundet zurück geblieben. Sein Unglück habe ihn zu dem schlechtesten Feldscher von der Belt geführt, und der Arme seh seider mit schwarzen Zähnen und triefenden Augen aus diesem Abenteuer geschieden. Er seh zu bedauern, weil er übrigens der brauste Junge seh, den Gottes Erdboden trüge. Besonders, sagte sie, thut es mir leid, daß der arme Nærr nun die Beiber haßt: denn wer die Beiber haßt, wie kann der leben?

Melina unterbrach sie mit ber Nachricht, daß alles zum Transport völlig bereit sep, und daß sie morgen früh abfahren könnten. Er überreichte ihnen eine Disposition, wie sie fahren sollten.

Benn mich ein guter Freund auf ben Schoof nimmt, sagte Philine, so bin ich zufrieden, daß wir eng und erbarmlich siten; übrigens ist mir alles einerlei.

Es thut nichts, fagte Laertes, ber auch berbei fam.

Es ift verdrießlich! sagte Wilhelm, und eilte weg. Er fand für sein Geld noch einen gar bequemen Wagen, ben Reslina verläugnet hatte. Eine andere Eintheilung ward gemacht, und man freute sich, bequem abreisen zu können, als die besbenkliche Rachricht einlief: daß auf dem Wege, den sie nehmen wollten, sich ein Freicorps sehen lasse, von dem man nicht viel Gutes erwartete.

An dem Orte selbst war man sehr auf diese Zeitung aufmerksam, wenn sie gleich nur schwankend und zweideutig war. Rach der Stellung der Armeen schien es unmöglich, daß ein seindliches Corps sich habe durchschleichen, oder daß ein freundliches so weit habe zurückbleiben können. Jedermann war eifrig, unster Gesellschaft die Gefahr, die auf sie wartete, recht gefährelich zu beschreiben und ihr einen andern Weg anzurathen.

Die meisten waren barüber in Unrube und Furcht gefet, und als nach ber neuen republikanischen Form bie fammtlichen

Glieber bes Staats zusammengerufen wurden, um über biesen außerorbentlichen Fall zu berathschlagen, waren sie fast einstimmig ber Meinung, daß man das Uebel vermeiden und am Orte bleiben, ober ihm ausweichen und einen andern Weg erwählen muffe.

Rur Wilhelm, von Furcht nicht eingenommen, hielt für schimpflich, einen Plan, in ben man mit so viel Ueberlegung eingegangen war, nunmehr auf ein bloßes Gerücht aufzugeben. Er sprach ihnen Muth ein, und seine Gründe waren männlich und überzeugend.

Roch, fagte er, ift es nichts als ein Gerücht, und wie viele bergleichen entsteben im Rriege! Berftanbige Leute fagen, bag ber Fall höchst unwahrscheinlich, ja beinah unmöglich sey. Sollten wir und in einer fo wichtigen Sache blog burch ein fo ungewiffes Berebe bestimmen laffen? Die Route, welche uns ber Berr Braf angegeben bat, auf die unfer Bag lautet, ift die furzeste, und wir finden auf felbiger ben boften Beg. Sie führt uns nach ber Stadt, wo ihr Befanntichaften, Freunde vor euch febt, und eine gute Aufnahme ju hoffen habt. Der Umweg bringt und auch babin; aber in welche schlimmen Bege verwidelt er uns, wie weit führt er uns ab! Ronnen wir hoffnung haben, und in ber fpaten Jahregeit wieber beraus ju finden? und mas für Beit und Gelb werben wir inbeffen verfplittern! Er fagte noch viel, und trug bie Sache von fo mancherlei portheilhaften Seiten bor, bag ibre Furcht fich verringerte, und ihr Duth junahm. Er mußte ibnen fo viel von ber Mannszucht ber regelmäßigen Truppen vorzusagen und ihnen bie Marobeurs und bas bergelaufene Befindel fo nichtswürdig ju fcilbern, und felbft bie Gefahr fo lieblich und luftig barguftellen, bag alle Bemuther aufgebeitert murben.

Laertes war vom ersten Moment an auf seiner Seite, und versicherte, daß er nicht wanken noch weichen wolle. Der alte Polterer fand wenigstens einige übereinstimmende Ausdrücke in seiner Manier, Philine lachte sie alle zusammen aus, und ba Madame Melina, die, ihrer hohen Schwangerschaft ungeachtet, ihre natürliche Herzhaftigkeit nicht verloren hatte, den Borschlag beroisch fand, so konnte Melina, der benn freilich auf dem

nächsten Bege, auf ben er accordirt hatte, viel zu sparen hoffte, nicht wiberstehen, und man willigte in den Borschlag von ganzem Gerzen.

Run fing man an, sich auf alle Fälle zur Bertheibigung einzurichten. Man kaufte große hirschfänger, und hing sie an wohlgestidten Riemen über die Schultern. Bilhelm stedte noch überdieß ein Baar Terzerole in den Gürtel; Laertes hatte ohnebem eine gute Flinte bei sich, und man machte sich mit einer hoben Freudigkeit auf den Beg.

Den zweiten Tag schlugen die Fuhrleute, die der Gegend wohl kundig waren, vor: sie wollten auf einem waldigen Bergplate Mittagsruhe halten, weil das Dorf weit abgelegen sen, und man bei guten Tagen gern diesen Weg nehme.

Die Witterung war schön, und jedermann stimmte leicht in ben Vorschlag ein. Wilhelm eilte zu Fuß durch das Gebirge voraus, und über seine sonderbare Gestalt mußte jeder, der ihm begegnete, stutig werden. Er eilte mit schnellen und zufriedenen Schritten den Wald hinauf, Laertes pfiff hinter ihm drein, nur die Frauen ließen sich in den Wagen fortschleppen. Dignon lief gleichfalls nebenher, stolz auf den Hirchfänger, den man ihr, als die Gesellschaft sich bewassnet, nicht abschlagen konnte. Um ihren Hut hatte sie die Perlenschnur gewunden, die Wilhelm von Marianens Reliquien übrig behalten hatte. Friedrich der Blonde trug die Flinte des Laertes, der Harfner hatte das friedlichste Ansehen. Sein langes Kleid war in den Gürtel gesteckt, und so ging er freier. Er stützte sich auf einen knotigen Stab, sein Instrument war bei den Wagen zurück geblieben.

Nachdem sie nicht ganz ohne Beschwerlichteit die höhe erstiegen, erkannten sie sogleich den angezeigten Blat an den schönen Buchen, die ihn umgaben und bedeckten. Eine große sanstadhängige Baldwiese lud zum Bleiben ein; eine eingesaste Duelle bot die lieblichste Erquidung dar, und es zeigte sich an der andern Seite durch Schluchten und Baldrücken eine ferne, schöne und hoffnungsvolle Aussicht. Da lagen Dörfer und Mühlen in den Gründen, Städtchen in der Ebene, und neue in der Ferne eintretende Berge machten die Aussicht noch hoffnungsvoller, indem sie nur wie eine sanste Beschränfung bereintraten.

Die erften Ankommenben nahmen Besit von ber Gegend, rubten im Schatten aus, machten ein Feuer an, und erwarteten geschäftig, singend die übrige Gesellschaft, welche nach und nach herbeikam, und ben Plat, das schone Wetter, die unausspreche lich schone Gegend mit Einem Munde begrüßte.

## fünftes Capitel.

Hatte man oft zwischen vier Wänden gute und fröhliche Stunden zusammen genossen, so war man natürlich noch viel aufgeweckter hier, wo die Freiheit des himmels und die Schönsheit der Gegend jedes Gemüth zu reinigen schien. Alle fühlten sich einander näher, alle wünschten in einem so angenehmen Aufsenthalt ihr ganzes Leben hinzubringen. Man beneidete die Jäger, Köhler und Holzhauer, Leute, die ihr Beruf in diesen glücklichen Wohnplätzen seit hält; über alles aber pries man die reizende Wirthschaft eines Zigeunerhausens. Man beneidete die wunderzlichen Gesellen, die in seligem Müßiggange alle abenteuerlichen Reize der Natur zu genießen berechtigt sind; man freute sich, ihnen einigermaßen ähnlich zu sehn.

Indessen hatten die Frauen angefangen Erdäpfel zu sieben, und die mitgebrachten Speisen auszupaden und zu bereiten. Einige Töpfe standen beim Feuer, gruppenweise lagerte sich die Gesellschaft unter den Bäumen und Büschen. Ihre seltsamen Kleidungen und die mancherlei Waffen gaben ihr ein fremdes Ansehen. Die Pferde wurden bei Seite gefüttert, und wenn man die Kutschen hätte versteden wollen, so wäre der Anblick dieser kleinen Horde bis zur Ilusion romantisch gewesen.

Bilhelm genoß ein nie gefühltes Bergnügen. Er konnte hier eine wandernde Colonie und sich als Anführer derselben benken. In diesem Sinne unterhielt er sich mit einem jeden, und bildete den Bahn des Moments so poetisch als möglich aus. Die Gefühle der Gesellschaft erhöhten sich; man aß, trank und jubilirte, und bekannte wiederholt, niemals schönere Augenblicke erlebt zu haben.

Richt lange hatte das Bergnügen zugenommen, als bei ben jungen Leuten die Thätigkeit erwachte. Wilhelm und Laertes griffen zu den Rapieren und fingen dießmal in theatralischer Absicht ihre Uebungen an. Sie wollten den Zweikampf darftellen, in welchem Hamlet und sein Gegner ein so tragisches Ende nehmen. Beibe Freunde waren überzeugt, daß man in dieser wichtigen Scene nicht, wie es wohl auf Theatern zu gesichehen pflegt, nur ungeschickt hin und wieder stoßen durse; sie hofften ein Muster darzustellen, wie man bei der Aufführung auch dem Kenner der Fechtunst ein würdiges Schauspiel zu geben habe. Man schloß einen Kreis um sie her; beibe sochen mit Eifer und Einsicht, das Interesse der Zuschauer wuchs mit jedem Gange.

Auf einmal aber fiel im nächsten Busche ein Schuß, und gleich darauf noch einer, und die Gesellschaft fuhr erschreckt auseinander. Bald erblickte man bewaffnete Leute, die auf den Ort zudrangen, wo die Pferde nicht weit von den bepackten Kutschen ihr Futter einnahmen.

Ein allgemeiner Schrei entfuhr bem weiblichen Geschlechte, unfre Helben warfen bie Rapiere weg, griffen nach ben Bistolen, eilten ben Räubern entgegen, und forberten unter lebhaften Drohungen Rechenschaft bes Unternehmens.

Als man ihnen lakonisch mit ein paar Rusketenschüffen antwortete, brückte Bilhelm seine Bistole auf einen Krauskopf ab, ber ben Bagen erstiegen hatte und die Stricke des Gepäckes auseinander schnitt. Bohlgetroffen stürzte er sogleich herunter; Laertes hatte auch nicht sehl geschoffen, und beide Freunde zogen beherzt ihre Seitengewehre, als ein Theil der räuberischen Bande mit Fluchen und Gebrüll auf sie losbrach, einige Schüsse auf sie that, und sich mit blinkenden Säbeln ihrer Kühnheit entgegen seste. Unfre jungen Helden hielten sich tapfer; sie riefen ihren übrigen Gesellen zu, und munterten sie zu einer allgemeinen Bertheidigung auf. Bald aber verlor Wilhelm den Anblick des Lichtes und das Bewußtsehn dessen verlor Wilhelm den Anblick des Lichtes und das Bewußtsehn dessen, was vorging. Bon einem Schuß, der ihn zwischen der Brust und dem linken Arm verwundete, von einem Hiebe, der ihm den Hut spaltete und fast bis auf die Hirnschale durchbrang, betäubt, siel er nieder, und

mußte bas ungludliche Enbe bes Ueberfalls nur erft in ber Folge aus ber Ergablung vernehmen.

Als er die Augen wieder aufschlug, befand er sich in der wunderbarsten Lage. Das erste, was ihm durch die Dämmerung, die noch vor seinen Augen lag, entgegen blidte, war das Gessicht Philinens, das sich über das seine herüber neigte. Er fühlte sich schwach, und da er, um sich emporzurichten, eine Bewegung machte, fand er sich in Philinens Schooß, in den er auch wieder zurücksank. Sie saß auf dem Rasen, hatte den Kopf des vor ihr ausgestreckten Jünglings leise an sich gedrückt, und ihm in ihren Armen, so viel sie konnte, ein sanstes Lager bereitet. Mignon kniete mit zerstreuten blutigen Haaren an seinen Füßen, und umfaßte sie mit vielen Thränen.

Als Wilhelm seine blutigen Rleiber ansah, fragte er mit gebrochener Stimme, wo er sich befinde, was ihm und den andern begegnet seh? Philine bat ihn, ruhig zu bleiben; die übrigen, sagte sie, sehen alle in Sicherheit, und niemand als er und Laertes verwundet. Weiter wollte sie nichts erzählen, und bat ihn inständig, er möchte sich ruhig halten, weil seine Bunden nur schlecht und in der Eile verbunden sehen. Er reichte Nignon die Hand, und erkundigte sich nach der Ursache der blutigen Loden des Kindes, das er auch verwundet glaubte.

Um ihn zu beruhigen, erzählte Philine: bieses gutherzige Geschöpf, ba es seinen Freund verwundet gesehen, habe sich in der Geschwindigkeit auf nichts besonnen, um das Blut zu stillen, es habe seine eigenen Haare, die um den Kopf gestogen, genommen, um die Wunden zu stopfen, habe aber bald von dem vergeblichen Unternehmen abstehen mussen. Nachher verband man ihn mit Schwamm und Moos, Philine hatte dazu ihr Halstuch hergegeben.

Bilhelm bemerkte, daß Philine mit dem Rüden gegen ihren Roffer saß, der noch ganz wohl verschlossen und unbeschäbigt aussah. Er fragte, ob die andern auch so glücklich gewesen, ihre Habseligkeiten zu retten? Sie antwortete mit Achselzucken und einem Blid auf die Wiese, wo zerbrochene Rasten, zersichlagene Roffer, zerschnittene Mantelsäde und eine Menge kleiner Geräthschaften zerstreut hin und wieder lagen. Rein Mensch war

auf bem Plate ju seben, und die wunderliche Gruppe fand fich in biefer Ginsamkeit allein.

Wilhelm erfuhr nun immer mehr, als er wiffen wollte; bie übrigen Männer, bie allenfalls noch Biberftand batten thun fonnen, maren gleich in Schreden gefest und bald überwältigt; ein Theil flob, ein Theil fab mit Entfeten bem Unfalle gu. Die Fuhrleute, die fich noch wegen ihrer Bferbe am bartnäckigften gehalten batten, wurden niedergeworfen und gebunden, und in turgem mar alles rein ausgeplündert und weggeschleppt. beangftigten Reisenben fingen, sobald bie Corge fur ihr Leben porüber war, ihren Berluft ju bejammern an, eilten mit moglichster Geschwindigkeit bem benachbarten Dorfe ju, führten ben leicht verwundeten Laertes mit fich, und brachten nur wenige Trümmer ihrer Besithumer bavon. Der Sarfner batte fein beschädigtes Inftrument an einen Baum gelebnt, und war mit nach bem Orte geeilt, einen Wundargt aufzusuchen und feinem für todt jurudgelaffenen Boblthater nach Möglichkeit beigufpringen.

### Bechstes Capitel.

Unsere brei verunglückten Abenteurer blieben indeß noch eine Zeit lang in ihrer seltsamen Lage, niemand eilte ihnen zu Hulfe. Der Abend kam herbei, die Racht drohte hereinzubrechen; Philinens Gleichgültigkeit fing an in Unruhe überzugehen, Mignon lief hin und wieder, und die Ungeduld des Kindes nahm mit jedem Augenblick zu. Endlich, da ihnen ihr Bunsch gewährt ward, und Menschen sich ihnen näherten, überfiel sie ein neuer Schrecken. Sie hörten ganz deutlich einen Trupp Pferde in dem Wege heraufkommen, den auch sie zurückgelegt hatten, und fürckteten, daß abermals eine Gesellschaft ungebetener Gäste diesen Bahlplat besuchen möchte, um Nachlese zu halten.

Wie angenehm wurden fie bagegen überrascht, als ihnen aus ben Buschen, auf einem Schimmel reitend, ein Frauen: 3immer zu Gefichte tam, die von einem altlichen Geren und

einigen Cavalieren begleitet wurde; Reitfnechte, Bedienten und ein Trupp Sufaren folgten nach.

Philine, die zu dieser Erscheinung große Augen machte, war eben im Begriff zu rufen und die schöne Amazone um Hulfe anzustehen, als diese schon erstaunt ihre Augen nach der wunderbaren Gruppe wendete, sogleich ihr Pferd lenkte, herzuritt und stille hielt. Sie erkundigte sich eifrig nach dem Berywundeten, dessen, in dem Schoose der leichtfertigen Samariterin, ihr höchst sonderbar vorzukommen schien.

Ist es Ihr Mann? fragte sie Philinen. Es ist nur ein guter Freund, versetzte diese mit einem Ton, der Wilhelmen höchst zuwider war. Er hatte seine Augen auf die sansten, hohen, stillen, theilnehmenden Gesichtszüge der Ankommenden geheftet; er glaubte nie etwas Edleres und Liebenswürdigeres gesehen zu haben. Ein weiter Mannsüberrock verbarg ihm ihre Gestalt; sie hatte ihn, wie es schien, gegen die Einstüsse der kühlen Abendluft von einem ihrer Gesellschafter geborgt.

Die Ritter waren indeß auch näher gekommen; einige stiegen ab, die Dame that ein Gleiches, und fragte mit menschensfreundlicher Theilnehmung nach allen Umständen des Unfalls, der die Reisenden betroffen hatte, besonders aber nach den Wunden des hingestreckten Jünglings. Darauf wandte sie sich schnell um, und ging mit einem alten herrn seitwärts nach den Wagen, welche langsam den Berg herauf kamen, und auf dem Wahl plat stille hielten.

Nachbem die junge Dame eine furze Zeit am Schlage ber einen Kutsche gestanden, und sich mit den Ankommenden untershalten hatte, stieg ein Mann von untersetzer Gestalt heraus, den sie zu unserm verwundeten helden führte. An dem Kästchen, das er in der hand hatte, und an der ledernen Tasche mit Instrumenten erkannte man ihn bald für einen Wundarzt. Seine Manieren waren mehr rauh als einnehmend, doch seine Hand leicht und seine Hülfe willkommen.

Er untersuchte genau, erklärte, feine Bunde sep gefährlich, er wolle fie auf ber Stelle verbinden, alsdann konne man ben Kranken in bas nächste Dorf bringen.

Die Beforgniffe ber jungen Dame ichienen fich ju vermehren.

Sehen Sie nur, sagte sie, nachdem sie einigemal hin- und hergegangen war und ben alten Herrn wieder herbeisührte, sehen Sie, wie man ihn zugerichtet hat! Und leibet er nicht um unsertwillen? Wilhelm hörte diese Worte, und verstand sie nicht. Sie ging unruhig hin und wieder; es schien, als könnte sie sich nicht von dem Anblid des Verwundeten losreißen, und als fürchtete sie zugleich den Wohlstand zu verletzen, wenn sie stehen bliebe, zu der Zeit, da man ihn, wiewohl mit Mühe, zu entsteiden ansing. Der Chirurgus schnitt eben den linken Aermel auf, als der alte Herr hinzutrat und ihr, mit einem ernsthaften Tone, die Nothwendigkeit, ihre Reise fortzusetzen, vorstellte. Wilhelm hatte seine Augen auf sie gerichtet, und war von ihren Bliden so eingenommen, daß er kaum fühlte, was mit ihm vorging.

Bhiline war indessen aufgestanden, um der gnädigen Dame die hand ju kuffen. Als sie neben einander standen, glaubte unser Freund nie einen solchen Abstand gesehen ju haben. Philine war ihm noch nie in einem so ungunstigen Lichte erschienen. Sie sollte, wie es ihm vorkam, sich jener eblen Ratur nicht naben, noch weniger sie berühren.

Die Dame fragte Philinen verschiedenes, aber leise. Endlich kehrte sie sich zu dem alten herrn, der noch immer trocken dabei stand, und sagte: Lieber Oheim, darf ich auf Ihre Kosten freisgebig sehn? Sie zog sogleich den Ueberrock aus, und ihre Absicht, ihn dem Berwundeten und Unbekleideten hinzugeben, war nicht zu verkennen.

Bilhelm, den der heilsame Blid ihrer Augen bisher festgehalten hatte, war nun, als der Ueberrock siel, von ihrer
schönen Gestalt überrascht. Sie trat näher herzu, und legte den Rock sanft über ihn hin. In diesem Augenblicke, da er den Mund öffnen und einige Borte des Dankes stammeln wollte, wirkte der lebhaste Eindruck ihrer Gegenwart so sonderbar auf seine schon angegriffenen Sinne, daß es ihm auf einmal vorkam, als seh ihr Haupt mit Strahlen umgeben, und über ihr ganzes Bild verbreite sich nach und nach ein glänzendes Licht. Der Chirurgus berührte ihn eben unsanster, indem er die Rugel, welche in der Bunde stat, herauszuziehen Anstalt machte. Die Beilige verschwand vor ben Augen bes hinfinkenben; er verlor alles Bewußtseyn, und als er wieder ju fich tam, waren Reiter und Bagen, die Schöne sammt ihren Begleitern verschwunden.

### Biebentes Capitel.

Rachbem unser Freund verbunden und angekleidet war, eilte der Chirurgus weg, eben als der Harfenspieler mit einer Anzahl Bauern herauftam. Sie bereiteten eilig aus abgehauenen Aesten und eingeslochtenem Reisig eine Trage, luden den Berwundeten darauf, und brachten ihn unter Ansührung eines reitenden Jägers, den die Herrschaft zurückgelassen hatte, sachte den Berg hinunter. Der Harfner, still und in sich gekehrt, trug sein beschäbigtes Instrument, einige Leute schleppten Philinens Rosser, sie schlenderte mit einem Bündel nach, Mignon sprang bald voraus, bald zur Seite durch Busch und Wald, und blidte sehnlich nach ihrem kranken Beschützer hinüber.

Dieser lag, in seinen warmen Ueberrod gehüllt, ruhig auf ber Bahre. Gine elektrische Wärme schien aus der seinen Wolle in seinen Körper überzugehen; genug, er fühlte sich in die behaglichste Empfindung versetzt. Die schöne Besterin des Rleides hatte mächtig auf ihn gewirkt. Er sah noch den Rock von ihren Schultern fallen, die edelste Gestalt, von Strahlen umgeben, vor sich stehen, und seine Seele eilte der Berschwundenen durch Felsen und Wälder auf dem Fuße nach.

Nur mit sinkender Racht kam der Zug im Dorfe vor dem Wirthshause an, in welchem sich die übrige Gesellschaft befand und verzweiflungsvoll den unersetzlichen Berlust beklagte. Die einzige kleine Stube des Hauses war von Menschen vollgepfropft: einige lagen auf der Streue, andere hatten die Bänke einzgenommen, einige sich hinter den Ofen gedruckt, und Frau Melina erwartete in einer benachbarten Kammer ängstlich ihre Riederztunft. Der Schrecken hatte sie beschleunigt, und unter dem Beistande der Wirthin, einer jungen, unersahrnen Frau, konnte man wenig Gutes erwarten.

Als die neuen Ankömmlinge herein gelassen zu werden verlangten, entstand ein allgemeines Murren. Man behauptete nun, daß man allein auf Wilhelms Rath, unter seiner besondern Anführung diesen gefährlichen Beg unternommen, und sich diesem Unfall ausgesett habe. Man warf die Schuld des übeln Ausgangs auf ihn, widersetzte sich an der Thüre seinem Eintritt, und behauptete: er musse anderswo unterzukommen suchen. Philinen begegnete man noch schnöder; der Harfenspieler und Rignon mußten auch das Ihrige leiden.

Richt lange hörte der Jäger, dem die Borforge für die Berlassenen von seiner schönen Gerrschaft ernstlich anbesohlen war, dem Streite mit Geduld zu; er suhr mit Fluchen und Droben auf die Gesellschaft los, gebot ihnen zusammenzurüden und den Ankommenden Platz zu machen. Man sing an sich zu bequemen. Er bereitete Wilhelmen einen Platz auf einem Tische, den er in eine Ede schob; Philine ließ ihren Kosser daneben stellen, und sette sich drauf. Jeder druckte sich, so gut er konnte, und der Jäger begab sich weg, um zu sehen, ob er nicht ein bequemeres Quartier für das Ehepaar ausmachen könne.

Raum war er fort, als ber Unwille wieder laut ju werben anfing, und ein Borwurf ben andern brangte. Rebermann ergablte und erhöhte seinen Berluft; man icalt bie Bermegenheit, burch bie man fo vieles eingebußt, man verhehlte fogar bie Schabenfreude nicht, die man über die Bunden unfere Freundes empfand, man verhöhnte Philinen, und wollte ihr die Art und Beife, wie fie ihren Roffer gerettet, jum Berbrechen machen. Mus allerlei Anguglichfeiten und Stichelreben batte man ichlieken jollen, fie habe fich mabrend ber Blunderung und Rieberlage um bie Bunft bes Anführers ber Banbe bemubt, und habe ibn. wer weiß burd welche Runfte und Gefälligfeiten, vermocht, ibren Roffer frei ju geben. Man wollte fie eine gange Beile vermift haben. Sie antwortete nichts und flapperte nur mit ben großen Schlöffern ihres Roffers, um ihre Reiber recht von feiner Gegen: wart zu überzeugen und die Bergweiflung bes Saufens burch ibr eigenes Blud ju bermehren.

## Achtes Capitel.

Wilhelm, ob er gleich durch ben starken Berlust bes Blutes schwach, und nach der Erscheinung jenes hülfreichen Engels mild und sanft geworden war, konnte sich doch zulett des Berdrusses über die harten und ungerechten Reden nicht enthalten, welche bei seinem Stillschweigen von der unzufriednen Gefruschaft immer erneuert wurden. Endlich fühlte er sich gestärkt genug, um sich aufzurichten, und ihnen die Unart vorzustellen, mit der sie ihren Freund und Führer beunruhigten. Er hob sein verbundenes Haupt in die Höhe, und fing, indem er sich mit einiger Mühe stützte und gegen die Wand lehnte, solgendergestalt zu reden an.

3d vergebe bem Schmerze, ben jeber über seinen Berluft empfindet, daß ihr mich in einem Augenblide beleibigt, wo ihr mich beklagen folltet, bag ibr mir widersteht und mich von euch ftoft, bas erstemal, ba ich Gulfe von euch erwarten konnte. Gur Die Dienste, Die ich euch erzeigte, fur Die Gefälligkeiten, Die ich euch erwies, babe ich mich burch euren Dant, burch euer freund: - icaftliches Betragen bisber genugfam belobnt gefunden; verleitet mich nicht, zwingt mein Gemuth nicht, zurudzugeben und gu überdenken, was ich fur euch gethan habe; biefe Berechnung . wurde mir nur peinlich werben. Der Zufall hat mich zu euch geführt, Umstände und eine beimliche Reigung haben mich bei euch gehalten. 3ch nahm an euren Arbeiten, an euren Beranügungen Theil; meine wenigen Kenntniffe waren zu eurem Dienfte. Gebt ihr mir jest auf eine bittre Beise ben Unfall Schuld, ber uns betroffen bat, fo erinnert ihr euch nicht, baß ber erfte Borfcblag, biefen Weg ju nehmen, bon fremben Leuten fam, von euch allen gepruft, und fo gut von jedem als von mir gebilligt worden ift. Bare unfre Reife gludlich vollbracht, fo murbe fich jeber wegen bes guten Ginfalls loben, bag er biefen Weg angerathen, bag er ibn vorgezogen; er wurde fich unfrer Ueberlegungen und feines ausgeübten Stimmrechts mit Freuden erinnern; jeto macht ihr mich allein verantwortlich, ihr zwingt mir eine Schuld auf, die ich willig übernehmen wollte, wenn mich bas reinste Bewußtsebn nicht frei fbrache, ja, wenn ich mich

nicht auf euch selbst berufen könnte. Habt ihr gegen mich etwas zu sagen, so bringt es ordentlich vor, und ich werde mich zu vertheidigen wissen; habt ihr nichts Gegründetes anzugeben, so schweigt, und qualt mich nicht, jest da ich der Rube so äußerft bedürftig bin.

Statt aller Antwort fingen die Mädchen an abermals zu weinen und ihren Berlust umständlich zu erzählen. Melina war ganz außer Fassung: denn er hatte freilich am meisten, und mehr als wir denken können, eingebüßt. Wie ein Rasender stolperte er in dem engen Raume hin und her, stieß den Kopf wider die Wand, fluchte und schalt auf das unziemlichste; und da nun gar zu gleicher Zeit die Wirthin aus der Kammer trat, mit der Rachricht, daß seine Frau mit einem todten Kinde niederzgekommen, erlaubte er sich die heftigsten Ausbrüche, und einsstimmig mit ihm heulte, schrie, brummte und lärmte alles durcheinander.

Bilhelm, ber zugleich von mitleidiger Theilnehmung an ihrem Zustande und von Berdruß siber ihre niedrige Gesinnung bis in sein Innerstes bewegt war, fühlte, unerachtet der Schwäcke seines Körpers, die ganze Kraft seiner Secle lebendig. Fast, rief er aus, muß ich euch verachten, so beklagenswerth ihr auch sehn mögt. Kein Unglück berechtigt uns, einen Unschuldigen mit Borwürsen zu beladen; habe ich Theil an diesem salschen Schritte, so büße ich auch mein Theil. Ich liege verwundet hier, und wenn die Gesellschaft verloren hat, so verliere ich das meiste. Bas an Garderobe geraubt worden, was an Decorationen zu Grunde gegangen, war mein; denn Sie, Herr Relina, haben mich noch nicht bezahlt, und ich spreche Sie von dieser Forderung hiermit völlig frei.

Sie haben gut schenken, rief Melina, was niemand wiedersehen wird. Ihr Geld lag in meiner Frau Rosser, und es ist Ihre Schuld, daß es Ihnen verloren geht. Aber, o! wenn das alles wäre! — Er fing aufs neue zu stampfen, zu schimpfen und zu schreien an. Jedermann erinnerte sich der schönen Aleider aus der Garderobe des Grafen, der Schnallen, Uhren, Dosen, hüte, welche Melina von dem Rammerdiener so glücklich gehandelt hatte. Jedem sielen seine eigenen, obgleich viel geringern Schäte babei wieber ins Gebächtniß; man blickte mit Berdruß auf Phislinens Roffer, man gab Wilhelmen zu verstehen, er habe wahrs lich nicht übel gethan, sich mit dieser Schönen zu afsociiren, und burch ihr Glück auch seine habseligkeiten zu retten.

Glaubt ihr benn, rief er endlich aus, baß ich etwas Eignes haben werbe, so lange ihr barbt, und ift es wohl bas erstemal, baß ich in ber Noth mit euch redlich theile? Man öffne ben Roffer, und was mein ist, will ich zum öffentlichen Bedürfniß niederlegen.

Es ist mein Roffer, sagte Philine, und ich werbe ihn nicht eher aufmachen, bis es mir beliebt. Ihre paar Fittige, die ich Ihnen aufgehoben, können wenig betragen, und wenn fie an den redlichften Juden verkauft werden. Denken Sie an sich, was Ihre heis lung kosten, was Ihnen in einem fremden Lande begegnen kann.

Sie werben mir, Philine, versette Wilhelm, nichts vorenthalten, was mein ift, und das Benige wird uns aus der
ersten Berlegenheit retten. Allein der Mensch besitzt noch manches,
womit er seinen Freunden beistehen kann, das eben nicht klingende
Münze zu sehn braucht. Alles, was in mir ist, soll diesen Unglücklichen gewidmet sehn, die gewiß, wenn sie wieder zu sich
selbst kommen, ihr gegenwärtiges Betragen bereuen werden. Ja,
suhr er fort, ich fühle, daß ihr bedürft, und was ich vermag,
will ich euch leisten; schenkt mir euer Bertrauen aufs neue, beruhigt euch für diesen Augenblick, nehmet an, was ich euch verspreche! Wer will die Zusage im Namen aller von mir empfangen?

hier stredte er seine hand aus und rief: 3ch verspreche, baß ich nicht eber von euch weichen, euch nicht eber verlassen will, als bis ein jeder feinen Berlust doppelt und breifach ersetzt sieht, bis ihr den Zustand, in dem ihr euch, durch wessen Schuld es wolle, befindet, völlig vergessen und mit einem glücklichern vertauscht habt.

Er hielt seine hand noch immer ausgestredt, und niemand wollte sie fassen. Ich versprech' es noch einmal, rief er aus, indem er auf sein Rissen zurücksank. Alle blieben stille; sie waren beschämt, aber nicht getröstet, und Philine, auf ihrem Roffer sixend, knackte Ruffe auf, die sie in ihrer Tasche gefunden hatte.

## Neuntes Capitel.

Der Jäger kam mit einigen Leuten zurud, und machte Anstalt, den Berwundeten wegzuschaffen. Er hatte den Pfarrer bes Orts beredet, das Chepaar aufzunehmen; Philinens Koffer ward fortgetragen, und sie folgte mit natürlichem Anstand. Mignon lief voraus, und da der Kranke im Pfarrhaus ankam, ward ihm ein weites Chebette, das schon lange Zeit als Gastund Chrenbette bereit stand, eingegeben. Hier bemerkte man erst, daß die Bunde aufgegangen war und stark geblutet hatte. Man mußte für einen neuen Berband sorgen: Der Kranke verssiel in ein Fieber; Philine wartete ihn treulich, und als die Müdigkeit sie übermeisterte, löste sie der Harfenspieler ab; Mignon war, mit dem sessen Vorsatz zu wachen, in einer Ede einzgeschlasen.

Des Morgens, als Bilhelm sich ein wenig erholt hatte, ersuhr er von dem Jäger, daß die Herrschaft, die ihnen gestern zu Hülse gekommen seh, vor kurzem ihre Güter verlassen habe, um den Kriegsbewegungen auszuweichen und sich dis zum Frieden in einer ruhigern Gegend aufzuhalten. Er nannte den ältlichen herrn und seine Richte, zeigte den Ort an, wohin sie sich zuerst begeben, erklärte Wilhelmen, wie das Fräulein ihm eingebunden, für die Berlassenen Sorge zu tragen.

Der hereintretende Bundarzt unterbrach die lebhaften Dankfagungen, in welche fich Bilhelm gegen den Jäger ergok, machte
eine umftändliche Beschreibung der Bunden, versicherte, daß fie
leicht heilen würden, wenn der Patient sich ruhig hielte und sich
abwartete.

Nachbem ber Jäger weggeritten war, erzählte Philine, baß er ihr einen Beutel mit zwanzig Louisd'oren zurückgelassen, baß er bem Geistlichen ein Douceur für bie Wohnung gegeben und bie Curfosten für ben Chirurgus bei ihm niedergelegt habe. Sie gelte durchaus für Wilhelins Frau, introducire sich ein für allemal bei ihm in dieser Qualität, und werbe nicht zugeben, baß er sich nach einer andern Wartung umsehe.

Bhiline, fagte Bilbelm, ich bin Ihnen bei bem Unfall, ber

uns begegnet ist, schon manchen Dank schuldig geworben, und ich wünschte nicht, meine Verbindlickeiten gegen Sie vermehrt zu sehen. Ich bin unruhig, so lange Sie um mich sind: benn ich weiß nichts, womit ich Ihnen die Mühr vergelten kann. Geben Sie mir meine Sachen, die Sie in Ihren Roffer gerettet haben, heraus, schließen Sie sich an die übrige Gesellschaft an, suchen Sie ein ander Quartier, nehmen Sie meinen Dank und die goldne Uhr als eine kleine Gekenntlickeit; nur verlassen Sie mich; Ihre Gegenwart beunruhigt mich mehr als Sie glauben.

Sie lachte ihm ins Gesicht, als er geendigt hatte. Du bist ein Thor, sagte sie, du wirst nicht klug werberk. Ich weiß besser, was dir gut ist; ich werbe bleiben, ich werde mich nicht von der Stelle rühren. Auf den Dank der Männer habe ich niemals gerechnet, also auch auf deinen nicht; und wenn ich dich lieb habe, was geht's dich an?

Sie blieb, und hatte sich bald bei bem Pfarrer und feiner Familie eingeschmeichelt, indem sie immer lustig war, jedem etwas zu schenken, jedem nach dem Sinne zu reben wußte, und dabei immer that, was sie wollte. Wilhelm befand sich nicht übel; der Chirurgus, ein unwissender, aber nicht ungeschickter Mensch, ließ die Natur walten, und so war der Patient bald auf dem Bege der Besserung. Sehnlich wünschte dieser sich wieder hergestellt zu sehen, um seine Plane, seine Wünsche eifrig versolgen zu können.

Unaufhörlich rief er sich jene Begebenheit zurück, welche einen unauslöschlichen Eindruck auf sein Gemüth gemacht hatte. Er sah die schöne Amazone reitend aus den Büschen hervorkommen, sie näherte sich ihm, stieg ab, ging hin und wieder, und bemühte sich um seinetwillen. Er sah das umhüllende Kleid von ihren Schultern fallen, ihr Gesicht, ihre Gestatt glänzend verschwinden. Alle seine Jugendträume kumpften sich an dieses Bild. Er glaubte nunmehr die eble heldenmüthige Chlorinde mit eigenen Augen gesehen zu haben; ihm siel der trante Königssohn wieder ein, an dessen Lager die schöne theilnehmende Brinzzessin mit stiller Bescheidenheit herantritt.

Sollten nicht, fagte er manchmal im Stillen ju fich felbst, uns in ber Jugenb, wie ihm Schlafe, bie Bilber jufunftiger

Schickale umschweben und unserm unbefangenen Auge ahnungs voll sichtbar werden? Sollten die Reime bessen, was uns bezgegnen wird, nicht schon von der hand des Schickals ausgestreut, sollte nicht ein Borgenuß der Früchte, die wir einst zu brechen hoffen, möglich sehn?

Sein Krankenlager gab ihm Zeit, jene Scene tausenbmal zu wieberholen. Tausenbmal rief er ben Klang jener sußen Stimme zurud, und wie beneibete er Philinen, die jene hulfreiche Hand gefüßt hatte. Oft kam ihm die Geschichte wie ein Traum vor, und er wurde fie für ein Mährchen gehalten haben, wenn nicht das Kleid zurudgeblieben ware, das ihm die Gewißbeit der Erscheinung versicherte.

Mit der größten Sorgfalt für dieses Gewand war das lebhafteste Verlangen verbunden, sich damit zu belleiden. Sobald er aufstand, warf er es über, und befürchtete den ganzen Zag, es möchte durch einen Fleden oder auf sonst eine Weise beschädigt werden.

# Behntes Capitel.

Laertes besuchte seinen Freund. Er war bei jener lebhaften Scene im Wirthshause nicht gegenwärtig gewesen, benn er lag in einer obern Kammer. Ueber seinen Berlust war er sehr getröstet, und half sich mit seinem gewöhnlichen: was thut's? Er erzählte verschiebene lächerliche Jüge von der Gesellschaft, bessonders gab er Frau Melina Schuld: sie beweine den Berlust ihrer Tochter nur beswegen, weil sie nicht das altbeutsche Bergnügen haben könne, eine Mechtilde tausen zu lassen. Bas ihren Mann betresse, so offenbare sich's nun, das er viel Geld bei sich gehabt, und auch schon damals des Borschusses, den er Wilhelmen abgelockt, keinesweges bedurft habe. Melina wolle nunmehr mit dem nächsten Postwagen abgehen, und werde von Wilhelmen ein Empsehlungsschreiben an seinen Freund, den Dierector Serlo, verlangen, bei dessen Gesellschaft er, weil die eigne Unternehmung gescheitert, nun unterzutommen hosse.

Mignon war einige Tage sehr still gewesen, und als man in sie brang, gestand sie endlich, daß ihr rechter Arm verrenkt set. Das hast du deiner Berwegenheit zu danken, sagte Philine, und erzählte: wie das Kind in dem Gesechte seinen Hirschsänger gezogen, und als es seinen Freund in Gesahr gesehen, wader auf die Freibeuter zugehauen habe. Endlich seh es beim Arme erzgriffen und auf die Seite geschleudert worden. Man schalt auf sie, daß sie das Uebel nicht eher entdeckt habe, doch merkte man wohl, daß sie sich vor dem Chirurgus gescheut, der sie disher immer für einen Knaben gehalten hatte. Man suchte das Uebel zu heben, und sie mußte den Arm in der Binde tragen. Hierzüber war sie aufs neue empsindlich, weil sie den besten Theil der Pslege und Wartung ihres Freundes Philinen überlassen mußte, und die angenehme Sünderin zeigte sich nur um desto tbätiger und ausmerksamer.

Gines Morgens, als Wilhelm erwachte, fant er fich mit ibr in einer sonderbaren Rabe. Er war auf feinem weiten Lager in ber Unruhe bes Schlafs gang an bie bintere Seite geruticht. Bhiline lag quer über ben vorbern Theil bingeftredt; fie ichien auf bem Bette fitend und lefend eingeschlafen ju fenn. Gin Buch war ihr aus ber hand gefallen; fie war jurud und mit bem Ropf nab an feine Bruft gefunken, über bie fich ihre blonben aufgelösten Saare in Bellen ausbreiteten. Die Unordnung bes Schlafs erhöhte mehr als Runft und Borfat ibre Reize; eine findische lacelnbe Rube fowebte über ihrem Gefichte. Er fab fie eine Beit lang an, und ichien fich felbft über bas Bergnugen zu tabeln, womit er fie ansah, und wir wiffen nicht, ob er feinen Buftand fegnete ober tabelte, ber ihm Rube und Mäßigung gur Pflicht machte. Er hatte fie eine Beit lang aufmertfam betrachtet, als fie fich ju regen anfing. Er fcblog bie Mugen facte ju, boch konnte er nicht unterlaffen ju blingen und nach ibr ju feben, als fie fich wieder gurecht putte, und wegging nach bem Frühftud ju fragen.

Rach und nach hatten fich nun die sammtlichen Schauspicier bei Wilhelmen gemelbet, hatten Empfehlungeschreiben und Reisegeld, mehr ober weniger unartig und ungestum, gefortert und immer mit Wiberwillen Philinens erhalten. Bergebens stellte fie ihrem Freunde vor, daß der Jäger auch diesen Leuten eine ansehnliche Summe zurückgelassen, daß man ihn nur zum Besten habe. Bielmehr kamen sie darüber in einen lebhaften Zwist, und Wilhelm behauptete nunmehr ein für allemal, daß sie sich gleichfalls an die übrige Gesellschaft anschließen und ihr Glück bei Serlo versuchen sollte.

Rur einige Augenblide verließ sie ihr Gleichmuth, bann erholte sie sich schnell wieder, und rief: Wenn ich nur meinen Blonden wieder hätte, so wollt' ich mich um euch alle nichts kummern. Sie meinte Friedrichen, der sich vom Wahlplate verloren und nicht wieder gezeigt hatte.

Des andern Morgens brachte Mignon die Rachricht ans Bette: daß Philine in der Nacht abgereist set; im Nebenzimmer habe sie alles, was ihm gehöre, sehr ordentlich zusammengelegt. Er empfand ihre Abwesenheit; er hatte an ihr eine treue Barterin, eine muntere Gesellschafterin verloren; er war nicht mehr gewohnt, allein zu sehn. Allein Mignon füllte die Lücke bald wieder aus.

Seitdem jene leichtfertige Schöne in ihren freundlichen Bemühungen den Berwundeten umgab, hatte sich die Rleine nach und nach zurückgezogen, und war stille für sich geblieben; nun aber, da sie wieder freies Feld gewann, trat sie mit Ausmerksamkeit und Liebe hervor, war eifrig, ihm zu dienen, und munter, ihn zu unterhalten.

#### Eilftes Capitel.

Mit lebhaften Schritten nabete er sich ber Besserung; er hoffte nun in wenig Tagen seine Reise antreten zu konnen. Er wollte nicht etwa planlos ein schlenbernbes Leben fortseten, sondern zwedmäßige Schritte sollten kunftig seine Bahn bezeichnen. Buerst wollte er die hülfreiche herrschaft aufsuchen, um seine Dankbarkeit an ben Tag zu legen, alsdann zu seinem Freunde, bem Director, eilen, um für die verungludte Gesellschaft auf

bas beste zu sorgen, und zugleich die Handelsfreunde, an die er mit Abressen versehen war, besuchen, und die ihm aufgetragnen Geschäfte verrichten. Er machte sich Hoffnung, daß ihm das Glück wie vorher auch künftig beistehen und ihm Gelegenheit verschaffen werbe, durch eine glückliche Speculation den Berlust zu ersehen und die Lücke seiner Casse wieder auszufüllen.

Das Verlangen, seine Retterin wieder zu sehen, wuchs mit jedem Tage. Um seine Reiseroute zu bestimmen, ging er mit bem Geistlichen zu Rathe, der schöne geographische und statistische Kenntnisse hatte, und eine artige Bücher- und Charten-Sammlung besaß. Man suchte nach dem Orte, den die edle Familie während des Kriegs zu ihrem Sit erwählt hatte, man suchte Nachrichten von ihr selbst auf; allein der Ort war in keiner Geographie, auf keiner Charte zu sinden, und die genealogischen Handbücher sagten nichts von einer solchen Familie.

Bilhelm wurde unruhig, und als er seine Bekummerniß laut werden ließ, entbeckte ihm der Harfenspieler: er habe Ursache zu glauben, daß der Jäger, es seh aus welcher Ursache es

wolle, den mabren Ramen verschwiegen babe.

Wilhelm, ber nun einmal fich in ber Nähe ber Schönen glaubte, hoffte einige Nachricht von ihr ju erhalten, wenn er ben Barfenspieler abicbidte; aber auch biefe Boffnung marb getäuscht. So febr ber Alte fich auch erkundigte, konnte er boch auf teine Spur tommen. In jenen Tagen waren verschiedene lebhafte Bewegungen und unborgefebene Durchmärsche in biefen Wegenden vorgefallen; niemand batte auf die reifende Gesellichaft besonders Acht gegeben, fo daß der ausgesendete Bote, um nicht für einen jubifden Spion angesehen zu werben, wieber gurud: geben und ohne Delblatt vor feinem herrn und Freund erfceinen mußte. Er legte ftrenge Rechenschaft ab, wie er ben Auftrag auszurichten gefucht, und war bemüht, allen Berbacht einer Nachlässigkeit von fich zu entfernen. Er suchte auf alle Weise Wilhelms Betrübnig zu lindern, befann fich auf alles, was er von bem Jäger erfahren hatte, und brachte mancherlei Muthmagungen bor, wobei benn endlich ein Umftand portam. woraus Wilhelm einige rathfelhafte Worte ber iconen Berfcwundnen beuten fonnte.

Die räuberische Bande nämlich hatte nicht ber wandernden Truppe, sondern jener Herrschaft ausgepaßt, bei der sie mit Recht vieles Geld und Rostbarkeiten vermuthete, und von deren Zug sie genaue Nachricht mußte gehabt haben. Man wußte nicht, ob man die That einem Freicorps, ob man sie Marodeurs oder Räubern zuschreiben sollte. Genug, zum Glücke der vornehmen und reichen Caravane waren die Geringen und Armen zuerst auf den Blatz gekommen, und hatten das Schickal erduldet, das jenen zubereitet war. Darauf bezogen sich die Worte der jungen Dame, deren sich Wilhelm noch gar wohl erinnerte. Wenn er nun bergnügt und glücklich sehn konnte, daß ein vorsichtiger Genius ihn zum Opfer bestimmt hatte, eine vollkommene Sterbliche zu retten, so war er dagegen nahe an der Verzweiflung, da ihm, sie wieder zu sinden, sie wieder zu senigstens für den Augenblick alle Hoffnung verschwunden war.

Bas biese sonderbare Bewegung in ihm vermehrte, war die Aehnlichkeit, die er zwischen der Gräfin und der schönen Unsbefannten entdeckt zu haben glaubte. Sie glichen sich, wie sich Schwestern gleichen mögen, deren teine die jungere noch die ältere genannt werden darf, benn sie scheinen Zwillinge zu sehn.

Die Erinnerung an die liebenswürdige Gräfin war ihm unendlich füß. Er rief sich ihr Bild nur allzugern wieder ins Gebächtniß. Aber nun trat die Gestalt der eblen Amazone gleich dazwischen, eine Erscheinung verwandelte sich in die andere, ohne daß er im Stande gewesen ware, diese ober jene fest zu halten.

Wie wunderbar mußte ihm daher die Aehnlichkeit ihrer handschriften sehn! benn er verwahrte ein reizendes Lied von der hand der Gräfin in seiner Schreibtasel, und in dem Ueberroch hatte er ein Zettelchen gefunden, worin man sich mit viel zärtlicher Sorgsalt nach dem Befinden eines Oheims erkundigte.

Wilhelm war überzeugt, daß seine Retterin dieses Billet geschrieben, daß es auf der Reise in einem Wirthshause aus einem Bimmer in das andere geschickt und von dem Oheim in die Tasche gesteckt worden sey. Er hielt beide Handschriften gegen einander, und wenn die zierlich gestellten Buchstaben ber Gräfin ihm sonft so sehr gefallen hatten, so fand er in den

ähnlichen, aber freieren Zügen ber Unbekannten eine unausspreche lich fließenbe Harmonie. Das Billet enthielt nichts, und schon die Züge schienen ihn, so wie ehemals die Gegenwart der Schönen, zu erheben.

Er verfiel in eine träumende Sehnsucht, und wie einstimmend mit seinen Empfindungen war das Lied, das eben in dieser Stunde Mignon und der Harfner als ein unregelmäßiges Duett mit dem herzlichsten Ausdrucke sangen:

Rur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide! Allein und abgetrennt Bon aller Freude, Seh' ich ans Firmament Nach jener Seite. Ach! der mich liebt und kennt, Ist in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt Mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide!

#### Bwölftes Capitel.

Die sanften Lodungen bes lieben Schutzeistes, anftatt unsern Freund auf irgend einen Weg zu führen, nährten und wermehrten die Unruhe, die er vorher empfunden hatte. Gine heimliche Gluth schlich in seinen Abern; bestimmte und undestimmte Gegenstände wechselten in seiner Seele und erregten ein endloses Verlangen. Bald wünschte er sich ein Roß, bald Flügel, und indem es ihm unmöglich schien, bleiben zu können, sah er sich erst um, wohin er denn eigentlich begehre.

Der Faben seines Schicfals hatte fich so sonberbar verworren; er wunschte die seltsamen Anoten aufgeloft ober gerschnitten zu sehen. Oft, wenn er ein Pferb traben ober einen Wagen rollen hörte, schaute er eilig zum Fenster hinaus, in ber hoffenung, es würde jemand seyn, der ihn aufsuchte, und, wäre es auch nur durch Zufall, ihm Nachricht, Gewißheit und Freude brächte. Er erzählte sich Geschichten vor, wie sein Freund Werner in diese Gegend kommen und ihn überraschen könnte, daß Mariane vielleicht erscheinen durfte. Der Ton eines jeden Posthorns setzte ihn in Bewegung. Melina sollte von seinem Schicksale Nachricht geben, vorzüglich aber sollte der Jäger wieder kommen und ihn zu jener angebeteten Schönheit einladen.

Bon allem biesem geschah leiber nichts, und er mußte zus lest wieder mit sich allein bleiben, und indem er das Bergangne wieder durchnahm, ward ihm ein Umstand, je mehr er ihn bertrachtete und beseuchtete, immer widriger und unerträglicher. Es war seine verunglückte Heerschaft, an die er ohne Berdruß nicht benken konnte. Denn ob er gleich am Abend jenes bösen Tages sich vor der Gesellschaft so ziemlich herausgeredet hatte, so konnte er sich doch selbst seine Schuld nicht verläugnen. Er schried sich vielmehr in hypochondrischen Augenblicken den ganzen Borfall allein zu.

Die Gigenliebe lägt uns fowohl unfre Tugenben als unfre Rebler viel bedeutender, als fie find, erscheinen. Er batte bas Bertrauen auf fich rege gemacht, ben Willen ber übrigen gelenkt. und war, von Unerfahrenheit und Rühnheit geleitet, vorangegangen; es ergriff fie eine Befahr, ber fie nicht gewachsen maren. Laute und ftille Borwurfe verfolgten ibn, und wenn er ber irregeführten Gefellichaft nach bem empfindlichen Berlufte jugefagt batte fie nicht zu verlaffen, bis er ihnen bas Berlorne mit Bucher erfett hatte, fo batte er fich über eine neue Bermegenbeit zu ichelten, womit er ein allgemein ausgetheiltes Uebel auf feine Schultern ju nehmen fich bermaß. Balb verwies er fic. baß er burch Aufipannung und Drang bes Augenblicks ein foldes Beriprechen gethan hatte; bald fühlte er wieder, bag jenes gut= mutbige Binreichen feiner Sand, die niemand anzunehmen wurdigte, nur eine leichte Formlichkeit fet gegen bas Belübbe, bas fein Berg gethan batte. Er fann auf Mittel, ihnen wohltbatig und nublich zu fibn, und fand alle Urfache, feine Reife zu Cerlo

ju beschleunigen. Er pacte nunmehr seine Sachen zusammen, und eilte, ohne seine völlige Genesung abzuwarten, ohne auf ben Rath bes Pastors und Wundarztes zu hören, in ber wunderbaren Gesellschaft Mignons und des Alten, der Unthätigkeit zu entstliehen, in der ihn sein Schicksal abermals nur zu lange gehalten hatte.

## Dreizehntes Capitel.

Serlo empfing ihn mit offnen Armen, und rief ihm entgegen: Seb' ich Sie? Erkenn' ich Sie wieder? Sie haben sich wenig ober nicht geändert. Ist Ihre Liebe zur ebelften Kunst noch immer so start und lebendig? So sehr erfreu' ich mich über Ihre Ankunft, daß ich selbst das Mißtrauen nicht mehr fühle, bas Ihre letten Briefe bei mir erregt haben.

Wilhelm bat betroffen um eine nähere Erflärung.

Sie haben sich, versetzte Serlo, gegen mich nicht wie ein alter Freund betragen; Sie haben mich wie einen großen herrn behandelt, dem man mit gutem Gewissen unbrauchbare Leute empfehlen darf. Unser Schickfal hängt von der Meinung des Publicums ab, und ich fürchte, daß Ihr herr Melina mit den Seinigen schwerlich bei uns wohl aufgenommen werden dürfte.

Wilhelm wollte etwas zu ihren Gunsten sprechen, aber Serlo fing an, eine so unbarmherzige Schilberung von ihnen zu machen, daß unser Freund sehr zufrieden war, als ein Frauenzimmer in das Zimmer trat, das Gespräch unterbrach, und ihm sogleich als Schwester Aurelia von seinem Freunde vorgestellt ward. Sie empfing ihn auf das freundschaftlichste, und ihre Unterhaltung war so angenehm, daß er nicht einmal einen entschiedenen Zug des Kummers gewahr wurde, der ihrem geiste reichen Gesicht noch ein besonderes Interesse gab.

Bum erstenmal seit langer Beit fand sich Wilhelm wieber in feinem Elemente. Bei seinen Gesprächen hatte er sonst nur nothburftig gefällige Bubbrer gefunden, ba er gegenwärtig mit Rünftlern und Kennern zu sprechen das Glück hatte, die ihn nicht allein vollkommen verstanden, sondern die auch sein Gespräch belehrend erwiederten. Mit welcher Geschwindigkeit ging man die neuesten Stücke durch! Mit welcher Sicherheit bes urtheilte man sie! Wie wußte man das Urtheil des Publicums zu brüfen und zu schätzen! In welcher Geschwindigkeit klarte man einander auf!

Run mußte sich, bei Bilhelms Borliebe für Shakspearen, bas Gespräch nothwendig auf diesen Schriftsteller lenken. Er zeigte die lebhafteste Hoffnung auf die Epoche, welche diese vortrefflichen Stücke in Deutschland machen mußten, und bald brachte er seinen Hamlet vor, der ihn so sehr beschäftigt hatte.

Serlo versicherte, daß er das Stüd längst, wenn es nur möglich gewesen wäre, gegeben hatte, daß er gern die Rolle des Polonius übernehmen wolle. Dann setzte er mit Lächeln hinzu: Und Ophelien sinden sich wohl auch, wenn wir nur erst den Brinzen haben.

Bilhelm bemerkte nicht, daß Aurelien dieser Scherz des Bruders zu mißfallen schien; er ward vielmehr nach seiner Art weitläufig und lehrreich, in welchem Sinne er den hamlet gespielt haben wolle. Er legte ihnen die Resultate umständlich dar, mit welchen wir ihn oben beschäftigt gesehen, und gab sich alle Mühe, seine Meinung annehmlich zu machen, so viel Zweisel auch Serlo gegen seine Hypothese erregte. Run gut, sagte dieser zuletzt, wir geben Ihnen alles zu; was wollen Sie weiter daraus erklären?

Bieles, alles, versette Wilhelm. Denken Sie sich einen Prinzen, wie ich ihn geschildert habe, bessen Bater unvermuthet stirbt. Ehrgeiz und herrschsucht sind nicht die Leidenschaften, die ihn beleben; er hatte sich's gefallen lassen, Sohn eines Königs zu sein; aber nun ist er erst genöthigt, auf den Abstand ausmerksamer zu werden, der den König vom Unterthanen scheidet. Das Recht zur Krone war nicht erblich, und doch hätte ein längeres Leben seines Baters die Ansprüche seinzigen Sohnes mehr beselftigt, und die Hossung zur Krone gesichert. Dagegen sieht er sich nun durch seinen Oheim, ungeachtet scheinbarer Berschungen, vielleicht auf immer ausgeschlossen; er fühlt sich nun

so arm an Gnabe, an Gütern, und fremd in bem, was er von Jugend auf als sein Eigenthum betrachten konnte. Hier nimmt sein Gemüth tie erste traurige Richtung. Er fühlt, daß er nicht mehr, ja nicht so viel ist als jeder Evelmann; er giebt sich für einen Diener eines jeden, er ist nicht höslich, nicht herablassend, nein, herabgesunken und bedürftig.

Rach seinem vorigen Bustande blidt er nur wie nach einem verschwundnen Traume. Bergebens, daß sein Obeim ihn aufmuntern, ihm seine Lage aus einem andern Gesichtspunkte zeigen will; die Empfindung seines Richts verläßt ihn nie.

Der zweite Schlag, ber ihn traf, verletzte tiefer, beugte noch mehr. Es ist die Heirath seiner Mutter. Ihm, einem treuen und zärtlichen Sohne, blieb, da sein Bater starb, eine Mutter noch übrig; er hoffte in Gesellschaft seiner hinterlassenne eblen Mutter die Heldengestalt jenes großen Abgeschiedenen zu verehren; aber auch seine Mutter verliert er, und es ist schlimmer, als wenn sie ihm der Tod geraubt hätte. Das zwerlässige Bild, das sich ein wohlgerathenes Kind so gern von seinen Eltern macht, verschwindet; bei dem Todten ist keine Hülfe, und an der Lebendigen kein Halt. Sie ist auch ein Weib, und unter dem allgemeinen Geschlechtsnamen, Gebrechlichkeit, ist auch sie begriffen.

Run erst fühlt er sich recht gebeugt, nun erst verwaist, und kein Glück der Welt kann ihm wieder ersezen, was er versloren hat. Nicht traurig, nicht nachdenklich von Ratur, wird ihm Trauer und Nachdenken zur schweren Bürde. So sehen wir ihn auftreten. Ich glaube nicht, daß ich etwas in das Stück hineinlege oder einen Zug übertreibe.

Serlo sah seine Schwester an, und sagte: Habe ich bir ein falsches Bilb von unserm Freunde gemacht? Er fängt gut an, und wird uns noch manches vorerzählen und viel überreden. Wilhelm schwur hoch und theuer, daß er nicht überreden, sonvern überzeugen wolle, und bat nur noch um einen Augenblick Gebulb.

Denken Sie sich, rief er aus, biesen Jüngling, biesen Fürstensohn recht lebhaft, vergegenwärtigen Sie sich seine Lage und bann beobachten Sie ihn, wenn er erfährt, die Gestalt

seines Baters erscheine; stehen Sie ihm bei in der schrecklichen Racht, wenn der ehrwürdige Geist felbst vor ihm auftritt. Ein ungeheures Entsehen ergreift ihn; er redet die Wundergestalt an, sieht sie winken, folgt und hört. — Die schreckliche Anklage wider seinen Oheim ertont in seinen Ohren, Aufforderung zur Rache und die dringende wiederholte Bitte: erinnere dich meiner!

Und da der Geist verschwunden ift, wen sehen wir vor uns stehen? Einen jungen Helben, der nach Rache schnaubt? Ginen gebornen Fürsten, der sich glücklich füblt, gegen ben Usurpator seiner Krone aufgefordert zu werden? Rein! Staunen und Trübsinn überfällt den Einsamen; er wird bitter gegen die lächelnden Bosewichter, schwört, den Abgeschiedenen nicht zu vergessen, und schließt mit dem bedeutenden Seuszer: die Zeit ist aus dem Gelenke; webe mir, daß ich geboren wart, sie wieder einzurichten.

In diesen Worten, bunkt mich, liegt der Schlüffel zu hamlets ganzem Betragen, und mir ist deutlich, daß Shakspeare habe schildern wollen: eine große That auf eine Seele gelegt, die der That nicht gewachsen ist. Und in diesem Sinne sind ich das Stud durchgängig gearbeitet. Hier wird ein Gichbaum in ein köstliches Gefäß gepflanzt, das nur liedliche Blumen in seinen Schooß hätte aufnehmen sollen; die Wurzeln behnen sich aus, das Gefäß wird zernichtet.

Ein schönes, reines, ebles, höchft moralisches Wesen, ohne bie sinnliche Stärke, die den Helden macht, geht unter einer Last zu Grunde, die es weder tragen noch abwerfen kann; jede Pflicht ist ihm heilig, diese zu schwer. Das Unmögliche wird von ihm gesordert, nicht das Unmögliche an sich, sondern das was ihm unmöglich ist. Wie er sich windet, dreht, ängstigt, vor und zurück tritt, immer erinnert wird, sich immer erinnert und zulest sast seinen Zweck aus dem Sinne verliert, ohne doch jemals wieder froh zu werden.

## Vierzehntes Capitel.

Berschiedene Personen traten herein, die das Gespräch unterbrachen. Es waren Birtuosen, die sich bei Serlo gewöhnlich einmal die Boche zu einem kleinen Concerte versammelten. Er liebte die Rusik sehr, und behauptete, daß ein Schauspieler ohne diese Liebe niemals zu einem deutlichen Begriff und Gefühl seiner eigenen Kunst gelangen könne. So wie man viel leichter und anständiger agire, wenn die Geberden durch eine Melodie begleitet und geleitet werden, so müsse der Schauspieler sich auch seine prosaische Rolle gleichsam im Sinne componiren, daß er sie nicht etwa eintönig nach seiner individuellen Art und Weise hinsubele, sondern sie in gehöriger Abwechselung nach Tact und Maaß behandle.

Aurelie schien an allem, was vorging, wenig Antheil zu nehmen, vielmehr führte sie zulett unsern Freund in ein Seitenzimmer, und indem sie ans Fenster trat und den gestirnten himmel anschaute, sagte sie zu ihm: Sie sind uns manches über hamlet schuldig geblieben; ich will zwar nicht voreilig sehn, und wünsche, daß mein Bruder auch mit anhören möge, was Sie uns noch zu sagen haben, doch lassen Sie mich Ihre Gedanken über Ophelien bören.

Bon ihr läßt sich nicht viel fagen, versetzte Wilhelm, benn nur mit wenig Meisterzügen ift ihr Charakter vollendet. Ihr ganzes Wesen schwebt in reiser süßer Sinnlichkeit. Ihre Neigung zu dem Prinzen, auf bessen hand sie Anspruch machen darf, sließt so aus der Quelle, das gute Derz überläßt sich so ganz seinem Berlangen, daß Bater und Bruder beide fürchten, beide geradezu und unbescheiden warnen. Der Wohlstand, wie der leichte Flor auf ihrem Busen, kann die Bewegung ihres Herzens nicht verbergen, er wird vielmehr ein Berräther dieser leisen Bewegung. Ihre Einbildungskraft ist angesteckt, ihre stille Bescheidenheit athmet eine liebevolle Begierbe, und sollte die besqueme Göttin Gelegenheit das Bäumchen schütteln, so würde die Frucht sogleich herabfallen.

Und nun, fagte Aurelie, wenn fie fich berlaffen fieht, berftogen und verschmaht, wenn in ber Seele ihres mahnfinnigen Geliebten

sich bas höchste jum Tiefsten umwendet, und er ihr, statt bes füßen Bechers ber Liebe, den bittern Kelch der Leiden hinreicht —

Ihr Berg bricht, rief Wilhelm aus, das ganze Geruft ihres Dajenns rudt aus seinen Fugen, ber Tod ihres Baters fturmt berein, und bas schone Gebaube fturzt völlig zusammen.

Bilhelm hatte nicht bemerkt, mit welchem Ausbruck Aurelie bie letten Worte aussprach. Rur auf bas Kunstwerk, bessen Busammenhang und Bollfommenheit gerichtet, ahnete er nicht, baß seine Freundin eine ganz andere Wirkung empfand, nicht, baß ein eigner tieser Schmerz burch biese bramatischen Schattensbilber in ihr lebbaft erregt warb.

Noch immer hatte Aurelie ihr haupt von ihren Armen unterftutt, und ihre Mugen, Die fich mit Thranen fullten, gen Simmel gewendet. Endlich hielt fie nicht langer ihren verborgnen Schmerz jurud; fie faßte bes Freundes beibe Banbe, und rief, inbem er erstaunt bor ibr ftand: Bergeiben Sie, verzeiben Sie einem geangstigten Bergen! Die Befellichaft ichnurt und breft mich aufammen; vor meinem unbarmbergigen Bruber muß ich mich zu verbergen fuchen; nun bat Ihre Wegenwart alle Banbe aufgelöft. Dein Freund! fuhr fie fort, feit einem Augenblide find wir erst bekannt, und schon werben Sie mein Bertrauter. Sie tonnte die Borte taum aussprechen, und fant an feine Schulter. Denten Sie nicht übler von mir, fagte fie foluchzenb, bag ich mich Ihnen fo fonell eröffne, bag Gie mich fo fowach feben. Seyn Sie, bleiben Sie mein Freund, ich verdiene es. Er redete ihr auf bas berglichfte ju; umfonft! ibre Thranen floffen und erstidten ibre Borte.

In diesem Augenblide trat Serlo fehr unwillfommen herein, und sehr unerwartet Philine, die er bei der hand hielt. hier ift Ihr Freund, sagte er ju ihr; er wird sich freun, Sie zu begrüßen.

Bie! rief Bilhelm erstaunt, muß ich Sie hier sehen? Rit einem bescheidnen gesetzten Besen ging sie auf ihn los, hieß ihn willsommen, rühmte Serlo's Güte, der sie ohne ihr Berdienst, bloß in hoffnung, daß sie sich bilden werde, unter seine tressliche Truppe aufgenommen habe. Sie that dabei gegen Bilhelm freundlich, doch aus einer ehrerbietigen Entsernung.

Diefe Berftellung mahrte aber nicht länger, als bie beiben

zugegen waren. Denn als Aurelie, ihren Schmerz zu verbergen, wegging, und Serlo abgerufen ward, sah Philine erst recht genau nach ben Thüren, ob beibe auch gewiß fort sepen, bann hüpfte sie wie thöricht in der Stube herum, setzte sich an die Erde, und wollte vor Richern und Lachen erstiden. Dann sprang sie auf, schmeichelte unserm Freunde und freute sich über alle Maßen, daß sie so klug gewesen seh, vorauszugehen, das Terrain zu recognosciren und sich einzunisten.

Hier geht es bunt zu, sagte sie, gerade so wie mir's recht ist. Aurelie hat einen unglücklichen Liebeshandel mit einem Ebelmanne gehabt, der ein prächtiger Mensch sehn muß, und den ich selbst wohl einmal sehen möchte. Er hat ihr ein Andenken hinterlassen, oder ich müßte mich sehr irren. Es läuft da ein Knade herum, ungefähr von drei Jahren, schon wie die Sonne; der Papa mag allerliebst sehn. Ich kann sonst die Kinder nicht leiden, aber dieser Junge freut mich. Ich habe ihr nachgerechnet. Der Tod ihres Mannes, die neue Bekanntschaft, das Alter des Kindes, alles trifft zusammen.

Run ift ber Freund seiner Wege gegangen; seit einem Jahre fieht er fie nicht mehr. Sie ift barüber außer fich und untröftlich. Die Rärrin! - Der Bruber hat unter ber Truppe eine Tangerin, mit ber er icon thut, ein Actrischen, mit ber er bertraut ift, in ber Stadt noch einige Frauen, benen er aufwartet, und nun fteb' ich auch 'auf ber Lifte. Der Narr! - Bom übrigen Bolle follst bu morgen boren. Und nun noch ein Wortchen von Philinen, Die bu tennft; Die Erznärrin ift in bich verliebt. Sie fdwur, bag es mabr feb, und betheuerte, bag es ein rechter Spaß feb. Sie bat Wilhelmen inftändig, er möchte fich in Murelien verlieben; bann werbe bie Bete erft recht angeben. Sie läuft ihrem Ungetreuen, bu ihr, ich bir und ber Bruber mir nad. Wenn bas nicht eine Luft auf ein halbes Jahr giebt, fo will ich an ber erften Episobe fterben, Die fich ju biefem vierfach verschlungenen Romane binguwirft. Sie bat ibn, er mochte ibr ben Sandel nicht verberben, und ibr fo viel Achtung bezeigen. als fie burch ibr öffentliches Betragen verbienen wolle.

## Fünfzehntes Capitel.

Den nächsten Morgen gebachte Wilhelm Rabame Melina zu besuchen; er fand sie nicht zu Hause, fragte nach den übrigen Gliebern der wandernden Gesellschaft, und ersuhr: Philine habe sie zum Frühstück eingeladen. Aus Reugier eilte er hin, und traf sie alle sehr aufgeräumt und getröstet. Das kluge Geschöpf hatte sie versammelt, sie mit Chocolade bewirthet, und ihnen zu verstehen gegeben, noch seh nicht alle Aussicht versperrt; sie hosse durch ihren Einfluß den Director zu überzeugen, wie vortheilbaft es ihm seh, so geschickte Leute in seine Gesellschaft auszunehmen. Sie hörten ihr ausmerksam zu, schlürften eine Tasse nach der andern hinunter, sanden das Mädchen gar nicht übel, und nahmen sich vor, das Beste von ihr zu reden.

Glauben Sie benn, sagte Wilhelm, ber mit Philinen allein geblieben war, baß Serlo sich noch entschließen werde, unfre Gefährten zu behalten? Mit nichten, versetzte Philine; es ist mir auch gar nichts baran gelegen; ich wollte, sie wären je eher je lieber fort! Den einzigen Laertes wünscht' ich zu behalten; die übrigen wollen wir schon nach und nach bei Seite bringen.

Hierauf gab sie ihrem Freunde zu verstehen, daß sie gewiß überzeugt seh, er werde nunmehr sein Talent nicht länger vergraben, sondern unter Direction eines Serlo aufs Theater gehen. Sie konnte die Ordnung, den Geschmack, den Geist, der hier herrsche, nicht genug rühmen; sie sprach so schmeichelnd zu unserm Freunde, so schmeichelhaft von seinen Talenten, daß sein Herz und seine Einbildungsfrast sich eben so sehr diesem Borschlage näherten, als sein Verstand und seine Vernunft, sich davon entsernten. Er verbarg seine Neigung vor sich selbst und vor Philinen, und brachte einen unruhigen Tag zu, an dem er sich nicht entschließen konnte, zu seinen Handelscorrespondenten zu gehen, und die Briefe, die dort für ihn liegen möchten, abzusholen. Denn, ob er sich gleich die Unruhe der Seinigen diese Zeit über vorstellen konnte, so scheute er sich doch, ihre Sorgen und Vorwürse umständlich zu erfahren, um so mehr, da er sich

einen großen und reinen Genug biefen Abend von ber Aufführ rung eines neuen Stude verfprach.

Serlo hatte sich geweigert, ihn bei ber Probe zuzulassen. Sie muffen uns, sagte er, erst von ber besten Seite kennen lernen, eh wir zugeben, bag Sie uns in die Karte sehen.

Dit ber größten Bufriedenheit wohnte aber auch unfer Freund ben Abend barauf ber Borftellung bei. Es war bas erstemal, daß er ein Theater in folder Bollfommenbeit fab. Dan traute fammtlichen Schauspielern fürtreffliche Baben, gludliche Anlagen und einen boben und flaren Begriff von ibrer Runft zu, und boch maren fie einander nicht gleich; aber fie bielten und trugen fich wechselsweise, feuerten einander an, und maren in ihrem gangen Spiele febr bestimmt und genau. Man fühlte balb, bag Serlo bie Seele bes Bangen war, und er geichnete fich febr ju feinem Bortheil aus. Gine beitere Laune, eine gemäßigte, Lebhaftigfeit, ein beftimmtes Befühl bes Schidlichen bei einer großen Gabe ber Rachahmung mußte man an ibm, wie er aufs Theater trat, wie er ben Dlund öffnete, bemunbern. Die innere Behaglichfeit feines Dafenns ichien fich . über alle Buborer auszubreiten, und die geiftreiche Art, mit ber er bie feinften Schattirungen ber Rollen leicht und gefällig ausbrudte, ermedte um fo viel mehr Freude, ale er bie Runft gu verbergen mußte, bie er fich burch eine anhaltende Uebung eigen gemacht batte.

Seine Schwester Aurelie blieb nicht hinter ihm, und erhielt noch größern Beifall, indem fie die Gemuther ber Menschen rührte, die er zu erheitern und zu erfreuen so fehr im Stande war.

Nach einigen Tagen, die auf eine angenehme Beise zugesbracht wurden, verlangte Aurelie nach unserm Freund. Er eilte zu ihr, und fand sie auf dem Canaps liegen; sie schien am Kopfweb zu leiden, und ihr ganzes Besen konnte eine sieberhafte Bewegung nicht verbergen. Ihr Auge erheiterte sich, als sie ten Hereintretenden ansah. Vergeben Sie! rief sie ihm entzgegen; das Zutrauen, das Sie mir einflößten, hat mich schwach gemacht. Visher konnt' ich mich mit meinen Schmerzen im Stillen unterhalten, ja, sie gaben mir Stärke und Trost; nun baben Sie, ich weiß nicht wie es zugegangen ist, die Bande

ber Berschwiegenheit gelöst, und Sie werden nun selbst wider Willen Theil an dem Kampfe nehmen, den ich gegen mich selbst streite.

Bilhelm antwortete ihr freundlich und verbindlich. Er verficherte, daß ihr Bild und ihre Schmerzen ihm beständig vor der Seele geschwebt, daß er sie um ihr Vertrauen bitte, daß er sich ihr zum Freund widme.

Indem er so sprach, wurden seine Augen von dem Anaben angezogen, der vor ihr auf der Erde saß und allerlei Spielwerk durcheinander warf. Er mochte, wie Philine schon angegeben, ungefähr drei Jahre alt sehn, und Wilhelm verstand nun erst, warum das leichtsertige, in ihren Ausdrücken selten erhabene Mädchen den Anaben der Sonne verglichen. Denn um die offenen Augen und das volle Gesicht fräuselten sich die schönsten goldnen Locken, an einer blendend weißen Stirne zeigten sich zurte dunkle sanstgedogene Augenbraunen, und die lebhafte Farbe der Gesundheit glänzte auf seinen Wangen. Setzen Sie sich zu mir, sagte Aurelie; Sie sehen das glückliche Kind mit Verwunderung an; gewiß, ich habe es mit Freuden auf meine Arme genommen, ich bewahre es mit Sorgfalt; nur kann ich auch recht an ihm den Grad meiner Schmerzen erkennen, denn sie lassen mich den Werth einer solchen Gabe nur selten empfinden.

Erlauben Sie mir, fuhr sie fort, daß ich nun auch von mir und meinem Schickfale rebe; benn es ist mir sehr daran gelegen, daß Sie mich nicht verkennen. Ich glaubte einige ge-lassene Augenblicke zu haben, darum ließ ich Sie rufen; Sie sind nun da, und ich habe meinen Faden verloren.

Ein verlassenes Geschöpf mehr in der Welt! werden Sie sagen. Sie sind ein Mann, und denken: wie geberdet sie sich bei einem nothwendigen Uebel, das gewisser als der Tod über einem Weibe schwebt, bei der Untreue eines Mannes, die Thörin! — D mein Freund, wäre mein Schicksal gemein, ich wollte gern gemeines Uebel ertragen; aber es ist so außerordentlich; warum kann ich's Ihnen nicht im Spiegel zeigen, warum nicht jemand auftragen, es Ihnen zu erzählen! D wäre ich verssührt, überrascht und dann verlassen, dann würde in der Berzweiflung noch Trost sehn; aber ich bin weit schlimmer daran,

ich habe mich felbst hintergangen, mich felbst wiber Wiffen betrogen, bas ift's, was ich mir niemals verzeihen kann.

Bei eblen Gefinnungen, wie die Ihrigen find, berfette ber Freund, konnen Sie nicht gang ungludlich febn.

Und wiffen Sie, wem ich meine Gesinnungen schuldig bin? fragte Aurelie; ber allerschlechtesten Erziehung, burch die jemals ein Mädchen hätte verderbt werben sollen, bem schlimmsten Beispiele, um Sinne und Neigung zu verführen.

Nach bem frühzeitigen Tobe meiner Mutter bracht' ich bie schönsten Jahre ber Entwicklung bei einer Tante zu, die sich zum Gesetz machte, die Gesetze ber Ehrbarkeit zu verachten. Blindlings überließ sie sich einer jeden Neigung, sie mochte über ben Gegenstand gebieten oder sein Sclav sehn, wenn sie nur im wilden Genuß ihrer selbst vergessen konnte.

Bas mußten wir Kinder mit dem reinen und deutlichen Blid der Unschuld uns für Begriffe von dem männlichen Geschlechte machen? Wie dumpf, dringend, dreist, ungeschickt war jeder, den sie herbeireizte! wie satt, übermüthig, leer und abgeschmadt dagegen, sobald er seiner Bünsche Befriedigung gestunden hatte! So hab' ich diese Frau Jahre lang unter dem Gebote der schlechtesten Menschen erniedrigt gesehen; was für Begegnungen mußte sie erdulden, und mit welcher Stirne wußte sie sich in ihr Schickal zu sinden, ja, mit welcher Art diese schändlichen Fesseln zu tragen!

So lernte ich Ihr Geschlecht kennen, mein Freund, und wie rein haßte ich's, ba ich zu bemerken schien, daß selbst leide liche Männer im Berhältniß gegen bas unsrige jedem guten Gefühl zu entsagen schienen, zu bem sie die Natur sonst noch mochte fähig gemacht haben.

Leiber mußt' ich auch bei solchen Gelegenheiten viel traurige Ersahrungen über mein eigen Geschlecht machen, und wahrhaftig, als Mädchen von sechzehn Jahren war ich klüger als ich jett bin, jett, da ich mich selbst kaum verstehe. Warum sind wir so klug, wenn wir jung sind, so klug, um immer thörichter zu werden!

Der Knabe machte Lärm, Aurelie ward ungebuldig und klingelte. Ein altes Weib kam herein, ihn wegzuholen. Haft

bu noch immer Zahnweh? fagte Aurelie zu ber Alten, die das Gesicht verbunden hatte. Fast unleidliches, versetzte diese mit dumpfer Stimme, hob den Knaben auf, der gerne mitzugehen schien, und brachte ihn weg.

Raum war bas Kind bei Seite, als Aurelie bitterlich zu weinen ansing. Ich kann nichts als jammern und klagen, rief sie aus, und ich schäme mich, wie ein armer Wurm vor Ihnen zu liegen. Meine Besonnenheit ist schon weg, und ich kann nicht mehr erzählen. Sie stockte und schwieg. Ihr Freund, der nichts Allgemeines sagen wollte, und nichts Besonderes zu sagen wußte, brückte ihre Hand, und sah sie eine Zeit lang an. Endlich nahm er in der Berlegenheit ein Buch auf, das er vor sich auf dem Tischchen liegen fand; es waren Shakspeare's Werke, und hamlet ausgeschlagen.

Serlo, der eben zur Thür hereinkam, nach dem Befinden seiner Schwester fragte, schaute in das Buch, das unser Freund in der Hand hielt, und rief aus: Find' ich Sie wieder über Ihrem Hamlet? Eben recht! Es sind mir gar manche Zweisel ausgestoßen, die das kanonische Ansehn, das Sie dem Stücke so gerne geben möchten, sehr zu vermindern scheinen. Haben doch die Engländer selbst bekannt, daß das Hauptinteresse sich mit dem dritten Act schlösse, daß die zwei letzten Acte nur kummerlich das Ganze zusammenhielten; und es ist doch wahr, das Stück will gegen das Ende weder geben noch rücken.

Es ist sehr möglich, sagte Wilhelm, daß einige Glieder einer Ration, die so viel Meisterstücke aufzuweisen hat, durch Borurtheile und Beschränktheit auf falsche Urtheile geleitet werben; aber das kann uns nicht hindern, mit eigenen Augen zu sehen und gerecht zu sehn. Ich bin weit entsernt, den Plan dieses Stücks zu tadeln, ich glaube vielmehr, daß kein größerer ersonnen worden seh; ja, er ist nicht ersonnen, es ist so.

Die wollen Sie bas auslegen? fragte Serlo.

Ich will nichts auslegen, versetzte Wilhelm, ich will Ihnen nur vorstellen, was ich mir denke.

Aucelie hob fich von ihrem Kiffen auf, ftutte fich auf ihre hand, und fah unfern Freund an, der mit der größten Berischerung, daß er Recht habe, also zu reben fortsuhr: Es gefällt

und fo mobl, es fcmeichelt fo febr, wenn wir einen Belben feben, ber burch fich felbft hanbelt, ber liebt und bagt : wenn es ibm fein Berg gebietet, ber unternimmt und ausführt, alle Sinderniffe abwendet und ju einem großen 3wede gelangt. Beichichtschreiber und Dichter möchten uns gerne überreben, bag ein fo ftolges Loos bem Denfchen fallen fonne. Bier werben wir anbers belehrt; ber belb hat feinen Plan, aber bas Stud ift planvoll. hier wird nicht etwa nach einer ftarr und eigenfinnig burchgeführten Ibee von Rache ein Bofewicht beftraft, nein, es geschieht eine ungeheure That, fie malat fich in ihren Folgen fort, reift Uniculbige mit; ber Berbrecher icheint bem Abgrunde, ber ihm bestimmt ift, ausweichen ju wollen, und fturgt binein, eben ba, wo er feinen Beg gludlich auszulaufen gebentt. Denn bas ift bie Eigenschaft ber Greuelthat, bag fie auch Bofes über ben Unschuldigen, wie ber guten Sandlung, daß sie viele Bortheile auch über ben Unverdienten ausbreitet, ohne bag ber Urbeber bon beiben oft weber bestraft noch belohnt wirb. hier in unferm Stude wie munberbar! Das Fegefeuer fenbet feinen Beift und forbert Rache, aber vergebens. Alle Umftanbe tommen jusammen, und treiben bie Rache, vergebens! Beber Irbischen noch Unterirbischen tann gelingen, mas bem Schicffal allein borbehalten ift. Die Gerichtsftunde fommt. Der Bole fallt mit bem Guten. Ein Geschlecht wird weggemäht, und bas andere fproßt auf.

Nach einer Bause, in der sie einander ansahen, nahm Serlo bas Wort: Sie machen der Borsehung kein sonderlich Compliment, indem Sie den Dichter erheben, und dann scheinen Sie mir wieder zu Ehren Ihres Dichters, wie andere zu Ehren der Borsehung, ihm Endzweck und Plan unterzuschieben, an die er nicht gedacht hat.

## Bechzehntes Capitel.

Laffen Sie mich, sagte Aurelie, nun auch eine Frage thun. Ich habe Opheliens Rolle wieder angesehen, ich bin zufrieden bamit, und getraue mir, sie unter gewissen Umständen zu spielen. Aber sagen Sie mir, hätte der Dichter seiner Bahnsinnigen nicht andere Liedchen unterlegen sollen? Könnte man nicht Fragmente aus melancholischen Balladen wählen? Was sollen Zweideutigfeiten und lüsterne Albernheiten in dem Munde dieses eblen Mädchens?

Beste Freundin, versette Wilhelm, ich fann auch bier nicht ein Jota nachgeben. Auch in biefen Sonberbarteiten, auch in biefer anscheinenben Unschidlichkeit liegt ein großer Sinn. Biffen wir boch gleich ju Anfange bes Stude, womit bas Gemuth bes guten Rinbes beschäftigt ift. Stille lebte fie vor fic bin, aber taum verbarg fie ihre Cehnsucht, ihre Bunfche. Beimlich klangen bie Tone ber Lufternheit in ihrer Seele, und wie oft mag fie versucht baben, gleich einer unvorfichtigen Barterin, ibre Sinnlichkeit jur Rube ju fingen mit Liebden, die fie nur mehr wach halten mußten. Bulett, ba ihr jebe Bewalt über fich felbst entriffen ift, ba ibr Berg auf ber Runge fcwebt, wird biefe Bunge ihre Berratherin, und in ber Unschuld bes Bahnfinns ergett fie fich vor Ronig und Ronigin an bem Nachtlange ihrer geliebten lofen Lieber: bom Dabchen, bas gewonnen ward, vom Mabden, bas jum Anaben foleicht, und fo weiter.

Er hatte noch nicht ausgerebet, als auf einmal eine wunderbare Scene vor seinen Augen entstand, die er sich auf keine Beise erklären konnte.

Serlo war einigemal in der Stube auf und ab gegangen, ohne daß er irgend eine Absicht merken ließ. Auf einmal trat er an Aureliens Puttisch, griff schnell nach etwas, das darauf lag, und eilte mit seiner Beute der Thür zu. Aurelie bemerkte kaum seine Handlung, als sie auffuhr, sich ihm in den Weg warf, ihn mit unglaublicher Leidenschaft angriff, und geschickt genug war, ein Ende des geraubten Gegenstandes zu fassen. Sie rangen und balgten sich sehr hartnädig, drehten und wanden sich lebhaft mit einander herum; er lachte, sie ereiferte sich, und als Wilhelm hinzu eilte, sie auseinanderzubringen und zu bestänftigen, sah er auf einmal Aurelien mit einem bloßen Dolch in der Hand auf die Seite springen, indem Serlo die Scheide.

bie ihm zurückgeblieben war, verdrießlich auf ben Boben warf. Wilhelm trat erstaunt zurück, und seine stumme Berwunderung schien nach ber Ursache zu fragen, warum ein so sonderbarer Streit über einen so wunderbaren Hausrath habe unter ihnen entstehen können.

Sie sollen, sprach Serlo, Schiederichter zwischen uns beiden sein. Was hat sie mit dem scharfen Stahle zu thun? Lassen Sie sich ihn zeigen. Dieser Dolch ziemt keiner Schauspielerin; spitz und scharf wie Nadel und Messer! Ju was die Posse? Heftig, wie sie ist, thut sie sich noch einmal von ungefähr ein Leide. Ich habe einen innerlichen haß gegen solche Sonderbarzteiten: ein ernstlicher Gedanke dieser Art ist toll, und ein so gefährliches Spielwerk ist abgeschmacht.

Ich habe ihn wieder! rief Aurelie, indem fie die blanke Klinge in die Höhe hielt; ich will meinen treuen Freund nun besser verwahren. Berzeih mir, rief sie aus, indem sie den Stahl füßte, daß ich dich so vernachläftigt habe!

Serlo schien im Ernste bose zu werben. — Rimm es wie bu willft, Bruber, fuhr sie fort; tannst bu benn wissen, ob mir nicht etwa unter bieser Form ein töstlicher Talisman beschert ist? ob ich nicht Hulfe und Rath zur schlimmsten Zeit bei ihm sinde? Duß benn alles schädlich sebn, was gefährlich aussieht?

Dergleichen Reben, in benen kein Sinn ift, können mich toll machen! sagte Serlo, und verließ mit heimlichem Grimme das Zimmer. Aurelie verwahrte den Dolch sorgfältig in der Scheide, und stedte ihn zu sich. Lassen Sie uns das Gespräch fortsetzen, das der unglückliche Bruder gestört hat, siel sie ein, als Wilshelm einige Fragen über den sonderbaren Streit vorbrachte.

Ich muß Ihre Schilberung Opheliens wohl gelten laffen, fuhr sie fort, ich will die Ubsicht des Dichters nicht verkennen; nur kann ich sie mehr bedauern, als mit ihr empfinden. Run aber erlauben Sie mir eine Betrachtung, zu der Sie mir in der kurzen Zeit oft Gelegenheit gegeben haben. Mit Bewunderung bemerke ich an Ihnen den tiefen und richtigen Blid, mit dem Sie Dichtung und besonders dramatische Dichtung beurtheilen; die tiefsten Abgründe der Ersindung sind Ihnen nicht verborgen, und die feinsten Züge der Ausführung sind Ihnen bemerkbar.

Ohne bie Gegenstände jemals in ber Natur erblict ju baben, erkennen Sie die Babrbeit im Bilbe; es scheint eine Borempfindung ber gangen Welt in Ihnen ju liegen, welche burch bie barmonische Berührung ber Dichtfunft erregt und entwidelt wirb. Denn mabrhaftig, fuhr fie fort, von außen tommt nichts in Gie binein; ich habe nicht leicht jemanden gefeben, ber bie Denfchen, mit benen er lebt, fo wenig tennt, fo von Grund aus verfennt, wie Sie. Erlauben Sie mir, es ju fagen: wenn man Sie Ihren Chatspeare erflären bort, glaubt man, Sie tamen eben aus bem Rathe ber Bötter, und batten jugebort, wie man fich baselbst berebet, Menschen ju bilben; wenn Sie bagegen mit Leuten umgeben, feb' ich in Ihnen gleichsam bas erfte, groß geborne Rind ber Schöpfung, bas mit fonberlicher Bermunberung und erbaulicher Gutmuthigkeit Löwen und Affen, Schafe und Glephanten anftaunt, und fie treuherzig als feines Gleichen anspricht, weil sie eben auch ba find und sich bewegen.

Die Ahnung meines schülerhaften Wesens, werthe Freundin, versette er, ist mir öfters lästig, und ich werde Ihnen danken, wenn Sie mir über die Welt zu mehrerer Klarheit verhelfen wollen. Ich habe von Jugend auf die Augen meines Geistes mehr nach innen als nach außen gerichtet, und da ist es sehr natürlich, daß ich den Menschen bis auf einen gewissen Grad habe kennen lernen, ohne die Renschen im mindesten zu verstehen und zu begreifen.

Gewiß, sagte Aurelie, ich hatte Sie anfangs in Verdacht, als wollten Sie uns zum Besten haben, da Sie von den Leuten, die Sie meinem Bruder zugeschickt haben, so manches Gute sagten, wenn ich Ihre Briefe mit den Verdiensten dieser Menschen zusammen hielt.

Die Bemerkung Aureliens, so wahr sie sehn mochte, und so gern ihr Freund diesen Mangel bei sich gestand, führte boch etwas Drückendes, ja sogar Beleidigendes mit sich, daß er still ward, und sich zusammennahm, theils um keine Empsindlichkeit merken zu lassen, theils in seinem Busen nach der Wahrheit dieses Borwurfs zu forschen.

Sie dürfen nicht darüber betreten febn, fuhr Aurelie fort; jum Lichte bes Berftandes tonnen wir immer gelangen; aber bie

Fülle bes Herzens kann uns niemand geben. Sind Sie zum Künstler bestimmt, so können Sie diese Dunkelheit und Unschuld nicht lange genug bewahren; sie ist die schöne Hülle über der jungen Knospe, Unglücks genug; wenn wir zu früh herausgetrieben werden. Gewiß, es ist gut, wenn wir die nicht immer kennen, für die wir arbeiten.

D! ich war auch einmal in diesem glücklichen Zustande, als ich mit dem höchsten Begriff von mir selbst und meiner Ration die Bühne betrat. Was waren die Deutschen nicht in meiner Einbildung, was konnten sie nicht sepn! Zu dieser Ration sprach ich, über die mich ein kleines Gerüst erhob, von welcher mich eine Reihe Lampen trennte, deren Glanz und Damps mich hinderte, die Gegenstände vor mir genau zu unterscheiden. Wie willkommen war mir der Klang des Beisalls, der aus der Menge herauf könte; wie dankbar nahm ich das Geschenk an, das mir einstimmig von so vielen Händen dargebracht wurde! Lange wiegte ich mich so hin; wie ich wirkte, wirkte die Menge wieder auf mich zurück; ich war mit meinem Publicum in dem besten Bernehmen; ich glaubte eine vollkommene Harmonie zu sühlen, und jederzeit die Edelsten und Besten der Nation vor mur zu sehen.

Unglücklicherweise war es nicht die Schauspielerin allein, beren Naturell und Kunft die Theaterfreunde interessirte, sie machten auch Ansprüche an das junge lebhafte Mädchen. Sie gaben mir nicht undeutlich zu verstehen, daß meine Pflicht seh, die Empfindungen, die ich in ihnen rege gemacht, auch persönlich mit ihnen zu theilen. Leiber war das nicht meine Sache; ich wünschte ihre Gemüther zu erheben, aber an das, was sie ihr Herz nannten, hatte ich nicht den mindesten Anspruch; und nun wurden mir alle Stände, Alter und Charaktere, einer um den andern, zur Last, und nichts war mir verdrießlicher, als daß ich mich nicht, wie ein anderes ehrliches Mädchen, in mein Zimmer verschließen und so mir manche Mübe ersparen konnte.

Die Männer zeigten sich meist, wie ich sie bei meiner Tante zu sehen gewohnt war, und sie würden mir auch dießmal nur wieder Abscheu erregt haben, wenn mich nicht ihre Sigenheiten und Albernheiten unterhalten hätten. Da ich nicht vermeiden

konnte, sie balb auf bem Theater, balb an öffentlichen Orten, bald zu Haus zu sehen, nahm ich mir vor, sie alle auszulauern, und mein Bruder half mir wacker dazu. Und wenn Sie benken, daß vom beweglichen Labendiener und dem eingebildeten Kaufmannssohn bis zum gewandten abwiegenden Weltmann, dem kühnen Soldaten und dem raschen Brinzen, alle nach und nach bei mir vorbei gegangen sind, und jeder nach seiner Art seinen Roman anzuknüpfen gedachte, so werden Sie mir verzeihen, wenn ich mir einbildete, mit meiner Nation ziemlich bekannt zu sehn.

Den phantastisch aufgestutzen Stubenten, ben bemüthigestolz verlegenen Gelehrten, ben schwankfüßigen genügsamen Domberrn, ben steisen ausmerksamen Geschäftsmann, ben berben Landbaren, ben freundlich glatt-platten Hofmann, ben jungen aus ber Bahn schreitenden Geistlichen, den gelassenen, so wie den schwellen und thätig speculirenden Kausmann, alle habe ich in Bewegung gesehen, und beim Himmel! wenige fanden sich darunter, die mir nur ein gemeines Interesse einzusstößen im Stande gewesen wären; vielmehr war es mir äußerst verdrießlich, den Beisall der Thoren im Ginzelnen mit Beschwerlichkeit und Langerweile einzucasstren, der mir im Ganzen so wohl behagt hatte, den ich mir im Großen so gerne zueignete.

Benn ich über mein Spiel ein vernünftiges Compliment erwartete, wenn ich hoffte, sie sollten einen Autor loben, den ich hochschäte, so machten sie eine alberne Anmerkung über die andere, und nannten ein abgeschmacktes Stück, in welchem sie wünschten mich spielen zu sehen. Benn ich in der Gesellschaft herum horchte, od nicht etwa ein edler, geistreicher, witziger Zug nachklänge und zur rechten Zeit wieder zum Borschein käme, konnte ich selten eine Spur vernehmen. Gin Fehler, der vorgekommen war, wenn ein Schauspieler sich versprach oder irgend einen Provinzialism hören ließ, das waren die wichtigen Punkte an denen sie sich sesthielten, von denen sie nicht loskommen konnten. Ich wußte zuletzt nicht, wohin ich mich wenden sollte; sie dünkten sich zu klug, sich unterhalten zu lassen, und sie glaubten mich wundersam zu unterhalten, wenn sie an mir herumtätschelten. Ich sing an, sie alle von herzen zu verachten,

und es war mir eben, als wenn die ganze Nation sich recht vorsätzlich bei mir durch ihre Abgesandten habe prostituiren wollen. Sie kam mir im Ganzen so linkisch vor, so übel erzogen, so schlecht unterrichtet, so leer von gefälligem Wesen, so geschmadlos. Oft rief ich aus: es kann doch kein Deutscher einen Schuh zuschnallen, der es nicht von einer fremden Nation gelernt hat!

Sie sehen, wie verblendet, wie hypochondrisch ungerecht ich war, und je länger es währte, desto mehr nahm meine Krankheit zu. Ich hätte mich umbringen können; allein ich versiel auf ein ander Extrem: ich verheirathete mich, oder vielmehr ich ließ mich verheirathen. Mein Bruder, der das Theater übernommen hatte, wünschte sehr einen Gehülfen zu haben. Seine Wahl siel auf einen jungen Mann, der mir nicht zuwider war, dem alles mangelte, was mein Bruder besaß: Genie, Leben, Geist und rasches Wesen; an dem sich aber auch alles fand, was jenem abging: Liebe zur Ordnung, Fleiß, eine köstliche Gabe hauszuhalten und mit Gelbe umzugehen.

Er ist mein Mann geworden, ohne daß ich weiß wie; wir haben zusammen gelebt, ohne daß ich recht weiß warum. Genug, unsere Sachen gingen gut. Wir nahmen viel ein, davon war die Thätigkeit meines Bruders Ursache; wir kamen gut aus, und das war das Verdienst meines Mannes. Ich dachte nicht mehr an Welt und Nation. Mit der Welt hatte ich nichts zu theilen, und den Begriff von Nation hatte ich verloren. Wenn ich auftrat, that ich's, um zu leben; ich öffnete den Mund nur, weil ich nicht schweigen durfte, weil ich doch heraus gekommen war, um zu reden.

Doch, daß ich es nicht zu arg mache, eigentlich hatte ich mich ganz in die Absicht meines Bruders ergeben, ihm war um Beifall und Geld zu thun: benn, unter uns, er hört sich gerne loben und braucht viel. Ich spielte nun nicht mehr nach meinem Gefühl, nach meiner Ueberzeugung, sondern wie er mich anwies, und wenn ich es ihm zu Danke gemacht hatte, war ich zufrieden. Er richtete sich nach allen Schwächen des Publicums; es ging Geld ein, er konnte nach seiner Willkur leben, und wir hatten gute Tage mit ibm.

Ich war indessen in einen handwerksmäßigen Schlendrian gefallen. Ich zog meine Tage ohne Freude und Antheil bin, meine She war kinderlos und dauerte nur kurze Zeit. Rein Mann ward krank, seine Kräfte nahmen sichtbar ab, die Sorge für ihn unterbrach meine allgemeine Gleichgültigkeit. In diesen Tagen machte ich eine Bekanntschaft, mit der ein neues Leben für mich ansing, ein neues und schnelleres, denn es wird bald zu Ende sehn.

Sie schwieg eine Zeit lang stille, bann suhr sie fort: Auf einmal stockt meine geschwätzige Laune, und ich getraue mir ben Mund nicht weiter auszuthun. Lassen Sie mich ein wenig ausruhen; Sie sollen nicht weggehen, ohne aussuhrkich all mein Unglück zu wissen. Rufen Sie doch indessen Wignon herein, und hören was sie will.

Das Rind war mabrend Aureliens Erzählung einigemal im Bimmer gewesen. Da man bei seinem Gintritt leifer fprach, war es wieder weggeschlichen, fag auf bem Saale ftill und wartete. Als man fie wieder bereintommen bieg, brachte fie ein Buch mit, bas man balb an Form und Einband für einen fleinen geographischen Atlas erfannte. Sie hatte bei bem Pfarrer unterwege mit großer Berwunderung bie erften Landcharten geseben, ihn viel darüber gefragt, und sich, so weit es geben wollte, unterrichtet. Ihr Berlangen, etwas ju lernen, ichien burch biefe neue Renntnig noch viel lebhafter zu werben. Sie bat Wilhelmen inftanbig, ihr bas Buch ju taufen. Sie babe bem Bilbermann ihre großen filbernen Schnallen bafür eingefest, und wolle fie, weil es beute Abend fo fpat geworben, morgen früh wieder einlösen. Es ward ihr bewilligt, und fie fing nun an, basjenige, mas fie mußte, theils bergufagen, theils nach ihrer Art die wunderlichsten Fragen zu thun. Man konnte auch bier wieber bemerten, daß bei einer großen Anftrengung fie nur ichmer und mubiam begriff. Go war auch ihre Banbidrift, mit ber fie fich viele Dube gab. Sie fprach noch immer febr ge brochen beutsch, und nur wenn fie ben Dund jum Gingen aufthat, wenn sie bie Cither rührte, ichien fie fich bes einzigen Dragns ju bedienen, wodurch fie ihr Innerftes auffcliegen und mittbeilen fonnte.

Bir müssen, da wir gegenwärtig von ihr sprechen, auch der Verlegenheit gedenken, in die sie seit einiger Zeit unsern Freund öfters versetze. Wenn sie kam oder ging, guten Morgen oder gute Nacht sagte, schloß sie ihn so fest in ihre Arme und küßte ihn mit solcher Indrunst, daß ihm die Heftigkeit dieser auskeimenden Natur oft angst und bange machte. Die zudende Lebhastigkeit schien sich in ihrem Betragen täglich zu vermehren, und ihr ganzes Wesen bewegte sich in einer rastlosen Stille. Sie konnte nicht sehn, ohne einen Bindsaden in den Händen zu brehen, ein Tuch zu kneten, Papier oder Hölzchen zu kauen. Jedes ihrer Spiele schien nur eine innere heftige Erschütterung abzuleiten. Das einzige was ihr einige Heiterkeit zu geben schien, war die Rähe des kleinen Felix, mit dem sie sich sehr artig abzugeben wußte.

Aurelie, die nach einiger Ruhe gestimmt war, sich mit ihrem Freunde über einen Gegenstand, der ihr so sehr am Herzen lag, endlich zu erklären, ward über die Beharrlichkeit der Kleinen dießmal ungeduldig, und gab ihr zu verstehen, daß sie sich wegsbegeben sollte, und man mußte sie endlich, da alles nicht helsen wollte, ausdrücklich und wider ihren Willen fortschicken.

Jest ober niemals, sagte Aurelie, muß ich Ihnen ben Reft meiner Geschichte erzählen. Wäre mein zärtlich geliebter, uns gerechter Freund nur wenige Meilen von hier, ich würde sagen seten Sie sich zu Pferde, suchen Sie auf irgend eine Beise Berkanntschaft mit ihm; und wenn Sie zurückkehren, so haben Sie mir gewiß verziehen, und bedauern mich von Herzen. Jest kann ich Ihnen nur mit Worten sagen, wie liebenswürdig er war, und wie sehr ich ihn liebte.

Eben zu ber fritischen Zeit, ba ich für die Tage meines Mannes besorgt sehn mußte, lernt' ich ihn kennen. Er war eben aus Amerika zurud gekommen, wo er in Gesellschaft einiger Franzosen mit vieler Diftinction unter ben Fahnen ber Berzeinigten Staaten gebient hatte.

Er begegnete mir mit einem gelagnen Anstande, mit einer offnen Gutmuthigkeit, sprach über mich selbst, meine Lage, mein Spiel, wie ein alter Bekannter, so theilnehmend und so beut- lich, baß ich mich zum erstenmal freuen konnte, meine Eristenz

in einem andern Wesen so klar wieder zu erkennen. Seine Urtheile waren richtig, ohne absprechend, treffend, ohne lieblos zu sehn. Er zeigte keine härte, und sein Muthwille war zugleich gefällig. Er schien bes guten Glücks bei Frauen gewohnt zu sehn, das machte mich ausmerksam; er war keinesweges schmeichelnd und andringend, das machte mich sorglos.

In ber Stadt ging er mit wenigen um, war meift ju Pferbe, befuchte feine vielen Befannten in ber Gegend, und beforate bie Beschäfte seines Baufes. Ram er gurud, fo ftieg er bei mir ab, bebanbelte meinen immer frantern Mann mit warmer Corge, icaffte bem Leibenben burch einen geschickten Argt Linderung, und wie er an allem, was mich betraf, Theil nahm, ließ er mich auch an feinem Schicffale Theil nehmen. Er ergablte mir bie Geschichte seiner Campagne, seiner unüberwindlichen Reigung jum Soldatenftanbe, feine Samilienverhaltniffe; er vertraute mir seine gegenwärtigen Beschäftigungen. Genug, er batte nichts Bebeimes por mir; er entwickelte mir fetn Innerftes, lief mich in bie verborgenften Wintel feiner Seele feben; ich lernte feine Fähigkeiten, seine Leidenschaften tennen. Es war bas erftemal in meinem Leben, daß ich eines berglichen, geiftreichen Umgangs genoß. 3ch war von ibm angezogen, von ibm bingeriffen, eb ich über mich felbft Betrachtungen anftellen fonnte.

Inzwischen verlor ich meinen Mann ungefähr wie ich ihn genommen hatte. Die Last der theatralischen Geschäfte siel nun ganz auf mich. Mein Bruder, unverbesserlich auf dem Theater, war in der Haushaltung niemals nüte; ich besorgte alles, und studirte dabei meine Rollen fleißiger als jemals. Ich spielte wieder wie vor Alters, ja mit ganz anderer Kraft und neuem Leben, zwar durch ihn und um scinetwillen, doch nicht immer gelang es mir zum besten, wenn ich meinen edlen Freund im Schauspiel wußte; aber einigemal behorchte er mich, und wie angenehm mich sein unvermutheter Beifall überraschte, können Sie denken.

Gewiß, ich bin ein seltsames Geschöpf. Bei jeder Rolle, bie ich spielte, war es mir eigentlich nur immer zu Muthe, als wenn ich ihn lobte und zu seinen Shren spräche; benn bas war bie Stimmung meines Herzens, bie Worte mochten übrigens

seyn, wie sie wollten. Wußt' ich ihn unter ben Zuhörern, so getraute ich mich nicht, mit ber ganzen Gewalt zu sprechen, eben als wenn ich ihm meine Liebe, mein Lob nicht geradezu ins Gesicht aufdringen wollte; war er abwesend, bann hatte ich freies Spiel, ich that mein Bestes mit einer gewissen Ruhe, mit einer unbeschreiblichen Zusriedenheit. Der Beisall freute mich wieder, und wenn ich dem Publicum Vergnügen machte, hätte ich immer zugleich hinunter rusen mögen: das seyd ihr ihm schuldig!

Ja, mir war wie durch ein Wunder das Berhältniß jum Publicum, jur ganzen Nation verändert. Sie erschien mir auf einmal wieder in dem vortheilhastesten Lichte, und ich erstaunte recht über meine bisherige Berblendung.

Bie unverständig, sagt' ich oft zu mir selbst, war es, als du ehemals auf eine Nation schaltest, eben weil es eine Nation ist. Rüffen benn, können benn einzelne Menschen so interessant seyn? Reinesweges! Es fragt sich, ob unter ber großen Rasse eine Menge von Anlagen, Kräften und Fähigkeiten vertheilt sey, die durch günstige Umstände entwickelt, durch vorzügliche Menschen zu einem gemeinsamen Endzwecke geleitet werden können. Ich freute mich nun, so wenig hervorstechende Originalität unter meinen Landsleuten zu sinden; ich freute mich, daß sie eine Richtung von außen anzunehmen nicht verschmähten; ich freute mich, einen Anführer gefunden zu haben.

Lothar — lassen Sie mich meinen Freund mit seinem geliebten Bornamen nennen — hatte mir immer die Deutschen
von der Seite der Tapferkeit vorgestellt, und mir gezeigt, daß
keine bravere Nation in der Belt sey, wenn sie recht gefülzt
werde, und ich schämte mich, an die erste Eigenschaft eines
Bolks niemals gedacht zu haben. Ihm war die Geschichte bekannt, und mit den meisten verdienstvollen Männern seines Beitalters stand er in Verhältnissen. So jung er war, hatte er ein
Auge auf die hervorkeimende hoffnungsvolle Jugend seines Baterlandes, auf die stillen Arbeiten in so vielen Fächern beschäftigter
und thätiger Männer. Er ließ mich einen Ueberblick über Deutschland thun, was es seh und was es sehn könne, und ich schämte
mich, eine Nation nach der verworrenen Menge beurtheilt zu
haben, die sich in eine Theater-Garderobe brängen mag. Er

machte mir's zur Pflicht, auch in meinem Fache wahr, geiftreich und belebend zu seyn. Run schien ich mir felbst inspirirt, so oft ich auf bas Theater trat. Mittelmäßige Stellen wurden zu Gold in meinem Munde, und hätte mir bamals ein Dichter zwedmäßig beigestanden, ich hätte die wunderbarsten Wirkungen hervorgebracht.

So lebte die junge Bittwe Monate lang fort. Er konnte mich nicht entbehren, und ich war höchst unglücklich, wenn er außen blieb. Er zeigte mir die Briefe seiner Berwandten, seiner vortresslichen Schwester. Er nahm an den kleinsten Umstanden meiner Berhältnisse Theil; inniger, vollkommener ist keine Einigkeit zu benken. Der Name der Liebe ward nicht genannt. Er ging und kam, kam und ging — und nun, mein Freund, ist es hohe Zeit, daß Sie auch gehen.

## Biebzehntes Capitel.

Bilhelm konnte nun nicht länger ben Besuch bei seinen Handelöfreunden aufschieben. Er ging nicht ohne Berlegenheit bahin; benn er wußte, daß er Briefe von den Seinigen daselbst antressen werbe. Er sürchtete sich vor den Borwürfen, die sie enthalten mußten; wahrscheinlich hatte man auch dem Handelshause Nachricht von der Berlegenheit gegeben, in der man sich seinetwegen befand. Er scheute sich, nach so vielen ritterlichen Abenteuern, vor dem schülerhaften Ansehen, in dem er erscheinen würde, und nahm sich vor, recht tropig zu thun, und auf diese Weise seine Verlegenheit zu verbergen.

Allein zu seiner großen Berwunderung und Zufriedenheit ging alles sehr gut und leidlich ab. In dem großen lebhaften und beschäftigten Comptoir hatte man taum Zeit, seine Briefe aufzusuchen; seines langern Außenbleibens ward nur im Borbeigehen gedacht. Und als er die Briefe seines Baters und seines Freundes Werner eröffnete, fand er sie sämmtlich sehr leidlichen Inhalts. Der Alte, in hoffnung eines weitläufigen Journals,

beffen Rubrung er bem Cobne beim Abichiebe forgfältig empfohlen, und wozu er ibm ein tabellarifches Schema mitgegeben, ichien über bas Stillschweigen ber erften Beit ziemlich beruhigt, fo wie er fich nur über bas Rathfelbafte bes erften und einzigen bom Schloffe bes Grafen noch abgefandten Briefes beschwerte. Werner icherate nur auf feine Art, ergablte luftige Stadtgeschichten, und bat fic Radricht von Freunden und Befannten aus, die Wilbelm nunmehr in ber großen Sanbelsstadt baufig wurde tennen Unser Freund, ber außerorbentlich erfreut mar, um einen fo wohlfeilen Breis loszukommen, antwortete fogleich in einigen febr muntern Briefen, und verfprach bem Bater ein ausführliches Reife : Journal mit allen verlangten geographischen, statistischen und mercantilischen Bemertungen. Er hatte vieles auf ber Reise gesehen, und hoffte baraus ein leibliches Beft jusammenschreiben zu konnen. Er mertte nicht, bag er beinab in eben bem Falle war, in bem er fich befand, ale er, um ein Schauspiel, bas weber geschrieben, noch weniger memorirt mar, aufzuführen, Lichter angezundet und Bufchauer berbeigerufen batte. Als er baber wirklich anfing, an feine Composition gu geben, ward er leiber gewahr, bag er von Empfindungen und Bebanten, bon manchen Erfahrungen bes Bergens und Beiftes fprechen und ergablen tonnte, nur nicht bon außern Gegenftanben, benen er, wie er nun mertte, nicht bie minbeste Aufmerksamkeit geschenkt batte.

In dieser Berlegenheit kamen die Kenntniffe seines Freundes Laertes ihm gut zu Statten. Die Gewohnheit hatte beide junge Leute, so unähnlich sie sich waren, zusammen verbunden, und jener war, bei allen seinen Fehlern, mit seinen Sonderbarkeiten wirklich ein interessanter Mensch. Mit einer heitern glücklichen Sinnlichkeit begabt, hätte er alt werden können, ohne über seinen Bustand irgend nachzudenken. Nun hatte ihm aber sein Unglück und seine Krankheit das reine Gefühl der Jugend geraubt, und ihm dagegen einen Blick auf die Bergänglichkeit, auf das Berstückelte unsers Dasehns eröffnet. Daraus war eine launigte, rhapsobische Art, über die Gegenstände zu benken, oder vielmehr ihre unmittelbaren Eindrücke zu äußern, entstanden. Er war nicht gern allein, trieb sich auf allen Rasseschusern, an allen

Birthstischen herum, und wenn er ja zu hause blieb, waren Reisebeschreibungen seine liebste, ja einzige Lectüre. Diese konnte er nun, ba er eine große Leihbibliothek fanb, nach Bunsch befriedigen, und balb spukte die halbe Belt in seinem guten Gebachtnisse.

Bie leicht tonnte er baber seinem Freunde Duth einsprechen, als diefer ibm ben völligen Mangel an Borrath zu ber von ibm fo feierlich versprochenen Relation entbedte. Da wollen wir ein Runftftud machen, fagte jener, bas feines Bleichen nicht baben foll. Ift nicht Deutschland von einem Ende aum andern burdreift, burdfreugt, burchzogen, burdfrochen und burchflogen? Und bat nicht jeder beutsche Reisende ben berrlichen Bortbeil, fich feine großen ober fleinen Ausgaben vom Bublicum wieder erftatten ju laffen? Gieb mir nur beine Reiferoute, ebe bu ju uns tamft; bas andere weiß ich. Die Quellen und Gulfsmittel ju beinem Berte will ich bir auffuchen; an Quabratmeilen, bie nicht gemeffen find, und an Boltsmenge, die nicht gezählt ift, muffen wir's nicht feblen laffen. Die Ginfunfte ber Lander nehmen wir aus Tafdenbuchern und Tabellen, bie, wie befannt, bie guverläffigften Documente finb. Darauf grunden wir unfere politischen Rasonnements; an Seitenbliden auf bie Regierungen foll's nicht fehlen. Gin paar Fürften beschreiben wir als mabre Bäter bes Baterlandes, bamit man uns besto eber glaubt, wenn wir einigen andern etwas anbängen; und wenn wir nicht gerabeju burch ben Wohnort einiger berühmten Leute burchreifen, fo begegnen wir ihnen in einem Birthsbaufe, laffen fie uns im Bertrauen bas albernfte Reug fagen. Befonbers bergeffen wir nicht eine Liebesgeschichte mit irgend einem naiven Radden auf bas anmuthigfte einzuflechten, und es foll ein Wert geben, bas nicht allein Bater und Dutter mit Entzuden erfüllen foll, fonbern bas bir auch jeber Buchbanbler mit Beransigen bezahlt.

Man schritt zum Werke, und beide Freunde hatten viel Lust an ihrer Arbeit, indeß Wilhelm Abends im Schauspiel und in dem Umgang mit Serlo und Aurelien die größte Zufriedenheit fand, und seine Ideen, die nur zu lange sich in einem engen Kreise herumgebreht hatten, täglich weiter ausbreitete.

## Achtzehntes Capitel.

Richt ohne das größte Interesse vernahm er stückweise den Lebenslauf Serlo's; denn es war nicht die Art dieses seltnen Mannes, vertraulich zu sehn und über irgend etwas im Zusammenhange zu sprechen. Er war, man darf sagen, auf dem Theater geboren und gesäugt. Schon als stummes Kind mußte er durch seine bloße Gegenwart die Zuschauer rühren, weil auch schon damals die Versassen diese natürlichen und unschuldigen Hülfsmittel kannten, und sein erstes: Vater und Mutter, brachte in beliebten Stücken ihm schon den größten Beisall zuwege, ehe er wußte, was das händeklatschen bedeute. Als Amor kam er, zitternd, mehr als einmal im Flugwerke herunter, entwickelte sich 'als Harlestin aus dem Ei, und machte als kleiner Essenkerrichon früh die artigsten Streiche.

Leiber mußte er ben Beifall, ben er an glanzenben Abenden erbielt, in ben 3wifdenzeiten febr theuer bezahlen. Sein Bater, überzeugt, daß nur burch Schläge bie Aufmertfamteit ber Rinber erregt und festgehalten werben tonne, prügelte ibn beim Ginftubiren einer jeben Rolle ju abgemeffenen Beiten; nicht, weil bas Rind ungeschickt war, fonbern bamit es fich besto gewiffer und anbaltenber geschickt zeigen moge) Go gab man ebemals. indem ein Grangftein gefett murbe, ben umftebenben Rinbern tüchtige Ohrfeigen, und bie alteften Leute erinnern fich noch genau bes Ortes und ber Stelle. Er wuchs beran, und zeigte außerorbentliche Fähigkeiten bes Beiftes und Fertigkeiten bes Rörpers, und babei eine große Biegfamteit fowohl in feiner Borftellungsart, als in handlungen und Geberben. Seine Rachahmungegabe überftieg allen Glauben. Schon als Anabe abmte er Berfonen nach, fo bag man fie ju feben glaubte, ob fie ibm icon an Geftalt, Alter und Befen völlig unähnlich und unter einander verschieben waren. Dabei fehlte es ibm nicht an ber Babe fich in die Welt ju schiden, und fobald er fich einigermagen feiner Rrafte bewußt war, fand er nichts naturlicher, als feinem Bater ju entflieben, ber, wie bie Betnunft bes Rnaben

مار. درو درو junahm und feine Geschicklichkeit fich vermehrte, ihnen noch burch barte Begegnung nachzuhelfen für nothig fand.

Wie glücklich fühlte sich ber lose Knabe nun in ber freien Welt, ba ihm seine Eulenspiegelspossen überall eine gute Aufnahme verschaften. Sein guter Stern führte ihn zuerst in der Fastnachtszeit in ein Kloster, wo er, weil eben der Pater, der die Umgänge zu besorgen und durch geistliche Maskeraden die christliche Gemeinde zu ergetzen hatte, gestorben war, als ein bülfreicher Schuhengel auftrat. Auch übernahm er sogleich die Rolle Gabriels in der Verkündigung, und mitstel dem hübschen Mädchen nicht, die als Maria seinen obligeanten Gruß, mit äußerlicher Demuth und innerlichem Stolze, sehr zierlich aufnahm. Er spielte darauf successive in den Mysterien die wichtigsten Rollen, und wußte sich nicht wenig, da er endlich gar als heiland der Welt verspottet, geschlagen und ans Kreuz gesbestet wurde.

Einige Kriegsfnechte mochten bei biefer Gelegenheit ihre Rollen gar zu natürlich spielen; baher er sie, um sich auf die schicklichste Weise an ihnen zu rächen, bei Gelegenheit des jüngsten Gerichts in die prächtigsten Kleider von Kaiser und Königen stedte, und ihnen in dem Augenblide, da sie, mit ihren Rollen sehr wohl zufrieden, auch in dem himmel allen andern vorauszugehen den Schritt nahmen, unvermuthet in Teufelsgestalt begegnete, und sie mit der Ofengabel, zur herzlichsten Erbauung sämmtlicher Zuschauer und Bettler, weidlich durchtrosch, und undarmherzig zurück in die Grube stürzte, wo sie sich von einem hervordringenden Feuer aufs übelste empfangen sahen.

Er war klug genug einzusehen, daß die gekrönten Saupter sein freches Unternehmen nicht wohl vermerken, und selbst vor seinem privilegirten Ankläger: und Schergen: Amte keinen Resspect haben würden; er machte sich daher, noch ehe das tausendighrige Reich anging, in aller Stille bavon, und ward in einer benachbarten Stadt von einer Gesellschaft, die man damals Kinder der Freude nannte, mit offenen Armen ausgenommen Es waren verständige, geistreiche, lebhafte Renschen, die wohl einsahen, daß die Summe unster Existenz, durch Bernunft dividirt, niemals rein ausgehe, sondern daß immer ein wunderlicher

Bruch übrig bleibe. Diefen hinderlichen und, wenn er fich in Die gange Maffe vertheilt, gefährlichen Bruch fuchten fie gu bestimmten Zeiten vorfählich loszuwerben. Gie maren einen Tag ber Boche recht ausführlich Narren, und straften an bemfelben wechselseitig burch allegorische Borftellungen, mas fie während ber übrigen Tage an fich und andern Rarrifches bemerkt batten. War biefe Art gleich rober, als eine Folge von Ausbildung, in welcher ber sittliche Mensch fich taglich qu bemerten, ju warnen und ju ftrafen pflegt, fo war fie boch luftiger und ficherer: benn indem man einen gewiffen Schoofnarren nicht verläugnete, fo tractirte man ibn auch nur für bas, mas er war, anstatt bag er auf bem anbern Wege, burch Bulfe bes Selbftbetrugs, oft im Baufe jur Berrichaft gelangt, und die Bernunft gur beimlichen Knechtschaft zwingt, die fich einbilbet, ibn lange verjagt ju haben. Die Rarrenmaste ging in ber Gefell. fcaft berum, und jedem war erlaubt, fie an feinem Tage mit eigenen ober fremden Attributen carafteriftisch auszuzieren. In ber Carnevalszeit nahm man fich die größte Freiheit, und wetteiferte mit ber Bemübung ber Beiftlichen, bas Bolt ju unterhalten und anzugiehen. Die feierlichen und allegorischen Aufjuge von Tugenben und Laftern, Runften und Wiffenschaften, Welttheilen und Jahrszeiten verfinnlichten bem Bolke eine Menge Begriffe und gaben ihm Ibeen entfernter Gegenstände, und fo maren biefe Scherze nicht ohne Rugen, ba bon einer anbern Seite bie geiftlichen Mummereien nur einen abgeschmadten Aberglauben noch mehr befestigten.

Der junge Serlo war auch bier wieder ganz in seinem Elemente; eigentliche Erfindungekraft hatte er nicht, dagegen aber das größte Geschick, was er vor sich fand, zu nuten, zurecht zu stellen und scheinbar zu machen. Seine Einfälle, seine Nachahmungsgabe, ja sein beißender Wit, den er wenigstens einen Tag in der Woche völlig frei, selbst gegen seine Wohlthäter, üben durfte, machte ihn der ganzen Gesellschaft werth, ja unentbehrlich.

Doch trieb ihn seine Unruhe balb aus dieser vortheilhaften Lage in andere Gegenden seines Baterlandes, wo er wieder eine neue Schule durchzugeben hatte. Er tam in den gebildeten, aber auch bildlosen Theil von Deutschland, wo es zur Berehrung

bes Guten und Schönen zwar nicht an Bahrheit, aber oft an Geift gebricht; er konnte mit seinen Rasken nichts mehr ausrichten; er mußte suchen auf herz und Gemüth zu wirken. Rur kurze Zeit hielt er sich bei kleinen und großen Gesellschaften auf, und merkte bei bieser Gelegenheit sämmtlichen Stüden und Schauspielern ihre Eigenheiten ab. Die Ronotonie, die damals auf dem deutschen Theater herrschte, den albernen Fall und Klang der Alexandriner, den geschraubtplatten Dialog, die Trodenheit und Gemeinheit der unmittelbaren Sittenprediger hatte er bald gesaft, und zugleich bemerkt, was rührte und gesiel.

Richt Gine Rolle ber gangbaren Stude, fonbern bie gangen Stude blieben leicht in feinem Gebachtnif, und qualeich ber eigenthumliche Ton bes Schauspielers, ber fie mit Beifall porgetragen batte. Run tam er aufälligerweife auf feinen Streifereien, ba ihm bas Belb völlig ausgegangen mar, ju bem Ginfall, allein gange Stude besonders auf Gbelbofen und in Dorfern vorzustellen, und fich badurch überall fogleich Unterhalt und Rachtquartier ju verschaffen. In jeber Schenke, jebem Bimmer und Barten war fein Theater gleich aufgeschlagen; mit einem fcelmischen Ernft und anscheinenben Enthusiasmus wußte er bie Einbildungefraft feiner Bufchauer ju gewinnen, ihre Sinne ju täuschen, und bor ihren offenen Augen einen alten Schrant gu einer Burg, und einen Sacher jum Dolche umguschaffen. Seine Jugenbwarme erfeste ben Dangel eines tiefen Gefühls; feine Beftigleit ichien Stärfe, und feine Schmeichelei Bartlichfeit. Dies jenigen, bie bas Theater ichon tannten, erinnerte er an alles. was fie gefehen und gehört hatten, und in ben übrigen erregte er eine Abnung von etwas Bunberbarem und ben Bunich naber bamit befannt ju werben. Bas an einem Orte Birfung that, perfehlte er nicht am andern zu wiederholen, und batte bie berglichfte Schabenfreube, wenn er alle Renfchen auf gleiche Beije aus bem Stegreife jum Beften baben tonnte.

Bei seinem lebhaften, freien und burch nichts gehinderten Geist verbefferte er sich, indem er Rollen und Stüde oft wiederholte, sehr geschwind. Bald recitirte und spielte er dem Sinne gemäßer, als die Muster, die er anfangs nur nachgeahmt hatte. Auf diesem Bege kam er nach und nach dazu, natürlich zu spielen und boch immer verstellt zu sebn. Er schien hingerissen, und lauerte auf ben Effect, und sein größter Stolz war, die Menschen stufenweise in Bewegung zu seten. Selbst das tolle handwert, das er trieb, nöthigte ihn bald mit einer gewissen Mäßigung zu versahren, und so lernte er, theils gezwungen, theils aus Instinct, das, wovon so wenig Schauspieler einen Begriff zu haben scheinen: mit Organ und Geberben ökonomisch zu sebn.

So wußte er selbst robe und unfreundliche Menschen zu bändigen und für sich zu interessiren. Da er überall mit Nahrung und Obdach zufrieden war, jedes Geschent bantbar annahm, das man ihm reichte, ja, manchmal gar das Geld, wenn er bessen nach seiner Meinung genug hatte, ausschlug, so schickte man ihn mit Empsehlungsschreiben einander zu, und so wanderte er eine ganze Zeit von einem Edelhose zum andern, wo er manches Bergnügen erregte, manches genoß, und nicht ohne die angenehmsten und artigsten Abenteuer blieb.

Bei ber innerlichen Ralte feines Gemuthes liebte er eigentlich niemand; bei ber Rlarbeit feines Blide fonnte er niemand achten, benn er fab nur immer bie außern Gigenheiten ber Menfchen und trug fie in feine mimifche Sammlung ein. Dabei aber war feine Selbstigfeit außerft beleibigt, wenn er nicht jebem gefiel, und wenn er nicht überall Beifall erregte. Wie biefer gu erlangen feb, barauf batte er nach und nach fo genau Acht gegeben und batte feinen Ginn fo gefcharft, bag er nicht allein bei seinen Darftellungen, sondern auch im gemeinen Leben nicht mehr anders als ichmeicheln tonnte. Und fo arbeitete feine Bemutheart, fein Talent und feine Lebensart bergeftalt wechfels: weise gegen einander, bag er fich unvermerkt zu einem vollkommnen Schauspieler ausgebilbet fab. Ja, burch eine seltsam scheinenbe, aber gang natürliche Birtung und Gegenwirtung ftieg, burch Ginfict und Uebung, seine Recitation, Declamation und fein Geberbenfpiel zu einer hoben Stufe von Babrheit, Freiheit und Offenheit, indem er im Leben und Umgang immer beimlicher, fünftlicher, ja verftellt und angftlich zu werben ichien.

Bon seinen Schickfalen und Abenteuern sprechen wir vielleicht an einem andern Orte, und bemerken bier nur so viel:

bag er in späteren Beiten, ba er icon ein gemachter Dann, im Befit von entschiedenem Ramen und in einer febr guten, obgleich nicht festen Lage war, fich angewöhnt batte, im Gefprach auf eine feine Beife theils ironifc, theils fpottifc ben Sophiften ju machen, und baburch fast jebe ernsthafte Unterhaltung ju gerftoren. Besonders gebrauchte er biefe Danier gegen Bilbelm. sobald biefer, wie es ibm oft begegnete, ein allgemeines theoretifches Gefprach angufnupfen Luft batte. Demungeachtet maren fie fehr gern beisammen, inbem burch ihre beiberseitige Denfart bie Unterhaltung lebhaft werben mußte. Wilhelm wunschte, alles aus ben Begriffen, bie er gefaßt batte, ju entwideln, und wollte die Runft in einem Busammenhange behandelt haben. Er wollte ausgesprochene Regeln festjegen, bestimmen, was recht, fcon und gut feb, und mas Beifall verbiene; genug, er bebanbelte alles auf bas ernftlichfte. Serlo bingegen nahm bie Sache febr leicht, und indem er niemals birect auf eine Frage antwortete, wußte er burch eine Beschichte ober einen Schwant bie artigste und vergnüglichste Erläuterung beizubringen, und bie Befellicaft ju unterrichten, indem er fie erheiterte.

## Neunzehntes Capitel.

Indem nun Wilhelm auf diese Weise sehr angenehme Stunden zubrachte, befanden sich Melina und die übrigen in einer besto verdrießlichern Lage. Sie erschienen unserm Freunde manchmal wie bose Geister, und machten ihm nicht bloß durch ihre Gegenwart, sondern auch oft durch flämische Gesichter und bittre Reben einen verdrießlichen Augenblick. Serlo hatte sie nicht einemal zu Gastrollen gelassen, geschweige, daß er ihnen Hoffnung zum Engagement gemacht hätte, und hatte demungeachtet nach und nach ihre sämmtlichen Fähigkeiten kennen gelernt. So oft sich Schauspieler bei ihm gesellig versammelten, hatte er die Gewohnheit lesen zu lassen, und manchmal selbst mitzulesen. Er nahm Stücke vor, die noch gegeben werden sollten, die lange

nicht gegeben waren, und zwar meistens nur theilweise. So ließ er auch, nach einer ersten Aufsührung, Stellen, bei benen er etwas zu erinnern hatte, wiederholen, vermehrte dadurch die Einsicht der Schauspieler, und verstärkte ihre Sicherheit, den rechten Punkt zu treffen. Und wie ein geringer, aber richtiger Verstand mehr als ein verworrenes und ungelautertes Genie zur Zufriedenheit anderer wirken kann, so erhub er mittelmäßige Talente durch die deutliche Einsicht, die er ihnen unmerklich versichaffte, zu einer bewundernswürdigen Fahigkeit. Nicht wenig trug dazu bei, daß er auch Gedichte lesen ließ, und in ihnen das Gefühl jenes Reizes erhielt, den ein wohlvorgetragener Rhythmus in unserer Seele erregt, anstatt daß man bei andern Gesellschaften schon ansing, nur diejenige Prosa vorzutragen, wozu einem jeden der Schnabel gewachsen war.

Bei solchen Gelegenheiten hatte er auch die sämmtlichen ans gekommenen Schauspieler kennen lernen, das, was sie waren und was sie werden konnten, beurtheilt, und sich in der Stille vorgenommen, von ihren Talenten bei einer Revolution, die seiner Gesellschaft drohete, sogleich Vortheil zu ziehen. Er ließ die Sache eine Beile auf sich beruhen, lehnte alle Intercessionen Wilhelms für sie mit Achselzuden ab, die er seine Zeit ersah, und seinem jungen Freunde ganz unerwartet den Vorschlag that: er solle doch selbst bei ihm aufs Theater gehen, und unter dieser Bedingung wolle er auch die übrigen engagiren.

Die Leute muffen also boch so unbrauchbar nicht sebn, wie Sie mir solche bisher geschildert haben, versetzte ihm Wilhelm, wenn sie jett auf einmal zusammen angenommen werden können, und ich bachte, ihre Talente mußten auch ohne mich dieselbigen bleiben.

Serlo eröffnete ihm barauf, unter bem Siegel ber Berschwiegenheit, seine Lage: wie sein erster Liebhaber Miene mache, ihn bei ber Erneuerung bes Contracts zu steigern, und wie er nicht gesinnt seh, ihm nachzugeben, besonders da die Gunst bes Publicums gegen ihn so groß nicht mehr seh. Ließe er diesen gehen, so würde sein ganzer Anhang ihm folgen, wodurch benn die Gesellschaft einige gute, aber auch einige mittelmäßige Glieber verlöre. Hierauf zeigte er Wilhelmen, was er dagegen an

ihm, an Laertes, bem alten Bolterer und felbst an Frau Delina zu gewinnen hoffe. Ja, er versprach bem armen Pebanten als Juben, Minister, und überhaupt als Bösewicht einen entschiedenen Beifall zu verschaffen.

Bilhelm stutte und vernahm ben Bortrag nicht ohne Unruhe, und nur, um etwas zu sagen, versetzte er, nachbem er tief Athem geholt hatte: Sie sprechen auf eine sehr freundliche Beise nur von dem Guten, was Sie an uns sinden und von uns hoffen; wie sieht es denn aber mit den schwachen Seiten aus, die Ihrem Scharssinne gewiß nicht entgangen sind?

Die wollen wir balb burch Fleiß, Uebung und Rachbenken zu starken Seiten machen, versette Serlo. Es ist unter euch allen, die ihr benn doch nur Naturalisten und Pfuscher serh, keiner, der nicht mehr oder weniger Hoffnung von sich gabe; benn so viel ich alle beurtheilen kann, so ist kein einziger Stock darunter, und Stöcke allein sind die Unverbesserlichen, sie mögen nun aus Eigendünkel, Dummheit oder Hypochondrie ungelenk und unbiegsam sehn.

Serlo legte darauf mit wenigen Worten die Bedingungen dar, die er machen könne und wolle, bat Wilhelmen um schleusnige Entscheidung, und verließ ihn in nicht geringer Unruhe.

Bei ber wunderlichen und gleichsam nur jum Scherz unternommenen Arbeit jener fingirten Reisebeschreibung, Die er mit Laertes jufammenfette, war er auf bie Buftanbe und bas tagliche Leben ber wirklichen Belt aufmertfamer geworben, als er fonst gewesen war. Er begriff jest felbst erst die Absicht bes Baters, als er ihm bie Führung bes Journals fo lebhaft empfohlen. Er fühlte jum erftenmale, wie angenehm und nütlich es febn tonne, fich jur Mittelsperfon fo vieler Gewerbe und Bedürfniffe ju machen, und bis in die tiefften Gebirge und Balber bes festen Landes Leben und Thatigfeit verbreiten ju belfen. Die lebhafte Banbelsstadt, in ber er fich befand, gab ibm bei ber Unruhe bes Laertes, ber ibn überall mit berumfcbleppte, ben anschaulichften Begriff eines großen Mittelpunktes, woher alles ausflieft und wohin alles jurudtehrt, und es war bas erftemal, baß fein Beift im Anschauen biefer Art von Thatige feit fich wirklich ergeste. In biefem Buftanbe batte ibm Serlo

ben Antrag gethan, und seine Bunsche, seine Reigung, sein Butrauen auf ein angebornes Talent, und seine Berpflichtung gegen die hülflose Gesellschaft wieder rege gemacht.

Da fteb' ich nun, fagte er ju fich felbft, abermals am Scheibewege zwischen ben beiben Frauen, bie mir in meiner Jugend erschienen. Die eine fieht nicht mehr fo fummerlich aus, wie bamale, und bie andere nicht fo prachtig. Der einen wie ber anbern ju folgen, fühlft bu eine Art bon innerm Beruf, und von beiben Seiten find bie außern Unlaffe ftarf genug: es scheint bir unmöglich, bich ju entscheiben; bu wünscheft, bag irgend ein Uebergewicht von außen beine Bahl beftimmen moge; und boch, wenn bu bich recht untersuchft, fo find es nur außere Umftanbe, die bir eine Neigung ju Gewerb, Erwerb und Befit einflößen, aber bein innerftes Bedurfniß erzeugt und nabrt ben Bunich, die Unlagen, die in dir jum Guten und Schonen ruben moaen, fie feben forberlich ober geiftig, immer mehr ju entwickeln und auszubilben. Und muß ich nicht bas Schidfal verebren, bas mich ohne mein Ruthun bierber an bas Biel aller meiner Bunfche führt? Geschieht nicht alles, was ich mir ehemals ausgebacht und vorgefest, nun zufällig ohne mein Mitwirfen? Sonberbar genug! Der Menich icheint mit nichts vertrauter ju febn. als mit feinen Soffnungen und Bunichen, Die er lange im Bergen nährt und bewahrt, und boch, wenn fie ibm nun begegnen, wenn fie fich ibm gleichsam aufbringen, erkennt er fie nicht und weicht por ibnen gurud. Alles, was ich mir por iener unglud: lichen Racht, Die mich von Marianen entfernte, nur träumen lieft, ftebt vor mir und bietet fich mir felbft an. hierher wollte ich flüchten, und bin facte bergeleitet worben; bei Gerlo wollte ich unterzukommen fuchen, er fucht nun mich, und bietet mir Bebingungen an, bie ich als Anfänger nie erwarten fonnte. Bar es benn blog Liebe ju Marianen, die mich ans Theater feffelte? ober mar es Liebe jur Runft, bie mich an bas Mabden feftinupfte? Bar jene Aussicht, jener Ausweg nach ber Bubne blok einem unorbentlichen, unrubigen Menschen willfommen, ber ein Leben fortzuseten wunschte, bas ibm bie Berbaltniffe ber bürgerlichen Welt nicht gestatteten, ober mar es alles anders, reiner, murdiger? und mas follte bich bewegen tonnen, beine

bamaligen Gesinnungen zu andern? Haft bu nicht vielmehr bisher selbst unwissend beinen Plan verfolgt? ist nicht jest der leste Schritt noch mehr zu billigen, da keine Nebenabsichten dabei im Spiele sind, und da du zugleich ein feierlich gegebenes Wort halten, und dich auf eine eble Weise von einer schweren Schuld befreien kannst?

Alles, was in seinem Herzen und seiner Einbildungsfraft sich bewegte, wechselte nun auf das lebhafteste gegen einander ab. Daß er seine Mignon behalten könne, daß er den Harfner nicht zu verstoßen brauche, war kein kleines Gewicht auf der Wagsichale, und doch schwankte sie noch hin und wieder, als er seine Freundin Aurelie gewohnterweise zu besuchen ging.

## Bwanzigftes Capitel.

Er fand fie auf ihrem Rubebette; fie ichien ftille. Glauben Sie noch morgen fpielen ju tonnen? fragte er. D ja, verfette fie lebhaft; Sie wiffen, baran binbert mich nichts. - Benn ich nur ein Mittel wußte, ben Beifall unfere Parterres von mir abzulehnen: fie meinen es gut, und werben mich noch umbringen. Borgeftern bacht' ich, bas Berg mußte mir reigen! Conft fonnt' ich es wohl leiben, wenn ich mir felbft gefiel; wenn ich lange ftubirt und mich vorbereitet batte, bann freute ich mich, wenn bas willfommene Beichen, nun feb es gelungen, von allen Enden wiebertonte. Jeto fag' ich nicht, was ich will, nicht wie ich's will; ich werbe bingeriffen, ich verwirre mich, und mein Spiel macht einen weit größern Ginbrud. Der Beifall wird lauter, und ich bente: Buftet ibr, was euch entzudt! Die bunteln, beftigen, unbeftimmten Anflange rubren euch, zwingen euch Bewunderung ab, und ihr fühlt nicht, daß es bie Schmergenstone ber Ungludlichen finb, ber ihr euer Boflwollen gedentt babt.

Beute frub bab' ich gelernt, jest wiederholt und berfucht.

Ich bin mübe, zerbrochen, und morgen geht es wieder von vorn an. Morgen Abend soll gespielt werden. So schlepp' ich mich hin und her; es ist mir langweilig auszustehen und verdrießlich zu Bette zu gehen. Alles macht einen ewigen Cirkel in mir. Dann treten die leidigen Tröstungen vor mir auf, dann werf' ich sie weg, und verwünsche sie. Ich will mich nicht ergeben, nicht der Nothwendigkeit ergeben — warum soll das nothwendig sehn, was mich zu Grunde richtet? Könnte es nicht auch anders sehn? Ich muß es eben bezahlen, daß ich eine Deutsche bin; es ist der Charakter der Deutschen, daß sie über allem schwer werden, daß alles über ihnen schwer wird.

D, meine Freundin, fiel Wilhelm ein, könnten Sie boch aufhören, selbst den Dolch zu schärfen, mit dem Sie sich unablässign verwunden! Bleibt Ihnen denn nichts? Ist denn Ihre Jugend, Ihre Gestalt, Ihre Gesundheit, sind Ihre Talente nichts? Benn Sie ein Gut ohne Ihr Berschulden verloren haben, muffen Sie denn alles übrige hinterdrein werfen? Ist das auch nothwendig?

Sie schwieg einige Augenblide, bann fuhr fie auf: 3ch weiß es wohl, baß es Zeitverberb ift, nichts als Zeitverberb ift bie Liebe! Was hätte ich nicht thun fönnen! thun follen! Run ift alles rein zu nichts geworden. 3ch bin ein armes verliebtes Geschöpf, nichts als verliebt! Haben Sie Milleiben mit mir, bei Gott, ich bin ein armes Geschöpf!

Sie versank in sich, und nach einer kurzen Paufe rief sie heftig aus: Ihr sehd gewohnt, daß sich euch alles an den Hals wirft. Rein, ihr könnt es nicht fühlen, kein Mann ist im Stande, den Werth eines Weibes zu fühlen, das sich zu ehren weiß! Bet allen heiligen Engeln, bei allen Bildern der Seligkeit, die sich reines gutmüthiges Herz erschafft, es ist nichts himm-lischers, als ein weibliches Wesen, das sich dem geliebten Manne hingiebt! Wir sind kalt, stolz, hoch, klar, klug, wenn wir vers bienen, Weiber zu heißen; und alle diese Borzüge legen wir euch zu Füßen, sobald wir lieben, sobald wir hoffen, Gegenliebe zu erwerben. O wie hab' ich mein ganzes Dasehn so mit Wissen und Willen weggeworfen! Aber nun will ich auch verzweiseln, absichtlich verzweiseln. Es soll kein Blutstropfen in mir seyn,

ber nicht gestraft wird, keine Faser, die ich nicht peinigen will. Lächeln Sie nur, lachen Sie nur über den theatralischen Aufwand von Leidenschaft!

Fern war von unserm Freunde jede Anwandlung bes Lachens. Der entsetliche, halb natürliche, halb erzwungene Zustand seiner Freundin peinigte ihn nur zu sehr. Er empfand die Foltern der unglücklichen Anspannung mit; sein Gehirn zerrüttete sich, und sein Blut war in einer fieberhaften Bewegung.

Sie war aufgestanden und ging in der Stube hin und wieder. Ich sage mir alles vor, rief sie aus, warum ich ihn nicht lieben sollte. Ich weiß auch, daß er es nicht werth ist; ich wende mein Gemuth ab, dahin und dorthin, beschäftige mich, wie es nur gehen will. Bald nehm' ich eine Rolle vor, wenn ich sie auch nicht zu spielen habe; ich übe die alten, die ich durch und durch lenne, sleißiger und fleißiger, ins Einzelne, und übe und übe — mein Freund, mein Bertrauter, welche entsetzliche Arbeit ist es, sich mit Gewalt von sich selbst zu entfernen! Mein Berstand leidet, mein Gehirn ist so angespannt; um mich vom Wahnsinne zu retten, überlass ich mich wieder dem Gesüble, daß ich ihn liebe. — Ja, ich liebe ihn, ich liebe ihn! rief sie unter tausend Thränen, ich liebe ihn, und so will ich sterben.

Er faßte sie bei ber Hand, und bat sie auf bas inständigste, sich nicht selbst aufzureiben. D, sagte er, wie sonderbar ist es, baß dem Menschen nicht allein so manches Unmögliche, sondern auch so manches Mögliche versagt ist. Sie waren nicht bestimmt, ein treues Herz zu sinden, das Ihre ganze Glückseligkeit wurde gemacht haben. Ich war dazu bestimmt, das ganze heil meines Lebens an eine Unglückliche festzulnüpsen, die ich durch die Schwere meiner Treue wie ein Rohr zu Boden zog, ja vielleicht gar zerbrach.

Er hatte Aurelien seine Geschichte mit Marianen vertraut, und konnte sich also jest darauf beziehen. Sie sah ihm starr in die Augen und fragte: Rönnen Sie sagen, daß Sie noch niemals ein Weib betrogen, daß Sie keiner mit leichtsinniger Galanterie, mit frevelhafter Betheurung, mit herzlodenden Schwüren ihre Gunst abzuschmeicheln gesucht?

Das kann ich, versetzte Wilhelm, und zwar ohne Ruhmredigkeit; benn mein Leben war sehr einfach, und ich bin selten
in die Bersuchung gerathen, zu versuchen. Und welche Warnung,
meine schöne, meine eble Freundin, ist mir der traurige Zustand,
in den ich Sie versetzt sehe! Nehmen Sie ein Gelübde von mir,
das meinem Herzen ganz angemessen ist, das durch die Rührung,
die Sie mir einflößten, sich bei mir zur Sprache und Form bestimmt, und durch diesen Augenblick geheiligt wird: jeder flüchtigen Neigung will ich widerstehen, und selbst die ernstlichsten
in meinem Busen bewahren; kein weibliches Geschöpf soll ein
Bekenntniß der Liebe von meinen Lippen vernehmen, dem ich
nicht mein ganzes Leben widmen kann!

Sie sah ihn mit einer wilden Gleichgültigkeit an, und entfernte sich, als er ihr die Hand reichte, um einige Schritte. Es
ist nichts daran gelegen! rief sie; so viel Weiberthränen mehr
ober weniger, die See wird darum doch nicht wachsen. Doch,
suhr sie fort, unter Tausenden Eine gerettet, das ist doch etwas,
unter Tausenden Ginen Redlichen gefunden, das ist anzunehmen!
Wissen Sie auch, was Sie versprechen?

Ich weiß es, verfeste Wilhelm lächelnd, und hielt feine Sand bin.

Ich nehm' es an, versetzte sie, und machte eine Bewegung mit ihrer Rechten, so daß er glaubte, sie würde die seine fassen; aber schnell fuhr sie in die Tasche, riß den Dolch blitzgeschwind heraus, und fuhr mit Spitze und Schneibe ihm rasch über die Hand weg. Er zog sie schnell zurück, aber schon lief das Blut herunter.

Man muß euch Ränner scharf zeichnen, wenn ihr merken sollt, ricf sie mit einer wilben Heiterkeit aus, die bald in eine hastige Geschäftigkeit überging. Sie nahm ihr Schnupftuch und umwickelte seine Hand damit, um das erste hervordringende Blut zu stillen. Berzeihen Sie einer Halbwahnsinnigen, rief sie aus, und lassen Sie sich diese Tropfen Bluts nicht reuen. Ich bin versöhnt, ich bin wieder bei mir selber. Auf meinen Knieen will ich Abbitte thun; lassen Sie mir den Trost, Sie zu heilen.

Sie eilte nach ihrem Schranke, holte Leinwand und einiges Gerath, ftillte bas Blut und befah bie Wunde forgfältig. Der

Schnitt ging durch den Ballen gerade unter dem Daumen, theilte die Lebenslinie und lief gegen den kleinen Finger aus. Sie verband ihn still, und mit einer nachdenklichen Bedeutsamkeit in sich geskehrt. Er fragte einigemal: Beste, wie konnten Sie Ihren Freund verleten?

Still! erwiederte sie, indem sie den Finger auf den Mund legte, still!

.

•

.

.

Δi

.

.

٠

,

.

.

Vet. Ger. III B. 763



From the Library of

Helena Clara Deneke

